

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

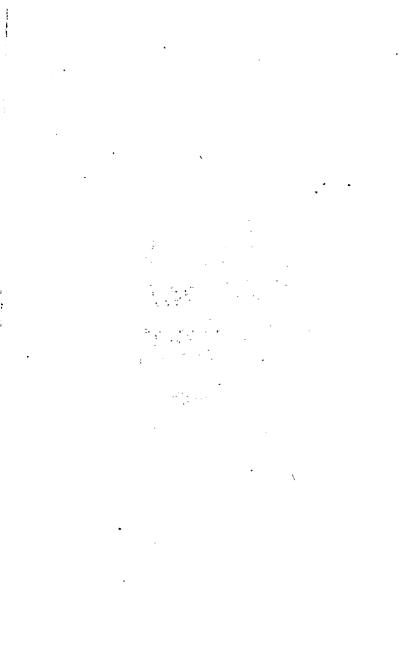

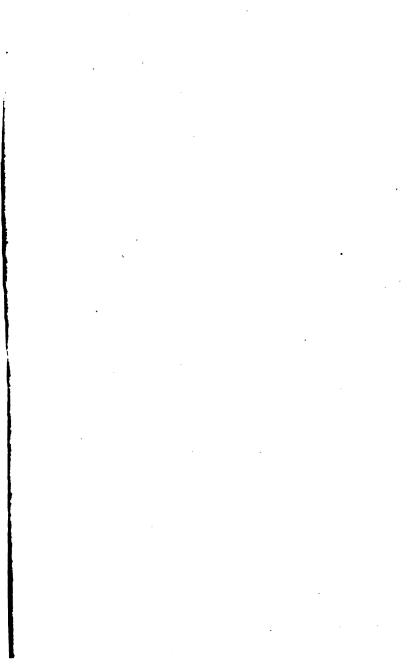

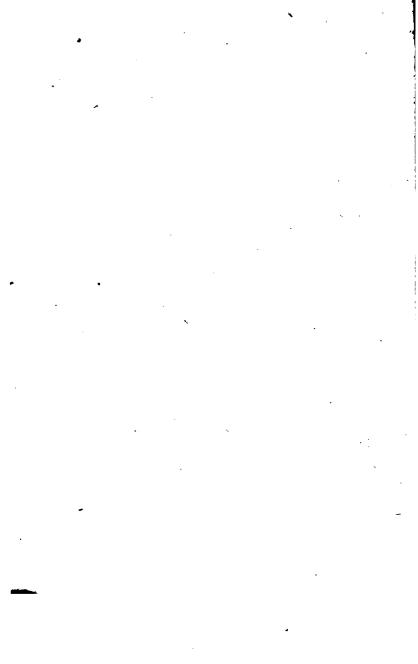



Solgfreies Bapier.

CVS

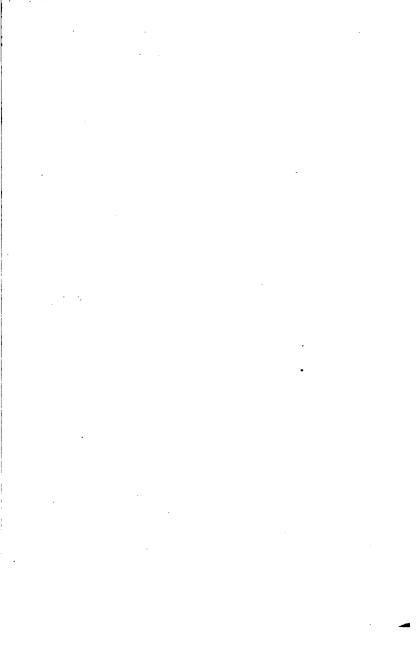



SCHILLER



98085

# Teben und Dichten

non

C. Hepp.

Mit 2 Faksimiles
sowie 50 Abbildungen in Kupferstich, photographischem Lichtbruck und Holzschnitt.



Leipzig.

Bibliographisches Institut.

1885.

838 S3340 H5

> Alle Rechte vom Berleger vorbehalten. Die Rachbildung der Lichtbruckbilder dieses Wertes ist verboten.

838 53340 H5

# Vorwort.

Den Verehrern Schillers eine Beschreibung seines Lebens zu geben, die in schlichter Weise, gleichweit ent= fernt von rednerischem Brunk wie von ängstlicher Aufzählung unwichtiger Buge, hauptfächlich feine fünftlerische Entwidelung barlege, war bas Ziel ber vorliegenden Arbeit. Indem nächst ber Erzählung ber Lebensschickfale Schillers bie Entfaltung feiner Dichterkraft jum hauptmomente ber Darftellung gemacht murbe, konnten feine philosophischen und hiftorischen Werke nur insoweit Betrachtung finden, als sie biese Entfaltung gefördert oder gehemmt hatten. Überhaupt mußte ein Sichbeschränken auf möglichst geringen Raum im Auge behalten werden, bamit bie äußern Mittel die angestrebte innere Wirkung nicht vereitelten und ber Lefer bas treue Bilb bes großen Mannes aus fest gezeichneten, schnell faglichen Linien vor fich entstehen sebe; besonders charakteristische Worte Schillers wurden baber häufig in die Erzählung eingeflochten und nur mittels An= führungszeichen hervorgehoben, um nicht durch Vermerke ber Zeit und bes Ortes, wann und wo sie gesprochen worben, ben Gang bes Berichtes zu unterbrechen.

Die ganze Richtung bes Buches verbot es, auf bie Angabe ber Quellen näher einzugehen ober bie Streitigkeiten vorzuführen, die um so manches Datum in Schillers Leben sich erhoben haben und noch versochten werben, ohne daß ihr Austrag einen besondern sachlichen Gewinn verspräche. Man wird daher in dieser Biographie nur höchst selten einem derartigen Hinweis begegnen und nur da, wo es ersprießlich schien, zur Beruhigung besorgter Gemüter kundzugeben, daß dem Versasser die Kontroverse nicht unbekannt geblieben.

Die neuesten, bis Ende 1884 erschienenen Publikationen über Schillerfunde, worunter die von Klaiber (S. 53 erwähnte) die wichtigste ist, konnten noch mitbenust werden. Zu erörtern, warum der Autobiographie v. Hovens weniger und den Mitteilungen des Dekans Görit mehr Wert beigelegt wurde, als auf dem Gebiete der Schillerzitteratur im allgemeinen gebräuchlich, dazu fehlt hier der Raum. Lediglich sachliche Gründe bestimmten Mißtrauen wie Zutrauen, und es galt als eine unerläßliche Pslicht, bei der Prüfung der Quellen mit Gewissenhaftigkeit zu verfahren.

Benn die Prüfung ein Refultat ergab, welches der landläufigen Meinung über einzelne Personen nicht entsprach, so hat dieses Resultat Ausdruck finden müssen; denn es konnte sich bei einer solchen Arbeit nicht darum handeln, irrigen Ansichten, weil sie weitverbreitet sind, eine scheinsdare Bestätigung zu schaffen, sondern zu deren Berichtigung beizutragen. Ferner legte der Verfasser größeres Gewicht darauf, durch deutliche, begründete Auseinanderssehung des Sachverhaltes zu überzeugen, als durch breiten Vortrag seiner eignen Meinung die des Lesers zu beeinstussen.

Als ein wesentliches Hilfsmittel zur Verwirklichung bes Planes erschien die Ausstattung der Biographie mit bildlichen Darstellungen. Wenn die Züge eines Gesichtes, einer Landschaft dem Auge vorgeführt werden, so ist damit der Vorstellung eine viel bestimmtere Richtung gegeben, als das Wort sie zu geben vermag. Es waren freilich hin-

sichtlich der Mustrierung andre als die bisher üblichen Bege einzuschlagen, follte bie Aufgabe erfüllt werden; ein Bergleich ber im Umlauf befindlichen Reproduktionen von Bilbern bes Schillerfreises mit ben Originalporträten zeigte leider in den allerwenigsten Fällen eine auch nur annähernde Ahnlichfeit. Um ein befriedigendes Ergebnis herbeizuführen, mußten die besten erreichbaren Originalbilber photogra= phiert und burch ben Lichtbruck vervielfältigt werben, benn nur so ließ sich eine authentische Rachbildung ermöglichen. Für die Auswahl der Originale war ferner der Umstand bestimmend, daß sie aus ber Zeit stammten, in welcher Schiller mit den Berfonlichkeiten Umgang hatte. Die Ber= lagshandlung stellte ausreichende Mittel zur Verfügung, und so gludte es, eine Galerie zusammenzubringen, welche die Personen repräsentiert, wie Schiller sie gesehen. biefer Porträte sind vorher überhaupt noch nicht vervielfäl= tigt worden, eine Anzahl ber andern werden zum erstenmal in einer mit den Zugen bes Originals identischen Nachbil= bung gegeben; bie wenigen, für welche bie Originale nicht erreichbar waren, und welchen baher vorhandene Nachbil= bungen zu Grunde gelegt werden mußten, find in Holzschnitt beigefügt. Die meisten landschaftlichen Darstellungen mur= ben für ben gegenwärtigen Zweck nach ber Natur gezeichnet ober nach photographischen Aufnahmen von den Malern R. Büttner und H. Neftel in München ausgearbeitet.

Eine große Erleichterung der Mühe, die Porträtkolleftion in folcher Bollständigkeit zusammenzubringen, erwuchs aus dem bereitwilligen Entgegenkommen, welches die Besitzer der Originale dem Unternehmen bewiesen, und ganz besonderer Dank gebührt daher sowohl der württembergischen Regierung als Sr. Hoheit dem Großherzog von Sachsen-Weimar, Sr. Hoheit dem Herzog von Schleswigsholstein, der Freifrau v. Schiller in Stuttgart, dem Freis

herrn v. Gleichen=Rußwurm in Weimar, bem Direktor bes Körner=Museums, Herrn Dr. E. Peschel in Dresden, und Herrn Emil Streicher in Wien.

Nicht minderer Dank ist den Herren Hofrat Ruland, Archivrat Burkhardt und Bibliothekar Dr. Köhler in Weismar für die persönlichen Bemühungen abzustatten, welche sie der Förderung des Werkes zugewendet.

Wäre es gelungen, vor bem innern Blid bes unbefangenen Lesers ein lebendiges Bild ber ganzen Persönlichkeit bes Dichters, ihrer geistigen Größe wie ihrer menschlichen Liebenswürdigkeit, hervorzurusen, so würde der Verfasser sein Ziel für erreicht halten; den Kennern Schillers in dieser Biographie etwas Neues zu sagen, lag gänzlich außerhalb seiner Absicht.

Leipzig, Januar 1885.

H.

# Erftes Buch.

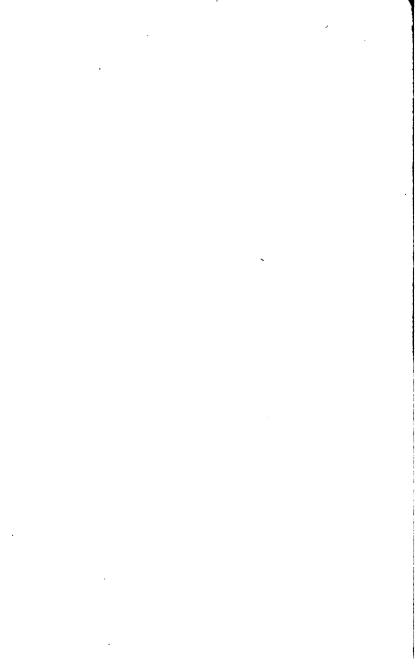



# 1. Abstammung und Geburt.

dillers Borfahren von väterlicher Seite stammen wahrscheinlich aus dem unweit der altwürttembergischen Stadt Waiblingen gelegenen Dorse Großheppach. Dort wurde am 15. Mai 1587 einem Jakob Schiller ein Sohn Georg geboren, des letztern Enkel Hans, geboren am 13. März 1650, über welchen weder das Kopulations – noch das Totenregister Großheppachs eine Auskunft gibt, dürste nach dem gleichfalls in der Nähe von Waiblingen gelegenen Dorse Bittenseld verzogen und mit dem am 4. September 1687 daselbst verstorbenen Bäckermeister Ichann Kaspar Schiller identisch sein 1682 geborner Sohn Ichannes, Bäckermeister, aber auch Schultheiß von Bittenseld, heizratete am 30. Oktober 1708 ein Mädchen aus dem Dorse Alsborf, Eva Margarete Schazin. Ein Sohn dieser She, der nach seinem Großvater getauste Johann Kaspar Schiller, geboren am 27. Oktober 1723, wurde der Bater des Dichters.

Raum zehn Jahre alt, war Johann Kaspar schon eine Waise; mit ihm standen noch sieden Geschwister am Grade des am 11. Juni 1733 heimgegangenen Baters. Die keineswegs glänzenden Vershältnisse der zahlreichen, des Ernährers beraubten Familie nötigten die Mutter, die Kräste ihrer Kinder möglichst nußbar zu machen. Johann Kaspar, der, dei Ledzeiten des Vaters früh zur Schule angehalten, bereits in seinem siedenten Jahre ordentlich schreiben und etwas rechnen konnte, auch durch einen Privatlehrer in den Ansangsgründen des Lateinischen unterrichtet worden, um später vielleicht studieren oder "die Schreiberei treiben" zu können, wurde von nun an auf die Feldarbeit geschiet. Wenig behagte ihm diese

Thatigfeit, die er sich durch beimliches Weiterftudieren in feiner Grammatit erträglich zu machen fuchte. Er hatte die Mutter lange und eindringlich zu bitten, ebe ihm vergonnt wurde, sich der Wundarzneitunde zu widmen und zu diesem Behufe bei dem Alosterbarbier Froschlin zu Denkendorf in die Lehre zu geben. Bei den Alumnen ber dortigen Klosterschule suchte Johann Kaspar seinem kargen Befitstand an lateinischen Botabeln etwas aufzuhelfen und erlernte bom herrn Propst Weiffensee auch "ein und andres in der Krauterkunde". Der Lehre freigesprochen (1741), fand er in Backnang bei bem Barbier Scheffler ein Unterkommen, begab fich nach Ablauf eines Jahres auf die Wanderschaft, war eine Zeitlang in Lindau bei bem "Chirurgo" Seeliger in Stellung, banach (1743) in Nördlingen bei dem dortigen Wundarzt Cramer. In der Gesellschaft von beffen Sohn David, bem fpatern Degenfelbichen Amtmann zu Altborf bei Speier, erlernte er etwas von der französischen Sprache und befuchte auch den Nechtboden. Schon verfolgte er einen festen Blan

Als nach dem Tode des Kaisers Karl VII. das in holländische Dienste überlassene Husarenregiment Graf Frangipani im Jahre 1745 auf dem Wege nach den Niederlanden Nördlingen passierte, hoffte der junge Chirurg Anstellung dei demselben zu finden, erreichte jedoch vorläusig nur die Vergünstigung, das Regiment begleiten zu dürsen. Er konnte nun nicht nur "frei dis in die Niederlande mitmarkhieren, sondern auch von bezahlten Verede-

rationen etwas ersparen".

Über seine weitern Lebensschickfale berichtet Johann Raspar in bem 1789 verfaßten "Curriculum vitae meum" folgendes: "Den 11. November 1745 ruckte das Regiment in Brüffel ein. 3ch hatte bamals schon fo viel gelernt, daß ich einige Galanterie=Ruren mit autem Erfolg vornehmen konnte, die mich unterhielten. 1746 im Janner wurde Bruffel von den Franzofen berannt und das Gufarenregiment nach Bergen im hennegau beordert. Aus Mangel eines Pferdes ging ich mit bemfelben in einer Racht gehn Stunden und pon bort in der folgenden Nacht wieder zehn Stunden nach Charleroi. Hier konnte ich nicht weiter, mußte ausruhen und das Regiment marichieren laffen. Den folgenden Tag ging ich gegen Bruffel gurud, in ber Bermutung, ich würde noch bahinein zu unfrer Buruckgelaffenen Bagage und unfren Kranten kommen konnen; ich wurde aber von den Franzosen aufgefangen und als Spion zu dem Duc d'Armentières eingebracht. Da ich aber nach dreimaligem strengen Berhör als unschuldig erfunden wurde, so nahmen fie

mich als einen Kriegsgefangenen mit fich in ein jenseitiges Sauptquartier zum Grand Brevot, und von dort wurde ich nebst andern Gefangenen und Ausgeriffenen nach Gent in Flandern abgeführt und alldorten auf einer Hauptwache bei Waffer und Brot so lange hingehalten, bis die meisten Dienste genommen, da benn auch ich keine andre Wahl übrig gehabt. Ich nahm also auch unter bem Schweizerregiment des Obriften v. Diesbach als gemeiner Soldat Dienste. Schon mit Ende Februar wurde bas Regiment zur Besatung in die indessen eingenommene Festung Bruffel verlegt. -Im Abril rückte man ins Feld vor Antwerven und nach deffen übergabe bor Bergen (Mons) im Bennegau. Bei biefer Belagerung hab' ich viel erfahren und ausgeftanden. Von Bergen ging es nach Charleroi, auf welchem Darich uns die taiferlichen Sufaren 700 Brotwagen abgenommen. Dadurch entstund eine unbeschreibliche Hungersnot bei der Armee. Als einem vertrauten Manne bei meiner Rompanie hatte man mir schon öfters das Löhnungsgelb in lauter frangofischen Thalern zum Berwechseln übergeben. und ich mußte öfters zwei Stunden weit aus dem Lager auf bie Dorfichaften geben. Diefer Umftand verschaffte mir Freiheit. auch bei ber ebengedachten Hungersnot um Lebensmittel auszugeben. 3ch erhielt zwar, soviel ich tragen konnte; indessen aber war die Armee weiter vorwärts gegangen; ich konnte den ersten und andern Tag mein Regiment nicht mehr einholen und wurde darüber bon dem taiferlichen Ralnoctischen Susarenregiment gefangen. Sobald man mich vor die Offiziers gebracht und ich benfelben die Ramen der Offiziere des Frangipanischen Regiments fagen konnte. befam ich Freiheit, Unterftugung und einen Bag, mein ehemaliges Regiment wiederum aufzusuchen."

Rach mancherlei Fährlichkeiten erreichte Schiller in der Rähe von Littich die Frangipanischen Husaren und kam gerade zur rechten Zeit, um an einem Gesechte, das seine wiedergesundenen Kameraden den Franzosen lieserten, teilnehmen und dann mit ihnen zusammen retirieren zu können. Die Truppe, welche schwere Verluste erlitten, bezog die Winterquartiere zu Maaseyk, und der glücklich mitgerettete Wedikus wurde als Schwadrons-Feldscher mit 30 Gulden Gehalt und 2 Dukaten Medizingeld monatlich angestellt. Da er weder Pserd noch Montierung hatte, mußte er zur Beschasplung derselben bei seinem Kittmeister eine Schuld von 200 Gulden machen, die er jedoch insolge von Einnahmen aus Extrakuren in weniger als einem Jahre wieder zurückahlen konnte.

In der folgenden Zeit war er bei manchem Scharmligel zugegen, zuweilen gab es für den Herrn Feldscher aber auch gar nichts zu thun. Über die Ausfüllung solcher Pausen berichtet er selbst: "Mein angedorner Hang zu immerwährender Thätigkeit reizte mich, mir beim Regiment auszubitten, daß ich, wie die Wachtmeisters auf Kommando, auf Unternehmungen ausreiten durfte. Unter dem Befehl eines Offiziers wurde es mir gestattet, und ich habe manchen Kitt gethan, östers Beute gemacht, aber auch manchmal eingebüßt."

Der kuhne Felbscher, dem (am 13. Juli 1747 bei Nispen) bei einem Übersall durch seindliche Truppen das Pferd unter dem Leibe erschoffen wurde, stand in gutem Ansehen bei seinem Rittmeister und wurde von diesem im Winter desselben Jahres nach dem Haag und im folgenden Winter sogar auf die Reise nach Amsterdam und

London mitgenommen.

Inzwischen hatte der österreichische Erbsolgekrieg im Frieden zu Aachen (Mai 1748, die Ratisikation seitens der verschiedenen Regierungen zog sich noch dis zum Oktober hinaus) seinen Abschluß gefunden. Die Veränderungen und Reduktionen, welche für die zusammengewordene Armee daraus erwuchsen, trugen dazu bei, Schillers Sehnsucht nach der Heimat zu schärfen; am 4. März 1749 ritt er auf seinem eignen Vserde von Borckel in Holland aus

geradeswegs nach Schwaben.

Am 14. besselben Monats — nach einem zehn= oder elftägigen Ritt, welcher der Dauerhaftigkeit von Roß und Reiter das beste Zeugnis ausstellte — lag die mauer= und turmbewehrte kleine Stadt Marbach vor seinen Blicken. Auf der Straße von Benningen herkommend, hatte er rechts (nach Westen) den Neckar. Den steilen Abhang nach dem Flusse zu krönte sestungsartig und trokend die Mauer, links am Ostende der Stadt erhob sich der noch heute stehende Turm des obern Thors, weiter nach Nordost hin die Alexanderkirche, ein stattlicher Bau, diesseit des durch den Strenzelbach gebildeten Thaleinschmittes, der quer vorgelagert den Ankömmling noch von dem heiter ausschauenden, freundlichen Städtchen trennte. Freundlich war es, denn sast nur neue häuser zeigten sich, die Beweise eines langsam sortschreitenden Wohlstandes, der sich mühselig genug aus Ungemach und Kriegselend wieder emporrang.

¹ Die beigegebene Anflicht von Marbach, welche weiter öftlich aufgenommen ift, wird links von dem noch heute stehenden Zurm des obern Thors, rechts von der Alexanderlirche abgeschlossen.



Marbach.

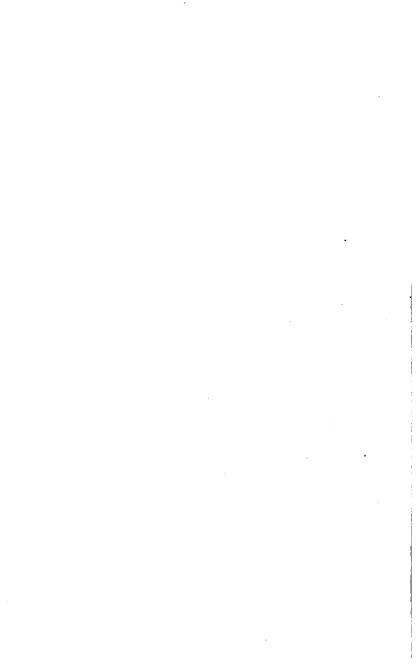

Seit Ende des 13. Jahrhunderts Eigentum der Grafen von Bürttemberg, hatte Marbach von den Wirren des Reiches und deren Folgen sein schweres Teil tragen muffen. Um seine festen Mauern und innerhalb berfelben tobten die Kämpfe des Abels und lärmten die Haufen der "raupischen Pauern" zu wiederholten Malen. Im Schmalkalbischen Krieg plünderten hier die spanischen Truppen Karls V., im Dreißigjährigen die Franzosen unter Turenne. In Ludwigs XIV. drittem Raubtrieg 1693 (im Juli) wurden bie Einwohner unter arger Mißhandlung von den Franzosen vertrieben und die Stadt in Brand gesteckt. Rach wenigen Stunden lag fie in Schutt und Afche. Waren nach zwei Jahren die verwüsteten Raume auch zur Not wiederhergestellt, so gonnten die friegeriichen Bewegungen des erften, vierten und fünften Jahrzehnts im 18. Jahrhundert ber Bevölkerung doch keine Ruhe, abwechselnd mußte Marbach frangösische, ruffische und öfterreichische Truppen beherbergen, und unter folchen harten Umftanden konnte die Bebung bes Wohlstandes fich nur langfam vollziehen. Das Rathaus war noch immer eine Ruine.

Den Reiter dort beschwerten wahrscheinlich folche historische Erinnerungen nicht. Außer dem Rücken feines Bferdes hatte er jest eigentlich tein Heim; folches zu fuchen, war der Zweck seines Rittes. Vorerst wollte er seine Schwester Eva Margarete, die hier mit dem Fischer Stolpp verheiratet war, sehen — was dann weiter, wußte er felbst noch kaum. Wohlgemut ritt er auf das Niklasthor zu, aber ehe er dahinkam, bot fich ihm schon die herberge zum Goldnen Löwen bar, die rechts an der Straße außerhalb der Stadt lag. hier ftieg er ab. Dem behäbigen Wirt, herrn Georg Friedrich Rodweis, miffiel der militärische Gast keineswegs, seinem einzigen, noch halb kindlichen Töchterchen aber, dem Dorle, gefiel bas straffe, boch lebhafte Wefen des zwar nicht großen, aber hübsch gewachsenen fremden Reitersmannes gar ausnehmend. Und als er anfing, von feinen fernen Fahrten, feinen Kriegshändeln und Abenteuern zu erzählen, ohne Prunt und Übertreibung, schlicht und doch lebendig, da war das junge Mädchenherz bald gefangen; das bes Herrn Felbschers, der nun im fechsundawanzigsten Lebensjahre ftand, blieb auch nicht gleichgültig, denn in der schlanken Elisabeth Dorothea liebem Gesichtchen entging ihm der Zug von Sanftmut und Empfindfamkeit nicht.

Rachbem er seine Mutter in Murr, seine "Geschwistrigte" in Ludwigsburg, Bittenfeld und Reckarrems besucht und an letzterem Orte die Tochter des dortigen Chirurgen Rudolf, welche ihm seine Schwester Christinezur Sattin außersehen, bereits mit einem andern versprochen gesunden, kam er nach Marbach zurück und besann sich nicht lange, sondern verlobte sich mit dem Dorle. Am 11. Juli machte er in dem nahegelegenen Ludwigsburg sein Czamen als Chirurg und trat am 22. Juli (1749) mit Elisabeth a Dorothea Kodweisin in die She. Am 29. September erward er das Marbacher Bürgerrecht, und die Eltern mochten sich zu so alkacicher

Kügung gratulieren.

Ihr siedzehntes Jahr hatte Dorothea noch nicht zurückgelegt (sie war am 13. Dezember 1732 geboren), als sie sich verheiratete. Ihre Mutter war Anna Maria Mauhin von Sohrach Hos. Auch ihre Borsahren väterlicherseits trieben, wie die ihres Gatten, in Bittenseld das Bäckereigewerbe und gehörten seit langem zu den in Marbach ansässigen Bürgern, ein Bäcker Kodweis war sogar Bürgermeister der Stadt. Durch die Bernichtung der Kirchenbücher in dem Brande 1693 mangeln alle genauern Kotizen. Und num auch genug mit der Aufzählung von Namen längst verstorbener, underühnter Leute! Gedacht mußte ihrer werden, denn über ihre versunkenen Gräber streist ein Strahl jener Aureole, mit welcher ein glückliches Geschick den späten Enkel umgab, und auch sie sind ja die Mittel gewesen, deren sich der Weltgeist bediente, um einen seiner Meistergedanken in der höchsten irbischen Form zu verkörpern.

Den anscheinend gunftigen Berhältniffen ber Kamilie entsprechend, enthielt die Ausstattung, welche Dorothea in die Che mitbrachte, mancherlei Schmuck, als da ift: ein Perlen- und Granaten-Ruster, ein dito mit drei Reihen Granaten, ein Nuster von Achatsteinen und Perlmutter, Hauben von schwarzem Samt mit Silbersvigen, von blauem mit Goldspigen 2c. Mit Leinwand war bie junge Frau ebenfalls gut versehen, auch einige Stude Ackerund Gartenland waren ihr als Gigentum von den Eltern überlaffen, wodurch fich der Gesamtwert ihrer Mitgift auf 385 %. 40 Rr. stellte. Bares Gelb brachte fie nicht mit, dafür lieferte aber ber junge Cheherr über 200 Gulben "Baar Geld" in den neuen Sausftand, eine fehr anftändige Barderobe, außerdem einen Deftilliertolben, ein zinnernes Barbierbeden, Schermeffer, Aberlagichnepper, einen Belitan, jum Zahnausziehen nämlich, ferner "Waar an Sandierung", b. h. Meditamente, "bestehend in gebrannten Baffern, Tinkturen, spiritibus, Kräutern und andern speciebus, aestimirt um 7 Fl. 30 Rr." Eine kleine, nach heutigen Begriffen Beirat. 9

stellich sehr kleine Bibliother sehlte nicht; sie enthielt sechs Werke über Chirurgie, ein "würtembergisch Gesangbüchle" und eine "Erkenntnuß sein selbst". Das Pferd war verkauft, aber ein ungarischer Sattel mit völligem Reitzeug, Überreste der militärischen Karriere, traten vielverheißenderweise in die bürgerliche Wirtschaft mit ein. An Sonn- und Festtagen konnte sich der HerreChirurgus in einem neuen stahlsarbigen Tuchrock, seinem Manichettenhembe, seidenen Strümpsen, in bordiertem Hute und mit einem silberbeschlagenen Stock, einem Geschenk seiner Mutter, präsentieren. Das junge Paar machte demnach auf dem sonntäglichen Kirchgange sicherlich einen sehr behäbigen Eindruck. Gleichwohl stellten sich die Sorgen bald genug bei den Reubermählten ein.

Schiller eröffnete eine Barbierftube und trieb die Chirurgie; dem raschen und gewandten, für das praktische Leben thätigen Manne gluckte es wohl, bas Rotwendige zu erwerben. Die Sorgen tamen bon andrer Seite. Der bei feinem Schwiegervater borausgesette Wohlstand mar nur ein bisher muhfam aufrecht erhaltener Schein. Kodweis hatte vor etwa zehn Jahren zu der von ihm betriebenen Bäckerei und Gastwirtschaft die Holzinspettion bei bem herrschaftlichen Floswesen übernommen, fich aber durch unborfichtige Bauten und Gütertäufe einen folchen Reft in feiner Solzrechnung zugezogen, daß fein ganzes Bermögen nicht ausreichte, ihn zu tilgen. Eine Zeitlang hatte er sich durch Aufnehmen von Rapitalien zu helfen gesucht, auch die eingebrachten Barmittel feines Schwiegersohnes zu Abschlagszahlungen auf ben bofen Rest verwendet. Alles bas war aber nicht hinlänglich, und Schiller tonnte fich vor ganglichem Verlufte nur retten, indem er die Sälfte des Rodweissichen Saufes taufte und fein Eingebrachtes an der Rauffumme einhielt.

Die bittere Auftlärung des Jrrtums, der Zerfall eines Bermögens, das so beträchtlich geschienen, tras den Schwiegersohn sehr empsindlich. Hämische Schadensreude mag sich ihm unter der Maste des Mitleids aufgedrängt haben; solch zudringliches Mitleid, dazu das Zerwürfnis mit dem Bater seiner Frau, mußte ihm den Aufeenthalt in Marbach gründlich verleiden und ließ ihn an eine Anderung seiner satalen Lage denken. Er nahm, bevor es mit Kodweis zum Alleräußersten gekommen war, im Jahre 1753 wiederum Dienste

<sup>1</sup> Für bie öfter wieberholte Behauptung, bag fein Geschäft schlecht gegangen fei, fehlt bis jest alle Begrünbung.

beim Militär, als Furier im Regiment Prinz Louis, und hatte während der nächsten vier Jahre seinen Ausenthalt fern von Hause. Seine Frau wohnte anfänglich noch bei ihren Eltern, später von diesen getrennt, denn sie waren endlich so verarmt, daß sie froh sein mußten, als Kodweis die Stelle eines Thorwärters in Marbach übertragen und er dadurch vor dem ärgsten Elend geschützt wurde. Das ihm zur Wohnung angewiesene Thorwärterhäuschen am Kislasthor (es wurde sant dem Thore 1833 niedergerissen) ge-

währte einen fehr armlichen Aufenthalt.

Als Herzog Karl Eugen nach Ausbruch bes Siebenjährigen Kriegs das der kaiferlichen Armee zu stellende Kontingent nach Schlesien birigierte, ging Schiller von neuem mit ins Feld und Awar als Kähnrich und Abjutant. Am 10. August 1757 rückte er von bem Lager zwischen Ludwigsburg und Pflugfelden aus. 4. September besselben Jahres wurde ihm nach achtjähriger Che bas erfte Rind, bas Töchterchen Chriftophine, geboren, mabrend er fich eben im Lager bei Ling an der Donau befand. Bon bier zogen die Truppen weiter nach Schweidnit, das am 12. November tapitulieren mukte, bald nachber wurde auch Breslau eingenommen: aber die Freude der Raiferlichen über das Errungene war von kurzer Dauer, Friedrich tam mit seiner Wachtparade herbei und schlug am 5. Dezember den Marichall Daun bei Leuthen. In schrecklicher Flucht wich das auf die Hälfte zusammengeschmolzene württem= bergische Korps zurud. Bei ber flüchtenden Truppe befand fich auch Schiller, er war um fein Pferd gekommen, mußte zu Rufe retirieren, und gegen Morgen geriet er in einen Moraft vor ben Festungswerken Breslaus, wo er beinahe bas Leben eingebüft hätte. Bon Breslau ging die Retirade unausgesest bis unter die Kanonen von Schweidnitz, zehn Tage lang mußte die Armee bier ohne Zelte unter freiem himmel lagern. "Da geschah es", so berichtet er, "daß ich mich jum Feuer legte und einschlief. Indeffen hellte fich der himmel auf, und alles fror jusammen. Als ich aufwachte und aufstehen wollte, war mein Jug bis über das Knie in ben Moraft eingefroren, und die Stiefel zu schonen, mußte ich mich mit warm Waffer losmachen laffen." Ein bofer Rheumatismus ber von dieser Zeit datierte, qualte ihn noch in spätem Alter.

Die Hoffnung der Truppen, in der Raft der böhmischen Winterquartiere im Saazer Kreis Erholung zu gewinnen, erwies sich als eitel, eine Spidemie brach unter den Mannschaften aus und raffte eine arose Anzahl der bisher von der Kriegsfurie verschonten dahin. Schiller wurde dank seiner Mäßigkeit und vielen Bewegung in freier Luft von dem Unheil nicht berührt, sondern blieb gesund und konnte sogar in seinem Standquartier Leonschütz neben seiner eigentlichen Stellung die Funktionen des der Seuche ebenfalls erlegenen Feldschers versehen. Auch Feldgeistliche sehlten, ein Mangel, welcher dei der sehr vorgeschrittenen Demoralisation der Truppen weitere böse Folgen besürchten ließ. Um die noch gesund Gebliebenen in einiger Religionsversassung zu erhalten, wurde auf Antrag des Regimentskommandanten Gottesdienst veranstaltet, bessen Leitung der zu allem brauchbare, thatkrästige Schiller durch Borlesung von Gebeten und Absingen schildicher Lieder zu übernehmen hatte. Im März 1758 zum Leutnant ernannt, marschierte er mit seinem aus Böhmen nach Württemberg zurückbeorderten Korps in die Heimat.

Rachdem die von 6000 auf 1900 Mann zusammengeschmolzene Truppe in Stuttgart ergänzt und Schiller am 1. Mai 1758 von bem Bring Louisschen zum Romannschen Regiment versetzt worden. rudte er mit diesem im Juli jur französischen Armee nach Seffen ab. Am 8. Auguft trafen bie Rolonnen in ber Nahe von Raffel ein und bezogen ein Lager bei Riederzweeren, schlugen den hannöber= schen General v. Oberg in dem Gefecht bei Lutternberg, dem auch Schiller anwohnte, am 10. Ottober 1758 und marschierten nach geendeter Rampagne wieder nach Württemberg zurud. Leutnant Schiller kam mit dem Stab nach Winnenden im Oberamt Waiblingen, das dem Oberamt Marbach benachbart. Gar bald machte er sich nun auf, die Familie daheim wieder in die Arme zu schließen. Seine Gattin bewohnte jett in dem Haufe bes Sacklers Ulrich Schölkopf bas Stockwert zu ebener Erbe. hier empfing Dorothea in der Freude bes Wiedersebens ihren ersten und einzigen Sohn, hier gab fie ihn der Welt.

Es ist ein kleines, unscheinbares Restchen, dieses inzwischen zu einem Rationalheiligtum gewordene Schölkopsiche Haus. Un der ziemlich steil aufsteigenden Riklasskraße zu Marbach, die sich hier zu einem mäßigen Blatz erbreitert, lieat es nicht weit oberhalb der

<sup>1</sup> Bermutlich "Leneichit", in ber Rabe von Laun.

<sup>2</sup> Die Abbilbung zeigt es in seiner frühern Gestalt; jest ist auf ber Giebelfeite ber haupteingang und die ursprünglich auf der rechten Seite besindlich gewesene hausthure nach bem Gaßchen hin nur mehr als Rebentbure beibehalten.

Berberge jum Goldnen Löwen, aber innerhalb ber Stadtmauer, in Fachwand gebaut, die Giebelseite nach der Strake. Schräg gegenüber, nach ber Sohe zu, fteht ein Brunnen, verziert mit einem fehr tunftlos gurecht gezimmerten "wilben Mann". In der engen Barterrewohnung hauften bie Satten mahrend ber nachften Monate aufammen, so oft ein Urlaub dem Leutnant die Reise gestattete. Seine Gegenwart und sein Zuspruch thaten Dorotheen not — was alle Welt fürchtete, fürchtete fie auch, benn was alle Welt wußte, wufite fie auch, daß nämlich Herzog Karl Gugen von Württemberg wie andre feiner Rollegen Soldatenschacher trieb. Er warb und preste militärische Hausen ausammen und verhandelte die Truppenkörper gegen bares Geld an friegführende Mächte. Ein neuer Subsidientraktat, den er mit Ludwig XV. abgeschlossen, legte ihm bie Berpflichtung auf, abermals zwölftaufend Soldaten auf ein Jahr an Frankreich zu überlaffen. Neue Gefahren ftanden für Schiller in Aussicht, und gerade jest befand fich feine Gattin, Die schon mit ihrem im zweiten Jahre stehenden Tochterchen der Arbeit nicht wenig hatte, in gesegneten Umständen.

War unter diefen Verhältniffen die durch den Garnisondienst bedingte Trennung von ihrem Manne für die besorgte Mutter ein Drud, ber auf ihrer Seele laftete, fo bienten die Geruchte, welche von den Schaupläten des Krieges herüberdrangen bis in das fleine Städtchen, baju, bie Aufregung bes mutterlichen Gemutes burch neue Beangftigungen zu verschlimmern. Die Riederlage des Bringen Ferdinand bei Bergen, in der Rabe von Frankfurt, die Bergog Broglie, der französische Feldherr, ihm beibrachte (13. April 1759). die Schlacht bei Rai (23. Juli 1759), welche der preußische General Wedel gegen die Ruffen verlor, das Unglud des großen Königs in ber mörderischen Schlacht bei Runersdorf (12. August), ber borhergegangene Sieg bes herzogs Ferdinand über die frangofische Armee bei Minden (1. August) — das waren die Ereigniffe bes Nahres, gewaltig genug, um auch ein wenig furchtempfängliches Berg in seinem innersten Grunde zu erschüttern. Durch die Riederlage der Franzosen rückte die Gefahr für Württemberg näher und brohte der Not von Schillers Gattin mit abermaliger Steigerung. benn nun mußte das Kontingent des Herzogs Karl fich gewärtig halten, zur Teilnahme an der Aftion berufen zu werden.

Die geworbenen Mannschaften, unter ihnen der Leutnant Schiller, waren seit dem 20. August im Lager bei Ludwigsburg zusammengezogen, um dort zu ihrem hohen Beruf einexerziert zu



Schillers Geburtshaus in Marbach.

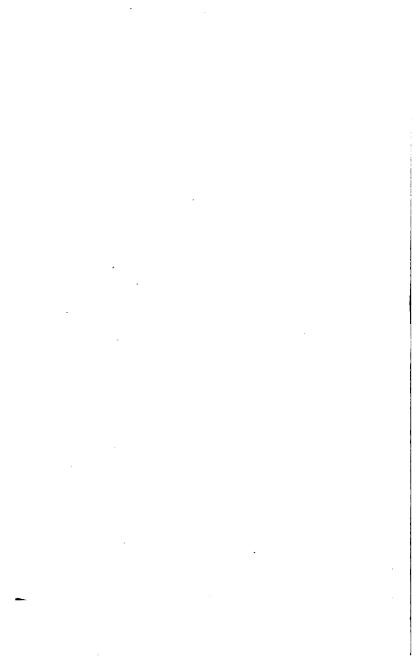

werden, zu dem hohen Beruf, sich für die Interessen eines fremden Bolses und zum Borteil der Kasse ihres Landesherrn abschlachten zu lassen. Die Requisition seitens der Franzosen an den Herzog erfolgte im Oktober, der Abmarsch wurde für den 28. Oktober besohlen. Da rasste Frau Schiller sich auf, ihren Gatten, den der Dienst im Lager sesthielt, noch einmal zu sehen. Es war gewagt, unter solchen Umständen den über zwei Stunden langen Weg zu Fuß zu machen. Sie unternahm es, und im Lager, im Zelt ihres Mannes angekommen, glaubte sie ersten Anzeichen ührer nahenden Entbindung zu fühlen. Sie beschleunigte die Kücksehr, und es glückte ihr, ohne weiteres Ungemach nach Hause zu gelangen.

Unbestimmten Geschicken rückten die Truppen entgegen; während der Leutnant Schiller sich nach Fulda hin auf dem Marsche befand, am 10. November 1759, wurde ihm der Sohn geboren, den Deutschland dereinst mit Staunen und Bewunderung als einen seiner erleuchteten Geister verehren sollte. Johann Christoph Friedrich Schiller, unter diesem Namen reihte das Marbacher Kirchenbuch am solgenden Tage den Neugebornen der Zahl der

Burttemberger Staatsangeborigen ein.

Es war eine Geburt wie alle andern, ein Mensch mehr da zu all den übrigen Menschen; mitleidig ruhten die Blicke der besuchenden Bekannten auf dem zarten, schwäcklichen Geschöpschen, dessen werdendes Leben unter so gewaltigen Beängstigungen und Ausregungen der Mutter sich hatte entwicken müssen. Der Bater, sern im Lager am Main, ahnte nicht, welches große Los ihm gesallen, er wußte nicht einmal, welches Los ihm überhaupt gesallen. Lange, lange nachher aber, als er die ganze Bedeutung des Geschenkes erkannte, das ihm eine günstige Fügung in dieser Nacht des 10. Nobembers gemacht, schrieb er die Worte nieder:

"Und du, Wesen aller Wesen, dich hab' ich nach der Geburt meines einzigen Sohnes gebeten, daß du demselben an Geistesstärke zulegen möchtest, was ich aus Mangel an Unterricht nicht erreichen konnte, und du hast mich erhört. Dank dir, gütigstes Wesen, daß

bu auf die Bitten bes Sterblichen achteft."

# 2. Die Kinderiahre.

18 Taufzeugen des Neugebornen wurden im Kirchenbuch eingetragen der General Chriftoph Friedrich von der Gabeleng, ber Rommandant bes Regiments, bei bem ber Bater Schiller damals ftand, der Bürgermeifter Hartmann in Marbach, ber Bürgermeifter Sublinger von Baibingen, ein Johann Friedrich Schiller, Berwandter der Schillerschen Familie. und noch einige andre, dem Saufe befreundete Berfonen. Der Oberft v. Rieger hat fich nachher noch als Taufzeuge bazu angegeben.

Das Kind wurde nach den Bornamen des Generals von der Babelenz und des Vetters Schiller genannt; beide Paten befanden fich bei der Taufe wahrscheinlich nicht zugegen, die Taufe von Schillers Frige foll tropbem "feierlich wie eine Hochzeit" gewesen fein, was nicht zu verwundern, ba ja zwei Bürgermeister babei mitwirkten.

Bald nach dem denkwürdigen Geburtstage erhielten die württembergischen Truppen feitens des frangofischen Oberbefehlshabers Broglie den Auftrag, aus Franken aufzubrechen und Raffel durch Überrumpelung zu nehmen. Sie kamen nur bis Fulda, hier lagerten fie por der Stadt, faben fich aber ploglich von dem Erbprinzen von Braunschweig mit solcher Bucht angegriffen (am 30. November 1759), daß ihnen nichts übrigblieb, als ihr Heil eiligst in der Flucht zu suchen. Herzog Karl, dem Friedrich der Große einst ein so glanzendes Zeugnis ausgestellt hatte, war gerade bamit beschäftigt, in Fulda — einen Mastenball zu veranstalten. und wäre von dem Braunschweiger erwischt worden, wenn er fich nicht in aller Schnelligkeit mit einigen Getreuen nach hammelburg retiriert hatte. Die meisten feiner Leute liefen in geteilten Saufen und auf verschiedenen Wegen davon, seine beste Mannschaft, die außerleienen Grenadiere. awölfhundert an ber Rahl (fechshundert nach anderm Bericht), mußte das Gewehr streden und fich gefan-

gen geben.

Bater Schiller schlüpft über diese Ereignisse, in welchen Herzog Karl eine so jämmerliche Figur spielte, mit den kurzen Worten hinweg: "1759 im August ging das Korps in die zweite hessische Kampagne; wir kamen bei Fulda zu stehen, ein übersall des Prinzen von Braunschweig aber delogierte uns".

Nach beendetem Feldzuge bezogen die Truppen im Würzbur= gischen die Winterquartiere, sie ruckten etwa Ende Mai 1760 wieder in Württemberg ein, und Schiller tam mit dem Stab nach Baihingen, sechs Monate nach der Geburt seines Söhnchens. Den Beg nach Marbach wird er schnell genug eingeschlagen haben, um feinen kleinen Frik aum erstenmal auf dem Arme halten au können. Dorothea hatte nun ihren Gatten wieder, allein nur auf wenige Tage; Rube war ihm nicht gegönnt zum Genug bes Familienglückes und zur Erziehung seines Kindes. Das Regiment wurde erganzt, und das Korps marschierte am 20. Juli wiederum ab über Heilbronn, Öhringen zc. nach Thüringen, Gotha, Merfeburg und halle. Rachdem die Truppen in dieser Gegend bald vorgerudt, bald wieder jurilägegangen, tamen fie zulett bei Leipzig zu fteben, mußten aber wegen Unnaherung der preußischen Armee fich über Weißensels nach Thuringen gurudziehen, fie marichierten bann nach bem Baterlande in die Winterquartiere. Schiller kam nach Urach, im Februar 1761 aber nach Kannstatt in Kantonierung. Am 17. August des= selben Jahres wurde er zum Hauptmann ernannt. Im folgenden Jahre ging er mit seinem Regimente nach Ludwigsburg, von bort nach Stuttgart und wiederum nach Ludwigsburg zurück. In dieser Epoche fah er seine Familie nur felten und immer nur kurze Zeit, nach bem letzgenannten Garnisonorte konnte er sie endlich nach= tommen laffen.

Ludwigsburg war eine andre Welt für die Kinder, wenigstens sür Christophine. In Marbach gab es keine einzige gerade Straße, in Ludwigsburg waren sie zwar noch nicht ausgebaut, aber alle breit und nach der Schnur angelegt, so wie es dem Herzog Eberhard Ludwig und seiner Mätresse, der Gräveniz, gefallen hatte, auf deren Beranlassung Ludwigsburg zur Residenz geworden. Ein Schloß war allbort mit herrlichem Bark, ein mächtiger Bau, ebenfalls

<sup>1</sup> Das württembergifche Regiment, bei welchem Schiller fich befand, tam nach Reiningen ju liegen, ber Leutnant übernachtete in ber hofapothete.

noch unvollendet, in dessen Hösen ber Herzog, wenn das Wetter zur Jagd im Freien zu schlecht war, das Wild zusammentreiben ließ, um die armen gehehten Hasen und Rehe vom Altan herunter nach Bequemlichteit totschießen zu können. Im Gegensah zu dem schlichten, ruhigen Städtchen Marbach wimmelte es hier von Soldaten, und unter diesem bewegten Treiben, in welches sich kriegerische Signale mischten und das Knattern der Schüsse von Soldaten, litänden her, verdrachte Frischen die nächsten Zeiten seines jungen Lebens und ersreute sich zum erstenmal des ernsten und wichtigen Erziedunaseinstusses seines tüchtigen Vaters.

Er war noch immer ein zartes Kind. Die in diesem frühsten Lebensalter gewöhnlichen Krankheiten griffen seinen Körper hart an; er litt oft an trampfartigen Zufällen, welche seine Natur jedoch immer bald überwand, da die sorssame Mutter durch eifrige Pflege

nachhalf.

Schon in dieser Zeit, in seinem vierten und fünsten Jahre, verriet der Kleine Ausmerksamkeit auf alles, was der Bater im Familienkreise vorlas, und fragte unverdrossen, bis ihm der Inhalt klar geworden. Das Kind zeigte sich also nicht anders als so viele andre Kinder. Die kleinen Burschen, denen die alte Welt, weil sie selber neu in ihr sind, skündlich einige Keuigkeiten vor die jungen Augen rückt, haben immer sehr viel zu fragen. Auch die weiter anzusührenden kleinen Züge, welche die Erinnerung der Eltern und der Schwester Christophine ausbewahrt hat, deweisen nichts dasür, daß die außerordentliche Geistesbegabung Schillers sich schon in seiner frühen Jugend geäußert habe; nur gutmiltiger erscheint er, als Kinder in diesem Alter durchschnittlich zu sein pslegen, dann aber auch frommer. Ersteres ein Erbstück von der Wutter, letzteres mehr in die väterliche Art schlagend.

Papa Schiller hatte über seinen militärischen Beschäftigungen bie Forderungen seines Gemüts nicht außer acht gelassen und die "Erkenntnuß sein selbst" nicht umsonst mit in die She gebracht. Er war von strenger Gottessucht. Das Berhältnis des Geschöhrses zu seinem Schöhrer nahm er sehr ernst, und nicht zusrieden mit den Formeln, welche die gewöhnlichen Gebetbücher enthielten, versaßte er selbst verschiedene Gebete, die er zu eigner und seiner Franz Erbauung als Hausandacht am Morgen und Abend in Abwechselung mit Bibelstellen vorlas. Zu diesen Andachtsstunden der Ettern stellte sich Frischen gern ein. Es war dann ein erfreuender Anblick, den Ausdruck der Andacht auf dem lieblichen Kindergesichte zu sehen.

Die blauen Augen fromm gen Himmel gerichtet, das rötlichgelbe Haar, das ihm in Löckchen um die feine Stirn fiel, und die kleinen, mit Indrumft gefalteten Hände gaben ihm ein himmlisches Ansehen. Aber nicht bloß dann, sondern zu allen Zeiten zeigte sich Frizchens natürlich zarter Sinn, und seine Folgsamkeit machte ihn zum Liebling aller. Weder seine Geschwister noch seine kleinen Freunde ließ er je eine überlegenheit fühlen, er war immer bescheiden und sogar duldsam gegen die Übergriffe seiner Spielkameraden.

Ahnlich berichtet die Schwester Christophine. Sie erinnerte sich auch noch manches Spazierganges, den die Wutter an Sonntagnachmittagen mit ihr und Fritz von Ludwigsburg aus zu den Großeltern in Marbach machte. Sie psiegte dann den Kindern das Evangelium, über welches an dem Tage gepredigt worden, auszulegen. Schwerlich prositierte der kleine Fritz von sothaner Bibelezegese viel, immerhin sind diese Unterhaltungen, welche Frau Schiller mit ihren Kindern führte, ein schönes Beispiel mütterlichen Zartgesühls und mütterlicher Fürsorge.

Der Aufenthalt der Familie Schiller in Ludwigsburg hatte wiederum bald sein Ende erreicht. Am 24. Dezember 1768 wurde der Bater nach Schwädisch-Emünd "auf Werbung gesett". Jedermann glaubte — berichtet Christophine — es stände dem Baterland ein Krieg bevor, daher ließen sich die Ofsiziere diese Sendung gesallen; daß der Herzog die angewordenen Mannschaften an Holse

land vertaufte, erfuhr man erft fpater.

Hauptmann Schiller reiste sosort nach dem Orte seiner Bestimmung und machte Anstalt, seine Familie nachsommen zu lassen; sie nahm ihren Wohnsig nicht oder doch nur auf kurze Zeit in dem kosspieligen Smilnd selbst und richtete sich dann mit "allergnädigsiter Erlaudnis" des Herzogs in dem nicht weit entsernten Lorch ein. Wiederum war es ein kleines Bauernhaus, das dem herzogslichen Werbeoffizier als Wohnung diente, aber er und seine Familie sanden in dem Städtchen liebevolle Aufnahme. Der dortige Oberamtmann, auch ein ehemaliger Offizier, war ein alter Freund Schillers, und letzterer sühlte sich sehr wohl in dieser Umgebung, er konnte sich aussprechen und thätig sein. Liebe und Dank seitens der Bewohner von Lorch wurden ihm zu teil, weil sie ihre Söhne nicht durch listige Vorstellungen zu verlieren sürchten mußten, wie es bei andern Werbeposten geschah.

Frig wurde, sobald sein Alter es nötig machte, in die nach Berhaltnis des Ortes wohl eingerichtete Schule geschickt. Der 18 Lordy.

Pfarrer Mofer, ein Freund ber Schillerschen Familie, ließ ben Rnaben auch an bem Unterrichte feiner eignen Sohne teilnehmen und machte schon im sechsten Jahre mit ihm einen Anfang in ber lateinischen Sprache. Mit bem einen Söhnchen bes Lehrers. Chriftoph Ferdinand, fchloß ber fleine Schiller enge Kamerabichaft und empfing von deffen fanftem Charatter gunftigften Ginflug. Der Magifter Philipp Ulrich Mofer, "Sindelfingenfis", wie er felbft zu fcreiben pflegte, war ein maderer, ftrenger Mann, er paste scharf auf den Lebenswandel der jungen Leute seines Kirch= spiels und liek ihnen, wenn er es für erforderlich hielt, auf dem Rathause sagen, wieviel ein Pfund Heller tofte, b. h. er ließ fie mit Gelbstrafen belegen. Dabei fand er viel Berdruß und wenig Dant. Unders bei feinem fleinen Schiller. Sier machte der ernfte Pfarrer einen tiefen und nachhaltigen Eindruck, und ber Knabe fühlte fich von dem Predigtamte, deffen würdiger Bertreter ihm fehr imponierte, so weit angezogen, daß er felbst zu predigen an-Bu diesem Zwecke ftieg er auf einen Stuhl, bas mar feine Ranzel, ließ fich von Chriftophinen eine schwarze Schürze als Talar umbangen, ein "Bredigtlumpchen" umbinden und machte au all diefem ein fehr ernfthaftes Geficht. Wer zugegen war, mußte ihm zuhören, wenn jemand lachte, wurde er unwillig, lief fort und ließ sich sobald nicht wieder sehen. Seine kindischen Borträge hatten immer einen richtigen Sinn; er reihte einige Sprliche, die er in der Schule gelernt, paffend zusammen und trug fie mit Nachdruck vor. Auch hatte er fich aus den Brediaten Wosers gemerkt, daß diese eine gewisse Einteilung haben müßten, wonach er dann die Form der feinigen au bilben strebte. So wenigstens berichtet Christophine. Den Eltern miffiel diefe Spielerei burchaus nicht, fie nahmen folche als Borläufer bes einstigen Berufes, und es ware ihnen erwünscht gewesen, wenn ihr Sohn sich ber Gottesgelahrtheit hatte widmen wollen.

Fritz ging gern zur Kirche und Schule, und nur selten wurden biese versäumt, wenn etwa ein heiterer Tag ihn und die Schwester zu einem Ausstug in die nahen Berge verlockte. Solche Abweischungen von der herkömmlichen Ordnung mußten dem strengen Bater verborgen bleiben, und die dazu ausgebotene Pfissigkeit machte sie den Kindern doppelt reizend. Allerdings war die Umgebung auch dazu angethan, zu dergleichen Extursionen abseits vom Pfade der Pflicht zu verleiten. Bis nahe an die Häufer des Städtchens erstreckte sich der Nadelwald. Von dem nordösslich gelegenen

Marienberg' schaute die uralte, mauerumgebene Abtei über die Baumwipfel herab ins Remsthal, ernst, wie es der Bewahrerin ber fterblichen Refte eines glanzvollen Geschlechtes geziemt. Dort in der Kirche liegt mancher begraben vom Stamm der Hohenftausen, Friedrich von Schwaben, die Mutter des Barbaroffa und mehrere feiner Sohne. In die Bogen des hohen und augleich aeheimnisvoll düftern Kreugganges vermag noch heute die Phantafie jene Benedittinermonche hineinzudenten, die vor langer Zeit hier an ben Sobenftaufenfärgen Wache hielten und ber Fürbitte für die abgeschiedenen Seelen ihre Gebete widmeten. hier verknübft ber wieder leblos gewordene Staub die Gegenwart mit längst dahin= gerollten Jahrhunderten; am Gingang ber Abtei bagegen bie mächtige Linde, vielleicht bamals schon alt, als das Kloster gegrün= bet wurde, grünt und lebt noch immer dasselbe Leben, beffen Reim ein andres Jahrtausend als das unfrige ausstreute. Bon den fechgehn Aften, aus welchen diese Riesenhecke einst bestand, hat das Wetter nach und nach alle weggebrochen bis auf zwei, aber damit noch genug fteben laffen, um das Erstaunen des Wanderers zu weden. Oft ging Hauptmann Schiller mit feinen Kindern bier hinauf und erklärte ihnen die Geschichtsbenkmäler der Gegend, die Beldenthaten ber Staufer und die Berwliftungen, welche ber Bauernfrieg auch hier angerichtet; das brachte ihn dann auf Mitteilungen aus ber eignen friegerischen Laufbahn. Bei den Erzählungen des Baters, welche Thal und Gebirge, Kuinen und Wald mit den Gestalten ber Geschichte belebten, gab es viel aufzuhorchen für den erstaunten Anaben. Aus folden Anläffen reiche Rahrung ziehend, bildete fich feine Phantafie dazu bor, bereinft auch größere Borwürfe zu umfaffen, und in gleichem Schritte entwickelte fich fein Gemut.

Bon frühster Jugend an wahr und gewissenhaft, gestand Frig gewöhnlich einen begangenen Fehler selbst ein. Bon Gigentum hatte er zu Ansang des Lorcher Ausenthaltes noch kaum einen Begriff, und eine seiner Hauptneigungen bestand barin, von allem, was er besaß, andern mitzuteilen, auch wenn ihm die freie Bersügung darüber gar nicht zustand. Ost verschenkte er sogar die ihm selbst notwendigen Sachen. Einst bemerkte sein Bater, daß er die Schuhe nur mit Bändern zugebunden hatte, und als er ihn darüber zur Rede stellte, saate er: Ach habe die Schnallen einem armen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bon bort aus ift die beigefügte Anficht des freundlichen Lorch aufgenommen.

Jungen gegeben, der sie nur Sonntags anlegt, ich habe ja doch noch ein Baar für die Sonntage. Der gerührte Bater konnte ihm diesmal teinen Berweis erteilen; als Frischen aber an die armern Rinder Schulbucher, Rleider, ja fogar Stude feines Bettes verschenkte, sette es begreiflicherweise ernstliche Ahndungen ab. Die Schwester Christophine, ber ein gleicher Sang eigen, war in diesen Angelegenheiten seine Vertraute; ja, um den jungern Bruder in besonders gravierenden Fällen zu schützen, bekannte fie fich als Mitschuldige und ertrug mit ihm die Strafworte und selbst die quweilen recht fühlbaren Züchtigungen. Die beiben Geschwifter, schon früh auch geistig innigst verschwistert, durchlebten ihre Spiele, ihre Träume, ihre kleinen frohen und trüben Schicksale miteinander. Wenn fie fich irgend schuldig fühlten, geftanden fie, des Vaters Strenge fürchtend, lieber ber fanften Mutter ihr Bergeben und baten, baß fie die Strafe an ihnen vollziehen moge.

Einstmals bot eine Nachbarin, als Frig auf dem Weg zur Schule an ihrer Wohnung vorübertam, ihm Maisbrei, fein Lieblingsgericht, an. Natürlich folgte er der Einladung unbedenklich und hatte taum das kostbare Futter in Angriff genommen, als fein Bater zufällig an der Ruche vorbeiging, ohne ihn zu bemerten, Der kleine Courmand fühlte jedoch bei diefer Erscheinung fofort, welches Berbrechen er gegen feine Bflichten zu begeben im Begriffe fei, und fchrie in seinem Schred: Lieber Bater, ich will's gewiß nicht wieder thun! Der Bater bemerkte ihn jetzt erft und hieß ihn nach Saufe geben. Unter entfetlichem Jammergeschrei ließ der Kleine feinen Brei fteben und lief jur Mutter, diese inständig bittend, fie möge ihn doch bestrafen, ehe ber Bater heimkäme. Er brachte ihr felbst ben Stod. Die Mutter wußte sich ben ganzen Borgang nicht au erklären, da Frigchen bor Jammer kein Wort herausbringen konnte, und beschränkte baber die Strafe auf ein gelindes Dag.

Am 23. Ranuar 1766 tam bas britte Kind, bas Töchterchen

Luife, gur Belt.

Inzwischen waren die finanziellen Verhältniffe ber Familie fo schwierige geworben, daß der Hauptmann fich an feinen gnädigsten Bergog mit einer submiffesten, aber nachdrudlichen Eingabe wenden mußte, um eine Anderung der Lage herbeizuführen. Man hatte ihm für den Werbebosten awei Unteroffiziere mitgegeben, wobon jeder täglich einen Gulden erhalten follte, während für ihn felbst brei Gulden für den Tag fixiert waren. Der Einfachheit halber erhielten fie zwei Jahre lang alle drei nichts, weder Diaten noch



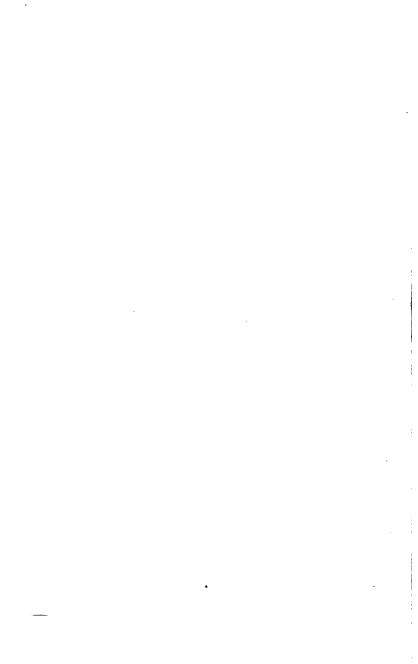

Sage; Hauptmann Schiller mußte die ganze Zeit über von seinen Erharnissen leben und die beiden Unterossiziere, welche nichts zuzusehen hatten, noch mit durchfüttern. Der Herzog wies nun endlich die auf beinahe viertausend Gulben angewachsene Forderungt bei der Kriegskasse, "gnädigst" an, der Herr Hauptmann erhielt trohdem nichts, sondern "konnte erst nach neun Jahren mit Aktord" zur Deckung seiner Forderung gelangen, das heißt wohl, er mußte wiederum, statt Zinsen zu erhalten, auch noch einen ansehnlichen Teil seines Geldes sahren lassen. Das lag in der Sitte der Zeit; die von derartigem Modus Betrossenen mochten sich wohl daräber ärgern, sich darüber zu wundern hatten sie keine Ursache.

Auf die Eingabe hin wurde Haubtmann Schiller am 23. Degember 1766 zu bem v. Stainschen Regiment' in die Garnison nach Ludwigsburg zurück versett. Er hatte fich, nachdem er "schon etliche Jahre porher einige Teile mathematischer Wiffenschaften begriffen", während des Aufenthaltes zu Lorch neben feinen Werbegeschäften eifrig mit Beobachtungen über Bodenkultur abgegeben. beren Refultate er später in dem Werke: "Betrachtungen über landwirtschaftliche Dinge in bem herzogtum Burttemberg; aufgefett von einem herzoglichen Offizier. 4 Stude. Stuttaart 1767-1769" publizierte. In Ludwigsburg vermochte er endlich, "ohne in den Augen des vornehmen Bobels feinen Offizierscharafter au beleibigen", feinem Bergnugen an landwirtschaftlichen Beschäftigungen ungehindert nachzugehen. Er geriet, feine Lorcher Beobachtungen praktisch verfolgend, auf die Baumzucht und leate hinter seinem Logis in Ludwigsburg eine kleine Baumschule an, in welcher er innerhalb der nächsten neun Jahre über viertaufend Stud junge Apfel = und Birnbaume zog und meift mit ben besten Gattungen ofulierte.

Für den kleinen Friz — er war jest fieben Jahre alt — begann hier ein neues, von dem in dem stillen Lorch sehr verschiedenes Leben. Ludwigsburg war Residenz, voll Prunk und Bewegung, voll bunt befrackter Hosseute und Soldaten in glänzenden Unisormen. Serzog Karl hatte, um die widerspenstigen Land-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Chriftophine, welche berichtet, es fei gar nichts bezahlt worden, hat sich geirrt; nach neuerdings veröffentlichten Aften betrug die Forderung Schillers am 4. November 1766: 3795 Gulben, wobon ihn 2673 Gulben, die übrigen 1122 Gulben die Unteroffiziere betrafen.

<sup>2</sup> Bann er zu biefem Regiment gefommen, wurde bisher nicht nachgewiefen; zur Zeit ber Geburt seiner Tochter Luise gehörte er bemselben schon an.

stände durch Stuttgarts Schaben zu strafen, dieser Stadt fein Hoflager entzogen und fronte nun in Ludwigsburg feiner Liebhaberei für außern Bomp und großartige Theateraufführungen. Wie er fie betrieb, darüber heift es in einer zeitgenöffischen Brofchure (... Württembergische Briefe"): "Das neuerbaute Opernhaus zu Ludwigs= burg gibt bem zu Stuttgart an Große nichts nach. - Da bie Schaufbiele ber vornehmite Gegenstand ber Luftbarkeiten bes Bergogs find, fo tann man fich leicht vorstellen, daß man babei etwas Ungemeines zu seben bekommt, und dan fie auf dem besten Fuße fteben. Der Bergog felbft ift ein bortrefflicher Renner ber Musit, und bas Orchester besteht gemeinlich aus vierzig und mehr Berfonen, worunter fich viele vortreffliche Meister befinden. Die Dekorationen in den Singspielen find allezeit fo ausgefucht und von jo gutem Beschmad gewesen, daß fie von allen Rennern bewunbert wurden, und die Rleidungen ber fpielenden Personen find jederzeit von ausnehmender Roftbarteit. Der Obertabellmeifter (Jomelli) ift ein Italiener und großer Meifter. — Bu ben Balletten gehören unter der Aufficht des herrn Noverre etliche fünfzig bis fechzig Bersonen. Der berühmteste und geschickteste Tanger unter allen ift unstreitig der altere Bestris. Er ift aber nicht beständig bier, fonbern kommt nur auf ben herzoglichen Geburtstag, wo er fich einige Wochen vor und nach beinfelben bier aufhält und feine Runft zeigt. Diese Mühe wird ihm wohl bezahlt. Auf diese Art, jährlich drei Monate, ist Ihr großer Bestris 6 Jahre gemietet. Jebes Jahr hat er 500 Louisdor zur Reife, 500 Louisdor für feine Talente, ein Regallo von 4000 bis 6000 Frant an Rleinobien, eine Tafel von 6 Kouverten mahrend seines Aufenthaltes aus der herzoglichen Ruche, eine Rutsche aus dem fleinen Stalle zu seinen Diensten und ben öffentlichen und Privatzutritt bei Seiner Durchlaucht. Rach einer richtigen Arithmetik macht dieses ohne seinen Tisch mehr als 100.000 Frank für 18 Monate Dienst. - Es ift bekannt, daß Noverre Lettres sur la Danse' herausgegeben hat, worinnen er feine Gedanten eröffnet, wie diefe Runft auf einen beffern Jug gesett werden tonnte. Seit feinem Aufenthalte am hiefigen Bofe hat er feine damaligen Gedanken in die Ausübung gebracht. In

<sup>1</sup> In Wagners "Geschichte der hohen Karlsschule" (Bb. 2, S. 17) wird die Richtigkeit dieser Angaben zwar in Zweisel gezogen, eine Korrektur war aber auch Wagner nicht möglich, da er die Akten nicht hat auffinden können. Theater und Ballett kosteten exklusive dieses Bestris im Jahre 1767 ungefähr 100,000 Gulben.

ben letztern hier aufgeführten Balletten brüden die Tänzer durch ihre Bewegungen alle Leibenschaften auf die bewunderungswürbigste Art aus. Es sind keine eigenklichen Tänze mehr. Es sind Borstellungen großer Begebenheiten durch die Bewegung des Körpers, ohne zu reden (!), aber von den gemeinen Pantomimen weit unterschieden."

Dies als Beispiel, an welche Albernheiten — getanzte Staatsaktionen — der Herzog Karl das Geld seiner Unterthanen vergeubete. Christophine macht noch die Bemerkung in ihren Auszeichnungen: "Die damaligen Borstellungen im Theater wurden von lauter gebornen Italienern gespielt. Sie bekamen jährlich 1000 Gulden Besoldung, die weiblichen noch mehr, die östers Geliebte waren. Während dieser Zeit bekamen die Diener keinen Sold."

Rahe am Schloß und Komödienhaus (welch letteres nicht mehr erifiert) wohnte die Familie Schiller und hatte, wie die übrigen Offiziere, mit ihren Angehörigen freien Jutritt zu den Theater-vorftellungen. Christophine und Fritz wurden zuweilen dahin mitgenommen und waren von der Pracht entzückt, obgleich sie den Gang der Handlung, da alles italienisch gesprochen wurde, nicht verstehen konnten. Die Dekorationen, die herrlichen Kostüme freuten sie genug. Der Eindruck, den diese Darstellungen auf die schon dazu prüdestinierte junge Seele machten, war ein gewaltiger und entsteidender.

Unterbessen der Herzog fortsuhr, das Geld für das Notwendige schauspiele, Wallette, Seiltänzer und zur Karnevalszeit große Schauspiele, Ballette, Seiltänzer und zur Karnevalszeit große Mastenseste mit fürstlicher Verschwendung auszustatten, führte Friz Schiller mit Puppen, welche seine Schwester Christophine aus Papier ausgeschnitten und bemalt hatte — die ersten Außerungen ihres Talentes für diese Kunst —, daheim dramatische Szenen auf. Schon damals beschäftigten ihn Pläne zu Trauerspielen; aber während er Theater spielte und sich mit dramatischen Projetten unterhielt, standen die Predigten Mosers noch immer vor seiner kindlichen Erinnerung, und ihm selber wie seinen Eltern galt es als ausgemacht, daß er Pfarrer werde. Ein Kopshänger war er jedoch nicht; wie er weiter wuchs, wuchs auch das Gefühl seiner sich entsaltenden Krast, und er unterdrückte es keineswegs.

Bleichzeitig mit dem Hauptmann Schiller hatte ein Herr b. Hoben eine militärische Charge in Ludwigsburg. Dessen Sohn Friedrich Wilhelm, ein frischer, geistvoller Knabe, ebenfalls zum Theologen bestimmt, ichlok fich eng an Frik an. Die beiben Spielund Schulkameraden wohnten in demfelben Haufe, in demjenigen, worin fich auch die Cottasche Buchdruckerei befand. Über beiden waltete ein ftrenges väterliches Regiment, fie hatten nach außen wenig Freiheit und wurden zu fleißiger Arbeit angehalten. Dafür verbrachten fie iede freie Stunde ausammen und übten als echte. fich naturgemäß entwickelnde Kinder mancherlei lustige Streiche aus - ber Seger ber Druderei hatte viel mit ihnen auszusteben. Mochte Bapa Schiller daheim noch fo fehr auf gesetztes Wesen sei= nes Sohnes halten, draußen war Frit fehr lebhaft, ja beinahe mutwillia und in ben Spielen mit seinen Rameraben, wo es oft ziemlich wild herging, meistens der Tonangeber. Die jungern fürchteten ihn, und auch den ältern und ftärkern imponierte er, weil er selbst nie Furcht zeigte. Sogar an Erwachsene, von denen er sich beleidigt glaubte, wagte er fich furchtlos, und wenn ihm aus irgendwelcher Urfache jemand zuwider war, fo fuchte er ihn bei Gelegenheit zu neden: indeffen zeigte er bei biefen Redereien nie bogartige Gefinnung, nur mutwillige Laune, die ihm daher auch gerne verziehen wurde. Unter den Spielgesellen waren nur wenige seine vertrauten Freunde, aber an diefen bing er fest und innig, und tein Opfer schien ibm für fie zu groß.

Trog seiner Munterkeit war er einer der besten Schüler seiner Rlasse. Er saßte leicht, lernte sleißig und erreichte die Zusriedenheit seiner Lehrer, jedoch nicht immer die seines Baters. Der gottessürchtige Hauptmann erachtete die Ausgelassenheit, welche der Sohn außerhalb der Schulwände zeigte, als unpassend. Das Treiben hatte noch dazu eine besondere Art. Friz war der Versuche mit Theaterpuppen aus Papier überdrüssig und spielte jest mit seiner Schwester und seinen Schulkameraden selbst Komödie. Im Garten wurde die Bühne ausgeschlagen, und alle mußten mit Hand anlegen. Jedem gab er seine Kolle, auch er übernahm eine; aber er leistete bei aller Vorliebe für solches Spiel nichts, weil er in

seiner Lebhaftigkeit alles übertrieb und verdarb.

Wan kann es dem alten Schiller nicht übelnehmen, wenn er solche Aussichreitungen mit Strenge einzudämmen dem einstigen Beruse seines Sohnes schuldig zu sein glaubte; er hatte sich schon zu sehr in den Gedanken eingelebt, der Bater eines zukünstigen Theologen zu sein. Und doch — wie nötig war dem armen Jungen eine Abwechselung gegenüber dem straffen Ginerlei der Ludwigsburger Lateinschule! In der untersten Klasse, deren Lehrer der Prosessor

hömolt war, wurde fünf Tage in der Woche Lateinisch gelehrt, der Freitag allein blieb der Muttersprache gewidmet. Jede Lektion wurde mit Gebet eröffnet, und Sonntags sand Religionsunterricht in der Kirche statt; am Bormittage mußten die Schüler der Predigt, nachmittags der Katechisation beiwohnen. So wurden sie für ihren dereinstigen Beruf, die Theologie, gedrillt — da war das dischen Liebhabertheater im Sarten den armen Burschen gewiß wannen.

Gegen Oftern 1769 hatte Frih fich zum Landezamen in Stuttgart einzufinden, wo der Rettor des Ghmnafiums, Mag. Knaus, alle Schüler aus Württemberg, die fich dem geiftlichen Stande widmen wollten, streng und eingehend prüfte. Rur diejenigen, welche das Landezamen jedesmal gut bestanden hatten, wurden zum weitern Studium der Theologie in einer Klosterschule zugelasien; es hing demnach für die Examinanden von dem Ausfall dieser Prüfung viel ab. Für Frih siel das Zeugnis sehr lobend aus, und er lehrte mit leichterm Herzen nach Ludwigsburg zurück, als er

nach Stuttaart gegangen.

Bald nachher kam er in die zweite Klasse der bisherigen Schule. Sein jeziger Präzeptor, ein frommer Mann, sah bei seinen Schülern mehr auf den eifrigen Besuch der Predigt als auf ihren Fleiß und ihre Fortschritte im Lateinischen. Freitags, wo man auch hier, wie in der dritten Klasse, der deutschen Sprache oblag, ließ er strengsläubige Bücher lesen und hielt förmliche Katechisationen wie in der Kirche. Zeigte sich dabei eines der Kinder unausmerksam, so tadelte er es einstweilen nur mild und durch Worte; aber seine Schuld blied undergessen, und salls derselbe Knabe beim lateinischen Unterricht irgend einen Fehler beging, so war ihm eine doppelte Tracht Prüges sicher. Deshald thaten die Kinder alles, um vor dem gefürchteten Präzeptor recht bald in die oberste Klasse zu entkommen.

Bisher hatte Frih fich wohl durch seine lateinischen Sprachetenntnisse Lob erworben, aber weder Lehrer noch Mitschüler ahnten etwas von den seltenen Anlagen, die in ihm schlummerten. Als er elf Jahre zählte, begann eine gewisse Schwärmerei und Sentimentalität den Mitschülern in seinem Wesen aufzusallen. Die Reigung zum Theaterspielen ging jedoch nebenher, vorläusig nur als verschämte und vor den Augen des Baters möglichst geheimzehaltene Begleiterin der Vorbereitungen auf den geistlichen Stand. Damals, im Juni oder Juli 1770, soll die erste Spur des poetischen Dranges in lautem Ergusse hervorgebrochen sein, wenigstens ist

bie kindliche Spielerei bes Elfjährigen bisher immer in biefem Sinne

gedeutet worden.

Frit hatte als Sekundaner mit einem Schulkameraden, Elwert aus Kannftatt, in der Kirche ben Katechismus zu fprechen. Lehrer, der beschränkte Frömmling, drohte, die Knaben furchtbar durchzupeitschen, wenn fie nur ein einziges Wort verfehlen würden, und jum Unglud fügte es fich, daß er felbft an bem bestimmten Tage die Ratechese zu halten betam. Mit großer Bellemmung fingen die Knaben an, doch brachten fie glücklicherweise ihre Aufgabe ohne Anftog heraus und empfingen jeder zwei Rreuger zur Belohnung. Eine Barschaft von vier Kreuzern hatten die jungen Freunde felten beisammen gehabt, beshalb beschäftigte fie die Frage, was fie fich Gutes bafür anthun follten. Schillers Borfchlag, auf bem harteneder Schlößchen talte Milch zu effen, fand Buftimmung, allein in hartened war das Gewünschte nicht zu erlangen. trug jest auf einen Bierling Rafe an; für diefen wurden aber vier Rreuzer gefordert, und die fleinen genügsamen Wanderer hatten nicht einmal Brot bagu gehabt. Altit unbefriedigtem Magen pilgerten sie also weiter nach Nedarweihingen, wo man ihnen endlich, wenn auch erit nach vielfachem Berumfragen, eine Milch in reinlicher Schüffel und obendrein filberne Löffel aum Effen gab. Alles bies kostete nur drei Kreuger, und es blieb noch einer zu Johannisträubchen übrig. Über folchen Vollgenuß von Luft geriet Schiller in eine bithprambische Begeisterung. Als er mit seinem Begleiter bas Dorf verlaffen hatte, stieg er auf den Hügel, von welchem man Hartened und Redarweihingen überschauen tann, und erteilte in bichterischem Schwung dem milcharmen Orte seinen Fluch, bemjenigen aber, ber ihnen Labung gereicht, feinen Segen.

Die Prima der Schule, welche den jungen Schiller jetzt aufnahm, wurde von dem Oberpräzeptor, Professor Johann Friedrich
Jahn, geleitet. Hier trat zu der lateinischen Sprache als Mittelpunkt der Lehrsächer noch das Griechische und Hedrälische hinzu,
jenes als Ersordernis für die gelehrte Bildung überhaupt, dieses
als Borbereitung zum Studium der Theologie. Jahn, odwohl Geistlicher, hatte sich ganz der Jugenderziehung zugewendet und
galt für einen vorzüglichen Schulmann. In den alten Sprachen
war er tresslich bewandert, sein unerschütterlicher Ernst und die

<sup>1</sup> Bon wem? Bon dem Präzeptor? Dann ware biefer ja gar nicht einmal fo schlimm gewesen.

Konsequenz beim Unterricht imponierten den Schülern; jeden einzelnen kannte er genau und wußte jeden nach Maßgade seiner Vortennnisse zu fördern. Obwohl er schulplanmäßig nur sprachlichen Unterricht gab, so brachte er doch beim Erklären der Klassiker vielsach wissensten dasstiede Dinge zur Erörterung, und die Schüler der Ludwigsdurger Schule kanen daher besser vordereitet auf die höhern Lehranstalten als die, welche eine andre Landesschule besucht hatten. Von römischen Dichtern ließ Jahn Stellen aus Ovids "Tristia", Virgils "Aneibe" und einzelne Oben des Horaz übersehen. Schiller lernte also frühzeitig drei Hauptdichter des Altertums kennen, indes bemerkte keiner seiner Mitschüler bei ihm eine besondere Vorliebe sur einen derselben. Wohl aber äußerte sich seine Neigung für die Voesse überhaupt dadurch, daß er alle Schulgenossen an Emsigkeit übertras, wenn es galt, lateinische Distichen zu sabrizieren.

Am Reujahrstage 1771<sup>1</sup> überreichte er dem Bater einen lateinischen Slückwunsch, den er selbst übersetzt hatte. Gegen Ostern ging er dann wieder nach Stuttgart zum Landezamen und erhielt für die letzten beiden Jahre die Zensur: "Puor bonae spoi, qui

non infeliciter in litterarum tramite progreditur".

In der ersten Hälfte 1771 sah sich Prosesson plötzlich vom Herzog an die auf der Solitilde neugegründete militärische Pflanzschule als Lehrer versetzt; an seine Stelle in Ludwigsburg trat der Oberpräzeptor Winter, ein diederer, aber zugleich sehr jähzorniger und hestiger Mann. Bei seinem Antritt wurde er nach altem Herstommen mit lateinischen, von dem jungen Schiller versasten Versen begrüßt. Sin langes, aus lateinischen Distichen bestehendes Gedicht, vom 28. September 1771 datiert, hatte ebensalls Fritzzum Versasser, Im Namen aller Mitschiller wurde darin dem Spezial-Superintendenten Zilling für die zur Abhaltung der Herbsteien erteilte Erlaubnis gedankt; man hatte ofsendar die Absicht, das gesürchtete Kirchenlicht durch die Ausmertsankeit mild zu stimmen.

Diefer Zilling, Sohn eines Lubwigsburger Bäckers, ein bigotter Zelot, von einem starren Berfolgungsgeist beseelt, erteilte den Schülern, worunter sich auch Fritz besand, den für die Konsirmation vorbereitenden Religionsunterricht — höchstwahrscheinlich zu sehr geringer Erbauung der Konsirmanden. Der herbe dogmatische

¹ In diesem Jahre (1771) starb ber Bater der Frau Schiller, der alte Rodweiß, im Alter von 73 Jahren und wurde "auf Berlangen bei Racht begraben"; seine Gattin folgte ihm 1773, 74 Jahre alt.

Ton sand in der kindlichen Seele keinen Widerhall, das Kind wolkte durch die religiöse Weiße, der es entgegenging, im Gemüke angeregt sein, und solche Wirkung hatte Zillings Unterricht nur sehr unvollkommen erreichen können. Um Tage vor der Konsixmation sah die fromme Mutter ihren Fris teilnahmlos (oder, wie Streicher erzählt, und was wohl wahrscheinlicher ist, im Spiel mit seinen Kameraden) auf der Straße umherschlendern; sie rief ihn zu sich, machte ihm sanste Vorwürse über eine solche Gleichgültigkeit und suchte ihm die Wichtigkeit des kommenden Tages eindringlich darzustellen. Ihre Ermahnungen übten eine tiese Wirkung auf ihn; er zog sich zurück und brachte später der Wiutter ein deutsches Gedicht, welches den Eindruck schiederte, den die Ablegung des Glaubensbekenntnisses in ihm hervorries. Als er den lyrischen Erguß auch seinem Vater übergab, nahm ihn dieser lächelnd mit der Frage hin: "Bist du närrisch geworden, Fris?"

In jenen Monaten hatten die Vorbereitung zur Konsirmation und eine von allzu schnellem Wachsen herrührende Körperschwäche Schillers Fleiß einigermaßen zersplittert und gehemmt. Die Wirfung entging den Stuttgarter Examinatoren nicht, und die Zensur, welche er 1772 beim Landezamen erhielt, war weniger günstig als die frühern. Nachdem aber die Konsirmation vorüber und seine Sesundheit sich wieder gekräftigt, suchte er das Versäumte mit solchem Eiser einzubringen und lag so anhaltend über seinen Büchern, daß ihm die Lehrer besehlen mußten, hierin Waß zu halten. Ze näher die Zeit heranrücke, wo er nach der Klostersichule (Blaubeuren) abgehen sollte, desto mehr Ausdauer widmete er seinen Studien, und seine außerordentlichen Fortschritte im Lateinischen, Griechischen und Hebräischen erwarden ihm bei zeder, Brüsung ein doppeltes A, womit nur die allerbesten Leistungen außgezeichnet wurden.

Alles war für den nächsten Schritt auf der theologischen Laufbahn durchaus vorbereitet, da wendete sich das Blatt — Schiller wurde kein Theolog. Bielleicht hätte er selbst später den Weg verlassen aus eignem Antried; daß er ihn schon jest verließ, das

verschuldete der Zwang, den Bergog Karl ausübte.

## 3. Herzog Karl und seine Militärakademie.

er Biographie Schillers, welche nur das Verhältnis des Württemberger Herzogs zum Dichter barzulegen hat. fällt die Beantwortung der Frage, ob Rarl Eugen ein folcher Satan gewesen, wie er mancher Auffassung erscheint, oder ein folcher Engel, wie er in der Anschauung andrer sich barftellt, auch nicht einmal als Nebenaufgabe zu. Glücklicherweise es bleibt immer ein unerquickliches Penfum, die bofen und die guten Eigenschaften eines Menschen auf die Wage zu bringen und dann mit scharfem Auge das Schwanken ber Schale verfolgen und den endlichen Aussichlag beobachten zu müffen. Befonders unerquicklich ift biefes Benfum, wenn es fich um einen Machthaber, um einen Kürften handelt, denn seine bosen Eigenschaften bedeuten das Unglud vieler, und feine guten vermögen felten die Schaben zu beilen, welche feine bosen geschlagen. Der Ausgleich, den eine wohlwollende Statistik herausrechnet, ist das Resultat eines künstlichen. aber irrigen Kaltüls.

Heider nur zu viel Gelegenheit, alle Seiten seines Charakters, und es waren sehr schlimme darunter, zu bethätigen. Unleugdar begabte ihn die Natur mit mehr als gewöhnlichen Geisteskräften; allein von dem edlern Teil derselben machte er erst dann Gedrauch, als eine verlotterte und verbuhlte Jugend, welche auch die widerstrebenden Töchter des Landes nicht geschont hatte, sondern gesügig zu machen wußte, hinter ihm lag und die verlangsamte Zirkulation des Blutes seine Kachsucht gedämpst, nachdem er durch den schmählichsten Menschenhandel seiner Kasse aufzuhelsen gesucht, nachdem er das Mark seiner Unterthanen durch unstninge Prunksucht vergendet und Recht und Geseh in der Weise eines echten Despoten

mikachtet hatte.

In der Zeit, als er sich anmaßte, die Zukunst Schillers zu regeln, hatte die Wendung zum Bessern zwar schon ihren Ansang genommen; aber die angebornen sinstern Gewalten waren immer noch mächtig genug in ihm, um gerade dort einen Schaden anzurichten, wo dessen Folgen sich zu einem nationalen Unglück hätten ausdehnen können. Wenn es nach Herzog Karls kurzsichtiger Despotensaune gegangen, würde sich der Schillersche Dichtergenius

nur in seinen ersten Unfängen offenbart haben.

Die Wendung zum Beffern war, wie erwähnt, bei Rarl Gugen eingetreten, und es that febr not damit; die ungezügelte und dem Geschmack eines Ludwig XIV. und XV. fronende Bauwut hatte Jahr für Jahr enorme Summen ju großem Schaben bes Landes verschlungen. Von 1752-54 war in Stuttgart bas "neue Luftbaus" mit großen Rosten in ein Opernhaus umgewandelt, feit 1764 in Ludwigsburg ein Orangeriehaus von gewaltigen Dimenfionen, ein umfangreiches Obernhaus und ein Zeughaus errichtet worden. Un bem Seefchlof (fpater Mon repos) bei Eglosheim war von 1760-67 gebaut worden. Das in einer der wildeften Gegenden der Alb gelegene Jagdschloß Graveneck wurde zum Teil niedergeriffen, alsbann neu aufgebaut und auch bort ein Opern= haus (!) errichtet. Bon 1762 an erstand in feche Jahren bas Luftfchloß "Ginfiedel" und in den vier oder fünf Jahren von 1763 an bas prächtige Luftschloß Solitübe in der Rähe von Stuttgart auf waldiger Höhe. Herrlich ausgefucht war der Blak, etwa zwei Stunden von der hauptstadt mitten im Walde, wo fünf riefen= hafte Eichen aus einer Wurzel emborgewachsen, daher die Stelle auch den Namen "zu ben fünf Gichen" trug. Anfänglich wurde nur ber Bau eines leichten Jagdhaufes beabsichtigt, ber Blan aber alsbald erweitert. Der Baumeister de la Guépière mußte im Rokokoftil ein massives Schloß, in der Mitte von einer Ruppel überhöht, erbauen, bas, vor einigen Jahrzehnten in gleichem Stil reftauriert. nicht bloß die Bewunderung der damaligen Zeit, sondern auch noch ber heutigen Besucher erregt. Der Wald am Bergesabhang por bem zierlichen Bau wurde ausgerobet und damit eine prächtige Ausficht geschaffen; weithin konnte ber Blid schweifen, füblich bis an die Alb, westlich bis an die Bogesen, nördlich über das Unter= land bis jum Obenwald, mahrend im Often ber Sobenftaufen, ber Rechberg, Meffelberg 2c. emporragten. Auf daß aber auch die beliebte Regelmäßigkeit nicht fehle, führte man im rechten Winkel von der Borderfeite des Schloffes ab eine brei Stunden lange fchnur-



Herzog Karl Engen.

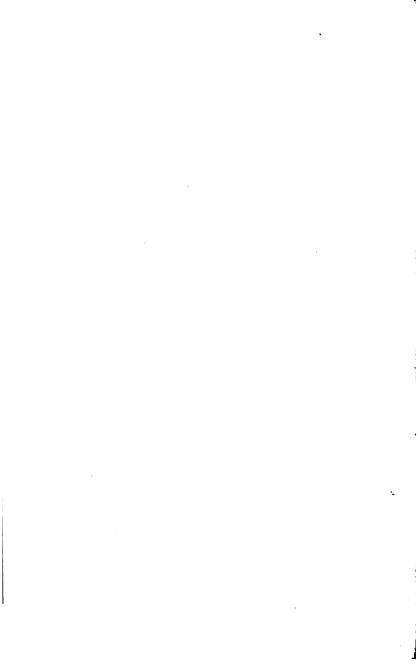

gerade Straße nach Ludwigsburg, beffen Türme ebenfo wie der hohenaspera von der Terraffe aus deutlich sichtbar waren. Ein bedeutendes Teil zu dem reichen inneren Schmucke des Schloffes trugen die schönen Deckengemälde bei, welche der Maler Guibal amfertigte 1. "Loca haec tranquillitati sacrare voluit Carolus"2 ließ der Hernog auf die Weftseite der Solitüde schreiben und baute fich mitten in den Wald hinein in einem Halbfreise hinter dem Schloffe — ein viertes Theater, außerdem einen Ravaliersbau, eine Rapelle, eine Raferne, einen 900 Fuß langen Stall und andre Wirtschaftshäuser. Dag biefe Liebhabereien ein machtiges Geld erforderten, bedarf taum der Erwähnung; wohl aber verdient hervorgehoben zu werben, daß die benötigten Summen aus etwa einer halben Million Einwohner, benn viel mehr zählte das dama= lige Württemberg nicht, herausgepreßt werden mußten. Gin portreffliches Werkzeug bei diefer Schinderarbeit war der Graf Montmartin, Karl Eugens erfter Minister, ein findiger Ropf, welcher immer wieder ein neues Mittelchen entdecte, den Geldbeutel der Unterthanen zu gunften burchlauchtigster Bedürfniffe zu erleichtern. Unter der halben Million geplagter Schwaben gab es aber boch einige, denen der herzogliche "Kunstfinn" endlich zu bunt wurde. und welche Serenissimum beim Raifer verklagten. Es bauerte lange, fieben Jahre lang, ebe fie Erfolg hatten, zulett tam dann ber Erbvergleich von 1770 auftande, ein Pergament mit großen Siegeln, barinnen mancherlei geboten und versprochen war, was wäter alleranädiast nicht ganz ausgeführt, noch gehalten wurde.

Schon zehn Jahre vorher hatte der Herzog — aus gutem Willen und angeborner Weisheit, werden seine Anhänger sagen, während die unbefangene Betrachtung die Ursache in dem auf verdrieftem Steuerbewilligungsrecht bestehenden, etwas dorstigen Austreten der Stände zu sinden geneigt ist — zehn Jahre vorher also hatte der Herzog versucht, die wohlseilern Kräste seiner Landeskinder heranzuziehen, um sie an Stelle der bei seinen Bauten beschäftigten ausländischen Architekten, Bildhauer und Maler zu verwenden. Er erhob 1760 die schon seit 1753 als ein Privatsussischende Zeichenakademie zu einer öffentlichen "Académie

Die Inschrift existiert nicht mehr, fie wird in verschiebenen Quellen

berichieben angegeben.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In einem Seitenzimmer des Schlosses hängt das schone, ebenfalls von Guibal gemalte Bilb des Herzogs Rarl Eugen, nach welchem das hier beigegebene Borträt angesertigt wurde.

des arts", "wo fich bie Jugend bilben tann wie junge Pflan-

gen in einer Baumichule".

Inzwischen war der vorerwähnte Erbvergleich zustandegekommen und drohte mit neuen Einschränkungen. Karl Eugen, welcher sich disher schon damit geholsen hatte, daß er seinen armen Modellstehern an der Akademie den kargen Sehalt auch noch jahrelang schuldig blieb, mußte auf Ersparnisse sinnen, um die in Aussicht genommenen weitern Bauprojekte aufrecht erhalten zu können. Die vielen ebenfalls aus dem Auslande bezogenen Stukkateure und Gärtner, wenn auch nicht so kosstilateure wie die Virtuosen der Oper und des Balletts, ließen sich wohl durch Einheimische dei einiger Schulung zu billigerm Gehalte ersetzen.

Das Resultat dieser Erwägung war die Gründung einer "Stuccatox- und Garten-Anabenschule" auf der Solitüde, welcher einzelne der um das Schloß gruppierten Rebengebäude angewiesen wurden. Am 5. Februar 1770 sanden vierzehn arme Soldatenknaben darin Aufnahme und im März und April weitere sechzehn, meist Söhne von Soldaten, Handwerkern und Hosbedienten. "Fähige Unterossiziere" beaussichtigten das Bölkchen und erteilten ihm zugleich Unterricht in der Religion, im Lesen, Schreiben und Rechnen. Die technische Ausbildung wurde von den bei

ben Bauten angestellten Fachleuten geleitet.

Die Oberleitung hatte fich ber Herzog vorbehalten; das Organ, welches mit der speziellen Überwachung und Leitung betraut war, nach militärischer Ordnung Gr. Durchlaucht täglich Rapport ju erstatten und "höchstbero anäbigste Orbres" mit militärischer Genauigkeit zu vollstrecken hatte, mar der hauptmann Chriftoph Dionpfius Seeger, geboren 1740 gu Schötingen als Sohn eines ebangelischen Beiftlichen. Urfprünglich für ben Stand feines Baters bestimmt und auf theologischen Seminaren bazu vorbereitet, wandte er fich fpater, feinen Reigungen folgend, bem Solbatenftande au, studierte dann in Tübingen Mathematik und überreichte "zum Beweis feiner zwedmäßig verwendeten Zeit" dem Bergog eine Abhandlung "Bon bem Ginfluß ber Runfte und Wissenschaften in die Kriegskunft", wodurch er fich diefem fo fehr empfahl, daß er als Kunfundzwanzigiähriger bereits mit der Aufficht über die Blanierungsarbeiten und alle Bartengeschäfte auf ber Solitube beauftragt wurde. Seit dem 5. Februar 1770 stand er auch als Intendant bem neugegründeten Erziehungsinstitut vor, das im Laufe des Jahres gur Milberung eines burch Mifernten hervorgerufenen Rotftanbes



• noch eine Anzahl teils Waisenkinder, teils Söhne undemittelter Leute zu unentgeltlicher Unterhaltung und Ausdildung aufnahm. Am 16. Dezember wurde dem Institut der Rame "militärisches Waisenhaus" beigelegt und nun aber auch der Kirchenrat, da es sich um eine "pia causa" handle, zur Zahlung herangezogen. Er verstand sich erst nach eingehenden Fragen, wieviel Waisen denn eigentlich in dem sogenannten Waisenhaus untergedracht, woher sie gebürtig und welcher Konsession sie seien, und nach längern Verbandlungen zu einem einmaligen Zuschuß von zweitausend Gulden.

Der Schachzug war geglückt, ber Titel "Waisenhaus" hatte feine Wirtung gethan, weitere Zahlungen waren aus bem Rirchenaut nicht mehr dafür zu erwarten. Se. Durchlaucht, durch manche hinweise von höchstbero Intendanten angetrieben und für höhere, mehr Glanz verbreitende Ziele begeistert, warf den unscheinbaren Ramen fiber Bord und erteilte der Anstalt, welche bisher den Charafter einer Bolksichule, einer Bau-, Gewerbe- und Filialichule der bildenden Klinfte, einer Musik- und Tanzichule und einer Erziehungsanstalt im allgemeinen, also ein recht buntes Allerlei von padagogischen Zwecken in sich vereinigt hatte, den voller tonenben Ramen einer "militarifchen Bflangfchule". Das bei ber Académie des arts schon nebenher gebrauchte (S. 32 erwähnte) Bild tam hier au offizieller Berwendung. Die Boglinge waren meist den untern Ständen entnommen, und wenn sich auch unter 149 Kindern ein Dlajorssohn und vier von Offizieren befanden, so bestanden die übrigen 144 aus Söhnen von Feldwebeln und gemei= nen Soldaten, von Leib=, Rammer= und andern hufaren, von Bädern und Meggern zc., von Kammerlakaien, Kammertürken, heiducken, Stallknechten, Bebienten, Bauern und Heubindern.

Die Erziehungsmanie war über Se. Durchlaucht gekommen, und hatte es sich bisher darum gehandelt, das auf der Straße herumlungernde und zu eignem wie zum Schaden des Landes verstommende Menschenmaterial einer gewissen Brauchbarkeit entgegenzusühren, so konnte diese wertvolle, aber immerhin sehr unscheinbare Wirksamkeit der Anstalt den Herzog nicht weiter befriedigen. Bescheidene Resultate genügten nicht mehr, und um augenfällige zu erzielen, welche die Vortresslichkeit des herzoglichen Planes zu illustrieren vermochten, dazu versiel der Durchlauchtigste auf ein andres Wittel, er warb und preßte sortan Schüler für seine Pflanzschule. Von den Lehrern der Landesschulen ließ er sich Zeugnisse die Unlagen und den Fleiß ihrer Zöglinge einreichen und

wählte danach die am meisten versprechenden aus. Die Rebenabsicht, sich ergebene Beamte heranzuziehen, mag mitgespielt haben; die Hauptsache blieb, mit dieser Pflanzschule vor der Welt glänzen zu können. Wie Karl Eugen versuhr, um seine Schulsäle zu füllen, erhellt aus solgendem, der Selbstbiographie v. Hovens entnommenen Abschnitt.

"Aber nun fehlte es noch an Schülern" — fagt b. Hoben auf S. 23 -, "und weil ber Bergog es junachft auf die Sohne feiner Offiziere abgesehen hatte, so ließ er fie insgesamt, vorzüglich aber biejenigen, welche mehrere Sohne hatten, auffordern, fie der neuen Erziehungsanftalt zu übergeben. Begretflich feste diefe Aufforderung die meisten Offiziere in eine nicht geringe Berlegenheit; aber nur wenige wagten die Aufforderung abzulehnen, der größere Teil und aumal diejenigen, die mehrere Sohne hatten, fürchteten die Ungnade des Herzogs und entschloffen fich, der Aufforderung zu entsprechen. Unter den lettern war auch mein Bater, und bei allem seinen Widerwillen gegen die Anstalt' melbete er sich doch, um nicht. wie bereits andre Offiziere, in Ungnade zu fallen, um die Aufnahme feines jungern Sohnes, meines Bruders, in diefelbe. Die Bewilligung der Aufnahme folgte wenige Tage nach der Meldung; die Bortehrungen zur Abreife waren getroffen, an bem bestimmten Tage ging die Reise vor sich, und ich durfte meinen Bruder auf die Solitibe begleiten. — Sogleich nach seiner Ankunft ließ sich mein Bater bei dem Bergog melben; ber Bergog bestimmte die Stunde und den Ort, wo ihm der Knabe vorgestellt werden follte, und taum batte fich mein Bater mit feinem Sohn an bem bezeichneten Ort eingefunden, so tam auch der Herzog in der zum Schloft führenden Allee heraufgeritten, begrufte, wie er naber tam, meinen Bater freundlich, betrachtete meinen Bruber mit Wohlgefallen und fragte meinen Bater, ob ber Anabe fein einziger Sohn fei. Mein Bater antwortete, bag er noch einen altern Sohn habe, und auf die Frage, warum er nicht auch diefen in die Anstalt gabe. erwiderte er, daß berfelbe jum geiftlichen Stande beftimmt fei. Das ift ein anderes', fagte der Bergog, aber ba er alter ift als fein Bruder', fuhr er gegen den nebenstehenden Professor Jahn fort, fo wird er auch in seinen Kenntnissen weiter sein als ber jungere?

Comment of the state of

九二 日日 田田田

<sup>1</sup> GB ift begreiflich, daß die höhern Offiziere ihre auf andern Schulen bereits herangebildeten Kinder nicht mit benen von Rammertürken und heubindern zusammensperren laffen wollten.

Jahn bejahte dies, und der Herzog ritt weiter. Rach Tisch kam der Borsteher ber Anstalt, Hauptmann Seeger, zu uns ins Wirtshaus mb fagte meinem Vater, ber Herzog habe erfahren, bag er auch seinen altern Sohn bei sich habe, und geäußert, daß er ihn sehen wolle. Diefer Außerung zufolge fand fich mein Bater zur bestimmten Stunde an bemfelben Plate mit mir ein, wo er ben Bergog am Bormittag gesprochen hatte. Der Herzog tam wieber in berselben Allee heraufgeritten, und nachdem er meinen Bater, wie am Morgen, freundlich gegruft und mich scharf angesehen hatte, fagte er: Das ift also Sein älterer Sohn, Herr Haubtmann, den Er heute Bormittag vor mir verheimlicht hat? Er hat unrecht gethan, benn ba Er mir ihn nicht geben will, so hatte Er ihn mich wenigstens feben laffen follen.' Sierauf fab er mich abermals icharf an und fragte mich bann, wie's mir auf ber Solitube gefalle. Und auf die Antwort, es gefalle mir febr wohl, fragte er weiter, ob ich nicht auch in die Pflanzschule aufgenommen zu werden Luft hatte. 3ch antwortete: D ja, wenn ich nicht ein Geiftlicher werden follte'. Sat Er es gehört, herr hauptmann? fagte ber herzog, fich gegen nieis nen Vater wendend, ,ber Knabe hat deutlich ertlärt, was er wünscht. und er bleibt bei feinem Bruder, nicht mahr?" - Der Bergog bemerkte die Berlegenheit meines Baters, und ohne eine Antwort abzuwarten, ritt er weiter. Wir begaben uns zuruck in das Wirtshaus, aber es war noch keine halbe Stunde vorbei, fo kam ber Brofeffor Jahn, der meinem Bater aus Auftrag des Herzogs fagte. daß es diefer fehr gern feben würde, wenn er auch feinen altern Sohn in die Pflanzschule gabe. Mein Bater wußte nicht, was er antworten follte; aber Jahn feste ihm die Grlinde für und wider fo auseinander, daß er endlich nachgab, jedoch unter ber Bebinaung, daß ihm ber Bergog erlauben mochte, mich noch auf einige Tage mit fich zuruckunehmen, weil zu meinem Gintritt in die Anstalt gar nichts vorbereitet fei. Allein der Bergog gestattete diefen Aufschub nicht. Es bedürfe keiner Borbereitung, ließ er fagen; was die Böglinge nötig haben, beforge er, und so mußte nun mein Bater allein nach Lubwigsburg zurlickfehren."

Durch diese Maßregelungen füllten sich die versügbaren Schulzaume so balb, daß der Herzog auf den Gedanken kam, ein Gebäude speziell zur Unterbringung der Pflanzschule auf der Solitübe aufzuführen. Die Grundsteinlegung im Frühjahr 1772 war ein tresslicher Anlaß zu großen Festlichkeiten. Rachdem der Grundstein lag; blieb der Bau liegen, und die Schule mußte sich mit den vor-

handenen Räumlichkeiten behelfen. Das Lehr- und Aufsichtsperso-

nal wurde jedoch vermehrt.

Mit den bis jum Schluffe des Jahres 1772 aufgenommenen 441 Böglingen war infofern ein Läuterungsprozek borgegangen, als ein Teil bavon entlaufen, gestorben, als handwertslehrlinge hinausgegeben, in Waisenhäuser überwiesen oder fortgeschiat war. Dadurch wurde eine weitere Erhöhung der Anstalt vorbereitet, die benn auch alsobald stattsand. Ansang März 1773 erhob der Herzog fein Spielzeug gur Militaratabemie und verband bamit "gu mehrerem Luftre Sochst-Erlaucht-dero Militarakademie" eine Ritteratademie. Die Böglinge waren nun eingeteilt in A. "stiftsmäßige Kavaliers und Grafen". B. "Offiziers-Söhne" als erste, C. "Honoratiorum-Söhne" als zweite Abteilung der Eleven, D. "Artisten". Die ftiftsmäßigen Ravaliers, welche eine bestimmte Ahnenzahl nachweisen mußten, hatten einen besondern Schlaffaal und durften, wenn fie bei den alljährlich stattfindenden Prilfungen eine Brämie erhielten, dem Herzog dafür die Sand füffen, während die übrigen Eleven in solchem Glücksfalle mit ihrem Ruffe an den

herzoglichen Rockzipfel verwiefen wurden!

In nicht gang drei Jahren hatte diefe Schöpfung Bergog Karls viermal den Namen gewechselt und war hinfichtlich des ursprünglich geplanten Zweckes ganglich verandert worden. Sie konnte fich jest allerdings feben laffen, und dabei war fie ein Gegenstand unabläffiger Fürsorge ihres "erhabenen" Schöpfers, ber, immer bemüht, ihr neue Lebensträfte zuzuführen, d. h. neue Schüler zufammenzutreiben, jett seine Augen auf den Sohn seines hauptmanns Schiller geworfen hatte. — Der Herzog ließ den Haubtmann tommen und eröffnete ihm den Borfchlag, feinen Sohn Frig zur weitern Erziehung in die Militäratademie zu geben. Darauf entgegnete der Bater, fein Sohn habe von Jugend auf Reigung für den geiftlichen Stand gezeigt und er nichts bagegen einzuwenden; wenn feinem Frit gestattet fei, fich in ber Atabemie bem theologischen Studium zu widmen, fo wurde er feine Aufnahme als eine befondere Gnade ansehen. Der Berzog, welcher für die Erfüllung vieler Wünsche Borforge getroffen, nur nicht für theologische, gab zur Antwort: "Das geht nicht an, in meiner Afademie können keine Theologen gebildet werden. Sein Sohn kann fich die Jurispruden, wählen." Bei biefem Bescheid, durch welchen die ganze Schillersche Familie in die größte Bestürzung verset wurde, weil er den fo oft besprochenen Blan aller vereitelte, bewendete es für jett.

Eine Zeitlang schien ber Fürft ben jungen Schiller vergeffen zu haben; aber gang unvermutet stellte er noch zweimal an den Bater das Begehren, feinen Sohn in die Atademie zu geben, wo biefem die Wahl des Studiums freigelaffen würde: auch wolle er ihn bei feinem Austritt beffer verforgen, als es im geiftlichen Stande moglich ware. Die Freunde der Familie sowie diese felbst saben nur ju gut, was zu befürchten ftebe, wenn dem dreimaligen Berlangen bes herzogs, das man nun als einen Befehl betrachten mufte. nicht Folge geleiftet wurde, und mit zerriffenem Gemut fügte fich enblich auch ber Sohn, um feine Eltern, die kein andres Ginkommen hatten, als was die Stelle des Baters abwarf, keiner Gefahr auszuseken. Als man fich in die Forderung des allmächtigen Gebieters schickte, konnte man sich für das Aufgeben so lange genährter Bunfche nur baburch für einigermaßen entschädigt halten, baf die weitere Erziehung des Knaben teine großen Untoften verursachen und eine besonders aute Anstellung in herzoglichen Diensten

ihm einft gewiß fein wurde.

Mismutigen Herzens verließ der vierzehnjährige Fritz das baterliche Haus zu Ludwigsburg. Mit einem "blauen Röcklein. nebst Kamifol ohne Armel", fünfzehn lateinischen Büchern und einer Barfchaft von 43 Kreuzern rudte er am 17. Januar 1778 in die Atademie auf der Solitübe ein, um die Rechtswiffenschaft zu ftubieren, weil von diefer allein eine den Wünschen feiner Eltern entsprechende Verforgung einft zu hoffen war. Und ber Bater Schiller, um alles aut zu machen, bedankte fich in einem schwungvollen Schreiben an den Intendanten v. Seeger für die herzogliche Gnabe und ließ barin folgende Zeilen einfließen: "Wenn nach verfloffenen Jahrhunderten unfre Enkel das Gepräge der Tugend und Weisheit noch an sich tragen, werden sie nicht alsdann noch ertennen und fagen: Das haben wir bem Großen Rarl zu verdanten!" Man schelte den biedern Hauptmann nicht, daß er, den Arger und Ingrimm im Herzen, folche Flosteln aus seinem Tintenfasse hervorzauberte. Das war die Dreffur des Unterthans im vorigen Jahrhundert, die ihm im Berkehr mit feinem allergnädig= ften Fürsten ein ewig lächelndes und von Dankbarkeit geschwollenes, glanzendes Gesicht vorschrieb; für die, welche gelegentlich einmal mit ihrem wirklichen Gefühle den Augen und Ohren Sr. Durchlaucht in nicht genehmer Weise nahekamen, hatte man bekanntlich in Württemberg den Hohentwiel und Hohenasperg.

## 4. Schiller in der Karlsschule.

🕒 o war denn der Anabe Schiller durch die Gnade seines Für= ften plöglich in ein Revier hineingezwängt, welches besagte Bnade von der übrigen Welt durch eine scharf bewachte Grenze abzusperren für gut befunden. Ganz gratis war biefe Gunft auch nicht. Für jest galt es als ftillschweigendes und bem Bergog als felbstverftanblich erscheinendes Übereintommen, daß ber Anabe, beffen Erziehungstoften er beftreiten wolle, bafür fein ganges Leben bem Dienfte bes württembergischen Staates widme. Borausgreifend barf bier eingeschaltet werben, bagam 23. September bes folgenden Jahres Bater und Mutter Schiller einen diefes Ubereinkommen prazisierenden Revers unterzeichneten, worin es ausbrudlich heißt: "Da nach ben Grundfägen ber herzoglichen Militär= akademie erforderlich wird, daß ein dahin eintretender Glev fich ganglich ben Dienften bes herzoglich württembergifchen Saufes widme und ohne barüber zu erhaltende gnädigfte Erlaubnis aus benfelben zu treten nicht befugt fei, auch hierliber von beiderseitigen (sic) Eltern ein Revers ausgestellt werde, so haben wir uns beffen um fo weniger entbrechen wollen, vielmehr bersprechen wir, daß obbenannter Sohn dieser Einrichtung sowohl als allen übrigen Besetzen und Anordnungen des Instituts auf das genaueste nachzuleben gefliffen sein wird". Alfo für die paar Jahre ber Lehrzeit legte Se. Durchlaucht die Hand auf das ganze übrige Leben. — Hatte Schubart wirklich so unrecht, wie man ihm jest vorwirft, als er von der "Stlavenplantage auf der Solitüde" sprach! Die Unverschämtheit der herzoglichen Forderung erscheint nur dann in einem etwas milbern Lichte, wenn die Verhältniffe des vorigen Jahrhunderts mit in Betracht gezogen werben, jene Berhaltniffe, die Ludwig XIV. gestatteten zu sagen: "L'état c'est moi!" und seinem Affchen — manchmal war Herzog Karl Eugen nichts weiteres —: "Was — Baterland! Das Baterland bin ich!"

Als die Thure der Atabemie ben gemagregelten und eingeschüchterten Frit famt seinen fünfzehn lateinischen Büchern und 43 Kreuzer barem Gelbe eingelaffen und fich wieder geschloffen hatte, war für das junge, der herzoglichen Willfür auf alle Zeit verkaufte Leben eine verhängnisvolle Epoche angebrochen. Borbei war es mit der zärtlichen Pflege, welche mutterliche Sorgfalt dem lang aufgeschoffenen Knaben angebeihen ließ, und welche ihm um biefe Zeit fehr nötig, ba er fich nicht gang gefund befand: er hatte gerade an einem Ropfausschlag (und "etwas verfröhrten Rüßen") ju leiden. Borbei war es aber auch mit jenem Gifer, der an dem Bewuftfein freiwillig übernommener Bflichten fich täglich von neuem belebt, der die Thätigkeit abelt und ihren Errungenschaften ben höhern Inhalt verleiht. Zwischen bem Karlsschüler und ber Elternfürsorge ftand die Schildwache, das Reglement gab dem täglichen Leben die Richtung, es war der Pfahl, an welchen man den jungen Baum angebunden, recht fest angebunden. Für die Erfüllung der Pflicht sorgte das Kommando, sie war kein Akt des freien Willens mehr, fie schaffte daber nicht jene innere Befriedigung; Unterlaffung der Bflichterfüllung und übertretung des Reglements waren mit empfindlichen Strafen belegt. Schwer genug mag das alles dem Knaben aufs Herz gefallen fein. Und wenn er es bis jest noch nicht getragen, das widerlichste Attribut des ganzen Beitraums, ben Bopf nämlich, nun wurde er ihm andefretiert. "Zwölf Ehlen Taffet - Bopfband" gehörten zu den Erforderniffen, welche ein junger Menich bei feiner Ankunft in der Herzoglichen hoben Rarls = Schule fich anzuschaffen batte. Ferner gehörten bazu: eine Paradeuniform, Rock und Weste von stahlfarbenem Tuch, Aragen und Armelaufschläge von schwarzem Blusch, die Beinfleiber von weißer Wolle, eine Alltagsuniform von gleicher Farbe, brei Nachthauben, vier baumwollene Kappen, ein Treffenhut, ein "fimpler" but, ein Puderbeutel famt einer Quafte zc. Damals, als Schiller eintrat, wurden in der Atademie jährlich für Haarbuder 256 Gulben und 120 Gulben für Bulber aum Bugen ber Knöpfe verbraucht, im Rahr 1774-75 fogar über 38 Rentner Buder von 350 Böglingen; später scheint der Buderkonfum reduziert und auf bie Feiertage beschränkt worden zu fein.

<sup>1</sup> Er hatte damals 5 Fuß Württemberger Maß, alfo 1,48 m.

Die Frisur ber Zöglinge unterlag einer strengen Regel, die Haare auf dem Scheitel waren (wie v. Hoben berichtet) abgeschoren, die des Hinterkopfes in den dewußten Zopf von bestimmtem und zwar nicht geringem Maß gebunden, die Seitenhaare zu einer Kolle gekräuselt und mit Haarnadeln besesstigt, dei seierlichen Gelegenheiten mußten auf jeder Seite sogar zwei Locken aufgerollt werden.

Wenn die Zöglinge im Sommer um 5, im Winter um 6 Uhr geweckt und aufgestanden waren, hatten fie fich sofort zu waschen. anzukleiden und fich gegenseitig paarweise die Frisur herzustellen: war biefes, mit Refvett zu vermelben, fcmierige Gefchaft (bas Wühlen in Buder und Bomade verdient ficherlich die Bezeichnung) pollendet und das Bett von den Eleven eigenhändig und mit peinlicher Genauigkeit zurecht gemacht, ebenfo das Knöpfebuken, bas Reinigen ber Rleider und bes Schuhwerks beforgt, fo marschierten bie Insaffen jedes Schlaffaales, nach der Leibeslänge geordnet1. paarmeife nach dem Speifesaal. Hier waren auf beiden Seiten Tafeln mit je 50 Stühlen aufgestellt. Oben im Saal bildete eine Tafel die Form eines Sufeisens, fie war für die Ravaliersföhne bestimmt. Un ber untern Saalfeite ward zu zwei Thuren hereinmarschiert. In der Mitte des Raumes stand eine Kanzel. Sobald die Röglinge, jeder bei seinem Stuhl stehen bleibend, nach dem Takt aufmarschiert waren, kommandierte der Oberaufseher: "Halt! Rechtsum kehrt!" Sierauf folgte bas Rommanbo: "Bum Gebet!" Die Böglinge falteten bie Bande vor der Bruft, und einer der jungften, unter welchen es der Reihe nach ging, trat auf die Kanzel und betete den für die Karleichule verfaßten Morgenfegen, dann ein Tischgebet, und sowie folder bas Amen aussprach, festen fich fämtliche Böglinge zugleich am Tifche nieder, um das aus einer gebrannten Mehlfuppe beftebende Frühftud zu verzehren. Sobald der Auffeher mahrnahm, daß alle abgespeist hatten, kommandierte er wieder zum Gebet. Alle standen auf, ber gleichmäßige Ruck ber Stühle donnerte durch den Sagl. abermaliges Sandefalten, und ein Sögling verrichtete abermals bas Gebet. Alsbann wurde "Rechtsum kehrt" kommandiert und

<sup>1</sup> In der offiziellen Beschreibung der Karlsschule heißt es S. 146: "Zur Bermeibung der durch das ungleiche Wachstum der Zöglinge entsitehenden Ungleichheit in den Gliedern (die Steichheit der Glieder war die Hauchtsache) werden alle Eleven im Frühling und herbst von dem durchslauchtigsten Erzieher Selbsten gemessen nach ihrem neuen Maß einranziert". Der "erhabene Erzieher" mit der Mehlatte ist tein übles Bild.

an dem Intendanten vorbei zur obern Saalthür hinaus und von da abteilungsweise je unter Borantritt eines Aussehers in den betressenden Lehrsaal abmarschiert. Kein Eleve konnte ohne Erlaubnis des Lehrers vor beendigter Lehrstunde den Saal verlassen, zwang ihn aber ein unadweisdares Bedürsnis zum Austritt und Bang nach einer andern Etage als der, worin sein Lehrsaal lag, so mußte ein Ausseher ihn begleiten und durste nicht eher von seiner Seite weichen, dis er ihn wieder im Lehrsaal abgeliefert hatte. Wenn die Lehrslunde zu Ende war, so wurden diesenigen Eleven, welche sich des weitern Unterrichts wegen in andre Räume begeben mußten, von den Aussehern dahin abgesührt.

Der Vormittagsunterricht schloß um 11 Uhr, banach wurden die Zöglinge aus allen Sehrsälen von den Aufsehern abgeholt und in die Schlafsäle geführt. Hatte ein Eleve in den Vormittagsstunden einen Fehler begangen, so schrere ein derzufbezigliches "Billet", welches der Sünder dem Aufseher vorzeigen und, sobald er zu Tische angekleidet war, ins Knopsloch steden mußte. Nun blieben den Jöglingen drei Viertelstunden, um — wieder ihre Haare zu ordnen, Kleidung und Schuhe zu reinigen

und Knöpfe und Schnallen zu pugen.

Bereits gegen halb zwölf Uhr erschien der Intendant, nahm von den Ausselern den Kapport entgegen, die Zöglinge traten dann wie am Morgen in zwei Gliedern an, der Intendant ging durch die Reihe, besah sich jeden genau, ob am Anzug nichts sehle, und danach kam der Herzog oft selbst und schritt, nachdem ihm der Rapport liberreicht worden, die Glieder ab. Der Cleve, welcher ein Billet im Knopsloch steden hatte, mußte solches Sr. Durchlaucht überreichen, höchstwelche alsdann nach genommener Einsicht die verdiente Strase diktierte. "Der Stister verwies ihm das Begangene oder Unterlassen mit Gründen, sprach ildrigens liebreich, wie ein Vater mit seinem Sohne, und wenn er eine Unordnung an seinem Anzug fand, so gab er dem Eleven eine Ohrfeige."

Inzwischen wurde aufgetragen, und der Küchenmeister machte hiervon dem Herzog Rapport. Dieser, wie bereits erwähnt, auch der Stifter oder der erhabene Stifter, der Bater, auch der gnädigste Bater genannt, "stellt sich ganz oben an den Tisch der Chevaliers, wo rechter Hand sich die Prosessonen versammeln, und sieht in höchster Jufriedenheit den von unten aufmarschierenden Zöglingen zu, und nun geht es wie dei dem Frühstück (d. h. es wurde wieder rechtsum, linksum und zum Gebet kom-

mandiert). Wenn die Eleven fich zu Tisch gesetht haben, so halten fie mur ein wenig inne; ber erhabene Stifter tritt bann mit ben Worten: "Dînez, Messieurs' dem Chevalierstisch näher, und alle Böglinge gehorchen mit einer tiefen Berbeugung. Der Bergog bleibt während dem Effen ftets in dem Saal und spricht bald mit dem Intendanten, bald mit den Lehrern, bald aber auch mit den Eleven, vorzüglich ben jüngern, die ihm Belustigung und angenehmer Zeitvertreib find." - "Gang oben an der wie ein Sufeisen gestellten Ravalierstafel befanden fich die Chevaliers, und in der Mitte derfelben ftand ein besonderer kleiner Tisch, worauf eine Schuffel mit Suppe und eine Rute mar. Un diesem Tische muften die au Beftrasenden stehend effen und bekamen nichts andres als Suppe und nach Mahaabe der Bergehung auch noch — über einen Stuhl gelegt. burch einen Unteroffizier ben Genuf ber Rute ad posteriora nuda." Rach letterer Darlegung v. Schelers, eines ehemaligen Karlsschülers, scheint das Abstrafen auch über Tisch stattgefunden zu haben. Ob den andern Eleven der Appetit dadurch geschärft wurde ober barüber verging, wird nicht gesagt, jedenfalls mar biefe Ginrichtung der Ausfluß einer ausgesuchten Geschmacklofigkeit. bem Bericht eines andern Karlsichulers, Beinr. Bfaffs, beifit es: "Die Strafen, welche die ftrenge Disziblin aufrecht zu erhalten hatten, bestanden in Rarzer (eine noch stärkere Strafe war der Arrest), Karieren und der Rute. Beim Karieren mußte der Berurteilte, an feinem Tische ftebend, mit trodnem Munde zuseben, bas fogenannte Billet, auf welchem fein Bergeben geschrieben stand. im Knopfloch tragend. Die Rute wurde nur den jungern (foll beiken den förverlich fleinen) in der vierten Abteilung zuerkannt. mar aber doppelt emporend, da fie auch bisweilen altere, bie ihrer Rleinheit wegen fich in diefer Abteilung befanden, betraf.

"Rach beendigtem Essen stehen auf das Kommandowort die Zöglinge wieder zugleich vom Tisch auf (abermaliger Donner der Stühle) und marschieren nach dem Gebet, den Intendanten, die Leutnants und Ausseher an ihrer Spize, abteilungsweise zu zwei und zwei an dem Herzog mit gegen Ihn gewandten Gesichtern und durch die obere Thüre in ihre Schlasselle zurück. — hierauf gehen sie meistens, wenn es das Wetter erlaubt, im Garten oder in den herdste und Wintermonaten sehr oft auf freiem Felde, don den Ofsizieren begleitet, dis dreiviertel auf 2 Uhr spazieren oder bringen bei üblem Wetter diese Zeit mit Bewegung in ihren Schlassällen zu.

"Gegen 2 Uhr begeben sich die Zöglinge in eben der Ordnung wie am Morgen in den Sang der mittlern Stage, werden von da durch den Intervichtsfäle gebracht, die sie um 6 Uhr verlassen, um die folgenden Stunden¹ entweder in den Schlassälen oder bei warmem Wetter im Sarten zu sein. Um 7 Uhr kommen die Eleven in dem Angiersaal zusammen, und dann wird es vor und bei dem Abendessen wie am Mittag gehalten (also wiederum die zum Überdrusse school einen Adhendessen ihre Söglinge allmählich aus, stellen der Borschrift gemäß ihre Schube oder Stieseln unten an das Bett, hängen ihre Strümpfe sider die Beiden Enden der Bettstelle, legen ihre übrigen Kleider auf den in der Mitte ihres Sanges stehenden Stuhl und gehen hierauf au Bette."

Dem verehrten Leser konnte dieser zwar kurze, aber genügend langweilige Auszug aus dem Reglement nicht erspart werden, weil sich danach erst ermessen läßt, welchem widerwärtigen Gamaschendienst der junge Schiller ausgeliesert wurde. Leider ist damit nicht zu schließen, vielmehr sind aus Erlassen des Intendanten noch einige Lichter auf dieses Bild zu setzen.

"Bon morgen an werden, wenn das Wetter gut bleibt, statt der Stiefeln Schuhe angelegt", heißt es in einer Ordre vom 17. April 1785, und dürste also auch vorher schon dieser Besehl immer

bon bochfter Stelle ausgegangen fein.

"Ins künftige hat jeder Auffeher, so an der Thür liegt (die Aufseher schläffelen nachts in den Sälen der Eleven), den Schlüffel seiner Schlafsaalthüre in seine Beinkleider zu stecken und diese unter seinen Kopf zu legen, damit kein junger Mensch eines solchen

Schläffels habhaft werben tonne." d. d. 2. Juni 1780.

"Der Herzog haben schon seit mehrern Jahren höchstgnädigst erinnert, daß die junge Leute auf die Spaziergänge keine andere Rieiber als von der akademischen Farbe anziehen, noch vielweniger von denselben mit Stekken oder Spißgerten zuruckkommen, auch auf denselben alle Unterredungen von Anverwandten und andern Personen verhütet werden sollen 2c." d. d. 7. März 1781.

<sup>1</sup> So im offiziellen Bericht; nach ber unterthänigsten Ansicht bes Schreibers, Professor Bat, umfaßte also ber Zeitraum von 6 — 7 Uhr abends in ber Karlkschule mehrere Stunden.

Angesichts dieser Aktenstüde, die mit dem Reglement eines Zuchthauses mehr Ahnlichkeit haben als mit dem eines Erziehungsinstitutes, erscheint es doch einigermaßen schwierig, der Behauptung v. Hovens (Autobiographie, S. 65), "die Zöglinge der Akademie waren zu Weltbürgern erzogen", Wert beizulegen oder gar jener noch weiter gehenden (in einer Schillerbiographie): "Bei allem Zwange wehte ein Geist der Freiheit durch die Akademie".

Möglich, daß der Unterricht ein für die damalige Zeit durchauß genügender, ja sogar guter war und die Prosessien sich hinsichtlich des Unterrichtsmoduß durch keine allzu strengen Borschriften eine geschränkt fühlten — daß der Herzog zuweilen die Kompendien, wonach sie zu lehren hatten, bestimmte, steht freilich sest. Jedensfalls sah sich der erhabene Stister aber schon dei der Auswahl der Lehrer vor und wählte keine Persönlichkeit, von deren allzu selbständigem Charakter ein Durchkreuzen seiner allergnädigsten Er-

siehungsplane zu befürchten ftand.

Dieser Bunkt fällt jedoch bei ber Betrachtung der Akademieverhältniffe nicht ins Gewicht, eine Apologie der Karlsichule gebort nicht in eine Schillerbiographie, benn ob Schiller etwas mehr ober etwas weniger bort gelernt habe, ist unerheblich — ber gewaltige Quell in ihm existierte auch ohne die Karlsschule und brach fich Bahn trop ihr. Aber bag ihm die freie Zeit diefer Jahre verfümmert wurde, daß er Knöpfe pugen, den Bopf dreben, Stiefel wichsen mukte, was nach Seegers Reglement alles zur "proprote" gehörte, daß er in den Erholungsstunden nicht einmal diejenigen Meachen der freien Natur auffuchen durfte, die ihn anzogen, sonbern fich auch barin ben Borfchriften eines Aufsehers unterzuordnen hatte, daß ihm von der Berührung mit der Welt nur so viel verabreicht wurde, als ein allergnäbigster Erziehungs= und Zucht= plan gestattete, also eigentlich nichts, das waren himmelschreiende Berfündigungen, welche Rarl Gugen an dem feiner Entwickelung entgegenwachsenden Knaben beging. Unteroffiziere mag man auf biese Weise breffieren, wer jum Gelehrten herangebildet ober für das praktische Leben erzogen werden soll, bedarf freier Bewegung im Jünglingsalter. Wenn hier und ba von den auffichtführenden Unterbeamten nicht fo ftreng nach dem Buchftaben ber Borfchrift verfahren wurde, so beweift das gar nichts als die Läffigkeit, mit welcher diese Organe ihren Dienst versahen; das Reglement, welches befolgt werben follte, tann allein für die Beurteilung der Einrichtungen makgebend fein. Man tann ein auter Menich und

zweien, bleibt anderwärts zu entschein; daß er das letztere war, ergibt sich aus dem bereits Erzählten und wird seine weitere Begründung in dem sinden, was noch zur Erwähnung kommt.

Ein guter Mensch nach dem Zeugnisse wohlmeinender Karlsschüler, ein sehr geplagter Mensch von wahrhaft erstaunlichem Fleiße und unerschödpsticher Arbeitskraft war der schon erwähnte Intendant Seeger. Kapporte, Korrespondenzen, Berantwortlichteiten aller Art füllten seine Tage aus, und nebenher fand er noch Zeit, mit Organisationsprojekten eigner Ersindung seinen Herrn zu ersreuen, den Ruhm der "undergleichlichen" Karlsschule in alle Welt auszuhosauen. Er sand serner noch Zeit, was in einer Schillerbiographie der Erwähnung bedarf, jene Dankbarkeitstheorie auszuholden und wenigstens dem äußern Gedaren der Zöglinge einzuäßen, — jene Dankbarkeitskheorie, deren Ergebnisse die unentbehrliche Würze des herzoglichen Daseins ausmachten.

Die Kindererziehung mar ein Zeitvertreib, der die früher beliebten Zeitvertreibe abgelöft hatte; allein fo ohne jede Nebenabsicht gab Se. Durchlaucht fich ihm nicht hin. Hatte der Herzog ehedem für einen der ersten Festarrangeure gegolten, so schmeichelte es ihm iett, als Beschützer ber Wiffenschaften Aufsehen zu erregen. Diefer Ruhm nach außen war ihm gleichwohl nicht ausreichend: biejenigen. welchen er feine Erziehungswohlthaten aufbrängte, mußten in ihm ihren Bater verehren und in tieffter, demiltigster Dankbarkeit gegen ihn ersterben. Seeger machte es zu seiner Lebensaufaabe, ber Liebhaberei feines Gebieters vollfte Befriedigung au verschaffen. Ginzelne Fälle abgerechnet, hatte er Glud mit feinen Bemilhungen, aber er fina es auch plump — ober pfiffig — genug an, er nahm bie Dankbarkeit gegen ben Herzog gleich mit in bas Reglement auf. So beißt es in dem Reglement "bor die Barten= und Stuccator= Rna= ben" vom 5. Februar 1770, Art. V: "Bon dem Respett gegen Se. Berrogliche Durchlaucht. - Se. H. find die erste und höchste Berson, welcher ein jeglicher den allergrößten Respett und Unterthänigkeit schuldig ift. Es foll bemnach keiner auch nur ben Ramen Herzog ohne die größte Berehrung aussprechen (!), sondern alle Augenblide eingebent fein, daß von Bochft-Erlaucht-berofelben großen Gnade fein Leben, fein Glud und feine Erhaltung, ohne welche mohl die meisten darben und betteln müßten, abhange."

In bem "Reglement zum militärischen Waisenhaus" vom 8. Dezember 1770 lautet der Artikel: "Alle Stund und Augen-

blide ift benen Kindern beizubringen, welch großen Respett, Unterthanigkeit und Berehrung fie Gr. S. D. schuldig feien, und daß von Höchst-Erlaucht-beroselben Gnade allein der Genuß ihrer wirklich unschätzbaren Gutthaten, ihre ganze Erhaltung und künftige Berforgung, ja ihr Leib und Leben abhange". Endlich in dem "Reglement vor die Kavaliers= und Offizierssöhne der Herzoglich= militärischen Pflanzschule" vom 15. August 1771 heißt die der Berkunft ber Abglinge entsprechend mobifizierte Stelle: "Se. S. D. find diejenige hochste Person, welcher ein jeder Ravaliers = und Offizierssohn ben vollkommenften Respekt schuldig ift. Sowenia nun Höchft-Erlaucht-berofelben anabiges Betragen und paterliche Borforge von diesen eine knechtische Forcht verlanget, so gewiß versehen Sie Sich zu ihnen, daß fie von dem Gefühl der ihnen zufliekenden Wohlthaten durchdrungen bei allen Gelegenheiten Mertmale der reinsten Chrforcht und Dantbarteit von fich bliden laffen und beswegen auch, wann Se. H. D. nur von weitem gesehen werden, Sochst-Dieselben mogen fahren, reuten ober gehen, sogleich nach der gegebenen Anweisung Front machen. auch fo lange ftill fteben bleiben, bis Bochst-Diefelben weit vorbei passiert find." - Diese Artikel wurden den Eleven jährlich zweimal vorgelesen, die Knaben konnten also wissen, was sie zu thun hatten, um nicht bis über die Ohren in Ungnade zu fallen. Erst zwang man die Eltern, die Kinder herzugeben, dann sverrte man die lettern wie die Straflinge von ber Welt ab, und banach befahl man ihnen, für diese "Wohlthaten Merkmale der reinsten Chrforcht und Dantbarteit" bliden zu laffen.

Wenn nun noch bezüglich der den Kindern gereichten Kost bemerkt worden, daß sie nach einzelnen Berichten kräftig, ausreichend
und nahrhaft gewesen, während ein ehemaliger Elebe, b. Scheler,
nicht viel davon zu rühmen wußte und in seinen Aufzeichnungen
mit Wehnut einiger Näuse gedenkt, die das Unglück hatten, in den
akademischen Kochkessel zu geraten, und an der Tasel der Zöglinge
mit serviert wurden, wenn serner hinsichtlich der Krankenpslege in
dem Institut gesagt werden kann, daß sie eine sehr sorgliche gewesen

<sup>1</sup> Gewiß mit Recht, denn die Berköftigung der Knaben war einem Kochkünstler in Berding gegeben, der das Frühstüd, Mittagessen und Wbendbrot täglich pro Kopf für 5 Kreuzer 3 Heller und jährlich für 33 Fl. 27 Kr. 3 Heller zu liesern hatte. Tür diesen Betrag konnte freiligauch in damaliger Zeit nicht viel Besonderes geleistet werden, und die Kinder behielten sichertlich Tag um Tag für einige Kreuzer Hunger übrig.

und sich immer der Aufmerksamkeit des Herzogs erfreute, so ist die Stige der äußern Verhältnisse, in welche der junge Schiller sich pu schiden genötigt war, weit genug ausgeführt. Wenigstens ift bamit alles, was zum Berständnis seiner nächsten Entwickelung

erforderlich, hergezählt.

Wifemutig trat er ein und schwerlich entzückt von dem ihm auferlegten neuen Zwang; man ift mit vierzehn Jahren empfindlicher bagegen als in späterm Alter. Bielleicht war es tröftlich für ihn, feinen ehemaligen Spielgenoffen, Wilhelm v. hoven, und beffen Bruder bort schon anzutreffen. Unter den übrigen bereits auf der Atademie befindlichen Schillern, mit welchen er fpaterbin in engern Berkehr trat, find zu nennen: Joh. Rud. Zumfteeg, Danneder, Bg. Friedr. Scharffenftein, Beideloff. Auch feinen alten Lehrer, ben Brazeptor, nun Brofeffor Jahn, fand er dort; diefer prufte ihn der Aufnahme wegen und stellte ihm das Zeugnis aus, daß er "die in den Trivialschulen eingeführte collectionem autorum latinorum. nicht weniger das griechische Neue Testament mit ziemlicher Fertigteit übersete, einen guten Anfang in der lateinischen Boefie, aber

eine fehr mittelmäßige Handschrift habe".

Frik, deffen Unterricht fich bisber fast ausschlieklich auf die alten Sprachen beschräntt hatte, mußte fich vorerst auch mit den Grundmagen ber Geschichte, Geographie und Mathematik bekannt machen. Brofeffor Raft (geboren 1751), welcher die lateinische und griechi= iche Sprache und Litteratur vortrug, gablte ihn infolge ber von Lubwigsburg mitgebrachten tüchtigen Grundlage zu feinen beften Schillern. Geographie und Geschichte lernte er bei Brofessor Schott (geboren 1751), beffen gründlicher, flarer und beredter Bortrag auf feine Böglinge einen guten Ginbrud machte. Gine eigentum= liche, aber angenehme Erscheinung unter dem Lehrerversonal war ber Brofessor der Bhilosophie, Jakob Friedrich Abel (geboren 1751). Bon Rigur flein und bid, babei beweglich, stellte er fich in den Lehrstunden selten auf den Katheder, sondern lief mit schnellen Schritten im Hörfaal auf und ab; dieser Beweglichkeit wegen etwas weitläufig in feinen Bortragen, war er übrigens ein Mann von portrefflichem Charafter und vielleicht der beliebteste von allen Brofessoren; auch Schiller schloß sich ihm an, und später gestaltete fich ein mahres Freundschaftsbundnis zwischen ihnen.

Waren die Professoren gute Leute, desto ruder gaben sich die Auffeber, Unteroffiziere, Menschen ohne Bilbung, die zum Teil durch hinterlift und Spionage die Bunft ihrer Borgefesten au ge-

winnen suchten. Schiller unter ber väterlichen Bucht zur Wahrheit und Offenheit angehalten, verstand es nicht, fich ber von folchen schmutzigen Geistern gehandhabten rauben Disziplin auf Schleichwegen zu entziehen. In den acht Jahren feiner Atademiezeit erhielt er freilich nur fechs jener "Billets", diese alle aber in ber turgen Beit vom Ottober 1773 bis gum Februar bes folgenden Nahres. Die Salfte berfelben wurde durch Berftofe gegen die Brobreté erworben, an einem wenigstens trug die elende Berköftigung die Schuld. Die 43 Kreuzer, welche der Bater dem Knaben auf die Schule hatte mitgeben können, waren zweifelsohne bald aufgebraucht, um den hunger zu ftillen. Die Quelle bes hungers blieb befteben (fiebenmal wird Frit mahrend bes erften Jahres in den Anstaltsrapporten als "marode" aufgeführt, welches vermutlich auch nur die ungenügende Ernährung verschuldete), und Frit wufte au beren Berftobfung nichts Befferes au thun, als hier und da Brot auf Borg zu nehmen, bis diese Schandthat end= lich am 21. Rovember 1773 herauskam. Im Rapport biefes Ta= ges, den Klaiber turglich entdeckt und publiziert hat, heißt es: "Eleve Schiller mit 12 Weydenstockstreichen, weil er vor 6 kr. Weden auf Borg genommen". Man mag fich nun vorstellen, wie der 14jährige langgewachsene Knabe über einen Stuhl gelegt und durchgeprügelt wurde, während seine 350 Mitschiller unter Aufficht des erhabenen Stifters zu Mittag speisten. fich ferner vorstellen, mit welchem Ingrimm fich das Kindesgemüt gegen solche nichtswürdige Exekution emporen mußte. Gine Lehre 200 Frits aus den erwähnten sechs Billets — er ließ fich von da ab nicht mehr erwischen!

Rachdem er am Stiftungstage der Akademie (am 14. Dezember 1773) durch eine Erklärung Asopischer Fabeln den ersten Preis in der griechischen Sprache errungen und um diese Zeit wohl den Borbereitungskursus abgeschlossen hatte, wandte er sich den juristischen Studien zu. Er hörte die Geschichte der in Deutschland geltenden Rechte, das Naturrecht und später ein Kollegium über das römische Kecht, offendar aber alles das ohne tieseres Interesse. Dem Jus vermochte er, ob dieses nun selbst oder od die Lehrer schuld daran waren, keinen Geschmack adzugewinnen und blieb hierin hinter seinen Mitschilern, die er in mehreren andern Lehregegenständen übertraf, zurück. Dies war so aufsällig, daß er sogar bei seinen Lehrern in den Verbacht kam, ein Mensch ohne Talent zu sein. Die Herren wußten freilich nicht, daß ihr Zögling

Mofes. 49

bereits im Banne seines eignen Genius stand, und daß dieser ihn wegdrängte von dem Tempel der Themis in die weiten Gesilde der Phantasie. Schon war jede freie Minute dem Studium poetischer Berke gewidmet, höchstwahrscheinlich nicht mit Wissen der Prosssoren. Es wird mit Bestimmtheit berichtet, Klopstocks "Wessias" habe sich bereits im Jahre 1773 in Schillers Händen befunden und den Stoss heregeben zu ernstem, täglich sortgesetztem Auss

merten, Empfinden, Betrachten, Forichen und Aneignen.

Losgeriffen von der geiftlichen Laufbahn, die ihm eine jugendbeige Ginbildungstraft folange mit den glanzenoften Farben gezeichnet, auf ein einsames Waldschloß verfett, von beffen Sohe fein Blid weit hinschweiste über waldige Thäler, mußten fich Klopstocks biblische Gesichte seines ganzen Gemütes bemächtigen. Dit man= belten ihn barüber heilige Schauer und Entzückungen an, bann aber genügte ihm nicht mehr das Empfangen und Aufnehmen fremden Beiftes, er wollte felbst Eignes bilden und gestalten, und bamals schon (1773) versuchte er die jugendliche Dichtertraft an einem großen Stoffe, in einem Gebicht, beffen Beld jene aus ben Anfängen der Rultur und Dichtkunft emporragende Riefengestalt, ber Seber, Gefetgeber, Beerführer und Staatsordner Dlofes, Diefe Dichtung ift verloren gegangen — schabe barum: wenn auch in dem biblischen Epos weniger eignes wirkliches Schaffen als muhevolles Nachstreben und Nachbilden ertennbar gewesen sein würde, über die Entwickelung des Dichters hatte es gewiß vielfache Belehrung dargeboten.

Gegen Ende dieses oder zu Unfang des folgenden Jahres (1774) prach ein Schulkamerad ihm mit Feuer von dem erst vor kurzem erschienenen "Ugolino" Gerstenbergs und gab ihm sogar das graussige Rachtstück zu lesen. Es machte einen großen Eindruck auf ihn und wurde Anlaß zu dem ersten dramatischen Bersuch. Der vierzehnjährige Knave, dessen Phantasie von den religiösen Gestalten seiner Kindheitsträume noch vollständig beherrscht war, entwarf ein Trauerspiel: "Die Christen", vermutlich eine Darstellung der blutigen, auf die Unterdrüdung des Christentums in dessen früh-

fter Zeit abzielenden Verfolgungen 1.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Boas, welchem bie obige Darstellung bei der Zweiselhaftigkeit der ganzen Sache gesolgt ist, verlegt ("Schillers Jugendjahre", Bb. 1, S. 97) die Absaffung des Dramas in das zweite Akademiejahr Schillers. Da sich kein Anhalt dafür sindet, daß der junge Boet diese erste dramatische Arbeit

Beffer perburat als diefes Datum ift bas andre einer Aufgabe. welche Herzogliche Durchlaucht am 29. Januar 1774 ber erften Elevenabteilung ftellte: "Welcher ift unter euch der Geringfte?" Die Frage wurde von zwei Zöglingen franzöfisch, von drei andern lateinisch, von Schiller in lateinischen Diftichen behandelt. Das Urteil der fünf bezeichnete einstimmig den Mitschüler Rarl Rembff als den Gerinaften. Dieses verwegene Experiment genligte dem herzoglichen Rettor noch nicht, er erweiterte die Aufgabe babin. einen "Bericht über fich felbft und die Mitzöglinge" anzufertigen, welcher die Beantwortung folgender zehn Fragen enthalte: "1) Begt ber Eleve Gottesfurcht? 2) Wie bentt er gegen ben Bergog? 3) Wie gegen feine Borgefetten? 4) Welches ift fein Benehmen gegen seine Rameraden? 5) Ift er zufrieden mit fich felbst und mit seinem Schickfale? 6) Wie find seine Naturanlagen beschaffen? 7) Wie beren Anwendung und Fleiß? 8) Wie fteht es mit feiner Reinlichkeit (mit der bereits erwähnten proproté)? 9) Welches find feine Saupteigenschaften? 10) Welches ift feine Sauptneigung?" Eine häßlichere Aufforderung zur Denunziation konnte gar nicht ergehen, als fie in der zweiten und dritten Frage enthal= ten ift. Heutzutage würde eine Schulklaffe von fünfzehnjährigen Knaben jedenfalls die Beantwortung nicht nur dieser Fragen. fondern die Anfertigung des Auffahes überhaupt einstimmig ablehnen. Daraus, daß die Boglinge ber Rarlsatabemie bas Benfum gewissenhaft erledigten, mag der Druck ermessen werden, der auf ihnen laftete. Rein Vorwurf foll die Knaben treffen, die fich ihm beugten, jedes gefunde Gefühl wird fich aber von dem Geifte, der folches diktieren konnte, mit Widerwillen abwenden und in bem Thema nicht bloß den Ausfluß einer despotisch = humoristischen Laune feben.

Auch Schiller entledigte fich der Aufgabe gewiß nicht mit Luft! Im Eingange des Auffatzes verwahrt er fich dreimal gegen das

seinen Schulgenossen gezeigt, sein Vater bagegen (Brief vom 6. März 1790) als etwas ihm Bekanntes ausdrücklich erwähnt, sein Sohn habe in seinem 13. Jahre sein erstes Trauerspiel: "Die Christen", versaßt, so dürfte sich bie Sace wohl so verhalten: Schilker schrieb diese Drama, bevor er auf die Akademie kam, er teilte es seinem Vater mit, und da er es nicht mit auf die Karlsschle brachte — Trauerspielmanuskripte hätte der Hausmeister Eriesinger, welcher der Cleven mobile Habe prüfte und inventariserte, keinesfalls durchgelassen —, so hat auch keiner seiner Mitschiler davon Kenntnis nehmen können.

Anfinnen überhaupt und betont scharf, daß er nur einem Befehle gehorche. Dann hat er sogar Schneide genug, seinem Herzog offen beraus die Fragen 1) und 2) als unstatthaft zu verwerfen. Er will keine Antwort barauf geben und verschanzt sich hinter seine Schwäche, er gibt bem "erhabenen Stifter" mit jugenblicher Un= beholfenheit zu verstehen, daß er recht dumm gefragt habe, daß nur göttliche Allmacht und Allwiffenheit die Gedanten zu er= gründen in der Lage, er fagt ihm damit beutlich, daß nur Gott fie zu ergründen berechtigt fei. Der Stil der Arbeit ift, wenn auch schon für das jugendliche Alter des Schreibers ungewöhn= liches Geschick verratend, doch noch ungeschickt; aber ein Geist leuch= tet bereits baraus hervor, ber es mit bem herzoglichen Ingenium aufzunehmen fucht, eine Umficht und Behutsamkeit, die bei ber Beurteilung der Mitschüler alle Umftande in Betracht gieht und nicht vergißt, daß eine mächtige Überschätzung des eignen Wertes die schwächste Seite des Herzogs war. Auf diese schwache Seite hat der fünfzehnjährige Gleve den gangen Bericht augeschnit= ten; alle Schlagwörter, welche die Dankbarkeitsdreffur des Intenbanten Seeger zu Tage förderte und vorschrieb, hat er fich gemerkt und verzuckert damit die Pillen, die er, eine nach der andern. dem Bergog eingibt. Und nun fagt er ihm bei der Charatteriftit einiger Mitfculler, die ihm wenig geftelen, mas er von der Schmeichelei und Beuchelei, was er von der friechenden "niederträchtigen" Demut halte, wie verächtlich fie ihm fei. Dann zur Charafteriftik feines eignen Ichs übergebend, kigelt er ben schmeicheleibebürftigen Mirften mit Spperbeln: "Ich erblide den Bater meiner Eltern bor mir, bem ich feine Gnade niemals vergelten kann. Ich erblicke ibn und feufge. Diefer Fürft, welcher meine Eltern in ben Stand gefekt hat, mir Gutes zu thun, Diefer Bater, welcher mich glücklich machen will, ift und muß mir viel schägbarer als Eltern fein, welche unmittelbar bon feiner Gnabe abhangen." Der Hohn schon in diesen Zeilen hatte dem Eleven gefährlich werben können, noch find fie halbwegs zweideutig, und der lobhungrige Rarl Eugen legte fich's auf die gute Seite zurecht. Nachdem der Anabe aber fortgefahren: "Dürfte ich die Worte erzählen, welche mir mein Vater anvertraute. "Sohn, bemühe dich, Ihm zu gefallen, bemilbe bich, daß Er bich und beine Eltern nicht vergeffe. Dente, daß von 3hm dein Leben, beine Zufriedenheit, bein Glud abhängt: bente, bag ohne Denfelben beine Eltern unglücklich werben. Go fprach er feufgend zu mir" - nachdem der Knabe fo

fortgefahren, hat es mit der Zweideutigkeit der obigen Zeilen ein Ende. Er hat im kindlichen Freimute die Magenfrage als Motiv der Hochschätzung dargestellt, er dachte es geschickt anzulegen, um Sr. Durchlaucht nicht unangenehm zu werden, und plauderte alles aus. Auch wird die Gelegenheit nicht versäumt, Serenissimo zu bemerken, daß der Berichterstatter zwar "mit viel Wunterkeit die Wissenschaft der Rechte angenommen habe", aber sich weit glücklicher schätzen würde, wenn er seinem Fürsten und seinem Vaterzlande als Gottesgelehrter dienen könnte.

So war die noch heute lesenswerte Antwort auf die herzoglichen Fragen abgesaßt. Diplomatischer hätte Karl Eugen vielleicht abgesertigt werden können, gründlicher kaum. Auch abgesehen von vielen darin enthaltenen schätzbaren Rotizen bleibt diese Abhandslung des Eleven ein schönes Dentmal, denn sie zeigt, daß Schiller der Mann sich des Knaben Schiller nicht zu schämen brauchte.

Ein Intereffe, wenn schon ein geringeres, haben die Beurteilungen, welche die Rameraden Schillers über ihn gaben. Darin heißt es unter anderm: "Schiller ift fast in allen Stücken dem Gleven v. Hoven gleich, und geht auch besonders beider Neigung auf die Poesie und zwar bei Schiller auf die tragische, bei dem v. Hoven auf die lyrische. — Ift sehr lebhaft und lustig, hat gar viel Einbildungstraft und Berftand. - Ift fehr bescheiden, schüchtern. fehr freundlich und mehr in fich selbst veranügt als äußerlich. lieft beständig Gedichte. — Seiner Kränklichkeit ist es zuzuschreiben. daß er fich in den Wiffenschaften nicht fo fehr wie andre hat her= vorthun konnen. Begen feine Borgefetten ift er ehrfurchtsvoll. Legt fich auf Rechtsgelehrsamteit. — Sehr bienstfertig, freundschaftlich und bankbar, fehr aufgewedt und fehr fleißig. - Ift gewiß ein wahrer Chrift, aber nicht gar reinlich. Neigung zur Boefie. — Mit zwar nicht ganz mit fich felbst, aber doch vollkommen mit seinem Schicffale zufrieden. — hat einen hang zur Theologie. — Wendet feine Gaben nicht aut an."

Mancher der jungen Bursche traf ben Nagel recht auf den Kopf, was aber den vorgeworfenen Mangel an Reinlichkeit angeht, so soll unter dieser jedensalls die schon mehrsach erwähnte propreté verstanden werden, die sich um das Knöpsepuyen, das Drehen des Zopses und das Reinigen der Schuhe drehte. Wer wollte es dem angehenden Dichter verargen, wenn er, in das Studium Klopstocks vertiest, diese untergeordneten Arbeiten hier und da vernachlässigte. Freilich verargte ihm dies der ehemalige Schneider, seiner Volizeis

talente wegen zum Oberaufseher erhobene Ries sehr, so sehr, daß er ihn überliefertermaßen sogar einen Schweinpelz nannte. Dafür war diese kleine, dicke, sast kegelsörmige Figur aber auch von einem esprit do détail beseelt, der seinesgleichen suchte, dem ein unpolierter Knopf ein Berbrechen, eine verunglückte Frisur eine Tobsünde erschien.

Das Jahr 1774 brachte ber Akademie den Besuch des damals berühmten Lavater, der allda für seine Physiognomik Studien zu machen beabsichtigte, aber vor dem jungen Völkchen die Unzuverlässigeit seiner vermeintlichen Wissenschaft recht deutlich ausdeckte, als er einem der anerkannt gutmütigsten Jöglinge auf Grund irgendwelchen Juges in dessen Gesicht ein heimtücksisches Wesen andickten wollte.

Am 29. März dieses Jahres wurde die Familie Schiller abermals in Trauer versetzt durch den Tod des 1768 gebornen Töchterhens Marie Charlotte, nachdem am 22. Dezember 1773 ein andres Töchterchen im Alter von etwa sieben Monaten, welches der Bruber vermutlich gar nicht gesehen hatte, einer Kinderfrankheit erslegen war.

Bestimmte Nachrichten über die Entwickelung des Eleven Schiller in den Jahren 1774 und 1775 hat Klaiber neuerdings aufgefunden und verössentlicht. Danach tragen die monatlichen Zensuren im Griechischen das Prädikat "recht gut", während Schillers Leisungen in den juristischen Fächern meist mit "mittelmäßig", zuweilen sogar mit "schlecht" zensiert sind. Geschichte, Philosophie, Geographie, Statistit und Französisch bringen meist nur ein "Mittelmäßig", die Wathematit zeitweise ein "Ziemlich gut", zuweilen sogar ein "Gut". Konsequent schlecht lautet die Zensur in der Rudrit "Tanzen".

Anfang 1774 war Schiller nach ben monatlichen Lokationen noch der siebente unter elf Schillern, später der sechzehnte unter achtzehn und das ganze Jahr 1775 hindurch der letzte seiner Klasse. Derselbe Schiller, der im Landexamen so günstige Zeugnisse errungen — nun der letzte seiner Klasse! Das hatte der Zwang des Gerzoas fertig gebracht.

Einzuschalten ist hier der Besuch, den der Erzherzog Maximilian der Alademie am 12. März machte, nicht wegen diese Besuches selbst, sondern wegen der darauf vorbereitenden Ordre des Jutendanten Seeger; dieselbe lautete: "Da morgen der Erzherzog Maximilian die Alademie zu sehen hierher kommen werden, so haben der Herzog

fämtlichen Borgefetten. Lehrern und Auffehern, die bisbero nach Söchstberoselben gnädigfter Zufriedenheit von fämtlichen denenselben beobachtete Ordnung der größten Barade und Propretät zu rekommandieren, anädigst befohlen. — Um 4 Uhr sollen die größe= sten der jungen Leute geweckt und mit dem Frisieren der Anfana gemacht werden. Der Anzug foll nicht allein bei der Jugend, fonbern hauptsächlich auch bei den Aufsehern der propreste und vor 11 Uhr alles aum Ausrilden parat fein. Nach 11 Uhr werden fich fämtliche Vorfteher, wie bisher gewöhnlich, in bem erften Schlaffaal unter dem Professor Uriot versammeln und den Erzbergog daselbst empfangen. Es follen beswegen die brei Schlaffale ber erften Abteilung, ingleichen ber Schlaffaal ber Ravaliers auf bas befte gereinigt und geordnet werden, als wovor die Chefs berfelben au stehen haben. In den drei ersten werden, wie an dem Nahrestag. bie Montierungen und Hüte aufgehängt, in dem Schlaffaal der Ravaliers aber foll nichts dergleichen gesehen werden. Alle nur möglichen Bücher follen auf ben Tifchen und Schrän= ten der Ravaliers ftehen. (Die Zöglinge mogen ob diefes von oben herab befohlenen Schwindels schön gelacht haben.) Den jungen Leuten ift eine gute Richtung, ein steter Marich und die größte Stille auf bas forgfältigfte anzubefehlen und überhaupt barauf zu sehen, daß in keinem Stück kein Tehler vorgehe. — Nach dem Mittagseffen werden sich die Musici zu einem Konzert in dem Schloffe zurechtmachen, und des Abends wird Operette fein, in welcher die jungen Leute auf der Loge nach der Rangierung, die Rleinen vornan, aut zu stellen und wohl zu beobachten find, daß keiner mit den Armen aufliege, sondern, da es ohnehin nicht lange bauert, ihr beftanbiges Augenmert auf ben Bergog rich= ten." Die Knaben wurden alfo in die Operette geführt, um ihr beständiges Augenmerk auf ben Bergog zu richten! Es ware nicht gerecht, ben lettern für jeben Ausbruck biefes Aftenstückes verantwortlich zu machen; für den Beift des Ganzen tann ihm die Berantwortlichkeit jedoch nicht erlassen werden, und die Maxime des Intendanten: "Sand in die Augen" begegnete ben Bunichen feines gnäbigsten herrn, der die Bewunderung feiner Geiftesgröße erzwingen wollte.

Schiller siedelte mit der Militärakademie am 18. November 1775 nach der Hauptstadt Württembergs über. Die Solitüde hatte durch den Hoshalt des Herzogs, die Akademie sowie das dazu gehörige Lehr= und Aufsichtspersonal und dessen Familien über achthundert Personen zu beherbergen, und die Bedürfnisse dieser Einwohnerschaft mußten aus den Dörfern der Umgegend, meift aber aus bem zwei Stunden entfernten Stuttgart herbeigeschafft werden, erlitten also durch die Transportkosten eine wesentliche Verteu-Es ift begreiflich, daß die Abgelegenheit des Ortes auch sonstige mannigfache Unbequemlichkeiten mit sich brachte, und daß biefe Urfachen einerseits, anderseits die Bittgesuche des Magiftrats und ber Bürgerschaft von Stuttgart ben Berzog um fo mehr bestimmen konnten, sein Spielzeug in der Hauptstadt unteraubringen, als biefe fich erbot, 20,000 Gulben zu ben Umzugskosten beizutragen und außerbem 43 Eichen und eine jährliche Beifteuer jum Schloß = und Atademiebau ju leiften. Die hinter bem herzoglichen Schloffe gelegene Raferne wurde zur Aufnahme ber Atademie hergerichtet und ein weiteres Nebengebäude aufge= führt, die innere Einrichtung von Karl Eugen felbst angeordnet. Der große Sauferkompley (f. die Abbildung) steht noch beute. im Außern ziemlich unverändert, und bildet die Ede der Nedarstraße und Promenade.

Am genannten 18. November, vormittags gegen 10 Uhr, begab fich ber Bergog von Stuttgart aus auf den hafenberg, wo die Stadtreiter in neuer Montur und die ledigen Bürgersfohne teils in blauen, teils in grünen Uniformen por ihm paradierten, sobann die Wilitäratademiker nach ihren Abteilungen mit ihren "Offiziers" in Sala ihm begegneten. Der Zug burch bie Stadt ging in folgender Ordnung vor fich: Boran die Stadtreiter mit Bauten und Trompeten, hierauf die jungen Bürgersföhne zu Bferde, nachber ber Herzog, an ber Spipe ber Atademie ihr Intendant Seeger. Beim Eintritt in bas Atabemiegebäube ward ber Bergog bon ben Brofessoren der Unftalt empfangen, dann ging ber Bug in bie Atademiekirche. Nachdem der Brediger Dr. Faber hier eine festliche Begrugungsrebe gehalten, führte ber Bergog eine Abteilung ber Böglinge nach ber anbern in die bekorierten Schlaffale ein und wies jedem derfelben feinen Plat felbft an. hierauf murben bie Boglinge in ben großen Speifefaal jum Effen geleitet; Durchlaucht wohnte dem Mittagsmahl in Person bei und hielt abends große Tafel im Akademiegebäude, zu welcher auch die Offiziere und Brofefforen der Atademie befohlen wurden.

Der neue Aufenthalt bot den Eleven wesentliche Berbefferungen hinfichtlich der Gesundheitspflege, eine ausgedehntere Badeeinrichtung und eine gegen die sehr primitive Rochanstalt auf der Soli-

tüde fich vorteilhaft auszeichnende Küche; aber auch eine in Aussicht genommene Erweiterung des Unterrichts konnte jekt zur Ausfüh-

rung gebracht werden.

Am 5. Dezember zog Bater Schiller, ber nun auß bem "nexu militari" außtrat, auf der verwaisten Solitüde als Intendant und Borgesetzer der herzoglichen Hosgärtnerei, welches Amt Seeger bisher verwaltet, ein und brachte auß seiner Ludwigsburger Baumschule über 4000 junge Obstdäume dahin mit. Ansänglich hatte er mit Hindernissen des dortigen teilweise unfruchtbaren Erdreichs zu kämpsen, nachdem er aber solche überwunden, gediehen seine Bemühungen, und er konnte mit den Erzeugnissen seiner Pflanzungen Hohenheim und die Solitüde reichlich versehen, und noch heute gibt mancher Baum auß Papa Schillers Baumschule dem Wanderer, der nach dem Walbschloß hinausstelt, erfrischenden Schatten.

Die Erweiterung des Unterrichtsprogramms in der Atademie erfolgte im Jahre 1776 durch Errichtung der schon feit länger in Aussicht genommenen Fakultät der Heiltunde. Rur wenige melbeten fich au biefem Studium. Da ließ der Herzog den Intendanten Schiller kommen und erklärte ihm, er habe es überlegt, er werde Frit schwerlich im juristischen Jach anstellen können, weil unter ben Böglingen ichon ju viele Juriften feien. Wenn Frit Medigin ftudieren wolle, beripreche er ihm nächstens eine Anftellung. Die Eltern machte diefer neue Utas nicht wenig bestürzt. War Fris bei dem erften Befehl (fich bas Jus zu mahlen) erfchrocken, fo erschraf er bei diesem noch mehr, ja er wollte verzweifeln und verficherte feinem Bater, er tonne diefe Laufbahn nicht betreten, fie fei ihm zu widerwärtig. Aber die Ungnade bes herzogs ftand zu befürchten, und mit Mühe erreichten die Eltern, daß der Sohn fich endlich in die neue Bestimmung fügte 1. Dadurch war die Bahl ber Medizin Studierenden gludlich auf fieben gebracht. Schiller trieb die Anatomie mit einigem Fleiße, fonst war er ein ebenso läffiger Mediginer, wie er ein läffiger Jurift gewesen, die Poefie nahm fein ganges Interesse in Unspruch.

Unter ben nach Schiller eingetretenen Eleben, mit welchen er intimern Umgang pflegte, find zu nennen: Beterfen, nachmals

<sup>1</sup> So erzählt Chriftophine. v. Hoven in seiner Autobiographie berichtet, baß er und Schiller sich freiwillig zum Studium der Medizin gemelbet. Der alte Herr begann in seinem 79. Jahre seine Erinnerungen zu schreiben, und sein Gedächnis hat ihm manchen Streich gespielt — warum nicht auch bei dieser Rotiz?

Militärakademie in Stuttgart.

Pof ber Militaratabemte.

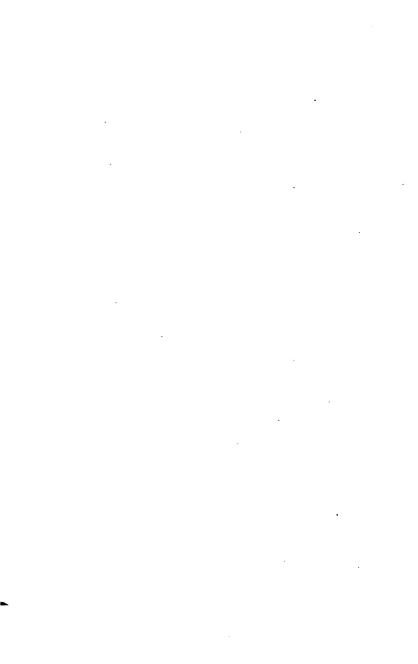

Bibliothefar in Stuttgart; Saug, beffen Wit schon bamals ben fünftigen ausgezeichneten Epigrammatisten verriet; Schubart. pater preußischer Legationssetretar, ber Sohn bes auf bem Sohenasperg eingesperrten Dichters; bann bie Brüber v. Wolzogen. hougs Bater, als Dichter geiftlicher und weltlicher Lieber bereits berühmt, wurde 1775 an die Akademie berufen, wo er Philosophie und Geschichte, Logit, schone Wiffenschaften und beutsche Stilistik vortrug. Er gab gleichzeitig das "Schwäbische Magazin" beraus, eine Monatsichrift von halb gelehrtem, halb äfthetischem Charafter, damals das einzige Organ für Schwabens Musensöhne. Im Jahrgang 1776. Stud 10 biefer Zeitschrift findet sich bas erfte gebruckte Gebicht Schillers, die Obe "Der Abend". Haug erhielt diese Schilderung vielleicht als metrische Schularbeit. und fie mag ihm fo gefallen haben, daß er fie in fein Blatt aufnahm. Er schloß die Geleitsworte, die er der Ode mitgab, mit ber Bemerkung: "Das Gedicht hat einen Jüngling von fechzehn Jahren zum Berjaffer. Ge buntt mich, berfelbe habe fchon gute Autores gelesen und bekomme mit der Zeit os magna sonaturum", ben Dund, ber einst Großes austont. Dag ber Professor mb Redakteur nicht zu den falschen Propheten gehörte, hat fich in ber Folge gezeigt, und diefes Wort, welches die einstige Dichtergröße Schillers voraussaate, verdient weit mehr Beachtung als daß später gesprochene und später zu erwähnende Wort des Herzogs.

Um 7. Abril 1777 trat unvermutet ein Befuch in ber Atademie ein, der Graf von Fallenstein in Begleitung der Grafen von Cobenzl und Colloredo. Dieser Graf von Faltenstein war niemand andres als Raiser Joseph II. selbst, der sich gerade auf einer Reise nach Baris befand und das berühmte Unterrichtsinstitut (für die Berühmtheit hatten des Intendanten Seeger in allen Zeitungen ausposaunte Lobhudeleien gesorgt) aus eigner Anschauung kennen m lernen wünsichte. So fah Schiller benn auch bas höchste Oberbaubt der deutschen Nation in nächster Nähe. Welchen Eindruck Die Gestalt Diefes benkwürdigen Menschen auf den Eleven gemacht. darüber fehlen direkte Nachrichten; wohl aber haben fich folche erhalten über die Letture, der fich der angehende Dichter verstohlenerweise ergab. Diefer ift die Aufmerksamteit zu ichenken, benn fie bereitete die erste große That vor, welche der Schillersche Geist in allernächster Zeit in Angriff nahm. Nicht allzuweit find wir mehr von dem Momente entfernt, da er den Blan der "Räuber" sich jurechtlegte und mit beffen Ausführung begann.

Der einst so hoch und ohne Einschräntung verehrte Klopstock wurde jest schon mit kritischen Blicken betrachtet. In dessen Ode "Mein Vaterland" durchstrich Schiller alles, was auf die Worte solgte: "Ich liebe dich, mein Vaterland", weil er sand, daß der Eindruck des schönen Ansangs dadurch nur vermindert werde. "Die Genesung" strich er ganz und gar aus, nichts andres lasse sich aus den pomphaften Redeblumen herauslesen als: "Wäre ich nicht genesen, so wär' ich gestorben und hätte meine "Wessiade" nicht vollenden können".

Fergusons "Moralphilosophie", von Garve mit Anmerkungen versehen, zogen den jungen Boeten sehr an, noch mehr J. J. Rousfeaus Schriften. "Die ungeftume Leidenschaft ber Julie, die traftige Berg= und Waldluft der sozialen Abhandlungen erfaßten ihn mit gleicher Gewalt", aus vollem Herzen gab er fich diesen Gin= brücken hin. Ferner las er ben Plutarch, "ber über die platte Generation erhebt und uns zu Zeitgenoffen einer beffern. traft= vollern Menschenart macht". Auch Millers "Siegwart" war in die Akademie eingeschmuggelt worden und fand an Schiller einen eifrigen Leser; er erzählte selbst in spätern Jahren, daß er oft am einsamen vergitterten Tenfter über feinen Lilien, Die er in Scherben an demfelben zog, ftundenlang in den von diefem Buch erwedten Gefühlen geschwärmt habe. Ob "Werthers Leiben" erft nach bem "Siegwart" ben Weg an ber Schildwache vorbei in die Atademie fanden, ist bisher nicht bekannt geworben; ber Eindruck des jugendfrischen Werkes war ein gewaltiger, nicht bloß auf Schiller. fondern auch auf die übrigen ju bem Dichterbund gehörigen Cleven. Das Buch wurde von ihnen fast verschlungen und regte in den jugendlichen Gemütern den Dichtungstrieb zu schwellenden Wogen auf. Werther lentte ben Blid auf die Lieber Offians, Beterfen und v. Hoven übertrugen diese Dichtungen ins Deutsche, und Schiller nahm großes Intereffe baran. Mendelsfohns "Phabon", Berbers. Hallers und Sulzers Werke wurden durchstudiert und Hallers großartige Bilber mit Borliebe citiert; Anklänge an ihn, ber bem jungen Mediziner und Boeten um so mehr imponierte, ba er als Arat und Dichter gleich hohe Berühmtheit genoß, geben durch mehrere Dichtungen Schillers. Nebenher las man auch fleißig in Luthers Bibelüberfekung.

Professor Abel pflegte in seinen Lehrstunden bei der Erklärung philosophischer Begriffe Stellen aus Dichtern mitzuteilen, um jene dadurch interessanter und anschaulicher zu machen. Als er einst über den Rampf der Bflicht mit der Leidenschaft oder der Leidenschaften untereinander sprach, las er zu besserer Berdeutlichung seiner Definition ben Schülern einige schöne, hierher paffende Stellen aus bem "Othello" in Wielands Überfegung vor. Schiller war gang Ohr, alle Züge feines Gefichtes brückten die Gefühle aus, von denen er durchdrungen war; er richtete fich auf und horchte wie bezaubert. Kaum war die Vorlefung vollendet, so bat er den Professor Abel um das Buch und studierte nun Shakespeare mit unabläffigem Eifer. Aber noch nicht fähig, die Ratur aus erfter Sand zu verstehen ("Uber naibe und fentimentalische Dichtung"), bis jett nur baran gewöhnt, ihr burch den Verstand reflettiertes und durch die Regel zurechtgelegtes Bild zu ertragen, "emporte ihn einstweilen die Kälte, die Unempfindlichkeit des Dichters, die biefem erlaubte, im höchsten Pathos zu scherzen, die herzzerschnei= benden Auftritte im "Hamlet", "Lear", "Macbeth" durch einen Narren zu ftoren". Durch die Bekanntschaft mit den neuern Boeten verleitet, in dem Werke ben Dichter querft aufzusuchen, feinem Bergen zu begegnen, mit ihm gemeinschaftlich über feinen Begenstand zu reflettieren, turz das Objett in dem Subjett anzuichauen, war es ihm unerträglich, daß der Boet fich hier gar nirgends faffen ließ und ihm nirgends Rede stehen wollte. So schildert er felbst in bem erwähnten Auffat, wie ihm Shakespeare querft erfchienen, und fügt bingu, daß er feine Werte mehrere Jahre ftudiert habe, bevor er fein Individuum liebgewinnen lernte.

Von dem jungen v. Hoven, dem er seine eignen Lieblingsgerichte abtrat, um die entliehenen Bücher länger behalten zu dürsen,
erhielt er einige Bände der Wielandschen Shakespeare-Übersetzung
und vertieste sich ganz in das Studium derselben. Dabei ließ er es
jedoch nicht bewenden, auch Lessings Dramen wurden vorgenommen,
und für Goethes "Gög" war die ganze junge Schar begeistert.
Schiller pslegte seinen Genossen aus diesem Stücke vorzulesen.
Immer gewaltiger flammte der innere, so reichlich und von allen
Seiten genährte Drang nach eigner dramatischer Produktion aus,
und wie der Dichter in spätern Jahren scherzend selbst erzählte,
wäre ihm in jenen Tagen sein letztes Hemd für einen dankbaren
tragischen Stoff, an dem er seinen aufstrebenden Geist hätte üben
können, feil gewesen.

Da las er in einem Zeitungsblatt die Nachricht von dem Selbstmorde eines aus Raffau gebürtigen Studenten. Auf sein teilnehmendes jugendliches Gefühl sowohl als seine feurige Phantasie wirkte diese Nachricht mit solcher Wucht, daß er sich den Vorgang sogleich mit allen Nebenumständen ausmalte und zur Grundlage eines Trauerspiels: "Der Student von Nassau", machte. Er sührte den Plan aus, zerstörte jedoch die Arbeit wieder und sprach weiterhin davon nur als von einem höchst unvollkommenen, im ganzen mißlungenen jugendlichen Versuche; indes bedauerte er doch, das Stück vernichtet zu haben, da mehrere mit erster glühender Wärme des Gesühls entworsene und ausgesührte Situationen sich wohl noch hätten benußen lassen.

Auch Klingers Dramen gelangten trots aller Berbote und Spionage in die heiligen Räume der Akademie und gewannen in Schiller einen Berehrer; ein Bierteljahrhundert später nannte er ihn noch unter den ersten, "die mit Kraft auf seinen Geist gewirkt".

Dann tam Leifewit an die Reihe. Als Schröder einen Preis für das beste den Brudermord behandelnde Drama ausgesetzt und Klingers "Zwillinge", nicht aber Leisewit, "Julius von Tarent" prämiiert hatte, wurde der Dichter des letteren dadurch so unan= aenehm berührt, daß er nie mehr fürs Theater schrieb. Er war sei= ner Zeit vorausgeeilt, und das Urteil der Nachwelt hat es bestätigt: "Julius von Tarent" hat heute noch Geltung, Klingers ... Iwillinge" liegen längst hinter uns und existieren als Fossilien weiter. "Julius von Tarent" wird um fo verehrungswürdiger, als fich feine Spuren fo tief in den Geift unfers größten Dramatikers eingeprägt, daß er ihn fast sein ganges Leben mit fich herumtrug und in seinem porlegten Trauerspiel, in der "Braut von Meffina", den Gedanken bes Stildes felbständig ausgestaltete. Zunächst regte er Schiller au einem Drama, "Cosmus von Medicis", an, das aber wieder ber Bernichtung anheimfiel, weil des jugendlichen Dichters fritischer Blick ihn darüber belehrte, die Arbeit stehe doch allzusehr gegen bas Borbild jurid. Stellen baraus wurden in bas neue Stud mit hinübergenommen, beffen erfter Entwurf ben feurigen Beift bereits beschäftigte, in die "Räuber".

So weit reichen die Nachrichten über die Lektüre des Eleven Schiller in der Akademie. Daß sie zum allergrößten Teil heimlicherweise geübt und ihr Material auf Schleichwegen erworben werden mußte, sindet durch eine Anekdote Bestätigung, wonach der Eleve eines Tages von böser Überraschung betrossen wurde, als er seinen Schrank öffnete — und den Shakespeare, die "Histoire des Genes" und ekliche andre in den Erziehungsplan nicht passenbe Schriften verschwunden, konsisziert sand. Derartige zu Konsiskationen führende Durchsuchungen ber Zöglingshabseligkeiten gehörten mit zur Hausordnung und lieferten mitunter recht sonderbare Wagner in seiner "Geschichte ber hohen Karlsschule" Ausbeute. (Bb. 1, S. 75) gibt eine kurze Uberficht folder Objette, "welche die Eleven bei fich antreffen laffen". Unter anderm wurde bei einem Kavalierssohn entdectt: etwas Schnupftabat, den er fich für einen "gefundenen" Kreuzer durch einen Schellenwerter hatte holen laffen. Bei M. eine französische Over "von ihm allein und ein deutsches Luftspiel, von dem Eleven B. und ihm verfertigt". Bei dem Eleven B. "eine Bouteille, fo nach Wein gerochen", bei G. dem ältern "un= mittliche Bers". Bei G. bem jüngern ber zweite Teil vom "Siegwart", "bon seinem Bater erhalten". Bei B. "Bücher in ber Commod und unter dem Bett". Der "Siegwart" wurde in einer großen Annahl von Gremplaren erwischt, ferner "Les cent Nouvelles", "Beis trage jur Geschichte ber Bartlichkeit", "Fraulein von Sternheim", Wielands "Agathon" in mehreren Exemplaren, seine "Idris" und "Romischen Erzählungen", "Contes mis en vers", "Contes de Mad. de Bastide", die "Œuvres de Voltaire", Ovide "Libri amorum". Rouffeaus "Nouvelle Héloise", "Lettres juives" ac. So ganz un= nötig waren die Visitationen also nicht, offenbar aber erreichten die jo streng vorgeschriebene Beaufsichtigung und der harte Abschluß ber Atademisten von der Welt ihren Zwed nur sehr unvollkommen.

Am 8. September des Jahres 1777 wurde ben Eltern Schillers das letzte Rind, die Tochter Karoline Chriftiane, später in

der Familie Nane oder Nanette genannt, geboren.

Das dritte Stild des "Schwäbischen Magazins" von 1777 brachte von Schiller die Ode "Der Eroberer"; weitere Gedichte, welche in derselben Zeit entstanden, "Die Gruft der Könige", ansjangend "Jüngsthin ging ich mit dem Geist der Grüfte", sowie ein "Triumphyesang der Hölle", sind verloren gegangen. Die letztere Ode war nach Petersens Mitteilung regellos, unförmlich, jedoch voll grauenhafter Schönheit. Satan zählte darin alle seine Ersindungen auf, die er vom Beginn der Welt bis zur Gegenwart gemacht, um das Menschengeschlecht zu verderben, und die übrigen Teuselssielen mit blasphemischen Chören ein.

Einen Einblick in die Art, wie alle diese Werke entstanden, gestattet die Erzählung v. Hovens. Dieser sagt in seiner Selbstbiographie: "Da der Herzog kein Freund der Dichtkunst war, sondern allein einen Wert auf andre Künste und auf wissenschaftliche Stubien legte, so mußten wir natürlich unser dichterisches Treiben

geheimhalten. Wir bichteten also im stillen, so oft wir Zeit und Gelegenheit bazu fanden, teilten unfre Arbeiten uns gegenfeitig mit, tritisierten sie gegenseitig, tadelten und lobten einander, na= tlirlich das lette mehr als das erste." Schillers Schwester berichtet: "Die Böglinge der Atademie durften abends nur bis zu einer bestimmten Stunde Licht brennen. Da gab sich Schiller, dessen Phantafie in der Stille der Racht besonders lebhaft war, und der in den Nächten fich gern felbst lebte, was der Tag nicht erlaubte, oft als trant an, um in bem Krantensaale ber Vergünstigung einer Lambe zu genießen. In folder Lage wurden die Räuber' zum Teil geschrieben. Manchmal visitierte ber Herzog ben Saal; dann fuhren die "Räuber" unter den Tisch; ein unter ihnen liegendes medizinisches Buch erzeugte den Glauben, Schiller benutze die schlaflosen Nächte für seine Wiffenschaft." Oft versetzte ihn die poetische Begeisterung in wilde Berguckung. — Ginft faß er als angehender Arzt im Krankenzimmer der Akademie, um die gehörige Pflege bes Leibenden zu überwachen; da fing er an zu bichten und geriet in ein so heftiges Schnauben und Bucken, daß bem Kranken ganz bange wurde, benn er glaubte, Schiller fei plötlich in Tobfucht verfallen. — Mag v. Hoven hier fortfahren: "Nach und nach brachten wir eine ziemlich ansehnliche Sammlung von poetischen Broduktionen zusammen, und ba wir glaubten, daß fie wohl gebrudt zu werden verdiene, fo beschloffen wir, fie dem Drud wirtlich zu übergeben; es tam nur barauf an, einen Berleger bazu zu finden, und dies war mir aufgetragen. Ich schrieb baber an einen Buchhändler in Tübingen, von welchem wir gehört hatten, daß er auch anonyme Schriften, benn natürlicherweise durften wir uns als Böglinge der Atademie nicht nennen, in Berlag nehme, und schickte auf geheimem Wege einen Brief an ihn ab. Aber ber Brief blieb unbeantwortet. Ich schrieb wieder, und es tam wieder teine Antwort. Endlich erfuhren wir, daß der Buchhandler schon bor einigen Jahren geftorben war. So blieb alfo unfre Sammlung ungebruckt."

Die vielen heimlichkeiten, zu welchen die in der Akademie eingeführte Aufsicht die Zöglinge verleitete, finden eine Illustration in folgender, ebenfalls aus v. Hovens Autobiographie ausgehobener Stelle: "Bei den Sonntagsbesuchen wurde den Zöglingen von ihren Verwandten und Freunden manches Verpönte zugebracht,

<sup>1</sup> Rotabene, heranwachsenbe Schwestern hatten keinen Zutritt zur Akabemie.

aber bei der Vorficht, mit welcher es geschah, war es kaum möglich, daß es bekannt wurde; ja, es wurde fogar handel mit den verponten Sachen getrieben und zwar besonders von einem ber altern Böglinge, welcher, nachdem er das Herbeischaffen der verbotenen Dinge schon langer für fich unentbedt getrieben hatte, sich feinen vertrauten Rameraden zu ihrer großen Freude zum Spediteur erbot. Er verfah fie mit allem, was von verbotenen Waren verlangt werden mochte, mit Schnubf= und Rauchtabat, Knackwürsten, Sefentnöpfen. Badwert zc., welches alles herbeizuschaffen er abends bei Licht mahrend der Borlefung eines turgfichtigen Professors jum hintersten Tenster des parterre gelegenen Borfagles leife hinausund bor beendigter Borlefung wieder hereinstieg. Wir hiefen ibn beshalb unter uns ben Marketender der Atademie, und weil er nie bei diesem Wagstud erwischt wurde, nannte ihn Schiller ben Allmächtigen'. So wurden bie meisten seiner Runden insbesondere heimliche Tabakschnupfer. (Schiller gehörte auch dazu.) . . . Einen eignen Spediteur diefer Art hatten wir Mediziner an einem Krankenwärter, einem alten gutmiltigen Gesellen, welchen wir ganz für uns eingenommen hatten. In bem letten Jahr unfers Lehrkurses nämlich hatten wir weniger Kollegien zu besuchen als in ben erften vier Jahren, und unfre freien Stunden mußten wir in den Krantenzimmern zubringen, um die daselbst befindlichen Kranten zu beobachten, ben Arzten bei ihren Besuchen über ben Ruftand berfelben zu referieren und über jeden ein Tagebuch zu führen. So wurden wir balb mit bem erwähnten Wärter vertraut und ihm so lieb, daß er uns nichts abschlagen konnte. Er schaffte uns alles, was wir wünschten, und weil bas meiste verbotene Ware war, fo nannten wir die Würfte, Hefenknöpfe, Butterbregeln ac. Sünden, und wir durften ibm nur die Rummer nennen, womit wir jene Waren bezeichneten, um ihn fogleich zu verftandigen. welche Günde wir begehen wollten."

Luftige Streiche machten die Eleven demnach genug, aber das hätte der Herr Intendant oder gar Se. Durchlaucht wiffen sollen!

## 5. Die drei letten Jahre auf der Akademie.

isher ist ber Name einer Persönlichkeit, beren Einfluß auf das Denken und Empfinden einer großen Anzahl der Karlsschüler nicht geleugnet werden kann, noch gar nicht erwähnt worden, der Name der Franziska v. Hohen = heim. Wer von der Ansicht ausgeht, daß regierende Fürsten von 41 Jahren andre Dinge zu thun haben, als sich mit Liebeständeleien abzugeben, vor dessen Augen wird diese Mätressenangelegenheit wenig Gnade sinden; wer für die Schwächen der Fürsten die Entschuldigung dei der Hand hat, daß sie auch nur Menschen seien, dem wird das Verhältnis des Herzogs Karl zu Franziska v. Leutrum, gedorner v. Bernardin, außerordentlich verehrungswürdigerscheinen.

Die am 26. September 1748 geschlossene Che Rarl Eugens mit Elifabeth Sophie Friederite, Tochter der geiftvollen Wilhelmine, Markgräfin von Baireuth, der Schwester Friedrichs des Großen, war keine glückliche. Karls lebhaftes, heftiges Naturell und Friede= ritens stolzer Eigenfinn standen einander zu schroff gegenüber, um jemals eine völlige Harmonie zuzulaffen. Das leibige Verhältnis schleppte fich acht Jahre lang hin, im Berbft 1756 verließ die Bergogin bas Land und kehrte zu ihren Eltern zurud. Alle Berfuche bes preußischen Hofes, die Gatten zu versöhnen, scheiterten an der Lift ber Umgebung bes Herzogs. Hauptfächlich Graf Montmartin foll das Ziel verfolgt haben. Karl Eugen feiner Gemahlin zu entfrem= ben. Kam die Bergogin auch nicht wieder, so willigte fie boch wiederum nicht in die bon ihrem Gatten gewünschte Scheidung, bie nach katholischem Kirchenrecht übrigens unzulässig war. Herzog Rarl tauchte nun ganglich unter in bem Strubel von Vergnügun= gen aller Urt, und die unter folchen Umftanden zur vollen Blüte gelangende Mikwirtschaft der ihn umgebenden Kreaturen schlug dem



Franziska von Gohenheim.

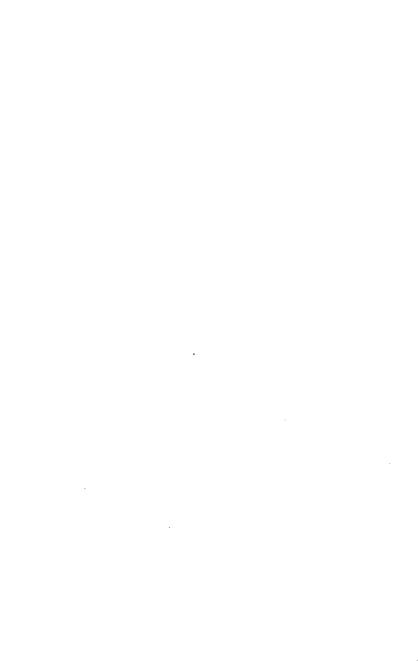

Lande die tiefsten Wunden. Gegen Ende des folgenden Jahrzehnts lernte er Franziska, die Sattin des Barons v. Leutrum, kennen und verliebte fich in fie. Am 10. Januar 1748 geboren, 1764 mit bem Baron b. Leutrum, Rammerherrn des ansbach-baireuthiihm bofes, vermählt, trug fie seit seche Jahren die Fesseln einer ihr bon Anfang an unerwünschten Berbindung. Der Baron war dein, häßlich, boshaft eiferfüchtig und mißhandelte seine Frau. Der ihr vom Herzog entgegengebrachten Zuneigung gab fie nicht jogleich, sondern erst nach vielen innern Kämpfen, zuletzt aber doch nach. Durch Att des Konfistoriums vom 16. Januar 1772 wurde die Scheidung ihrer Che ausgesprochen, sie hatte wahrscheinlich ichon vorher eingewilligt, dem Herzog in seinem Wagen auf die Solitlibe zu folgen und zwar als "Freundin". Unter diesem Titel figurierte fie an der Seite des Fürsten, bis er nach dem Tode seiner Bemahlin und vielen seitens der Rurie gemachten Schwierigkeiten, welche ihre Lösung erft dadurch fanden, daß die Ehe Franziskas mit Baron Leutrum für ungültig erklärt wurde, fein Franzele zur Battin und Herzogin von Württemberg erhob. Rerner ermähnt in seinem Werk .. Bilderbuch aus meiner Angbenzeit" (S. 14), daß Rarl wenigstens bem äußern Ansehen nach mit Franzista friedlich gelebt habe und, obaleich die eheliche Treue nicht groß gewesen, von Berwürfniffen beider nichts an die Öffentlichkeit gedrungen fei.

Hatte ber Herzog für sich die Akademie gegründet, so schuf er nach seinem Bordilde, Ludwig XIV., der für "die alte Kompompel", Frau v. Maintenon, die Fräuleinschule zu St. Chr ins Leben gerusen, für sein Franzele 1773 die École des Demoiselles. Die Freundin mußte das Protestorat dieser weiblichen Erziehungsanstalt übernehmen, in welcher teils ablige, teils bürgerliche Mädechen evangelischer und katholischer Konfession "auf Kosten der Frau Reichsgräfin Franziska v. Hohenheim" (diesen Titel führte sie als "Freundin") unterhalten, in Religion, Geschichte, Geographie, Sprachen und Musik von Lehrern der Militärakademie, in weibelichen Arbeiten von einer Gouvernante unter der Intendanz der Frau v. Seeger unterrichtet wurden. Zugleich mit der Überssiedelung der Akademie nach Stuttgart wurde die École des Demoiselles ebendahin und zwar in das alte Schloß verlegt.

Wenn der Fürst seine Ritterakademie inspizierte, was sehr häusig geschah, begleitete ihn die Reichsgräfin fast immer; sie war das einzige weibliche Wesen, welches die Akademie zu jeder Stunde

betreten durfte.

.. Noch schwebt meiner Seele lebhaft das Bild vor. wie die hohe anmutige Frau (um ihre anderwärts hochgebriefene Schönheit war es mäßig bestellt) an dem Arme ihres seiner Frömmigkeit (? ober seiner Scheinheiligkeit) wegen berufenen, eine trubfelige Herrenhutsche Physiognomie zeigenden Kammerherrn, der gleich hamlets Beift dahinglitt, durch die Thure, die zunächst an meinem Speisetisch fich befand, hereinschritt und dann an ber Seite ihres in einen einfachen Frack ohne Abzeichen gekleibeten, mit feinem Stöcken fpielenden Gemahls den langen ichonen Speifesaal durchwanderte und sich an der blühenden Jugend ergöste." (Also läft fich herr Christoph heinr. Bfaff in feinen "Lebenserinnerungen" vernehmen.) Ihre Erscheinung ging nicht eindruckslos an den Zöglingen vorüber, "ihr funkelndes Auge, ihre milbe Stimme und ber mpftische Reig (?) ihrer Begiehungen gum Herzog — das alles mußte die Phantafie der von der Welt abgesperrten Jünglinge entflammen. Faft jeder von ihnen schwärmte für die glanzende Frau, welche noch nicht dreißig Jahre zählte; fast jeder Cleve war in fie verliebt. — Raum läkt fich bezweifeln. daß auch Schiller für die Schukpatronin der Atademie eine stille Leidenschaft nährte. Franziska, die Geliebte des Herzogs, war ihm eine Berfinnlichung ber Liebe überhaupt, und feine bamaligen erotischen Lieder wurden, bewußt ober unbewußt, vorzugsweise an fie gerichtet." Diesen Worten von Boas (in "Schillers Jugendjahren") ift taum zu widersprechen. Je anrüchiger die Liaison war, desto mehr mufte sie die Sinnlichkeit der heranwachsenden Anaben entflammen. Das Bild des Eindrucks, den das Verhältnis auf ben jungen Dichter machte, erfährt feine Bervollständigung burch eine Notig in den Aufzeichnungen seiner nachmaligen Sattin ("Charlotte v. Schiller und ihre Freunde", Bb. 1, S. 82). Jeden= falls dürfen diese Bemerkungen als von direkten Aussprüchen bes Berewigten inspiriert betrachtet werden. Un angeführter Stelle wird gesagt: "Dtit den ftrengen Begriffen des Bergogs über die Erziehung seiner jungen Ritter (Absperrung derselben von der Aukenwelt) vertrug fich auf der andern Seite feine eigne Erscheinung in dieser Anstalt schlecht zu der Sittlichkeit, die er wollte beobachtet wiffen. Nebe rege Einbildungstraft wurde durch fein eignes Leben mit Wohlgefallen oder heimlicher Furcht bewegt. Denn er felbst scheute sich nicht, alle Wünsche feines Bergens zu befriedigen. Rein Familienverhältnis war feinen Leibenschaften heilig ... Die Gräfin Hohenheim, zu welcher er eine Leidenschaft embfand, die alle Bande

bes Anstandes und der Gesellschaft zerrissen, deren Mann er durch Gewalt bewog, sich seiner Rechte zu begeben<sup>1</sup>, war das einzige weibliche Wesen, das die Jilnglinge erblickten. Sie (die Eleven) wurden selbst als eine Belohnung ihres Verhaltens an die Tasel gezogen... Durch das Vorbild des Flirsten gerieten auch seine Umgebungen auf Abwege; es wurde leicht Ton, sich alles zu erlauben, was der Sinnlichteit schmeichelte, und die biedere Nation, die auf Treue und Recht ihrer Voreltern hielt, und der Geist der frommen Sitte, der noch in den entsernten Landstädten waltete, wurde, je mehr die Individuen sich dem Hostreise der Hauptstadt näherten, in Zügelslösseit oder bei densenigen, die des Scheines von Recht und Anscheit

ftand bedurften, in Scheinheiligkeit verwandelt."

Mehr benn biefer hinweise bedarf es taum, um die Erziehungsmanie Rarl Eugens als Frage, ben alten Wolluftling, ber ben Schulmeister wie ein Despot spielte, als Raritatur erscheinen zu laffen. — Sereniffimus ging jedoch noch weiter, er befahl, daß feine Konkubine als eine Berkörverung der Tugend in der Akabemie betrachtet und verehrt werde. Ob der hohe Herr vielleicht eines andern hohen Herrn, bes Raifers Caligula, gedachte, ber bekanntlich sein Reitpferd in das Rollegium der Briefter aufnahm und es fogar zum Mittonful ernennen laffen wollte? In diefem Bahnwig lag wenigstens eine großartige Fronie, wohingegen Karl Eugens Gebaren, als er Tag für Tag den Rindern, die er zu fittlichen Menschen heranziehen zu wollen vorgab, seine Mätreffe als Tugendmufter vorstellte, eine Erbarmlichkeit war. Wie weit die unfinnigen Defrete wirtten, geht aus Schillers Strophen "Empfinbungen ber Dankbarkeit beim Namensfest der Reichsgräfin" hervor. Schiller foll biefe Gebichte 1778 (nach andern 1776) verfaßt haben; bestätigt ift nur, daß er fie verfaßt, die Jahreszahl beruht auf Bermutung. Hoffmeifter bemertt bagu: "Die Zeilen zeigen, von wie schwachen Anfangen aus fich Schillers Talent entwickelte". Recht feltfam flingt es, wenn die Subordination des Verfaffers in bem Schluftverfe die Mädchen das Gelübde ablegen läft, der Frau Reichsgräfin als "Mufterbild ber Tugend" nachzustreben!

<sup>3</sup> Ift geschichtlich nicht festgestellt, die Stelle zeigt aber, wie man sich allgemein, also auch auf der Addemie, die Sache zurechtlegte, und daraus läst sich weiter schließen, wie man über das Berhältnis dachte.

Den Poeten fing die Sorge darum, was mit ihm werden und wie er aus dem Zwange der Schule herauskommen solle, endlich an zu peinigen. Er verlegte fich in diesem Jahre (1778) mit mehr Eiser auf seine medizinischen Studien. In der Physiologie wurde Haller seine bewunderter Führer, ohne daß er darum Hallers Lehrstätze blindlings anerkannte. Consbruch, ein Schiller des Prosessors Brendel in Göttingen, besaß des letztern treffliche Kollegienhefte, wovon sich Schiller eine Abschrift verschaffte und gründlich studierte. Er schätzte zwar den sorgsamen Beodachter aufrichtig, allein seiner eignen dichterischen Einbildungskraft konnte er auch bei den Stusdiene nicht herr werden und phantasirte manche Gesehe in die Ratur und in die Arzneikunde hinein, die vor der strengen Wissenschaft nicht standhielten. Ein Erzeugnis seines Fachstudiums aus dem Jahre 1778 hat sich in einem medizinischen Tagesrapport

erhalten.

über Schillers Berhältnis zu seinen Mitschülern während ber Akademiezeit find meist nur allaemeinere knappe Nachrichten übriageblieben, über einen besondern Borfall, der fich um biefe Zeit ereignete, ein Zerwürfnis mit Scharffenstein, hat letterer selbst eine Notiz hinterlaffen. Er bemerkt barin, daß die poetischen Brobutte Schillers schon bamals nicht von weicher, sentimentaler Art gewesen, fondern ein ftartes, mit den Konventionen bereits in Kehde beariffenes Gemut anfündigten. Araftäukerungen begeifterten ihn vorzuglich; ein unter ben Akademisten Aufsehen erregendes Benehmen Scharffensteins gegen ben Intendanten, das etwas Testes hatte, besang er in einer Obe, die er für sein Deisterstück hielt. Von da an datierte der intime Anschluß beider Jünglinge und der völlige Austausch ihrer innersten Gedanken. Diese Freundschaft wurde geraume Zeit hindurch der Lieblingsgegenstand von Schillers Liebern, welche fich infolgebeffen mehr durch ungeduldige Bergensglut als poetische Darftellung auszeichneten. Die Stude gingen verloren. In einer nach der besten Bedeutung des Wortes treuherzigen Stunde verbreitete fich Scharffenstein bei Schiller mit Wärme über bie Schönheiten einiger Gedichte von andern Berfaffern und hatte dabei arglofer=, aber unglücklicherweise das Un= geschick, eine für die Gedichte feines Freundes nachteilige Parallele zu ziehen, ja sogar diejenigen Sachen anzugreifen, die ihm felbst gewidmet waren, und welche Schillers Freundschaft für ihn inspi= riert hatte. Das traf Schillers Berg, das mehr als fein poetischer Egoismus badurch verlett wurde. Er wurde nicht falt, benn talt

fonnte er nicht sein, dies bewies er durch einen langen, in dem Aufruhr seiner Seele geschriebenen Brief. Scharffenstein antwortete verweisend, daß er seine Meinung falsch ausgelegt zc., allein die Berftimmung blieb, die bisherigen Freunde fprachen tein Wort mehr miteinander: Scharffenstein trat turz nachher aus der Afademie aus und wurde als Leutnant bei einem Infanterieregiment angestellt. Einige bedeutungsvolle Stellen in dem Briefe Schillers zeigen, welchen Wert er darauf legte, daß die in seinen Gedichten wiedergegebenen Gefühle als wahre, wirklich empfundene anerkannt wirden. Das Jahr ging in Misstimmungen zu Ende, über welche die Berechtigung, mit den Genoffen Blieninger, Jacobi und Elwert um einen Breis Lofen zu burfen, nur schlecht hatte troften konnen, wenn an dem por kurzem eingetretenen Lemph, einem sehr kennt= nisreichen und gediegenen jungen Manne, Schillers Gemut nicht einen Ersat für Scharffenstein gefunden hätte. Dem lettern aber blieb bei den Beschäftigungen, auch Berirrungen seiner neuen Gri= fteng das Berg Leer, und eine unbeschreibliche Sehnsucht nach feiner ehemaligen Umgebung und besonders nach Schiller erwachte in im: der Gedanke, mit ihm entzweit zu sein, wurde ihm unerträg= lich. Er schrieb an ihn, in gleicher Stimmung erfolgte die Antwort. mb alle Wolken verschwanden, alles war rein vergeffen.

Bu ber "tugendsamen Freundin" Geburtstag, bem 10. Januar des folgenden Jahres (1779), hatte der erhabene Stifter für die Böglinge seiner Atademie wieder ein ganz besonderes Thema ausgetliftelt: "Gehört allzuviel Büte, Leutseligkeit und große Freigebigleit im enaften Berftande zur Tugend ?" Wie sich Schiller aus ber Sache gezogen , zeigt die Rede, die er barüber ausarbeitete. Wenn Beterfen die Aufgabe als "etwas feltsam, windschief, wunderlich" bezeichnet, wird man ihm darin beipflichten können, nicht aber in seiner Behauptung, man habe von Schiller eine weit beffere Beantwortung der Frage hoffen sollen. Mit neunzehn Jahren auf eine so windschiefe Frage keine windschiefere Antwort zu Tage zu fördern, ift eine Leistung, welche Anerkennung verdient. Ob Schiller die Rede wirklich gehalten, steht nicht fest, sie ist nebst noch 28 andern über dasselbe Thema aufbewahrt geblieben. Interessant mare es. wenn das Konzept, welches der Revision des Herzogs unterlegen. wieder ans Licht tame; vielleicht würde fich dann tonstatieren laffen. ob die auf die Reichsgräfin beztiglichen Stellen alle von Schiller herrühren oder die Produkte herzoglicher Korrekturen find. Wie E. Bely in "Herzog Karl von Württemberg und Franziska von

Hohenheim", S. 164, berichtet, prüfte Serenissimus mit äußerster Sorgsalt im Manustript ber zu haltenden Reden alle Franziska verherrlichenden Stellen und änderte, strich und verbesserte viele Ausdrücke. In einem Festspiele, das eben zu diesem Tage aufgesührt wurde, "Der Preis der Tugend, in ländlichen Unterredungen und allegorischen Bildern", einer hösischen Schmeichelei im beliebten Rokolositile ohne jede höhere Bedeutung, spielte Schiller den Bauer Görge, d. h. er hatte zehn Zeilen aufzusagen, was weder ihn selbst noch andre über seine Besähigung zum Schauspieler aufzlären konnte.

Zum Geburtstag bes Herzogs (11. Februar) schrieb Schiller ein kleines (verloren gegangenes) Borspiel: "Der Jahrmarkt", welches die Eleven im Atademiegebäude aufsührten. "Es verriet schon den genialen Kopf, der mit Proteus' Zauberkraft sich in jede

Form zu verwandeln wußte 1."

In der hoffnung, in diefem Jahre den medizinischen Rurfus absolvieren zu können, unterwarf fich Schiller dem an der Atademie eingeführten Gebrauch, eine Probeschrift zur Darlegung des Standes feiner Renntniffe zu verfaffen, welche ihm im glinftigen Falle die Thore des Instituts zum Austritt erschloffen haben würde. Da er sich das Thema selbst wählen durfte, griff er nach einem Stoff. bei deffen Behandlung er seine Wiffenschaft von einem höhern Standpuntte aus geiftiger zu burchdringen gedachte. "Bhilosophie ber Bhyfiologie" ift ber Titel ber Differtation, welche ben Berüh= rungen bes materiellen und bes Seelenlebens sowie den wechselseitigen Forderungen und Störungen nachforschen follte. Schiller schrieb die Abhandlung beutsch und übertrug sie dann ins Lateinische; nur ein Teil des ersten Kapitels hat sich in der deutschen Fassung erhalten, der Rest und die ganze lateinische Ausarbeitung ist schon in sehr früher Zeit verloren gegangen, so daß der Berfaffer felbst um 1790 nichts mehr davon aussindig machen konnte.

¹ Görig berichtet auch von einer gnädigst befohlenermaßen versertigten Komödie auf das Geburtssest der Hohenheim, worin Schiller die akabemische und die Universitätsseiheit nebeneinander stellte. Der Intendant Seeger, welchem die Arbeit zur Zensur vorgelegt werden mußte, gab sie Schiller wiederholt mit dem Beschle zurück, das Leben auf der Addemie mehr ins Licht und das auf Universitäten in desto schwarzern Schatten zu stellen. Der Kontrast wuchs zwar mit jeder neuen Umarbeitung, aber immer zu gunsten der Universitäten. Ob diese Komödie zur Aufführung gelangte, wird nicht erzählt.

Der Herzog ließ die Schrift von den Professoren der medizinisichen Fakultät prüsen und begutachten. Das Urteil siel ungünstig aus. Prosessor Rein tadelte scharf, daß der Schüler den "unsterdlichen d. Haller" und den "sleißigen Cottunium" so sehr angegrissen. Aus den Einwürsen des Prosessor Consbruch ist zu ersehen, daß der Studiosus annahm oder gar behauptete, die Seele gelange erst während der Geburt in das Kind. Klein, Consbruch sowie der Prosessor Keuß lamen jedoch in der Anerkennung der fleißigen Arbeit und der "guten Gaben" des Eleven überein, und Klein schloß sein Gutachten mit den Worten: "übrigens gibt die seurige Ausführung eines ganz neuen Planes untrügliche Beweise von des Versasseuten und auffallenden Seelenkräften, und sein alles durchsuchener Geist verspricht nach geendeten jugendlichen Gärungen einen wirklich unternehmenden nützlichen Gelehrten".

Rachdem Herzog Karl diese Gutachten und Schillers Probeschrift gelesen, schrieb er dem Intendanten der Atademie d. d. 13. Robember 1779: , . . . Die Disputation des Reinhards aber solle nicht gebruckt werden und so auch diesenige von dem Eleven Schiller nicht, obschon Ich gestehen muß, daß der junge Mensch viel schönes darinnen gesagt — und besonders viel Feuer gezeigt hat. Eben deswegen aber und weilen solches wirklich noch zu start ist, denke Ich, kann sie noch nicht öffentlich an die Welt ausgegeben werden. Dannenhero glaube Ich, wird es auch noch recht gut vor ihm sein, wenn er noch ein Jahr in der Atademie bleibt, wo inmittelst sein seuer noch ein wenig gedämpst werden kann, so daß er alsdann einmal, wenn er steißig zu sein fortsährt, gewiß ein recht großes Subjectum werden kann."

Auf diese Stelle hin hat man den Herzog zu einem Propheten gestempelt, der die einstige Größe seines Atademie-Eleven schon damals vorausgesagt. Bei genauerm Hinsehen schrumpst die ganze Prophezeiung dahin zusammen, daß Serenissimus die Notiz des Prosessors Rlein lediglich, und gerade nicht sehr geschmackvoll, umwodelte

Unrecht war der unreisen Arbeit gewiß nicht geschehen, die Jugend hatte sich darin allzu geschäftig mit dem Wort gezeigt, aber den Versasser traf der Bescheid hart genug; die Hossinung, endlich hinauszukommen an die Luft, an die Freiheit, nach der er sich so sehrte, war vereitelt.

Die alljährlich um diese Zeit stattsindenden Prüfungen besamen diesmal (1779) am 29. November und endigten am 12.

Dezember. Für Schiller brachten fie vier Preise — in der prattischen Medizin, in der Materia medica, der Chirurgie und in der beutschen Sprache. Da verschiedene seiner Mitschiller durch ihre Leistungen gleichen Unspruch an die Auszeichnung hatten, mußte Schiller abermals wegen ber barauf entfallenben Mebaillen lofen; bas Geschick war ihm günftig, und es entging ihm von den vier nur bie eine für die deutsche Sprache, welche dem Cleven Elwert zufiel. Die Übergabe der Medaillen an die Brämiierten fand, wie immer, am Stiftungstage der Militarafademie (14. Dezember) ftatt.

Die Brüfungen hatten ihr Ende erreicht, und die gefamte Akabemie war schon der Rede gewärtig, mit welcher der Bergog ben Brufungsschluß auszuzeichnen pflegte, als Nachricht tam, ber Herzog von Weimar sei eingetroffen und wünsche der Schluffeier anzuwohnen. Er tam nicht allein, Goethe war mit ihm; fie befanden fich auf der Beimreife aus der Schweis. Bor fo erlauchtem Bublitum hatte fich Bergog Rarl bisher noch nicht hören laffen, er nahm nun in der Gile noch einige auf den hohen Befuch bezügliche Underungen in feiner längst fertigen Rebe bor und machte feine Sache aut. "Der Bergog von Weimar und Goethe waren mit ber Rede fowie überhaupt mit der gangen Feierlichkeit wohl zufrieden", ergahlt v. Hoven (woher er es nur gewußt haben mag?). "und mit Bergnügen folgten fie ber Ginladung zu ber atademischen Saubtfeierlichfeit gur Feier bes Stiftungstages ber Atademie."

Um 10 Uhr morgens entwickelte fich bann vom alten Refibensschloß aus jener Brachtzug, der für die Eleven sowohl als für ganz Stuttgart eine Merkwürdigkeit bilbete. — Boraus ein hoffurier mit amei Hoflakaien, in drei ameispannigen Bagen der Rammerberr. Rammer = und Hofjunker von der Aufwartung, der Generalund Flügelabjutant du jour und der Oberftallmeifter, ein Rittmeister mit ber Balfte ber britten Estadron ber herzoglichen Leibgarbe ju Pferde, ein Soffurier mit vierundzwanzig Soflataien und acht Läufern, dann der Rammerfurier und zwei Stallmeifter, bann bie Sauptfache des Bangen: der mit acht Pferden besbannte bergogliche Staatsmagen und barin ber erhabene Stifter. Um ben Wagen berum ein Leutnant und zwölf Mann von der berzoglichen Leibgarbe, sufammen alfo breizehn, hinterher das herzogliche Leibtrabantenforps mit seinen Chefs, weiter vierundzwanzig Mann bom berpoglichen Leibkorps, "zwei Offiziers mit feche Noblegarbes. Die jämilichen Leib= und ordinaren Chelknaben, zwei Rammerturten". amei Rammerhufaren und vier Leibheiduden, jum Schluft bie

andre Salfte ber eingangs erwähnten Leibgarde zu Bferde. Dan bente fich bas Sanze recht bunt, felbstwerftandlich in größter Bropreté, hier und da etwas mit Tigerfellen Behängtes barunter, und man hat ein Bild des Faschingszuges, in welchem den Bringen Karneval zur Abwechselung ein Landesvater in Berson barftellte.

Um Thore ber Militäratademie wurde Serenissimus von bem Intendanten, fämtlichen Offizieren und Brofessoren empfangen und nach der Akademiekirche geleitet, allwo der Oberhosprediger eine Rebe hielt. Goethe wohnte dem Gottesdienst bei, und "es hieß, daß ihm die Bredigt mohl gefallen habe, ob fie gleich ba und dort getadelt wurde", wie v. Hoven erzählt. Nach Beendigung der firchlichen Feier verfligte fich Se. herzogliche Durchlaucht mit ihrem aangen bunten Gefolge wieder nach dem Residengschlosse aur Mittagstafel, Karl August, Goethe und ber von Mannheim herübergefommene Freiherr v. Dalberg waren unter den Gaften.

Rach 4 Uhr nachmittags begab fich ber erhabene Stifter mit seinem Befuch in gleichem Aufzuge wie am Morgen in den weißen Saal des neuen Refidenzichloffes, wo der ganze Sof, die Militäratademie nebst ihren Borgesetten wie auch eine Menge einheimiider und fremder Auschauer bereits versammelt waren. Der Brojeffor Consbruch hielt die Festrede. Rach deren Beendigung verlas ber Atademiefetretar die Ramen der Zöglinge, welchen Prämien zugesprochen waren, der Intendant v. Seeger überreichte die filbernen Medaillen seinem Bergog, ber zur Rechten Karl August, zur Linken Goethe hatte und den auf den Namensaufruf herantretenden Gleven ihre Preise aushändigte. Schiller war also diesmal wirklich unter den Glücklichen, deren Berdienst auch das Los anerfamte; er burfte, und das mag in seinem Sinne der Handlung eine höhere Weihe gegeben haben, die Prämien unter den Augen Boethes empfangen, außerdem wurde ihm die Gnade zu teil, der berzoglichen Durchlaucht Rockzipfel kuffen zu dürfen. Den Schluß der Breisausteilung machte eine Dankfagungsrede im Namen aller Pramiierten, welche der Zögling v. Mandelsloh hielt.

Der hohe Tag ging zu Ende, Die fürftlichen Gafte reiften weiter. ber gewohnte Unterrichtsgang begann wieder, und Schiller hatte Duge, fich mit ber Enttäuschung abzufinden. Er fah fich (wie er annahm, ohne rechten Grund) verurteilt, noch zwölf lange Mongte hinter den Mauern der Akademie zu schmachten. Da flammte sein imerer Groll auf, und wieder warf er fich der Dichtkunft, die er seinen medizinischen Studien bisher nachgesett, in die Arme. Bon

neuem fing er an, die Dichterheroen des tlasssischen Altertums mit Eiser zu studieren. Er hörte die Vorlesungen des Prosessors Ortick über Virgil, und diese erneuerte Beschäftigung mit dem römischen Epiter führte ihn zur Übersehung vom "Sturm auf dem Tyrrhenischen Meer". Die Episode erschien im 11. Stück des "Schwäbischen Magazins" von 1780, der Herausgeber sügte die Note hinzu: "Probe von einem Jüngling, die nicht übel geraten ist. Kühn, viel, viel dichterisches Feuer!"

Ju Ansang des Jahres 1780 warf das Steckenpferd, das der Herzog nun seit acht Jahren ritt, wieder ein Füllen zu Ehren Franzisłas; der Reichsgräfin Gedurtstag nahte heran und sollte, wie gewohnt, in der Akademie geseiert werden. Als Thema der Festrede bestimmte der Fürst: "Die Tugend in jhre Folge betrachtet". Der Eleve Schiller "legte diese Rede unterthänigst ab". Hierin wieder dieselben Motive, die in der Rede des Jahres zubor und in dem Eingang der "Philosophie der Physiologie" schon Verwendung gesunden hatten, recht viel von Glücsseligseit und zum Schluß etwas von der Asche des Grüdsenen und von Thränen. Schiller mochte wohl densen, das sei gut genug sür den großherzigen Wohlthäter und besselnen hatsen, das sei gut genug sür den großherzigen Wohlthäter und besselnen kas sei gut genug sür den großherzigen Wohlthäter und besselnen kas sei gut genug sür den großherzigen Wohlthäter und besselnen der kreundin. Wer sich durch diese Stücke durchgearbeitet, den überkommt es wie eine Besseiung, endlich aus der Region der kommandierten und zensierten Schillerrhetorik heraus zu sein.

Um 11. Februar, jum Geburtstage des Herzogs, führten die Atademisten den Goetheschen "Clavigo" auf, Schiller übernahm die Titelrolle und spielte fie - abscheulich. Was rührend und feierlich fein follte, war treischend, stropend und pochend; Innigteit des Gefühls und Leidenschaft brudte er durch Brullen, Schnauben und Stampfen aus, turz - fein ganzes Spiel war die voll= tommenfte Ungebarbigfeit, balb gurudftogenb, bald lachenerregend. In der Unterredung mit Beaumarchais, wo der Dichter vorschreibt: "Clavigo bewegt fich in höchster Berwirrung auf seinem Seffel", fuhr Schiller in so wilden Zuckungen auf dem Stuhl herum, daß die Zuschauer lachend erwarteten, er werde herunterfallen. Beterfen berichtet als Augenzeuge über diese Borftellung, aber was beweift der verunglückte Versuch? Nicht einmal so viel, daß Schiller kein Talent zum Schauspieler gehabt, und beffen konnte fich bie Nachwelt ja getröften - sondern nur, daß ihm die Routine fehlte, und gerade diefe Rolle bedarf eines fehr routinierten Spielers. Ob er fie, die ihm fo schlecht wie möglich lag, wirklich gewählt ober nur aus Gutmütigkeit aufgenommen, weil sie übriggeblieben und kein andrer sie mochte, darüber sindet sich nichts.
Das letztere zu vermuten, liegt jedoch nahe, denn dem Dichter des
"Eroberer" ist eher zuzutrauen, daß seine Wahl auf die Rolle des
Beaumarchais gefallen sein würde. Die Verstimmung Schillers
über den Mißerfolg mußte im Verhältnis zu dem sicherlich nicht
geringen Eiser stehen, den er auf das Studium seiner Partie verwendet.

Weitere ernste, traurige Tage kamen. Am 13. Juni starb ber Bruder v. Hovens, dem Dichter gleichfalls ein lieber Freund, als Schüler der Atademie, wo er Jura ftudiert hatte. Bon dem Todesfalle wurde Schiller mächtig ergriffen, er schrieb die "Leichen-Mantafie". Aber nicht allein biefem Anlaß entnahm bas buftere Semälde voll berber Kontraste seinen Ursprung, sondern auch dem eignen Gram, ben ber junge Mensch in seiner Bruft aufgehäuft fühlte, und dem er in einem an den Bater des Berftorbenen gerichteten Briefe unverhohlenen Ausdruck gab. Un feine Schwefter Chriftophine schrieb ber im Innersten gequalte Bruber einige Tage später (am 19. Juni): "Mit Mühe, mit schwerer Mühe hab ich mich aus Betrachtungen bes Todes und menschlichen Elends herausgearbeitet. . . Das Leben war und ist mir eine Last ge= worden... Ich freue mich nicht mehr auf die Welt, und ich gewinne alles, wenn ich fie vor der Zeit verlaffen barf. Ich bitte bich, Schwefter, wenn es geschehen sollte, so fei klug und trofte bich. und trofte beine Eltern ... Du weißt nicht, wie ich fo fehr im Innern verandert, serstört bin. Auch follst bu's gewiß niemals erfahren, was die Kräfte meines Beistes untergräbt."

Wenige Tage nach dem letzten Briefe rief der Befehl des Herzogs Schiller an das Krankenbett seines Freundes Grammont, Sohn eines Geistlichen aus Mömpelgard. Dieser Eleve war "durch religiöse Grübeleien in Disputirsucht und von hypochondrischer Furchtsamkeit und Zweiselsucht und Schwäche seines Gehirns dis zu einem kleinen Grade des Wahnwizes gelangt". Schiller hatte die Krankheit schon am 11. Juni erkannt, als der Hypochondrist einen Schlaftrunk von ihm verlangte und ihm schließlich eingestand, daß er Selbstmord begehen wolle. Der Herzog interessierte sich auf das ledhafteste für die Heilung des Unglikklichen, und die Eleven Klieninger, Schiller, v. Hoven, Jacobi und Liesching mußten abwechselnd dei ihm wachen und ihre Beodachtungen in Rapporten niederlegen. Wie ein im Königlichen Staatsarchid zu Stuttgart

ausbewahrter Brief an den Intendanten v. Seeger ergibt, kam Schiller bei der Gelegenheit auch noch in einen falschen Berdacht, wegen dessen er sich mit Energie rechtfertigt.

Was das Schickfal bem Mebiziner von der Nachtfeite ber Menschennatur zeigte, blieb bem Geifte bes Dichters unverloren.

es wurde ihm als wertvolles Inventarituck einverleibt.

Der an den Eleven herantretende Ernft des Lebens geftattete der Überreiztheit des Gemütes glücklicherweise nicht lange, fich an und burch fich felber großaugiehen. Die Brufungszeit ber Afademie nahte heran, Schiller hatte an seine Arbeiten zu benten, welche dem Austritt aus der Anstalt vorausgeben mukten. Als Themata ber von ihm für diesen Zwed verlangten Streitschrift schlug er vor: "über ben Rusammenhang der thierischen Ratur bes Menschen mit seiner geistigen" und "über die Freiheit und Moralität des Menschen", hinzufügend, die erste Materie laffe fich fehr phyfiologisch abhandeln; demgemäß wurde ihm auch beren Bearbeitung aufgetragen und außerdem die Abfaffung einer lateinischen Abhandlung: "Über den Unterschied der entzündlichen und der Faulfieber", von ihm verlangt. Er entledigte fich feiner Aufgabe hinfichtlich der ersten Abhandlung zu Dant der Brufungs= kommission, welche beren Beröffentlichung nach vollzogener Umänderung einiger Stellen in einem Butachten bom 17. November 1780 befürwortete, während fie den Faulfieberauffat, als zu oberflächlich gearbeitet, für noch nicht reif zum Druce erklärte.

Begegnet dem Leser in diesem "Bersuch über den Zusammenhang der thierischen Natur des Menschen mit seiner geistigen" auch wieder zu Eingang die "Slückseligkeit", so überraschen doch einzelne, gegen die frühern Aussausse sichtbaren Fortschritt bekundende Stellen. Bon besonderer Bedeutung erscheinen die in § 22 niedergelegten Beodachtungen, welche als Belege dafür dienen sollen, daß "jeder Affect so zu sagen seinen eigenthümlichen Dialect hat"; sie kommen aus dem Geiste eines Dichters und speziell eines dramatischen Dichters. Den Forscher und Denker kennzeichnet das ausgesprochene Bedauern, daß der Schlaf ein Drittel des Lebens wegnehme und den Menschen verhindere, in einem Zustand ununterbrochener Intensität sortzudenken, jede Idee in ihre letzten Elemente zu zersasern und jede Erscheinung dis zu ihren verhohlensten Quellen zu versolgen. Den Schalf endlich zeigt die Stelle, die der Bersasser zum Gaudium der mit ins Geheimnis gezogenen Kameraden aus seinen "Käudern" aushebt und als dem "Lise of Moor, Tragedy by Krake, Act V, Sc. I" entnommen bezeichnet, und das Schlufwort bes Ganzen: "Wir legen iho manches Buch weg, bas wir nicht verstehen, aber vielleicht verstehen wir es in einigen Sahren beffer". Das war ficherlich für die Berren Profesoren gefagt, die der "Bhilosophie der Physiologie" das Placet verweigert hatten.

Mit dieser Schrift, welche — eine nur den besten Brobearbeiten zu teil gewordene Auszeichnung — bei Cotta, Hof= und Ranz= leibuchbruder, auf Roften bes Berzogs im Drud erfchien, nahm Schiller glanzenden Abschied von ber Anstalt, in der er nun acht

Jahre verbracht hatte.

Eine öffentliche Verteidigung der Schrift scheint dem jungen Arzte erlaffen worden zu fein, bagegen trat er felbst in einer latei= nischen Disputation als Opponent gegen einen Professor auf. Ein junger Mufiter, Streicher, ber in ben nachsten Jahren im Leben Schillers eine hervorragende Rolle spielte und biefer Prilfung (1780) anwohnte, berichtet barüber (in feinem Buch "Schillers Flucht aus Stuttgart") fowie über den großen Eindruck, den der Opponent trop feines rötlichen Haares und feiner einwarts gebogenen Aniee auf ihn gemacht. Der tiefe, tuhne Adlerblick, der unter einer febr vollen, breitgewölbten Stirn hervorleuchtete, die schön geformte Naje gaben bem Gefichte etwas Imponierendes, und wenn ber Sprechende in lebhaftere Opposition geriet, dann überflog ein Lächeln feine Miene, und in raschem Wechsel schloffen und öffneten fich seine Augenlider. War ihm die Opposition ein Spiel, oder regte fich hier ber Satiriter?

Bei bem Abendeffen, das dem Attus folgte, blieb ber im Saal umbergebende Herzog Karl am Stuhle Schillers stehen, stütte ben Arm auf die Lehne und fprach lange mit feinem Bogling. Diefer behielt gegen feinen Fürsten dasselbe Lächeln, dasselbe Augenblingeln wie gegen ben Professor, bem er vor einer Stunde opponierte.

Das war am 14. Dezember 1780; am folgenden Tage trat Schiller aus der Akademie aus als Medikus bei dem Grenadier= regiment Auge, mit ihm fein Freund v. Hoven als Arzt am mili=

tärischen Waifenhause zu Ludwigsburg.

## 6. Die Lehrjahre und die erfte Beit der Freiheit.

o waren denn die Thorstligel der Akademie hinter ihm zugesallen, Schiller war frei, war versorgt. Wie frei, wie versorgt, wird sich bald zeigen — der Faden, an welchem der Bogel flattern konnte, war etwas länger als bisher,

allein ber Bogel blieb angebunden.

Einiae Notizen über die Lehrzeit find noch nachzutragen. "Was Schillers fittliche Aufführung während des Aufenthaltes in biefemInstitut betrifft, fo erinnere ich mich", fagt b. Hoben, "von feiner Seite keines Bergehens gegen die Befete, das die Borgesetten zu ahnden Urfache gehabt. Freilich koftete es ihm bei der Lebhaftigteit feines Beiftes und bei feiner natürlichen Liebe zur Freiheit viel Selbstüberwindung, fich immer in die eingeführte ftreng militä= rische Ordnung zu fügen; aber Energie bes Charafters und feine mehr nach innen als nach außen gerichtete Thätigkeit machten ihm biefe Selbstüberwindung weniger schwer." — Manchmal zwar ent= schlüpfte er, wie berichtet wird, während ber letten Studienjahre abends oder in andern Freistunden mit einigen Bertrauten. um braufen in der Welt Menschenthun und = Treiben zu beobachten, und wurde vielleicht auch manchmal dabei erwischt. Ganz ohne boje Roten ging es wohl nicht ab, aber "Billets" scheint er, außer ben früher ermähnten, nicht mehr erhalten zu haben. Zuweilen geriet er mit einem ber zur Aufficht bestellten Unteroffiziere in Streit, wußte aber gewöhnlich durch einen wizigen, oft farkastischen Ginfall, ber glücklicherweife bon bem Auffeher felten, befto beffer jedoch von den Mitzöglingen verstanden wurde, die Sache abaubrechen.

In den Aufzeichnungen Charlottens v. Schiller heißt es: "In der Adademie wurde Schillers Gesichtstreis erweitert, und seine Ansprüche an Bildung für die Welt erwachten. Aber indem

er biefem Zweck entgegenging, verlor fich der Blick in die Natur, mit der er gelebt hatte. Dennoch ging in den großen weiten Sälen, die die Boglinge felten ober nur verließen, wenn fie ins Freie tamen. um die Glieder wie Maschinen zu bewegen, der rasche Trieb der Jugend, ins Unerreichbare zu ftreben, nicht unter." — Rach Charlotte b. Wolzogen äußerte Schiller felbft im reifern Alter, daß die Bielseitigkeit der Ausbildung, die fich viele andre Zöglinge in der Alademie erworben, gerade für ihn verloren gegangen sei. Ein Rommandowort konnte den innern Kreislauf feiner Ideen nicht feffeln. Von einem Lehrsaal in den andern folgte ihm feine Bil= derwelt, und die Worte des Lehrers wurden oft nur unwillig vom Gedachtnis aufgenommen. — Es mag immerhin fein, daß die jungen Leute, die zum Soldaten fich bestimmten, dort lernten, dem Worte zu gehorchen; aber der Rünftler, der Geschäftsmann, der im höhern Sinne nicht nach Stunden, sondern nach Thaten sein Leben berechnet, fühlte die ganze Laft der Einrichtung als ein tyrannisches Berbaltnis. - Alle forberlichen Ubungen, Reiten, Fechten, Schwimmen, Tangen, wurden geübt 1; aber ba alles fich nach dem Befehl des Auffehers zu richten hatte, wurde der ganze Zweck verfehlt. alles in die Schranken militärischer übung hineingezwängt, ber freie Gebrauch des Gelibten nicht gestattet. Kommandierte der Aufseher zu einer andern Beschäftigung ober in den Lehrsaal, so hatte man fich zu fügen. — Mangel an freier Bewegung führte Krantheitsanlagen berbei, die das Leben mancher Zöglinge trübten und abkürzten. Auch die Unfähigkeit mehrerer Aufseher, ein reines Urteil über die Fähigseiten und die Moralität der Knaben fällen zu können oder zu wollen, nährte ein dumpfes Gefühl erlittener Un= gerechtigkeit. Biele ausgezeichnete Lehrer erhielten aber die reine Empfindung der Achtung und Liebe in den jungen Gemütern, und die gute Natur warf die widrigen Eindrücke wieder aus. Durch häufige persönliche Gegenwart suchte der Herzog das Selbstgefühl in den Böglingen zu weden und zu nähren (fo stellte fich Schillers Schwägerin, Frau v. Wolzogen, die Sache vor), durch Unterredungen mit ihnen veranlagte er fie zu anständiger Außerung. Er zeigte feine wiffenschaftlichen Kenntniffe gern.

Soweit die Frau v. Wolzogen. Die wissenschaftlichen Kenntniffe Sr. Durchlaucht standen in manchen, wo nicht in allen Fächern

<sup>1</sup> Wie schlecht Schiller als Tänzer bestand, ist früher erwähnt.

auf außerorbentlich schwachen Füßen, das war ein öffentliches Geheimnis unter den Atademisten. Gleichwohl wollte der Herzog bei ben Zöglingen bamit glanzen; er warf Fragen auf, die fie beantworten mußten, veranlagte gelehrte Streite, und indem er hin und wieder billigte oder tadelte, gab er zu verstehen, was er bavon wufte — und nicht wufte. So hatte eines Tages ein Schüler bei ber befohlenen Lösung einer mathematischen Aufgabe fich dermaßen blamiert, daß ihm der Kürft zornig zurief, er solle fich zum Teufel scheren und Ludwig v. Wolzogen an die Tafel laffen. Der Genannte hatte indeffen gar nicht aufgepaßt und beftieg ben Katheber mit der sichern Erwartung eines ähnlichen Schickfals. Da fiel ihm ein, ber Herzog, ber von der Mathematit fehr wenig verstand, werde wohl au täuschen sein, wenn er es nur an der geborigen Dreiftigkeit nicht fehlen ließe. Ohne Umftande fing er also an, au malen und au beweisen, bis er endlich durch eine ganze Armee von Sinus = und Kofinusquadraten zu einer so einleuch= tenden Schlufgleichung gekommen war, daß dem Rlaffenlehrer und allen Mitfchülern bie haare ju Berge ftanden; Bergog Karl aber, ftolg, ein folches Benie auf feiner Schule erzogen au baben, stellte ibn der gangen Rlaffe als Mufter por (Wolgogens "Memoiren").

Den allgemeinen Wert der Militärakademie hat Schiller in seinem Briese vom 17. März 1794 (von Stuttgart aus) an Körner in solgenden Worten anerkannt: "Die Militärakademie ist jetzt ausgehoben; und dies wird mit Recht beklagt, obgleich sie nicht mehr in ihrer Blüte war. Außer den beträchtlichen Revenüen, welche Stuttgart daraus zog, hat dieses Institut ungemein viel Kenntnisse, artistisches und wissenschaftliches Interesse unter den hiesigen Einwohnern verdreitet, da nicht nur die Lehrer der Akademie eine sehr beträchtliche Zahl unter densehen ausmachen, sondern auch die meisten sudalternen und mittlern Stellen durch akademische Zöglinge besetz sind. Die Künste blühen hier in einem sür das südliche Deutschland nicht gewöhnlichen Grade; und die Zahl der Künstler, darunter einige keinem der Eurigen etwas nachzgeben, hat den Geschmack an Malerei, Bilbhauerei und Musik sehr verkeinert."

über den Wert der Akademie für seinen eignen Bilbungsgang sagt er in der Ankündigung der "Thalia": "Herzog Karls Bildungsschule hat das Glück mancher Hunderte gemacht, wenn sie auch gerade das meinige versehlt haben sollte": und in dem Briefe an Körner vom 3. Juli 1785: "Ich fühlte die kühne Anlage meiner Kräfte, das mißlungene (vielleicht große) Borhaben der Natur mit mir. Eine Hälfte wurde durch die wahnfinnige Methode meiner Erziehung und die Mißlaune meines Schickfals zernichtet."

Wird die Summe diefer Bemertungen gezogen, fo ergibt fich, daß Schiller der Karlsatademie niemals irgendwelches befondere Berdienst um seine Ausbildung je augestanden hat, und alle die schönen Rebensarten, welche babin zielen, die Entfaltung bes Schillerichen Genius als eine fpezielle Leiftung biefes Inftituts geltenb zu machen, entstammen bem Gebiete des Lotalpatriotismus. Atademie konnte tlichtige Beamte, tlichtige Juristen, vielleicht auch tüchtige Mediziner ausbilden, die Normann und Mandelsloh find bafür Beweise; auch Künftlern und Musikern leistete fie Borschub. allerdings nicht um ein Billiges, benn ber Bergog nutte biefe fehr aus - aber Benies auszubrilten, bazu fehlte Gr. Durchlaucht boch bas Rezept, und daß fie ben Schillerschen Geist nicht ruiniert hat, beweift nichts für die Gute der Einrichtungen, sondern alles für die Stärke dieses Geistes. Ohne Schiller würde freilich das Andenken der Karlsakabemie in sehr beschränkten, vielleicht nur in Fachfreisen noch fortleben, wer aber ihr Lob und das ihres sogenannten erhabenen Stifters fingen will, der moge fich bennoch ja nicht auf Schiller als Exempel berufen.

Wie ganz anders hätten diese acht Lebensjahre für den einstigen Dichter ausgenutzt werden können, wenn nicht der Zwang auf ihnen gelastet. Wie ganz anders war der Bildungsgang Lessings! Auch er hatte einen strengen Bater, aber da kein Herzog Karl sich hineinmengte mit despotischer Wohlthätigkeit, blieb ihm daszenige, dessen die große Seele am nötigsten bedarf, die Freiheit zur Zeit

ber geiftigen Entwickelung.

Was ber Herzog bis zu bem Moment, mit welchem bas vorige Kapitel abschloß, für Schiller gethan, war wenig; die Atten sollen belegen, daß das, was er weiter für ihn (besser gefagt, gegen ihn)

that, noch schlimmer war.

Karl Eugen hatte bem Hauptmann Schiller versprochen, er wolle seinen Sohn, wenn dieser sich der Medizin widme, gut versorgen. Diesem Bersprechen gemäß hatte er ihn jetzt bei dem Grenadierregiment Augé als Meditus ohne Portepee, denn er war ja nicht Doktor — die Militärakademie konnte damals den Doktorgrad noch nicht verleihen —, mit der Besoldung eines Regimentssfelbschers, monatlich achtzehn Gulden Reichswährung, angestellt.

Dreihundertundsiebzig Mark Jahresgehalt, das war also die gute

Berforgung! 1

Der größere Teil besagten Grenadierregiments Auge bestand aus armseligen Invaliden, die in geflickten Uniformen durch die Strafen Stuttgarts ichlichen. In der Uniform eines Subalternen. eines Feldschers, sollte auch Schiller geben, das war ihm empfindlich, und wer wollte es ihm verdenken! Er hatte die Medizin ftubieren müffen, eine hervorragende Probeschrift geliefert und fühlte fich als Dichter; manche feiner Rameraden waren als Offiziere angestellt. — Sein Bater hoffte, Rat schaffen zu können. Er fandte einen Brief an ben durchlauchtigften Bergog, ber zu charatteriftisch für die ganze Situation ift, als daß er nicht feinem vollen Wortlaute nach hier angeführt werben follte. Der alte Sauptmann schrieb d. d. 17. Decembris 1780: "Die borgeftern Abends erhaltene Nachricht von der noch unerwarteten alleranädigsten Blacirung meines Sohnes hat mich und die meinigen zu heißen Thränen bes Dankes gegen Gott und Euer Herzogliche Durchlaucht gerührt und ganz trunken vor Freude (mehr konnte Durchlaucht wahrlich für die achtzehn Gulben nicht verlangen) habe ich mich geftern nach Stuttgart begeben, in der wärmften Absicht, durch ungefäumte Unschaffung zweier anftändigen ganzen Rleidungen diesen meinen Sohn zur unterthäniaften Bräfentation und Erscheinung im Bublico in ben Stand au fegen. Rach ber Barabe, ba schon die Kleider in Arbeit gewesen, erfuhren wir, daß Euer Berzogliche Durchlaucht anädigst befohlen hatten, mein Sohn folle bie Uniform eines Regi= mentsfeldscherers tragen. Gine solche bis heute Mittag zu verfertigen, das wollte unter etlichen Schneidern keiner übernehmen, ich werde fie aber heute so gewiß bestellen laffen, daß fie bis morgen Mittag fertig ist. Da ich aber mit ben beiben anbern Kleidern, in beren einem er fich heute hatte feben laffen können, in ber besten väterlichen Absicht, einen Aufwand von 120 Fl. gemacht: so erkühne ich mich, andurch Guer Herzogliche Durchlaucht tief unterthänigst zu bitten, daß mein Sohn außer feiner Berrichtungen

<sup>1</sup> Man muß zugeben, daß Karl Eugen seinem Eleven die ersten Schritte auf der Bahn, ein großes Subjectum zu werben, nicht allzusehr erleichterte. Er hatte doch besser Stellen zu vergeben. Ein andres, nach des herzogs damaliger Ansicht jedenfalls viel größeres Subjectum, der spätere Minister v. Normann (im Dezember 1772 in die Addemie eingetreten und 1778 bereits entlassen, wurde sofort als abliger Regierungsrat mit 400 Gulben Gehalt und freier Tasel bei Hof angestellt.

beim Regiment, bei dem Bestreben nach einer Prazi in der Stadt oder auf dem Lande, diese Kleider anziehen darf. In der freudigsten Hoffnung, daß ich morgen das gnädigste Angesicht Guer Herzwessichen Durchlaucht anschauen und sodann den höchsten Dank für alle mir und meinem Sohn erwiesene übergroße Enade nach Bermögen erstatten darf, din ich in der tiessten Erniedrigung ze."

Die väterliche Schlauheit, die tiefste Erniedrigung, die jämmerliche Lüge von der freudigen Trunkenheit, die ganze Kriecherei brachten weiter nichts zuwege als die gleich am folgenden Tage ergangene herzogliche Resolution, drevi manu auf den Brief geschrieben: "Sein Sohn soll Uniform tragen". Schiller sollte also nach durchlauchtigstem Besehl absolut nur Feldscher sein, nichts andres.

Wie die Uniform und der Arzt in derfelben aussah, darüber hat Scharffenstein in feinen Aufzeichnungen berichtet: "Die Stunde, wo er auf der Parade fich prafentirte, war auch die erfte des Wiedersehens. Wie gram war ich dem Dekorum, das mich bin= berte, ben lang Entbehrten zu umfaffen! Aber wie komisch fah mein Schiller aus! Eingepreßt in die Uniform, bamals noch nach dem alten preußischen Schnitt und vorzüglich bei ben Regiments= felbscherern steif und abgeschmackt; an jeder Seite hatte er brei fteife, vergipfte Rollen, ber kleine militarifche Sut bebectte kaum ben Ropfwirbel, in beffen Gegend ein bider langer Bopf gepflangt war, ber lange hals war in eine fehr schmale, roßhärne Binde eingezwängt. Das Fußwert vorzüglich war mertwürdig: burch ben, ben weißen Gamaschen unterlegten Gilz waren feine Beine wie zwei Cylinder von einem größern Diameter als die in die tnappen Sofen eingepreften Schenkel. In Diefen Gamaschen, Die ohnedies mit Schuhwichse sehr befleckt waren, bewegte er sich, ohne bie Rniee recht biegen gu konnen, wie ein Storch." Bu folcher Raritatur war die außere Geftalt des Dichters, deffen Geift bereits ben Blick nach bem Ibeale ber Schönheit richtete, burch fürstliche Willfür verungiert.

Wir Nachgebornen müssen uns damit trösten, daß die gesamte württembergische Armee so aussah, sonst würden wir durch den Gedanken an die Mißsorm, in welcher Schiller sich darstellte, nacheträglich genötigt, zu erröten. Auch wurde des Herzogs alberne Soldatenspielerei schon damals mit dem gedührenden Hohn abgesertigt. Die Beinkleider der Soldaten waren, wie Maubert boshaft erzählt, so gemacht, wie man sie für einen Afsen zuschneiden würde, um ihn an seinen Sprüngen zu verhindern, ohne ihn an die Kette

au legen. Die Samaschen wurden mit zwei Bappen gefüttert, wobon die eine, am Schienbein angebracht und bis über das Knie fich erftredend, ju fortwährendem Steifhalten des Beines zwang, während die hintere das Aussehen der Waden vergrößerte. Die Robibebedung ber Solbaten mußte vorschriftsmäßig an den Zopf angebunden werden, weil fie fonst heruntergefallen sein würde. "Unglücklich ist ber Solbat, der im Winter beim Glatteife auß= glitschet; ausgestreckt wie ein Frosch, aus'm Ganzen vom Burte bis unten, kann er fich blos wälzen. Ich habe bergleichen in ben Straken von Stuttgart gesehen, die von ihrem Falle weder eine Wunde noch Zerquetschung erlitten hatten und bennoch nur mit Bulfe aweier Manner, die fie unter ben Armen anfaften, konnten aufgehoben werden. Ich habe oft die Unruhe der Offiziers in Gesellschaften, wo man fie zum Siten nötigte, belachen muffen. Sie muffen die Arme verdreben, um den Stubl au faffen, den fie fo lange beben, bis fie benfelben unter fich bringen, alsbann, auf Gefahr, die Beine davon zu zerbrechen, wenn fie ihn falsch niedersetzen, laffen fie fich mit bemfelben langfam nieber, bie Kniee fo fteif. als wenn fie ben Rrampf hätten."

Diese Moden und Manöver mußte auch Schiller mitmachen, aber wenn er aus seinem Dienste nach hause tam, warf er ben widerwärtigen Zwang vom Leibe, und nun erft fich Mensch fühlend, trat er seinen Freunden entgegen so, wie er heute noch bor dem Bewußtsein seiner Nation fteht, Die Haare funftlos gurudgelegt, den weiken Sals entblökt, blaffen Aussehens, das aber zu bober Röte fich steigerte, sobald ein lebhafter werdendes Gespräch sein erregbares Blut rascher pulfieren machte. So traf Streicher ben Dichter ber "Räuber", den er fich als einen heftigen jungen Mann gedacht, bei welchem die Fülle der Gedanken, das Feuer seiner Ausbrude, die Ansichten der Weltverhältnisse alle Augenblice in Ungebundenheit ausschweifen mükten. Nichts von alledem: mit dem feelenvollsten, anfpruchslosesten Lächeln empfing Schiller ben neuen Berehrer, den ein ehemaliger Mitfduler ihm auführte. Die fchmeichelhafte Anrede wurde ablehnend und mit der einnehmendsten Bescheidenheit erwidert. Im Gespräche nicht ein Wort, welches bas zarteste Gefühl hätte beleidigen können. Die Anfichten über alles, besonders aber die, welche Mufit und Dichttunft betrafen. gang neu, ungewöhnlich, überzeugend und doch im höchsten Grade natürlich. Die Außerungen über die Werke andrer fehr treffend. aber bennoch voll Schonung und nie ohne Belege.

Scharsfenstein hebt das Bedeutende, Energische hervor, welches Schillers Züge auch bei geistiger Ruhe charakterisierte. Die Augenbrauen, über der Nasenwurzel einander sehr genähert und über die ties liegenden dunkeln Augen gelagert, gaben dieser Partie viel Ausbruck und etwas Pathetisches. Sensalls sehr ausdrucksvoll war der Mund, die Lippen zwar dünn und die untere sogar hervorstehend; es schien aber, wenn Schiller mit Gesühl sprach, als ob die Begeisterung ühr diese Richtung gegeben hätte, ein Zug, welcher der Rede in dem Empsinden des Zuhörers einen stärkern Nachbruck verlieh.

Als Schiller die Akademie verließ, war er zwar weit über mittelere, jedoch nicht von außergewöhnlicher Größe, keineswegs aber jo lang, wie man ihn sich nach den überlieserten 6 Fuß 3 Joll vorzustellen geneigt ist. Das Akaß ist in Württemberger Fuß angegeben und entspricht 5 Fuß 8½ Zoll rheinisch oder 1,79 m.

Im Sause des Professors Saug zu Stuttgart, auf der jetigen Eberhardstraße, damals der "Rleine Graben" genannt, hatte die Witwe des 1779 verftorbenen Hauptmanns Vischer eine Wohnung inne, wobon fie ein zu ebener Erbe gelegenes Zimmer mietweise an ben neugeschaffenen Meditus überließ. Hier haufte er mit feinem ehemaligen Studiengenoffen, dem Leutnant Rapf, zusammen, fast täglich besucht von seinem Freunde Petersen, der seit 1779 Unterbibliothekar geworden, und dem Leutnant Scharffenstein. v. Hoben dam manchmal von Ludwigsburg, Conz von Tübingen herliber. Dann ging es wohl etwas wild, aber luftig zu in der räucherigen Stube, Schiller war nicht immer fo gabm, wie Streicher ibn geschildert; ein berber, kräftiger Zug, der — man kann wohl fagen: gludlicherweise — fich eingestellt hatte, zeigte, daß die innere Entwidelung des Jünglings fich normal vollzog. — Nicht weit von feiner Wohnung, in der Sauptstädter Strake, ftand bas Gafthaus jum Ochsen1, hier wurde im Winter eine Manille gespielt, im Sommer die Regelbahn besucht. Schiller schob gut und behielt für das Spiel mit den neun hölzernen Musen noch in spätern Jahren eine Paffion. Gin toftliches Attenftud hat fich aus diefer Epoche erhalten, ausgefertigt von dem biedern Ochsenwirt, eine — unquit= tierte "Nota fiber hrn. D. Schiller und hrn. Bibliotharius Peter-

<sup>1</sup> Es exiftiert noch; f. beifolgende Abbilbung.

finn", welche darthut, daß der Herr Regimentsmedikus gewöhnlich ein halbes, oft auch ein ganzes Maß Wein am Abend vertilgte.

Munter und burschiftos wurden diese Kneipabende verdracht, die jungen Leute, denen die Jahre über alles versagt gewesen, hatten viel nachzuholen, daher auch der folgende Schmerzensschrei, den Schiller auf einem Zettel schriftlich zurückließ, als er einst in den Ochsen kam und niemand von seiner Gesellschaft dort antras: "Seid mir schöne Kerls. Bin da gewesen, und kein Petersen, kein Reichendach. Tausend sakerlot! Wo bleibt die Manille heut? Hol Euch alle der Teusel! Bin zu Haus, wenn Ihr mich haben wollt. Adies. Schiller."

Zweis oder dreimal passierte dem poetischen Medikus das Unglück, mehr Wein zu trinken, als er vertragen konnte; enge Herzen stempelten die Ausnahme sosort zur Regel, und man war nach dem üblichen Lause der Welt bald zur Ansicht geneigt, Schiller sei unter die mauvais sujets gegangen. Ebenso nahm man ihm seinen "stolzen" Gang sehr übel, woran vielleicht gar nur die eingeschienten Kniee und der an den Zopf angebundene Hut schuld waren, Umstände, welche dem damit Besasten ganz besondere Rücksichten auserlegten. — "Der Regimentsmedikus Schiller schreitet daher, als ob der Herzog der geringste seiner Unterthanen sei", sagte eine Frau, an deren Kenster er oft vorüberkam.

Auch ein unziemliches Verhältnis zu seiner Hauswirtin, der Hauptmann Vischer, sagte man ihm nach. Aus vier verschiedenen Federn haben sich Charakteristiken dieser Persönlichseit erhalten, danach war sie "eine niedliche, kleine Frau" — "ein wie an Geist, so an Gestalt verwahrlostes Weib, eine wahre Mumie" — "ein gutes Weib, das, ohne im mindesten hübsch und geistwoll zu sein, doch etwas Gutmütiges, Anziehendes und Pikantes hatte" — "eine junge geistreiche Ossierswitwe"! Jest, nach hundert Jahren, dürste es nicht so leicht sein, sestzustellen, was denn die Frau Vischerin eigentlich war, und wer von den vier Beurteilern ihres Wesens recht hat.

Ein Blid auf die Thätigkeit des angehenden Arztes zeigt auch auf diesem Gebiete die sich gewaltsam hervordrängende Robustheit. Der Herzog hatte ihn bei dem Regiment Augé unter der ausdrücklichen Bedingung angestellt, daß er sich in bedeutenden Krankheitsfällen an den Leibmedikus Elwert als an seinen Borgesetzten wende. Elwert schärste ihm den herzoglichen Besehl noch besonders ein — vergebens, Schiller unterstellte sich dieser Kontrolle nicht. Reibun-

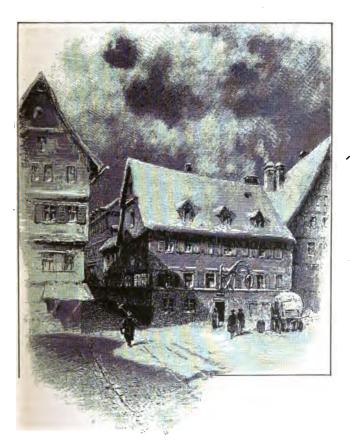

Gasthaus zum Ochsen in Stuttgart.

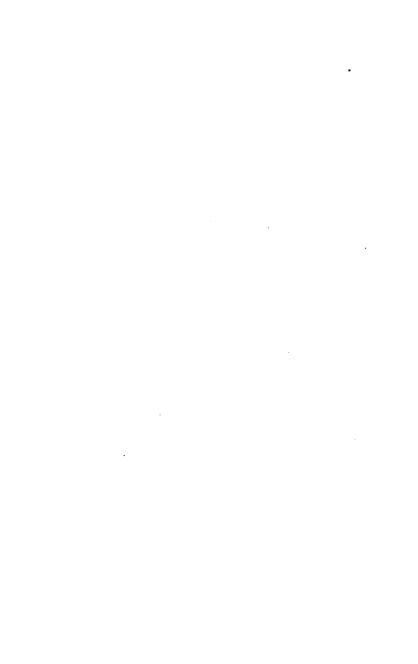

gen mit dem Oberarzte blieben nicht aus, bis dieser endlich allen ihm subordinierten Militärärzten besahl, ihm ihre Rezepte vor der Ausstührung einzureichen; er änderte dann nach Besund die zuweilen etwas tollkühn ersundenen und sonderbar kombinierten Medikamente Schillers ab. Einmal sollen doch mehrere am Thyhus erkrankte Grenadiere durch des jungen Doktors neue, von dem Gewöhnlichen gänzlich abweichende Behandlung gerettet worden sein, die ältern Kollegen schilteten zu solcher Kur die weisen Häupter. Das besagt nun nicht viel — Schiller selbst freilich gestand (in der Selbstrezension der "Räuber"), wenn auch schezzhasterweise, ein, daß er das württembergische Grenadierbataillon ziemlich pferde-

mäßig behandelt habe.

Während so das äußere Leben und die praktische Thätigkeit des Regimentsmedikus mancherlei Anlaß zu Bemerkungen boten, ging seine innere Entwickelung und seine dichterische Produktion mit starken Schritten vorwärts. Schon beginnt sich nach dieser Richtung hin Großes auf Großes zu häusen, der Druck der "Räuwer" wird vorbereitet, die Sammlung der Gedichte für die "Anthologie" wird begonnen, die ersten Schritte zur Aufsührung des Dramas werden gethan, dessen Umarbeitung wird unternommen, Hoffnungen erssehen und gehen unter, Aufregungen ernster, heiterer, trauriger Ratur reihen sich aneinander, und dem Worte, welches den wechselvollen Inhalt dieses reichen Jahres zu schildern unternimmt, bleibt nichts sibrig, als die sich oft durchdringenden und überstürzenden Ereignisse gesondert darzustellen, wenn eine Übersicht möglich werden soll. Das erste große Ereignis, womit das solgende Kapitel sich befassen wird, ist das Drama "Die Räuber".

## 7. Die Ränber.

er Jahrgang 1775 von Haugs "Schwäbischem Magazin" hatte — vermutlich einige Jahre später, aber doch
endlich — den Weg durch das streng bewachte Thor der
Militärakademie gesunden und war in die Hände Wilhelm v. Hovens gelangt. Eine Erzählung darin gesiel ihm, er
hielt den Stoff zu dramatischer Bearbeitung trefslich geeignet und
machte seinen Freund Schiller, dessen Vorliede für das dramatische Fach bekannt war (1777), darauf ausmerksam<sup>1</sup>. Der Kern dieser Erzählung, sür deren Versasser

Ein Edelmann hatte zwei Sohne von fehr ungleichem Charatter. Wilhelm, der eine, war verschlagen und ein Beuchler, der so oft betete, als man es fah und haben wollte; Rarl hingegen, das völlige Gegenteil feines Bruders, offen, ohne Berftellung, voll Feuer, luftig, zuweilen unfleißig, machte seinen Eltern und seinem Lehrer burch manchen jugendlichen Streich Verdruß und empfahl fich burch nichts als durch feinen Ropf und fein Berg. Beide Brilber kamen auf das Gomnasium nach B. Wilhelm heuchelte bort weiter und galt für einen ftrengen Berehrer der Tugend. Rarl erhielt das Zeugnis, ein leichtfinniger Junge zu fein! Universität führten sich die Brüder wie bisher. Karls beftiges Temperament ward vom Strom ergriffen. Wein und Liebe waren sein liebster Zeitvertreib, und von der Wiffenschaft nahm er nur so viel mit, als er flüchtig erhaschen konnte. Er zeigte fich burchaus als eine von den weichen Seelen, welche der Sinnlichkeit immer offen ftehen und über jeden Anblick bes Schönen in Entzücken ge-

¹ So berichtet v. Hoven; trogbem bleibt fraglich, ob er auch nur dies jen geringen Anteil an den "Räubern" gehabt.

raten. Wilhelm gab von dem lafterhaften Leben seines Bruders Berichte nach Haufe und sog diesem dadurch Berweise und Drohungen au. Allein Karl war noch au flüchtig, sich au einem moralischen Leben zu bekehren, feine Berichwendung und übermäßige Gutherzigkeit gegen arme Studierende brachten ihn in Schulden, welche fo boch anschwollen, daß sie nicht mehr verborgen werden konnten. Dazu tam ein ungluckliches Duell, das ihm die Gunft feines Baters ganglich entzog und ihn nötigte, die Akademie bei Nacht md Nebel zu verlaffen. Die ganze Welt tam ihm wie eine Einobe vor, wo er weder Unterhalt noch Ruhe fand. Da schreckte ihn der garm der Trommel aus seinen Betrachtungen auf. Er ging gur preußischen Armee, und die Schnelligkeit, womit Friedrich sein beer von einem Wunder jum andern fortrig, ließ dem Soldaten nicht Zeit, weitern Grlibeleien über fich felbst nachzuhängen. Karl that immer brab und wurde in der Schlacht bei Freiberg verwun= bet. Er kam in ein Lazarett; bas Achzen ber Kranken, bas Röcheln ber Sterbenden und ber brennende Schmerz feiner eignen Wunde griffen ihm ans herz. Jest endlich richtete fein Geift fich auf. Er jah mit ernftem Unmut auf fein bisheriges lasterhaftes Leben und entschloß sich zur Umkehr. Kaum hatte er sich etwas erholt, so icrieb er an feinen Bater einen reumutigen Brief. Umfonft! Wilhelm unterschlug das Schreiben, und Karl erhielt keine Antwort. — G ward Friede, und das Regiment, worunter Karl stand, wurde abgedankt. Ein neuer Schlag für ihn! Doch ohne fich lange ju besinnen, vertauschte er seine Montur mit dem Kittel, trat bei einem Bauern nicht weit von dem Ritterfitze feines Baters als Anecht in Dienste und wurde ein fleißiger Arbeiter. — Einstmals im Walde mit Holafällen beschäftigt, hörte er in der Ferne verbächtigen Lärm. Er schlich mit bem Beile in ber Sand hinzu und ich, wie verlarvte Mörder seinen Bater aus der Kutsche riffen und bas Meffer auf feine Bruft gudten; ber Boftillon lag bereits im Blute. Wütend stürzte der Holaknecht unter die Morder hinein, schlug brei ber Schufte nieder und bekam ben vierten lebend in leine Bewalt. Er brachte hierauf den ohnmächtigen Bater wieder in die Rutsche und fuhr mit ihm seinem Rittersige zu. Der ein= gefangene Mordgeselle gestand, als man in ihn drang, ein, daß fie alle vier von Wilhelm zu der Schandthat gedungen worden, weil der faubere Sohn fich auf diese Weise in den Besik bes baterlichen Bermögens habe bringen wollen. Später gab fich ber Retter als den verftokenen Sohn Karl zu erkennen und föhnte fich mit

seinem Vater aus, der den Heuchler Wilhelm verstieß und der Gnade Karls überlieserte. Dieser setzte der Kanaille einen Jahrgehalt aus, den sie in einer angesehenen Stadt verzehrte als "Haupt

einer Sette, die man die Sette ber Zeloten heißt".

b. Hovens Idee war es, an der hand biefer Erzählung barauftellen, wie das Schickfal zur Erreichung guter Zwecke auch auf ben schlimmsten Wegen führe, eine ziemlich bürftige Moral, die nur dem gutherzigen, mild ausgleichenden und alles aufs beste aurechtlegenden Gemüte Bobens genügen tonnte. Wie anders faßte Schiller die Sache auf! Da trat mit einem Schlage der große Dichter, der gewaltige Geift hervor. Das Fünkthen in dieser Geschichte, welches nach einer außerorbentlichen Katastrophe gerabe ausreicht, um ein Reuerchen auf dem Berde der Bemütlichkeit anzuzünden, wurde in seiner Hand zur Fackel angefacht, eine Welt in Flammen au feben. Er machte die Räuber aur Barole bes Studes. freilich nicht die vier erbarmlichen Rerle ber Novelle, fonbern eine Gesellschaft Gefindel, aber Titanen barunter, manchmal roh und unflätig wie diefe, aber auch wie diefe traftvoll, nicht blog gewöhnliche Lumpe, vielmehr gefinnungstüchtige Salunten, welche über die handwerksmäßigen Pfuscher ftolz emporragen.

Die erste That des Genies ist das größte Wunder. Daß Schiller mit einundzwanzig Jahren die "Ränder" vollendete, bietet eine weit mehr überraschende, erstaunlichere Thatsache, als daß er

mit neununddreißig den "Wallenstein" schrieb.

Es wurde schon flüchtig angebeutet, wie der Dichter an seinem Erstlingswerke arbeitete, heimlich, verstohlen; unter mannigsachen Hindernissen und Unterbrechungen entstand es stückweise in einzelenen balb hier, balb dort der Gunst des Augenblicks und der Phan-

tafie abgerungenen Szenen.

Was zunächst an dem Drama ins Auge fällt, die vielen Anklänge an Meisterwerke der Vorgänger, läßt auf Schillers außerordentlichen Fleiß schließen, den er — freilich nicht in Überstimmung mit den Wünschen seines "Wohlthäters" — dem Studium Shakespeares und Lessings, der Lektüre des Plutarch und Cervantes während seiner Atademiejahre gewidmet. Was aber überrascht, ist die Technik der Anlage, die schon so viel Reises hat, daß sie öster zu ungerechten Urteilen über den Inhalt des Stückes Anlaß geben konnte: Ein Dramatiker, welcher die Form so meisterlich zu beherrschen wußte, versührte den Leser dazu, zugleich eine reinere, vollsommnere Aufsassung des Lebens von ihm zu erwarten. Somit ist der Tadel des letztern Moments eine um so leuchtendere

Folie für das Lob des erftern.

Es ist wahr, der Ausban des Stückes ist ein andrer, die Entwicklung des Stosses eine andre als z. B. im Sopholisischen "König Ödipus" oder auch in Shakespeares "Richard III.", dem übrigens so manche Züge entlehnt wurden. Theben von unheilboller Seuche um jeden Preis zu befreien, ist des Ödipus, um jeden Preis den Thron zu erringen, ist Richards Ziel. Darüber sehen beide Dichter den Zuschauer sofort beim Beginn ihrer Dramen ins klare. Indem sie dien das Ziel unverhüllt und in seiner ganzen Größe zeigen, beschwören sie die dange Ahnung herauf, daß der dahin führende Weg zugleich der Weg zu gewaltigen Ereignissen sei.

fie läßt ihn nicht mehr los bis zum Schluffe.

Bon der einfachsten, aber des Erfolgs sichersten Art der Komposition, der deshalb erfolgreichsten Urt, weil der Dichter den Ruschauer burch biefes Mitwiffen, burch biefes Bertrautsein gewiffermaßen zum Teilnehmer an der Aftion gewonnen, hat Schiller in den "Räubern" keinen Gebrauch gemacht. Er hat mit Absicht darauf verzichtet und — wie aus der Selbstrezension der "Räuber" bervorgeht — gerade barauf Wert gelegt, daß Weg und Ausgang bes Stückes von vornherein unerkennbar feien. Deshalb hielt er ben großen Berbrecher für beffer verwendbar im Drama als den Tugenbhaften, weil die Werte und Schictfale des lettern auf ein im voraus bekanntes Ziel losgehen, mahrend das Ziel, welches Schickfal und Thaten dem Berbrecher bestimmen, ebenso wie ber Weg dahin zu Beginn der Laufbahn ungewiß fei. Dieser Theorie folgend, geht das Brinzip des Aufbaues in den "Räubern" darauf hinaus, ben Zuschauer von Szene zu Szene in Atem zu halten, in die eine ein Motiv zu verflechten, welches die Spannung auf die folgende hervorruft.

Der reise Dichter, auf den Höhen seiner Kunst stehend und baher haushaltend mit ihren Witteln und seiner eignen Kraft, begnügt sich mit einer Katastrophe, welche sein Werk abrundet; nicht so das junge Genie, das sich als den Besiger unerschöpsslichen Reichtums fühlt — es schaltet verschwenderisch mit seinen Gaben, verschwenderisch, aber nicht weise, das sühlt man bei der Lektüre sehr wohl heraus, denn bei aller Verschwendung schließen die

"Räuber" mit einem unaufgelöften Reft.

Man betrachte vergleichungsweise den "König Öbipus". Durch

bie Entbedung bes Berbrechers, welcher biefer herricher felbst ift, wird Theben von der Seuche befreit. Dag und wie Obipus foaufggen fich felbst entbeckt, macht ben Inhalt bes Studes aus, bas volltommen ausgeht, indem alle Wünsche, die zu Anfang des Dramas im Borbergrund ftanden, am Schluffe besselben erfüllt find. — Run betrachte man die "Räuber". Der Tod des haupträubers, des Franz, schließt diese eine durch ihn angezettelte Handlung richtig ab, bas ift teine Frage. — Dann kommt jedoch noch ber Tod bes Baters, die Ermordung der Amalia, der Ent= schluß Karls, fich der Justig zu übergeben, und zulett — bleibt die Räuberbande übrig. Was wird mit ihr? Die Solbaten Richards III. finden in Richmond einen andern herrn, durch diese Wendung haben fie wieder eine Beftimmung, fie find in den Kreis des Bewöhnlichen zurückgekehrt, für das abgeschloffene Drama indifferent geworden. Bon Schillers Räuberbande läßt fich das Gleiche nicht fagen, fie hat mindestens noch die Bestimmung, gehängt zu werben, ihre einzelnen Glieber befigen am Schlusse bes Studes noch fehr viel Fähigkeit und auch Absicht. Boses zu thun, und werden gerade in dem Zeitpunkte den Blicken entzogen, wo ihre Macht fich eben am finnfälligsten gezeigt hat. In turzen Worten, bas Stud hat keinen Schluß. — Damit ist nun nichts Neues gesagt. Schiller wußte es felbft, in seinem Briefe über die Vorstellung der "Räuber" schreibt er: "Man hätte drei Theaterstücke daraus machen können, und jedes hatte mehr Wirkung gethan".

Ein Sichversenken in die Lektüre des Dramas muk dem Leser die Überzeugung schaffen, daß er es, so vielfach auch Anspielungen auf damalige Berhältniffe barin enthalten find, nicht mit einem Tendengftiich, fondern mit einem Werke zu thun hat, welches in erster Reihe Kunftwerk fein will. Als der Dichter es unternahm, bie "Räuber" zu schreiben, genügte er baburch nur bem in ihm liegenden Drange, die dramatische Form zu handhaben; einen Stoff in diefer Form barzustellen, das war sein erster Zweck, sein zweiter, wenn er überhaupt vorhanden, Ideen auszusprechen, die ihm vor Beginn ber Dichtung schon gekommen waren. Lediglich aus fünft= lerischen Interessen, in der Absicht, seinen Figuren Naturwahrheit au geben, ftattete er diese mit Gingelheiten aus, die er feiner Umgebung und dem Leben abgelauscht. Er arbeitete als Rünftler, wenn auch noch nicht mit der Erkenntnis, jedoch schon mit dem Gefühl, daß die Runft in ihrem Gebiete souveran fei, daß Sandlangerdienste im Interesse einer andern Tendens nicht zu ihren Obliegenheiten gehören. Diese Erkenntnis kam ihm erst später, vorläusig suchte er sein künstlerisches Gesühl zwar zu wahren, aber auch mit der von damaligen Autoritäten noch gestellten Forderung: das Kunstwerk solle-einen moralischen Zweck versolgen, in einigen Einklang zu dringen. Um seinem ersten Buche den Einkritt in die Welt nicht gar zu sehr zu erschweren, trat er in der Borrede dafür ein, seine Schrift sei unter die moralischen Bücher zu rechnen. Er verlangte aber auch ausdrücklich eine gerechte Beurteilung, er verlangte, daß der Leser die eigne Kurzsichtigkeit den Dichter nicht entgelten lasse. Ubt man diese Gerechtigkeit wirklich, wenn man Schillers Persönlichseit mit Karl Moor ibentisziert? Wohl nicht. Kanl Moor ist ebenso gut ein Erzeugnis der dramatischen Kunst wie Franz — die Gedanken des einen wie des andern hat des Dichters Geist ersinnen, den Gestalten vordenken müssen, somit sind sie Produkte seines Geistes, aber nicht Bülder von Teilen seines Charakters.

Als der Regimentsmeditus das Thor der Atademie passierte mb seine Schillerbagage ihm nachgefahren wurde, ahnte weder die Shildwache noch ber, auf beffen Befehl fie baftand, welches arokartige Werk in dieser Schillerbagage vorbeigefahren werde. Auch ber Bater wußte schwerlich, wozu Papier und Riele gedient, um bie der Sohn ihn in dem Briefe vom 19. Juni (1780) gebeten; wohl aber wußten es verschiedene Mitschiller. Ihnen hatte er die Szenen, wie fie fertig geworden, und sobald es die Gelegenheit erlaubte, vorgelesen, ein andermal hatte er sie sich von ihnen vorlesen laffen, um die Wirkung beffer beurteilen zu können. Nachdem er die Atademie verlaffen, bildete das Stück auf den Spaziergängen, welche er mit seinen Freunden Abel und Petersen machte, gewöhn= lich den aussichließlichen Gesprächsstoff. Der Dichter felbst war der eifrigste, ben Mangeln feines Dramas nachzuspuren, und jede Autoreneitelkeit verleugnend, nahm er den Tadel der Gefährten hin. Bie bereit er sich aber auch zeigte, ihre Ausstellungen anzuhören, lo legte er bei ber Ausfeilung des Studes boch wenig Wert darauf. Endlich galt ihm bas Werk für fertig, und nun genügte ihm die Meine Bahl berer, welche bisher die "Räuber" kannten, nicht mehr; er beschloß, sein Drama ber Offentlichkeit zu übergeben, und erlebte. was viele por ihm und nach ihm erlebt haben, er fand keinen Berleger. In Stuttgart wollte kein Buchhändler auch nur die Drucklosten daran wagen; ein Bersuch, den Schiller durch seinen gerade auf Reisen befindlichen Freund Petersen in Mannheim machen ließ (der beziehentliche Brief Schillers ift vom 15. April 1781), einen bortigen Verleger für das Wert zu interessieren, schlug gleiczsals sehl. Es blieb nichts übrig, als die Publikation auf eigne Kosten zu riskieren. Der dazu außerwählte Buchdrucker traute der Sache nicht recht und verlangte, dares Geld zu sehen. Schillers Kasse reichte (bei achtzehn Gulden Monatssold) dazu nicht auß, er mußte die ersorderliche Summe borgen, und ein Freund leistete Bürgschaft dassur. Der Sat begann endlich, allein — so fertig, wie sich der Versassen soch nicht. Während des Druckes wurde nachweisdar Wesenkliches darin geändert, auch die ursprüngliche Vorrede durch eine neue ersetzt. Entweder schälters fritischen Vlick, oder die Verscheinung seines Wertes Schillers fritischen Vlick, oder die Vemerkungen des Buchhändlers und Hosftammerrats Schwan in Mannheim lenkten ihn auf mancherlei der Anderung Bedürstiges hin.

Diesem, der seit langer Zeit den Kuf genoß, ein Beförderer der schönen Wissenschaften, hauptsächlich des Oramas, zu sein, der auch selbst zu einer Anzahl Singspiele schon den Text geschrieben, wurden von dem jungen Dichter die Aushängebogen der "Räuber" zugesandt; so kamen sie gleich in die richtigen Hände. Schwan, sobald er die ersten sieben empfangen, lief damit voller Begeisterung zum Theaterintendanten d. Dalberg und las sie ihm "brühwarm" vor. Dalbergs Interesse für das neue Schauspiel wurde dadurch geweckt.

und damit begann eine neue Epoche in Schillers Leben.

Im Sommer erschien, auf festem, gutem Papier splendid und ziemlich korrekt gedruckt, ein 222 Seiten starker Oktavband: "Die Räuber. Ein Schauspiel. Frankfurt und Leipzig 1781". Die in Kupser gestochene Vignette in Medaillonsorm auf dem Titelblatt stellte eine Szene auß dem vierten Akte dar. Im Walde, bei der Kerkerpsorte, liegt der alte Moor am Boden, von Hermann gehalten; daneben steht Karl, der die Käuber auß dem Schlase donnert. Die Schlußvignette des Buches zeigt Cäsar in Charons Rachen, Brutuß ist im Begriffe, einzuskeigen, eine wilde felsige Gegend bildet den Hintergrund.

Der Eindruck, den das Buch in dem ruhigen, harmlosen Stuttgart hervordrachte, war ein großartiger. Bisher hatten die Schriften eines Gellert, Hagedorn, Klopftock, Stolberg die Ernährung der Geister zu allgemeiner Zufriedenheit besorgt. Die Gedichte von Wieland galten als das Außerste, was die Poesie in sittlichen Schilderungen sich erlauben dürse; "Götz von Berlichingen" wurde für das außschweisendste Produkt der Phantasie erklärt. Shakespeare

war kaum einigen Personen genauer bekannt; "Siegwart" und "Sophiens Reife von Memel nach Sachsen" nahmen das ganze Intereffe der Lefeliebhaber in Anspruch. Run fuhr diefes Meteor alühend, mit voller Wucht hinein in die ahnungslose Gesellschaft ber Hauptstadt. Was Wunder, daß da manches angftliche altere Gemut Schauer, ja Schauder empfand, bag die jungere Generation beaeistert dem Erzeugnis der Begeisterung zujubelte. Tollfühn im Ausbruck, tollkuhn in ben Ansbielungen, traf bas Gebicht mit Reulenschlägen die offenbaren Schaben ber Gesellschaft. Für ben Stoff war im Bublitum naturgemäß mehr Verftandnis als für die Kunftform vorhanden. Jeder Württemberger wußte, an wen er zu benken hatte bei der Erzählung Rarls von den Ringen. Die Namen Sug, Wittleber, Montmartin brängten fich auf die Lippen. Das Rechtsgefühl, dem ein unverdorbenes Jünglingsherz so gern und gang fich öffnet, sprach aus dem Räuber Moor mit damonischer Gewalt, man übersah seine Räuberader, er war der Rächer, und als folcher eroberte er bie Gemüter im Sturm. Jeder las für fich heraus, was ihn schon selbst bewegt hatte. Bald überschritt der Ruhm bes plöglich aufgestandenen Dramatikers die Grenzen seines engern Baterlandes, allerorten wurde die Bewunderung wach für einen Jüngling, der feine Laufbahn mit einem Werte eröffnete, womit die ihrige zu beschließen andre fich gludlich geschätt hatten. Um 24. Juli 1781 erfchien schon in ber "Frankfurter gelehrten Beitung" eine fehr eingehende Kritit, worin es hieß: "Saben wir je einen deutschen Shatespeare zu erwarten, so ift es diefer".

Reue Bekanntschaften waren das Ergebnis der schnell errungenen Berühmtheit. Das kleine Parkerrezimmer sah nicht bloß den Besuch Streichers, dessen bereits gedacht wurde, und andrer Stuttgarter, auch reisende Schöngeister suhren in vornehmer Equipage vor. So schmeichelhaft solcher Zuspruch nachher dünkte, im ersten Augenblicke war er doch recht unerbaulich, denn Schiller und seine anwesenden Freunde wurden dadurch öfter im nicht sehr eleganten Regligee überrascht. Die tadasgeschwängerte Atmosphäre des engen Raumes, in welchem sich die jungen Leute sehr munter besanden, hatte sür Fremde wenig Anheimelndes. Ein großer Tisch, zwei Bänke, die an der Wand hängende schmale Garderobe, in einer Ecke ganze Ballen der "Känder", in einer andern ein Hause Kartosseln mit leeren Tellern, Flaschen und dergleichen durcheinander — schade, daß kein Teniers oder Ostade diese Szenerie so mit dem Binsel verewigt hat, wie Scharssenstein se mit der Feder gethan.

Schiller war plöylich in die Reihe der öffentlichen Personen Stuttgarts getreten; wo er sich zeigte, machte man einander aus ihn ausmerksam. Ehre wurde ihm allenthalben entgegengebracht, wäre nur der döse Samaschendienst nicht gewesen — der Dichter war und blied mit achtzehn Gulden Regimentsseldsicher ohne Porteepee, und diese Bewußtsein drückte nicht minder unangenehm auf das Semüt als die Berußpflichten. Reben der praktischen ärzllichen Thätigkeit nahmen die schriftlichen Rapporte, worin die Misere der Grenadiere geschilbert werden mußte, viel Zeit in Anspruch. Bon dem übrigen militärischen Zwang, welcher z. B. dem jungen Medikus verdot, ohne Erlaudnis seines Senerals die Stadt zu verlassen, scheint ersterer keine ernste Notiz genommen zu haben, oder holte er wirklich jedesmal nach Borschrift die Erlaudnis ein, wenn er, was nach Scharffensteins Bericht häusig vorkam, seine Estern auf der Solitibe besuchte?

Die beiben Freunde, Schiller und Scharffenftein, wallfahrteten dahin, wenn fie fich einen guten Tag machen wollten. Sie konnten darauf rechnen. dort Freundinnen der nun zu einer finnigen, blübenden Jungfrau herangewachsenen Schwester Christophine anzutreffen, welche zu Scherz und munterm Gespräch aufgelegt waren. Der ganzen Familie wurde burch folchen Befuch der Tag allemal zum Festtage, und die mutterliche Zärtlichkeit forgte bafür, daß der Baumen eine angenehme Abwechselung fand; Eltern und Beschwifter gaben fich dem Eindrucke ber schönen Stunde hin und vergagen den Rummer um den einzigen Sohn und Bruder, der fich in der Entfaltung seiner Naturanlagen seit acht Jahren und noch fortgeset fo beengt fühlte. Schiller felbst bachte im Kreise ber Lieben seiner fatalen Stellung nicht und kehrte von da immer aufgeheitert und mit neuem Mut zu seinen amtlichen Geschäften zurück. waren diese Momente des Beisammenseins mit der Familie und mit fröhlichen Mädchen von allzu furzer Dauer und konnten nicht nachhaltig über den in keiner Sinficht befriedigenden Beruf troften. Endlich brang ein Hoffnungsftrahl in biefe graue Stimmung von herrn v. Dalberg in Dlannheim traf ein fehr verbindliches Schreiben ein. Schiller glaubte nun ben toftbaren Talisman in ber Sand zu haben, dieser mußte ja alle Bforten ibrengen, hinter benen fich bas Glück bisher verborgen. Leider fah der Talisman kostbarer aus, als er wirklich war.

## 8. Dalberg und die "Rauber".

olfgang Heribert, Reichsfreiherr v. Dalberg, zu Mannheim 1749 geboren, war ein Mann von Glück. Er sand Geschmack am Theater und einen Fürsten von gleicher Reigung, der ihn in den Mitteln, seine Liebhaberei zu üben, nicht allzusehr beschränkte. Er sand Schauspieler wie Issland und Beck, sie machten das Mannheimer Nationaltheater berühmt; was ihre Kunst leistete, hat man dem Reichsfreiherrn als Berdienst angerechnet — glücklicher Reichsfreiherr! Zuletzt gingen seine an Schiller gerichteten Briese auch noch verloren — gleichsalls ein Streich, den ihm das Glück spielte.

Der Rurfürft Karl Theodor von Bfalg-Bapern, in Mannheim refidierend, felbft ein echter Bfalger, galt feinen Bfalgern als Mufter eines ritterlichen, aufgeklärten Fürften und wegen feiner Berdienfte um Kunft und Wiffenschaft auch im übrigen Reich als großmütiger Mediceer. Staatsmännische Eigenschaften gingen dem Berrn ab. fein Sang zu finnlichem Genug wurde von feinem Zeitalter nicht streng beurteilt; das kommt jedoch nicht in Betracht, wichtig ift bier nur. daß unter feiner Agide 1775 die "Deutsche Gefellschaft" au Mannheim ins Leben trat, von welcher hinwiederum die Anregung zur Gründung bes "Nationaltheaters" ausging. In ber Korrespondenz Leffings findet sich ausführlich, mit welcher fieber= haften Saft man biefes Inftitut zusammentrommeln und -pfeifen Während vierhundert Menschen an der Herrichtung des Bebäudes arbeiteten (im Ottober 1776 — bas Arjenal wurde zum Theater umgeschaffen), ging ber pfalzische Minifter v. Sompesch Leffing an, nicht nur felbft die Direktion diefer gutlinftigen Mufter= bühne zu übernehmen, sondern auch so schnell wie möglich Schaupieler zu "blafen", gute und recht billige Kräfte (Brief Leffings bom 24. März 1777 an Schwan). In Leffings Korrespondenz ist weiter nachzulesen, mit welchem Arger sür ihn die Sache sich wendete, so daß er zuletzt den Außspruch that (Brief vom 25. Mai 1777 an seinen Bruder Karl): "Mit einem deutschen Nationaltheater ist es lauter Wind, wenigstens hat man in Mannheim nie einen andern Begriff damit verdunden, als daß ein deutsches Nationaltheater daselbst ein Theater sei, auf welchem lauter gedorne Pjälzer agierten. . . . Auch die Schauspieler selbst halten nur das sür ein wahres Nationaltheater, das ihnen auf lebenslang reichlichen Unterhalt verspricht." — Im April 1777 wurde mit der Marchandschen Truppe begonnen. Zu Ausgang dieses Jahres verließ Karl Theodor Mannheim und zog nach Wiinchen, um den Thron des ihm durch den Tod des kinderlosen Kursürsten zugefallenen Bayerlandes einzunehmen.

Durch ben Weggang des Hofes und des Theaters drohte Mannheim zu veröben. Der Geheimrat v. Dalberg wandte fich an ben Staatsminister v. Hompesch, ihm porstellend, daß für die Stadt notwendig etwas geschehen milffe, und führte dadurch eine staatliche Subvention bes Nationaltheaters herbei, welche beffen Fortbestand ermöglichte; er wurde Intendant dieses Inftituts. Im Jahre 1779 löfte fich das Gothaische Hoftheater auf, und der Herr Intendant hatte das Glück, die Hauptmitglieder besfelben, barunter Affland, nach Mannheim ziehen zu können. Dadurch wurde die bortige Bühne zu einer ber borzüglichften Deutschlands, und Dalberg tam in den Ruf, ein Kenner zu sein; Geheimrat war er schon, also Beifall, Anerkennung und Berehrung fielen ihm reichlich, ja fiberreichlich zu. Weil er von der Regie etwas verstand, glaubte er von ber bramatischen Dichtkunft ebenfalls etwas zu verstehen und makte fich auch dort einen Einfluß an. Man faat ihm nach, er habe auf bramatische Dichter förbernd gewirkt, und nennt unter biefen sogar Schiller — aber was konnte er fördern, doch wahrhaftig nichts als Die Mittelmäßigkeit! Rein Mensch vermag mehr Geist auszugeben. als er felbst besitt. Auch der Dichter von "Walwais und Abelaide" unterlag biefem allgemeinen Gefet, feine guten Ratschläge gingen nicht über ben engen Kreis feines eignen Dichterbermögens hinaus: wo ein Dichter noch unbedeutender war als er selbst, da konnte er fördern, als ihm aber ein größerer gegenübertrat, ging fein ganzes Sinnen barauf hinaus, die geniale Leiftung auf den ihm einzig begreiflichen Standpunkt der Mittelmäßigkeit zurückzuför= Dalbergs Fähigkeit reichte nicht hin, bem Benie nachauempfinden, er war ein unbedeutendes Talent.

Angesichts der Lobgesänge, welche auf die Exzellenz angestimmt worden sind, klingt dieses Urteil hart; aber man versuche nur das reichsfreiherrliche Originaldrama "Walwais und Abelaide" zu lesen, diese Jammergestalt eines Schauspiels, man versuche nur, nachdem man diese philiströse Rüchternheit, diese elende Plattheit der Gedanken auf sich hat einwirken lassen, sich des Versasserspellenz Persönlichkeit vorzustellen, und man wird zu dem Schlusse kommen,

daß das oben ausgesprochene Urteil nur gerecht ift.

Besaß Dalberg viel guten Willen, so hatte er dagegen auch viel Eigenstinn und in seiner Stellung die Gelegenheit, lettern geltend zu machen. Das Notwendigste sehlte ihm: die Bescheidenheit, sich dem Genie unterzuordnen, es zu studieren, die Energie, sich an ihm weiter zu bilden. Er brachte sein Denken die zu dem Vunkte, die theatralische Wirksamkeit einer Szene zu deurteilen, der Idee des Kunstwertes bermochte er nicht nachzudenken; an dem Außerlichen der künstlersichen That blied er hängen, ihren Kern zu ersassen war ihm nicht gegeben. Wie so viele sogenannte Kenner, wollte er alles besser wissen und alles derbessen; er schnitt den Shakespeare sür die Wannheimer Bühne zu und ließ Schiller die "Käuber" zurechtslicken, den Zuschneider daran hatte er selbst gemacht. Shakespeare war tot, Schiller war ein junger Mann, ohne jede andre Protektion als die seines Genius, Dalberg lebte und war Intendant des Mannheimer Nationaltheaters, er konnte mit den Werken dieser Gerren also versahren, wie er wollte.

Als Schwan, an den sich Schiller zuerst gewendet, dem Intendanten die "Räuber" mitgeteilt, leuchtete diesem ein, daß er ein theatralisch sehr verwendbares Produkt bereiks in Händen habe. Er schrieb an den Versasser, um auch diesen ganz in seine Gewalt zu bekommen. Letzterer, durch den ihm damals sehr wohlwollenden Schwan ausmerksam gemacht, verlangte in seinem Briese vom 17. August 1781 Präzisserung der höchstwahrscheinlich nur in allgemeinen und dehndaren Umrissen gegebenen Versprechungen, auf welches Verlangen der Herr Seheimrat schwerlich eine andre als diplomatisch ausweichende Antwort erteilte.

Aus dem letztgenannten Schillerschen Briefe ergibt sich, daß Dalberg den Dichter um eine Bühnenbearbeitung der "Räuber" ersucht und dieser sie in vierzehn Tagen, also Ende August, fertig stellen zu können hoffte. So schnell ließ sich die Arbeit jedoch nicht bewältigen, eine unter dem Grenadierregiment Augé ausgebrochene Ruhrevidemie nahm den Medikus dermaken in Anspruch, daß der

Dichter darüber nicht zu Wort kommen konnte. Erst am 6. Oktober ging das Manustript der umgeschmolzenen "Käuber", "Der verlorne Sohn" (so das Werk zu betiteln war Schillers vorsübergehende Absicht), an Dalberg ab. Richt allein die Ruhrepidemie hatte die Umschmelzung verzögert, allem Anschein nach in erster Linie das unangenehme Gesühl, die eigne Dichtermeinung einer fremden unterordnen zu müssen. In dem erwähnten Schreisden sprach Schiller sich ossen darüber auß; es macht einen wohlthuenden Eindruck, ihn seinen Standpunkt als Dichter wahren zu sehen. "Ich habe schriftliche, mündliche und gedruckte Rezensionen zu benußen gesucht. Man hat mehr von mir gesordert, als ich leissten konnte, denn nur dem Versasser eines Stückes, zumal wenn er selbst noch Verbesserer wird, zeigt sich das non plus ultra vollskommen."

Selbstverftändlich war die Erzellenz mit dem umgeschmolzenen "Berlornen Sohn" nicht zufrieden und hatte wiederum mancherlei Ausstellungen daran zu machen. Es paßte ihr schlecht, daß Amalia burch Moor erstochen werbe, er solle fie erschießen. Schiller er= flärte (Brief vom 3. Rovember 1781), diefe Beränderung, in welche er mit Bergnugen einwillige, gefalle ihm ungemein, ber Effett muffe erstaunlich sein, und er komme ihm auch räubermäßiger vor. Der junge Dramatiter lobte hier, um fich einer andern Schrulle bes Intendanten, ber die Handlung burchaus in die Zeit des Candfriedens zurudversett miffen wollte, nicht fligen zu muffen. "Wenn ich Ihnen auf die Frage: ob das Stud nicht mit Borteil in spätere (foll heißen: frühere) Zeiten gurudgeschoben werden konnte, meine unmaßgebliche Meinung fagen barf, fo gestehe ich, ich wünschte diese Beränderung nicht. Alle Charaftere find zu aufgeklärt, zu modern angelegt, daß das ganze Stud untergehen wurde, wenn die Zeit. worin es geführt wird, verandert wurde." Dalberg legte feinem Theaterausschuft die Frage der durch eine Ruruckdatierung des Studes notwendig werdenden Roftumanderung vor und erhielt bie von den Schaufpielern Iffland, Bed, Beil, Rirchhöfer und Meyer unterschriebene Antwort, daß die allgemeine Stimme wi= der das altdeutsche Kostüm sich erklärt habe; es sei schwer, "die Charafteristit der Räuber in denen altdeutschen Kleidern auszudriiden". Die Erzellenz erwiderte fofort (17. November 1781): "Mag die allgemeine Stimme sagen, was fie immer will; Urteil bes Bublitums über Stude kann nur alsbann Eindruck machen. wenn die Stude vorgestellt find. Bier ift es schiefes Urteil einiger

mit Schauspielwirkung wenig vertrauter Köpfe, die "Käuber' können nach allen Begriffen von Theatereffekt nicht anders als mit ibealischem Anstrich und älterm Kostüm gegeben werden. Denn wo ist nur der geringste Grad von Wahrscheinlichkeit, daß in unsem jetzigen politischen Umständen und unster Staatsversaffung sich eine solche Begebenheit zutragen könne! Dies Stück in unster Tracht wird Fabel und unwahr. Für die romantisch passende wird gesorat werden."

Der Geheimrat hatte eine allzu gute Meinung von den damaligen Berhältniffen, benn als er biefe Zeilen schrieb, war ber später so beruchtigte (1803 in Mainz hingerichtete) Räuberhauptmann Johann Buckler, genannt Schinderhannes, schon geboren. Das nur beiläufig. Daß Dalberg bie Keime, welche seine Zeit im Schofe trug, verkannte, moge ihm hingehen; die Behandlung der Koftumfrage war ein Att paschamäßiger Aufgeblasenheit, ben icharfften Tadel aber verdient das eigenmächtige Korrigieren des Intendanten in der Arbeit des Dichters. Da Schiller ihm hinsichtlich der Transponierung des Stückes in eine vergangene Epoche nicht willfährig genug war, da dieser fich sträubte, ein Berbrechen gegen die Zeiten Maximilians zu begeben, um einem Fehler gegen die Zeiten Friedrichs II. auszuweichen, beforgte der Reichsfreiherr das "Berbrechen" felber. Dafür spricht die Stelle in einem Briefe bom 12. Dezember 1781, wo es heißt: "E. G. berühren einige fehr wichtige Beränderungen, Die meine Arbeit von Ihren han ben erlitten hat". Der Dichter hat nachher die Stelle etwas in die Reihe gebracht, aber damit zugleich ein ganz andres, ber ersten Fassung des Studes burchaus fremdes Motiv, welches den Charakter Karl Moors verändert, in das Stud hineingetragen. In der ursprünglichen Fassung der "Räuber" heißt es: "Das Befet hat zum Schneckengang verdorben, was Ablerflug geworben mare. Das Gefet hat noch teinen großen Mann gebildet, aber die Freiheit brütet Koloffe aus." In der Bühnenbearbeitung: "Huch über ben Frieden, ber jum Schneckengang verdirbt. was Adlerflug 2c. Der Friede hat noch keinen großen Mann gebilbet, aber ber Krieg brütet Roloffe und Belden aus." mit ist ein Wirrwarr in den Motiven angerichtet, den die Kostüm= stage nicht wert war, wogegen zu protestieren der Dichter alle Uriache hatte.

Durch diesen Gewaltstreich war der eigenfinnige Dalberg immer noch nicht befriedigt; früher hatte er gewünscht, daß Moor feine Amalia erschieße, jett schien es ibm besser, fie bringe fich felbst um. Bu foldem Selbstmord, ber nach feiner Anficht geradezu das gange Stud umbringen mußte, bot ber Dichter die Sand nicht, und den in dem Briefe unterlassenen Verweis holte er in der Kritik der "Räuber" nach. Dort mochte ber Herr Intendant lefen: "Sollte Amalia fich felbst erstechen? Mir etelt vor diesem alltäglichen Behelf ber schlechten Dramatiker, die ihren Helben über Hals und Ropf abschlachten, damit bem hungrigen Zuschauer die Suppe nicht talt werbe." In dem Briefe fagte er nur: "Glauben mir E. E., es war berjenige Teil meines Schauspiels, der mich am meisten Anstrengung und überlegung gekoftet hat, davon das Resultat kein andres war, als diefes, daß Moor seine Amalia ermorden muß, und daß biefes eine positive Schonheit seines Charatters ift, die einer= feits ben feurigften Liebhaber, anderfeits ben Banbitenführer mit dem lebhaftesten Rolorit auszeichnet". Außerdem bedang er fich aus, die Beschneidung bes Stlickes, wenn es in der jetigen Fassung zur Aufführung eine zu lange Beit in Anspruch nehme, selbst vornehmen zu dürfen. "Ich wünschte nicht, daß jemand anbers als ich fich diefer Arbeit unterzöge, und ich felbst kann es nicht ohne die Anschauung einer Brobe oder der ersten Borftellung selbst."

Die Wiberspenstigkeit eines jungen Mannes gefiel bem Reichsfreiherrn wenig. Mit den Wassen, welche ihm seine historischen Kenntnisse gaben, rückte er gegen den Dichter zu Felde, freilich ohne sonderlichen Esselt. Schiller merkte die mit Flittergold bestebte Pappe, den Theaterkram, sehr gut heraus und schrieb (Brief vom 25. Dezember 1781): "E. E. haben mich in Ihrem sehten Briefscharfsinnig genug nach Haus geschickt, daß ich schweigen und abwarten muß. Scheinbar wenigstens sind Ihre ausgedachten Gründe im höchsten Grade, besonders die Aristotelische Philosophie und der sophistische Geist des damaligen Jahrhunderts in Absicht auf meinen Franz, daß ich selbst bald Ihrer Meinung bin."

Diese letzte Verdalbergung der "Käuber", der Selbstmord der Amalia, wurde nicht in die 1782 auf Veranlassung des Intendanten bei Schwan in Mannheim erschienene, "für die Mannheimer Bühne verd esserte Auslage aufgenommen, wohl aber die auf die Zeit bezügliche, trothem Schiller sich ausdrücklich (Brief vom 12. Dezember 1781) ausdedungen, daß der Druck nur die von ihm selbst ausgearbeitete Umänderung wiedergebe. In der Rezension wurde Dalberg auch dassur gezilchtigt; er mochte sichs bemerken, wenn der Kritiker dort sagt, daß durch die Verlegung der Geschichte in die

Zeit des Landfriedens aus den "Räubern" ein Ding so buntfarbig

wie die Hofen des Harletins geworden fei.

In dieser Bühnenbearbeitung sindet sich noch eine Stelle, die 31 ungeschickt ist, als daß die Dalbergsche Löwenklaue sich nicht herausmerten ließe. Amalia streut Rosen um den schlasenden alten Grasen. "Schlummre in Rosendust. — In Rosendust erzichene Karl deinen Träumen — erwache in Rosendust; ich will hingeh'n und unter Rosmarin entschlummern." In solcher unzeiglichwängerten Atmosphäre nehmen sich die papiernen Rosen,

biefe Schäferspielfarce, gar zu jammerlich aus.

Einige weitere wesentliche Anderungen der Theaterbearbeitung gegen die ursprüngliche Form des Stückes seien turz aufgeführt. Die Bühnenfaffung trägt die Bezeichnung "Trauerspiel", früher waren bie "Räuber" als "Schauspiel" charafterifiert. Die Gefänge fehlen in der Theaterbearbeitung; der Bater ist in eine Magistratsperson verwandelt, Pfarrer Mofer und Räuber Schwarz kommen nicht barin vor. Der zweite Auftritt bes erften Aufzugs bilbete früher ben britten. Im fechsten Auftritt ift Raamann bie Rolle bes Schwarz zugeteilt. Die Hauptveränderungen beginnen im vierten Aufzug, die Szene zwischen Daniel und Franz ift, soweit sie den Mordplan betraf, weggefallen und hat dem bebeutungsvollen Auftritt zwischen Hermann und Franz Platz gemacht, ber effettreiche, neugedichtete Monolog des lettern, eine seiner Zeit berühmte Leistung der Isslandschen Kunst, schließt sich an. Im letten Auszug erbroffelt sich Franz nicht, sondern springt in die Flammen des bremenden Schlosses, die Räuber ihm nach, retten ihn und bringen ihn dann zum Gericht nach dem Raubschloß im Walde; hier wird er in das Berlies hinabgestoßen, das bisher dem alten Moor zum Aufenthalt gedient hat.

Biele Partien des Wertes erhielten durch Kürzungen größere Strafsbeit, freilich bisweilen auf Kosten der seinern psychologischen Motivierung, so z. B. der Monolog des Franz in der ersten Szene des ersten Altes, ebenso in der ersten Szene des zweiten Altes, die Traumerzählung desselben zu Ansang des fünsten Altes, der Monologkarls in der zweiten, beziehentlich dritten Szene des ersten Altes, verschiedene Gespräche der Käuber untereinander zc. Andre Partien wurden zu größerer dramatischer Wirtung herausgearbeitet, so die Intrige des Franz wegen Ermordung seines Bruders, wo die Vertauschung des alten Daniel als eines Wertzeuges dazu mit hermann nebst des letztern Abfall von Franz eine entschiedene

Verbesserung ist. — Allzu große überschwenglichkeiten der Gedanten und Worte wurden gemäßigt, mitunter wurde dem stärkern Bühnenesselte auch die höhere poetische Wahrheit geopsert. Es war kein glücklicher Griff, wenn Schiller in dieser Beardeitung Amalien eine leidenschasstliche Reigung zu dem fremden Grasen sassen und somit ihren Karl, den sie nicht in jenem wiedererkennt, untreu werden läßt. Auch der veränderte Schluß, wo Franz lebendig in den Hungerturm geworsen wird, fällt allzusehr ins Gräßliche und die soviel weiter ausgesponnene Szene mit Amalia ins unnatürlich Bombastische, ja teilweise ins verzerrt Unschöne. — Dieses Urteil Viedermanns ("Deutschland im 18. Jahrhundert", Bd. 4, S. 600) legt ebenso übersichtlich als treffend die schwachen wie die starken Seiten des überarbeiteten Wertes dar.

Als Schiller das Jugenddrama kurz vor seinem Tode für sein "Theater" revidierte, griff er auf die erste Gestalt der "Käuber" zurück, nicht auf diese unter Dalbergs Einfluß entstandene Bühnenbearbeitung. Er wollte das überliefern, was sein eignes Werk war.

Vorläusig beschäftigte ihn die Erwartung der ersten Aufführung, aus voller Seele freute er sich darauf. "Ich glaube, meine ganze dramatische Welt wird dabei auswahen und mir im ganzen einen größern Schwung geben, denn es ist das erste Mal in meinem Leben, daß ich etwas mehr als Mittelmäßiges hören werde", schrieb er am 25. Dezember 1781. — Seine Hossinung, der ersten Darstellung anwohnen zu können, drohte sast vereitelt zu werden. Um 8. oder 10. Januar sollte die Vorstellung des Stückes stattsinden, aber zum Geburtstag der Reichsgräsin (10. Januar) mußte Schiller durchaus in Stuttgart anwesend sein, weil es einer Militärperson seitens der Durchlaucht sehr übel vermerkt worden wäre, hätte sie sich der der tugendsamen Frau und Freundin darzubringenden Gratulation entziehen wollen. Dalberg zeigte sich so gessällig, Schillers Wunsch entsprechend, die Aufführung auf den 13. Januar (1782) anzusesen.

Sobalb der Glückwunsch bei der Hohenheim angebracht war, begab sich der Dichter in Begleitung seines Freundes Petersen auf die Reise nach Mannheim. Troh aller durch die Kürze der Zeit gebotenen Gile ließ Schiller sich in Schwehingen durch ein schmuckes Kellnermädchen sesselner sich wurde infolge dieser Tändelei über Gebühr verzögert, doch trasen die Reisenden noch früh genug ein, um kurz vor Ansang der Borstellung den reservierten Plat einnehmen zu können. Dieselbe begann um 5 Uhr. Aus der

ganzen Umgegend, von Beibelberg, Darmftadt, Frankfurt, Mainz, Borms, Speier, waren die Leute zu Pferde und zu Wagen berbeigeftrömt, bas berüchtigte Stud von Klinftlern aufführen au feben, die auch unbedeutende Rollen mit täuschender Wahrheit gaben und nun hier um fo ftarter wirten konnten, je gebrängter bie Sprache. je neuer die Ausdrude, je ungeheurer und schrecklicher die Gegenflände waren, welche dem Zuschauer vorgeführt werden follten. Um 1 Uhr mittags waren biejenigen, benen teine Loge zur Berfügung ftand, schon im Theater, sich einen Blat zu erobern und warteten geduldig vier Stunden, bis der Borhang aufging. Die Veränderung der Ruliffen leichter bewertstelligen zu können, hatte Dalberg aus den fünf Akten fieben Handlungen gemacht; er hatte auch den Dichter veranlaßt, ein Vorwort zu verfaffen, welches auf dem Theaterzettel abgedruckt wurde. Die an leichtere Kost gewöhnten Mannheimer hätten fich ja ob der gewaltigen Eruption allzusehr entsehen können, wenn sie ohne jegliche Borbereitung davon überrascht worden wären. Am Schluß dieser Ansprache an das Bubli= tum findet fich die hausbackene Moral wieder, welche v. Hoven icon aus dem gewaltigen Stoff hatte ausziehen wollen. Der junge Bater that alles für sein Kind, that alles, um ihm das Wohlwollen selbst bes Philistertums zu gewinnen. Die Ansprache ging ganz in dem Zwecke auf, die fittliche Mitglichkeit der "Räuber" in ein recht helles Licht zu setzen. Trothem ben Zuschauern bas Stud so gang faklich und nundgerecht hingestellt war, nahmen fie die drei erften Atte ziemlich tuhl auf, von da ab aber rig die fturmende handlung alles mit fich fort. Böck als Karl Moor war vortreff= lich. Seine kleine, unterfette Figur ftorte anfangs, jedoch die warme Dellamation, der Ausdruck, das Teuer feines Spiels liegen diefen Umftand bald vergeffen. Beil als Schweizer und der Rofinsty Becks ftanden ihm ebenbürtig zur Seite. Über alle empor ragte jedoch Iffland in der Rolle des Franz. Unheimliches Grauen, Schauer Aberfielen jeden, der diefen abgefeimten, bis in die feinsten Rüancen seiner Schlechtigkeit gezeichneten Bösewicht sah — markerschütternd war die Szene des fünften Attes, die Erzählung des Traumes vom Jungften Gericht, die fich steigernde Seelenangst, welche, fich felbst Rut machend, auf die Frage: "Rächet denn droben über den Sternen Giner?" bas ruchlose "Rein, nein" herauspreßte. ausdrucksvoller Stellung, ben Leuchter in ber hand, bas geister= bleiche Geficht von der flackernden Kerze beleuchtet, sprach Iffland= Franz biefe Worte, und dann fant er bei dem zitternd halb hin= gehauchten "Ja, ja" wie von unsichtbarer hand getroffen ohn-

mächtig zusammen.

Nach beendigter Vorstellung speisten Schiller und Petersen in Gesellschaft aller Schauspieler, welche in dem Stüde mitgewirkt hatten. Die Tischgespräche enthielten viel Erfreuliches und Erhebendes, aber auch viel leeres Kunstgeschwäß. Mit ganz besonderer Artigkeit nahm Schwan den Dichter auf und übergab demselben die in vier Karolin bestehende Reisebergütung, welche Dalberg bewilligt hatte.

Die beiden Freunde kehrten nach Stuttgart zurud. Rur wenige Vertraute wußten, daß der Regimentsmeditus, der in strengstem Geheimnis ohne Urlaub seines Chefs gereift war, überhaupt fort gewesen. Die Beiterkeit, welche vor der Abreife sein Wefen belebt hatte, war nach der Rückfehr fast ganz verschwunden. So sehnlich er die Stunden des Genuffes an seiner Schöhfung herbeigewünscht, so mikveransigt war er nun, daß er seine medizini= ichen Amtsgeschäfte wieder vornehmen und fich der militärischen Ordnung fügen mußte. Hatte ihm boch nicht nur der fturmische Beifall des Bublitums, fondern in erster Reihe fein eignes Urteil die Überzeugung verschafft, daß er jum Schauspielbichter geboren fei. Jede andre Beschäftigung, die er unternehmen mußte, machte ihn mikmutia, und er achtete die darauf verwandte Reit als vergeubet. Erft nach einigen Wochen hatte fein aufgeregtes Gemilt fich wieder so weit beruhigt, um sich in die unabanderlichen Berhältniffe zurückfinden und der Ausführung eines neuen Entwurfes widmen au konnen. Das Gujet war die Berfchworung bes Riegto au Benua.

## 9. Die Anthologie.

ie Herausgabe und Umarbeitung der "Räuber" waren ) die bedeutenosten Creignisse des Jahres 1781, aber nicht

bie einzigen.

Junächst ist wiederum einer Totenklage, der Elegie auf den Tod Weckerlins, zu gedenken. Der Heimgegangene, ein Mitistüller Schillers auf der Akademie, hatte sich gleichfalls dem Studium der Arzneiwissenschaft gewidmet und starb plöglich im Jamuar 1781. Seine Stuttgarter Berufsgenossen ließen den Rachruf brucken, und durch dessen Verbreitung wurde der Dichter (wie er an v. Hoven schrieb) berüchtigter als durch zwanzig Jahre Praxis. "Aber es ist ein Kame wie desjenigen, der den Tempel zu Ephesus verbrannte. Gott sei mir gnädig!" In der ersten Fassung enthielt das Gedicht einige sehr scharfe Stellen, gegen welche Widerspruch zu erheben manchem Gestihl nabelag; sie wurden später getilgt.

Schon in biesem Werke begann ber Satiriker sich zu regen, nicht ber Satiriker in der Weise des Horaz, sondern in der des Juvenal; die Anklage schließt nicht mit dem Strafantrage, den Angeklagten auszulachen, sondern mit dem, ihn zu vernichten. Schillers Humor hat in der Epoche etwas Grimmiges, er rüttelt an allem mit nerviger Faust, er geht nicht mit der leichten Berührung graziöser Schelmerei darüber hinweg. Wie er mit gistigem Hohn in dem vorhin erwähnten Briese über seinen Beruf aburteilt, so wirst er in der Elegie dem Weltregierer Barbarei vor und rät dem gramgebeugten Bater in derselben Strophe an, zu beten, daß ihm Gott nicht entwische. Das irdische Leben und Treiben, das komisch-tragische Gewühl, wird mit zermalmender Kritik getrossen. Rabelais hat das Jus in langen Kapiteln nicht wuchtiger gegeißelt, als Schiller es hier in zwei Zeilen gethan, indem er die Gerechtigkeit eine Bastardtochter nennt, die mit Menschen wie mit Würseln

spielt. "Sterben ist der langen Thorheit Ende", die Verwandlung eines Königs in Staub nur ein leichter Kleiderwechsel. Wer solche Schlüsse zog und sie so schneidend aussprach, mußte es mit vielen verderben; er hatte ja auch, ein neuer Herostrat, die Brandsacel an das gelegt, was die Wehrzahl der Wenschen als ein Geiliatum verehrt.

In diesem Jahre erschien ferner ohne Schillers Ramen in einem Einzeldruck auf vierundamangig Ottabseiten bas Bedicht "Der Benuswagen". Hatte ber Elebe fruher auf herzogliches Rommando die Tugend "in ihre Folge" betrachten muffen, so betrachtete der Militärarzt jest die Untugend "in ihre Folge". Das in Rudficht auf die Komposition fehr holperige Gedicht von mitunter recht unbequemem Cpnismus enthält viel von dem Geifte. der die sechste Satire Juvenals durchweht. Frappant darin sind einzelne Anspielungen, die fich unschwer auf die nachftliegenden Berhältniffe und auf den Herzog felbst beziehen laffen; der Kuhn= beit bes jungen Satiriters ftellen fie bas befte Zeugnis aus. Die Dunkelheit mancher berührten Beziehungen erschwert jedoch die Lettlire des Stückes, und was vielleicht recht wizig gedacht war. fteht nun umfonft ba, wenigstens fo lange, als es teine Erklärung gefunden. Ubrigens tann ber Bermutung, daß Schiller das Bebicht nicht bloß aus freier satirisch=poetischer Laune, sondern in erster Linie zu eignem Rut und Frommen schrieb, nicht wohl widersprochen werden. Frau v. Wolzogen fagt in ihrer Schiller-Biographie: "In einer Stadt, die zu allen Lebensgenüffen einlud. in der das frühere Beifpiel des Herrschers das Band der Sitte. besonders in der Hofwelt, fehr loder gemacht hatte, und wo die Familien, in benen alte Zucht und Ordnung herrschte, fich in ftrenger Burudgezogenheit hielten, mußten bem gunglingsalter manche Klippen drohen. Die Rabe der Familie, die auf der Soli= tüde wohnte, und an der er immer mit herzlicher Liebe hing, der Wunsch, ihre Erwartungen von ihm nicht zu täuschen, besonders eine Warnung im weichen Liebeston der Mutter hielten den jugendlichen Leichtfinn in Schranken und stellten bas Bleichmaß wieder her. Auch hielt im Umgang mit aufstrebenden Freunden Die Beistigkeit immer die Obergewalt über das finnliche Leben." Wenn Schiller es bei diefen Anregungen von außen nicht bewenden ließ. fonbern feine eigne Energie in Dienft ber großen Sache ftellte und "Der Benusmagen" als ein Erzeugnis bes innern Ringens anaeleben werden dari, so gebührt dem Gedichte trot aller Berftoke

gegen das poetisch-ästhetisch Zulässige als einem Dokument für die gesunde sittliche Entwickelung des Dichters der Plat unter seinen Werken. Er selbst hatte es davon ausgeschlossen, als er die zerstreuten gesammelt herausgab, und mit Recht; andre Rücksichten bestimmen den Dichter, andre die Rachwelt. Seinen Zeitgenossen teilt er von seinem Eigentume mit, was er für geeignet hält, ihnen sieht er als Künstler gegenüber, die Nachwelt aber betrachtet den gomzen großen Menschen als ihr Eigentum, als ein heiliges Geschent der Schöpfung. Drum wird ihr jede seiner Thaten und Außerungen bedeutungsvoll, eine Lehre oder Warnung. Beides zugleich ist "Der Venuswagen", eine Lehre für jugendliche Menschen

ichen, eine Warnung für jugendliche Dichter.

Bei der Dichtfunft hatte es fein Bewenden noch nicht, auch der Journalist in Schiller fing bereits an, sich zu regen, vorerst allerbings in febr bescheibenen Grengen und mit fehr bescheibenen Mitteln. Die bei dem Buchdrucker Mantler in Stuttgart erschienenen "Nachrichten zum Nuten und Bergnügen", ein zweimal wöchent= lich, Dienstags und Freitags, ausgegebenes politisches Blättchen, hatten die Ehre, von dem Herrn Regimentsmeditus redigiert zu werden. Wie weit feine Berfafferthatigfeit biefer Reitung au gute getommen, ift nicht festgestellt. Auf das Zeugnis Beterfens bin wurde baraus die "De auf die gluckliche Wiedertunft unferes gnädigsten Rürften" als ein Produkt Schillers ausgegraben. Die Obe fteht in Nr. 19 vom 6. März 1781. Könnte erwiesen werden, daß das durch den Ausbruck wie den Gedankengang unangenehme Machwert nicht von Schiller verfaßt fei, so ware für ihn nichts dabei verloren. Boas fagt darüber: "Wenn man diefen Berfen auch keinen poetischen Wert beimeffen kann, so ist es doch von eigentümlichem Interesse, daraus die fturmische Berehrung zu erkennen, mit der Schiller den Herzog Karl begrüßte und zwar zur ielben Reit, als er die Räuber' vollendete. Obenein zog ihm die feurige Huldigung noch Kämpfe mit dem Stuttgarter Zenfor zu, ber die Ausdrucke zu ftart, ben Patriotismus zu ausschließend fand und nicht bulben wollte, daß die Fürsten andrer Länder so in den Schatten geftellt würden. Diefer litterarische Femrichter verweigerte überhaupt zuweilen aus den grillenhafteften Bedenklichkeiten die Druckbewilligung, weshalb Schiller einmal zu ihm ins haus ging und ihn, heftig aufgebracht, zur Rebe ftellte. Der Streit enbigte damit, daß dem erhitzten Autor die Thür gewiesen und ihm gedroht wurde, man würde ihn die Treppe hinunter werfen, wenn er fich nicht entferne." Rührt das Gedicht wirklich von Schiller her, so braucht man deshalb die von Boas herausgelesene stürmische Berechrung und seurige Huldigung nicht gerade für dare Minze zu nehmen. Wenn ein so scharfer Satiriker so stürmisch lobt, hat solsches Lob immer etwas Verdächtiges. Die Gedanken der Ode sind sür eine Schmeichelei zu grob ausgedrückt, zu plump sür eine Ironie. Als Erklärung bleibt der Umstand, daß der Redakteur einer Stuttgarter Zeitung die Durchlaucht dei solch seierlichen Gelegenheiten anjubeln mußte; der Grimm über diesen Zwang hat dann den grell schreienden Ton der Verse zu verantworten.

Die "Mäuber" erschienen im Druck; dies gab Anlaß zu einem Besuch Schillers bei Schubart auf dem in nächster Nähe Ludwigsburgs gelegenen Hohenasperg. Nicht allzuhoch ragt dieser Kegel über die umliegende Landschaft empor, und seine äußere Form gewährt keinen unsreundlichen Andlick, desto sinsterer waren die unterirdischen Löcher in dem auf der Höhe erbauten Festungswerke und ganz besonders geeignet, die Opser herzoglicher Wilklir die Boshaftigkeit eben dieser Wilklir empsindlich sühlen zu lassen.

Das bekanntefte Opfer ist ber Dichter Schubart.

Christian Friedrich Daniel Schubart, 1739 zu Sontheim geboren, eine talentvolle, aber liederliche Ratur, poetisch begabt und mit großen Unlagen zur Mufit ausgestattet, 1768 zum Bräzeptor und Organisten in Geiflingen ernannt, feche Jahre später Organist und Musikbirektor in Ludwigsburg, ging infolge ausschweifenden Lebenswandels und eines Zerwürfnisses mit dem schon erwähnten Spezial Billing 1773 feiner Stelle verluftig, wurde foggr bes Landes verwiesen und begann im folgenden Jahre zu Augsburg bie Herausgabe einer Zeitschrift: "Deutsche Chronit". Die patriotische Kaltung und lebendige Darftellung der Chronit fanden überall wohlverdienten großen Antlang, nur nicht bei dem Augsburger Magistrat. Letterer verbot den Druck des Blattes und wies der größern Sicherheit wegen Schubart wiederum vom Augsburger Bebiete aus; ber Gemagregelte fiedelte nun nach Ulm fiber und fette bort die Herausgabe der "Chronit" fort (1775). Seine Freimütigkeit hatte bisher schon sehr üble Folgen für ihn gehabt, fie follte ihm noch schlimmere Früchte tragen. Gewohnt, nicht nur allem nachzusvüren, sondern auch mit der gewonnenen Unficht nicht gurudauhalten, untergog er noch in dem Jahre feiner Ausweifung aus Augsburg die Rinderlofigkeit fo vieler beutscher Fürften von damals einer Kritit, welche der gleichfalls kinderlofe Bergog Rarl

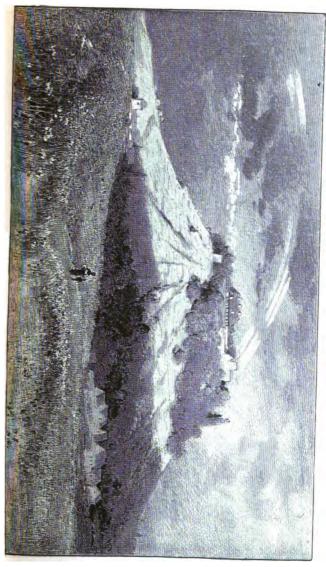

Der Hohenasperg.

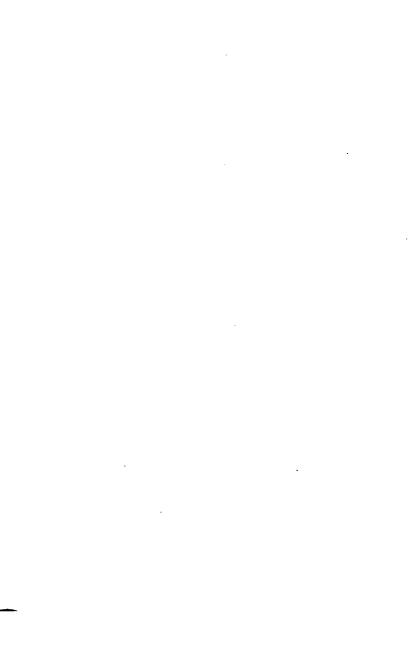

Eugen nicht vergaß. Letzterer ließ ihn durch den Klosteramtmann Scholl in dessen Auntshaus nach Blaubeuren auf württembergisches Gebiet loden, dort verhaften und auf den Hohenasperg bringen, um "seinen Unverschämtheiten gegen fast alle gekrönte Häupter auf dem Erdboden" ein Ende zu machen. Dort saß der unglückliche Dichter seit 1777 ohne Urteilsspruch gesangen, in der ersten Zeit

sogar aller Bücher und Schreibmaterialien beraubt.

Sein Wächter, der Kommandant der Feste Hohenasperg, Rieger, war mit dem in Ludwigsburg wohnenden v. Hoven bekannt geworden und hatte diesen gebeten, ihm Schiller, von welchem er wuste, daß-er v. Hoven öfters von Stuttgart aus besuche, gelegentlich vorzustellen. Hoven versprach, daß dies alsbald geschehen solle, mb ber General, um fich feinen Befuch zu einem Feft zu machen, forderte Schubart, der Schiller auch noch nicht personlich kannte, zu einer Rezenfion der "Räuber" auf, welche er ihm als einem Fremden vorlesen sollte. Schubart war mit seiner Rezension fertig, Schiller kam und begab fich mit dem Freunde auf die Festung; der General, hocherfreut über den Befuch des Dichters, überhäufte ihn mit Höflichkeiten, und nun wurden beide zu Schubart geführt. Abgeredetermaßen ftellte Rieger bem Gefangenen Schiller unter dem Namen eines Dottor Fischer vor und brachte, sobald die erste Begrugung vorbei war, das Gespräch auf die "Räuber". Der angebliche Doktor Fischer fagte, daß er ben Berfaffer genau kenne und sehr wünschte, das Urteil Schubarts über das Stück zu hören. Da fiel ber General, sich zu Schubart wendend, ploplich ein: "Sie haben ja eine Rezenfion der "Räuber" verfaßt, wollen Sie nicht die Gefälligkeit haben, fie dem herrn Doktor vorzulesen?" Schubart holte sein Manuffript, las, ohne zu ahnen, daß ber Berfaffer ber "Rauber" vor ihm ftebe, die Rezenfion vor, und als er am Schluffe ben Bunfch außerte, ben großen Dichter perfonlich tennen zu lernen, sagte ihm Rieger, indem er ihn auf die Schulter klopfte: "Ihr Wunsch ist erfüllt, hier steht Schiller vor Ihnen". — "Ist es möglich?" rief Schubart frohlockend aus, "das ift also ber Berfaffer ber "Räuber"?" Dies gefagt, fiel er ihm um ben Hals, kliste ihn, und Freudenthränen glanzten in feinen Augen.

Burde auf diese Weise eine für Schiller nicht von weitern Folgen begleitete Bekanntschaft eingeleitet, so ist die Beziehung, in welche er damals zu Stäudlin trat, für die Geschichte unsver Litte-

ratur merkwürdiger geworden.

Gotthold Friedrich Stäudlin, 1758 zu Stuttgart geboren und

112 Stäudlin.

baselbst als Ranzleiadvokat angestellt, hatte 1780 bas Gebicht "Albrecht von Haller" und "Proben einer deutschen Uneis, nebft lyrischen Gebichten" veröffentlicht. Im folgenden Jahre gab er eine "Schwäbische Blumenlese auf bas Jahr 1782" heraus, wozu Saug einige muntere Epigramme, Cong fchwärmerische Dichtungen à la Klopftock, Schiller die "Entzückung an Laura" beisteuerten. Diefe Obe foll Beranlaffung zu einem Zerwürfnis des Dichters mit Stäudlin geworben fein, weil letterer vor bem Druce einige redaktionelle Schnitte daran vornahm. Schiller, dadurch gereizt, faßte ben Entschluß, die Stäudlinsche "Blumenlese" durch eine ihr "Auch wollte entaegenaustellende Anthologie zu "zermalmen". man binfichtlich des Lufrativen mit etwas anderem probiren", fagt Scharffenstein bas mit der Herausgabe der "Räuber" versuchte Geschäft war verungläckt, die Anthologie sollte das Defizit becken. Schiller ging feine Atademiegenoffen um Beitrage an, Beterfen wurde zunächst ins Bertrauen gezogen, dann Scharffenstein, haug, v. Hoben, Pfeiffer und Graf Zuccato, die lettern beiden ebenfalls Schiller ber Atademie. Was die andern zu dem Unternehmen hergeben konnten, war weder der Masse noch dem Inhalte nach bedeutend. Schiller mufte das meifte felbst liefern und wählte um dem Bublitum die Meinung beigubringen, als fei die Bahl der Mitarbeiter eine große, verschiedene Buchftaben zur Unterschrift feiner Bedichte. Letterer Umftand trägt bie Schuld, daß für manche Stlicke ber Anthologie, die vielleicht von ihm verfaßt worden find, seine Autorschaft fich bis jest nicht mit Sicherheit hat festftellen laffen.

Mit einer Widmung: "Meinem Prinzipal, dem Tob", und einer vom 2. Februar datierten Borrede erschien die "Anthologie auf das Jahr 1782, gedruckt in der Buchdruckerei zu Tobolsko", 18 Bogen start. Das Titelblatt war mit einem in Kupser gestochenen Apollokopf geziert, die Sammlung enthielt dreiundachtzig Gedichte, darunter Schillers lyrische Operette "Semele", und acht-

undzwanzig Epigramme.

Biel Unvollkommenes, mit ästhetischen Mängeln Behastetes trat in diesen Erstlingsdichtungen hervor, wenn auch sast in jeder Zeile die gewaltige Persönlichkeit, der reiche, immer zum Idealen hinausstredende Geist. Dieser Reichtum an Stoffen, an riesen-haften Bildern, an Tropen und Figuren, die an Sonne und Planeten, an die Unendlichkeit und das Chaos, an Himmel und Hölle anknüpsen, die Vergleiche, welche oft viel zu groß sind, um ühren

Zwed zu erfüllen, die klaffenden Gedankenabgründe, über welche ber dichtende Genius eine Brücke zu spannen unterließ, diese ins Unermeßliche hinaustreibende Phantasie des Dichters — wer hätte sich sogleich in alles das finden können, in diese Gedanken, die sich immer der äußersten Schranke der menschlichen Gesühlssfähigket entlang bewegen und sie allaugenblicklich zu überspringen unternehmen, in diese göttliche Trunkenheit, welche, immer auf der höcksten Höhren der Menschliche der Menschlicheit schwebend, das Ubermenschliche als das Alltägliche handhabt. Biel zu derb, kräftig und genial, ebenso unheimlich als unbequem erschienen der Welt diese Brodukte.

"Das Riefenhafte in Schillers "Jugendgedichten"", jagt Bülow in der Einleitung zu feiner 1850 veranstalteten Ausgabe der "Anthologie", "ift ebendarum so unerschöpflich, weil sein Geist es ganz und gar aus dem Nichts erschuf." — Sicherlich paft dieses Wort auf die Laura=Oben, benn was die S. 86 erwähnte hauptmann Vifcher baran verschuldete, kann unmöglich in Betracht kommen. Weber ihre Bestalt noch ihr Beist, einzig der Umstand, daß sie ein weißliches Wesen war, vielleicht das erste fremde, mit welchem Schiller längere Rede gewechselt, wectte den Titan, und dieser entflammte an dem Begriffe des Weibes liberhaupt die Seele des Dichters. Da erweitert fich dieser Begriff ins übermenschliche, ins Ewige, ins Göttliche. Da wird das Weib zur Beherrscherin bes Klanges. jur Bermittlerin ber Gotteserkenntnis burch die harmonie. Der Gestalt nach das Meisterstück der Schöpfung, die Grazie der Be-wegung einzig und ganz besitzend, gießt es belebendes Entzücken über alles aus, bem es naht, und abelt ben leblosen Teil ber Schöpfung, indem es ihn befeelt. Dem Dichter aber entzündet fich an der Betrachtung des Weibes der Gebante, daß einft ein Gott zwei Eigenschaften seiner Wesenheit, getrennt und eingeschloffen in die Form des Mannes und des Weibes, hinaussandte in die Schöpfung mit bem urewigen Verlangen nach Wiedervereinigung, und dieses Berlangen ift die Liebe. Der Liebe Symbol ift der Rug, um bessen unendliche Dauer der Dichter die Barze bittet. Das vollkommene Ineinanderströmen der Geister und ihrer finnlichen Form aber ift das Höchste, weil es die Wiedervereinigung der einft getrennten Eigenschaften bes göttlichen Wefens vollzieht. Bon biejer schwindelnden Bobe, zu welcher ben Begeifterten ber Damon ber Phantafie erhoben, sieht der Erdenreft ihn wieder herab, und in der Melancholie klingt hart und herb die Klage um das Menschenlos, um die Zeit, wo Laura nicht mehr lieben, nicht mehr liebens= Shiller, Biographie.

würdig sein wird. So schließt das Hohelied der Liebe, soweit es in den acht Laura-Gedichten und dem Hymnus der "Anthologie"

enthalten ift.

Sang auf irdischem Boben bewegt sich die Trauer um die verratene Liebe in dem Liede "An Minna"; bort ist das Mädchen die Berraterin, in der mehr überirdischen "Rindesmörderin" (ber erfte Gedanke zu diefem Gedichte scheint durch den vierten Att des "Deutschen Hausvater" von Gemmingen geweckt worden zu sein) der Mann ber Berbrecher. Feiern die Laura-Oben die Gewalt des Weibes. ben Mann zum Gotte zu begeiftern, fo wird hier gezeigt, wie durch bes Mannes Schuld das Wefen des Weibes in fein Gegenteil verwandelt werden tann. Zugleich ift die "Kindesmörderin" wieder eine Berherrlichung des Berhältniffes awischen Mann und Weib, benn bas Rind fällt als Opfer ber Berraterei bes Baters, Luifen macht ber Anblick des Knaben die Erinnerung an das verlorne Glück unerträglich, beshalb vernichtet fie das junge Leben. Bei aller Berworrenheit diefes Gedichtes - eine Gigenschaft, die fo viele Iprische Produtte des jugendlichen Schiller miteinander gemein baben — hat der dem Weibe beigegebene großartige Zug viel Sinreifendes. Die That, welche Luise begeht, ift scheuflich, die Motive ber That haben dagegen unleugbar etwas Erhabenes. In den Abern ber Kindesmörderin fließt mehr als ein Tropfen von bem Blute Rarl Moors.

Der geniale Übermut des Humors, in "Kastraten und Männer" mehr durch die Wahl des Stoffes sich offenbarend, beherrscht in "Bachus im Triller" und dem "Bauernständchen" auch die Form so vollkommen, daß empsindlichen Seelen die Veranlassung zu verschämtem Augenniederschlag in diesen Gedichten öfter geboten wird.

Wahre Prachtstücke teils plastischer Darstellung, teils seherhafter Schilderung sind: "Die Schlacht", "Gruppe aus dem Tartarus" und "Chhium". Wer so dichten konnte, mußte ein majestätischer Geist sein. Bon gleicher Erhabenheit, die alles, womit sie sich besaßt, zu sich emporzieht, stellt sich das Gedicht an Rousseau dar; es "ist von der edelsten und reinsten Jugendbegeisterung durchglüht und jedensalls eine der bezeichnendsten Kundgedungen des Geistes, welcher die Anthologie so bedeutend macht" (Billow). "Biele Stellen sind von edlem Freiheitsgeiste belebt, und seile Lobreden sindet man hier nicht", sagte Schiller in der Rezension der "Anthologie"; dagegen wird niemand Widerspruch erheben können, ebensowenig gegen die andre Bemerkung, daß die Gedichte "Rousseau" und "Die schlimmen Monarchen" "starke, kühne und wahrpoetische Züge" enthalten. Es ist erstaunlich, mit welcher Sicherheit, aber auch mit welcher Tollkühnheit die Sprache als schwert hier gehandhabt wird. Die drei Zeilen der vorletzten Strophe:

"Jhr bezahlt ben Bankerott ber Jugend Mit Gelübben, und mit lächerlicher Tugend, Die — Hanswurst erfanb";

zielen unverkennbar auf Se. Durchlaucht Karl Eugen und berühren dasselbe Thema, das dem armen Schubart zehn Jahre Festung eintrug, eine sicherlich merkwürdige Kühnheit des Dichters.

Möge zum Schlusse bieses kurzen ilberblickes über bie "Anthologie" noch bes Gebichtes "Monument Moors, bes Käubers" gebacht werben, als bessen Versasser sich Schiller ausdrücklich bekannte. Auch äußerlich als Inschrift auf einen Grabstein gekennzeichnet, machen die schwungvollen Zeilen von der Lizenz Gebrauch, welche ihnen eine solche Stelle gewährt; sie sagen, wer dort ruht, was er verdrach, sie weisen darauf hin, in welcher Art sein Andenken auf die Rachwelt kommen dürse und solle, das Andenken an den majestätischen Sünder, aus welchem der Ilngling die Lehre ziehe: "mit des Genies gesährlichem Atherstrahl behutsamer zu spielen".

Schärfer und (bas barf hinzugefügt werben) richtiger kann bie formale Seite des "Anthologie"= Inhalts taum beurteilt werden, als Schiller felbst fie in der Rezension im "Württembergischen Repertorium" beurteilt hat. Erleichtert hat der Herausgeber durch diese Besprechung dem Buche den Eingang beim Publikum gewiß nicht, vielleicht gar erschwert; ficher ist, daß der 3weck, Stäudlins "Blumenlese" zu zermalmen, nicht erreicht wurde. Schiller ließ keinen zweiten Band feiner "Anthologie" mehr erscheinen, wohl aber sette Stäudlin feine "Blumenlese" mehrere Jahre hindurch fort und verfagte fich nicht, feinem Widerfacher hin und wieder einen Sieb zu widmen. Die gereizte Stimmung darf ihm verziehen werden, denn daß er "Die Journalisten und Minos" und "Die Rache ber Musen" sowie die ironische Abfertigung seines "Almanachs" in der Schillerichen Rezenfton als Zeichen befondern Wohlwollens hätte betrachten und darüber hatte erfreut sein sollen, wer mag ihm das zumuten. Eine große Berirrung aber und nichts andres ift es, wenn ein Biograph Schillers in dem unseligen Lebensende Stäudlins eine Rache fieht, welche das Geschick zu gunften des größern Dichters

an ihm genommen. Stäudlin, ber mit Schiller fvater wieber in Berkehr trat (zwei seiner Briefe an lettern vom 20. September und 26. Ottober 1793 find noch erhalten), wurde irrfinnig und endete fein Leben (1796 ober 1797) burch einen Sprung in ben Rhein. In diefen Briefen erkannte er die höhere Begabung des Laurafangers in würdiafter Beife an, aber ber Schiller von 1793 mar auch nicht mehr der der "Anthologie", die embryonale Unförmlichkeit bes Genies hatte fich zu vollendeterer Form entwidelt, und Stäudlins frühere Sünde reduziert fich also barauf, daß er zufällig in ber unförmlichen Maffe nicht die kunftige Gestalt ahnte. Das war wirklich tein Berbrechen. Schiller gab ihm fpater fogar gewiffermaßen recht, als er nicht bloß die in der "Schwäbischen Blumenlese" ausgelaffenen zwei Strophen der "feeligen Augenblice" ("Ent= zlickung an Laura"), sondern auch noch drei weitere Strophen der Dbe tilgte und nur die vier erften in die Sammlung feiner Gedichte aufnahm.

Damals, als der junge Feuergeist mit der "Anthologie" hervortrat, erfüllte ihn der Beruf, "die farblose Mittelmäßigkeit aus ihrem weichen Volfterstuhl aufzujagen"; den Thatendrang befaß er, feine Geftaltungetraft freilich befand fich noch in ben ersten Anfängen, manches, was man in feiner Sprache für Rühnheiten ansehen möchte, war nur Ungeschick; ein uneingeschränktes Lob verträgt fast teins dieser Gedichte, weil beinahe tein einziges gang frei von Unbehilflichkeiten ift. Aber das Innerste des Seelenlebens brudt fich in diesen Boefien aus. Schillers hoher Sinn für Menschenwürde tont uns aus allen mit mächtigem Rlange entgegen. aus allen der Ruf, die Pflege des Gottesebenbildes in uns unter unfre Pflichten aufzunehmen, dies als die höchste unfrer Pflichten au betrachten. Das ift ber Grundton, welcher alle Einzelfarben zu einem Ganzen zusammenstimmt, barin besteht der Wert der Sammlung, den größeres oder geringeres Darstellungsgeschick nicht ju erhöhen noch zu vermindern vermochte. Aus den Gedichten der "Anthologie" ließ sich voraus vermuten, daß ihr Berfaffer einft zu einem groken Dichter fich entfalten werde: fie zeigen beutlich, daß er ein großer Mensch war, fie zeichnen beffer als alle Berichte von fremder Sand bas Bild feiner Seele.

## 10. Das Wirtembergische Repertorium.

n dem durch die Aufführung der "Räuber" ausgezeichneten ersten Quartal des Jahres 1782, in welches auch die Herausgabe der "Anthologie" fiel, wurden die Vorarbeiten zum "Fiesto" begonnen. Auf diefen Stoff war Schiller ichon in der Militärakademie durch Rouffeau gekommen, welcher des Benuefen mit der Bemertung Erwähnung thut, daß er einer der merkwürdiasten Charaktere in der Geschichte sei. Als beim Überbenten der Fabel sich ihre Brauchbarteit für die Behandlung in bramatischer Form herausstellte, machte ber Regimentsmedikus fich unverzüglich ans Werk. Er wurde nun ein fleißiger Befucher ber Bibliothet, las und notierte alles, was auf die damalige Zeit und die Geschichte der Verschwörung Bezug hatte, und nachdem er fein Material zusammen und den Plan entworfen hatte, schrieb er ben Inhalt der Atte und Szenen in derfelben Ordnung, wie fie folgen follten, turz nieder. Nach Luft und Laune arbeitete er bann bas Einzelne aus; zwischendurch aber beschäftigte ihn ein neues, periodifches Unternehmen, das "Wirtembergische Reperto= rium ber Litteratur. 1782". Diefe Zeitschrift, zu beren Berausgabe er fich mit den Freunden Abel und Betersen verbunden hatte, sollte die Fortsetzung des Ende 1780 eingegangenen "Schwäbischen Magazins" von Saug werden.

"Ausbildung des Geschmacks, angenehme Unterhaltung und Beredelung der moralischen Gesinnungen", besonders in Württemberg, solchen guten Zwecken war die periodische Schrift gewidmet; aber weder Württemberg noch das übrige Deutschland machte sich die Gelegenheit zu nute — das erste Stück erschien zu Ostern, das zweite im Herbst 1782, das dritte verschleppte sich dis ins solgende Jahr, und damit schloß das Unternehmen ab, Publitum und Her-

ausgeber hatten das Intereffe daran gänzlich verloren.

Die Forschung hat sestgestellt, daß Schiller die solgenden Beiträge zu dem "Repertorium" geliesert: "Über das gegenwärtige deutsche Theater", "Der Spaziergang unter den Linden", "Die Käuber" (Selbstanzeige), Anhang "Über die Borstellung der Käuber", "Schwädischer Wusenalmanach auf das Jahr 1782", "Nanine", "Rasualgedichte eines Würtembergers", "Bermischte deutsche und französische Poesien", "Justand der Wissenschaften und Künste in Schwaben", "Anthologie auf das Jahr 1782" (Selbstanzeige), "Eine großmütige Handlung aus der neuesten Geschichte", "Der Jüngling und der Greis". — Schiller selbst hat von diesen Aufstagen nichts wieder abdrucken lassen, gleichwohl verdienen sie nicht bloß als Dokumente seiner Entwicklung, worin freilich ihr Hauptwert liegt, sondern auch teils um ihres Inhalts, teils um der Form willen wieder gelesen zu werden. Was alles bewegte nicht den Denkapparat der jungen, ihr innerstes Wesen erst ahnenden Seele!

Die zunächst auffallenden Punkte in den meist kurzen Aufsätzen sind das Selbstgefühl des Verfassers, die hohe Meinung, die er von seiner Mission als Dichter hat, der starke Glaube an diese Mission, der ihn beseelt, die Kühnheit der Aussälle und die Schärse des Wortes. In der damaligen Spoche galt auch ihm, weil das so ziemlich allgemeine Annahme war, als das Höchste des Dichters und besonders des dramatischen Dichters, daß er seines Volkes Lehere sei; das Theater wurde der Moral und der Religion in seiner Wirkung, in seinen Pflichten, wenn auch nicht gerade als gleich-

wertig, boch als ein Geschwister zugesellt.

Die geistige Begabung, welche ber Mensch von der Katur empfangen, legt ihm Pflichten auf, Pflichten gegen sich selbst und gegen seine Mitmenschen, — diese Wahrheit, an welcher Schiller immer sestgehalten hat, klingt hier schon durch, der ganze Abel seines Beruss ist ihm klar, und die trivial gewordene Sentenz "noblesse oblige" hat für ihn einen vollwichtigen Inhalt. Die dichterische Begadung ist zwar ein freies Geschenk der Ratur, das der Begabte als solches hochzuschischen, dessen er sich würdig zu zeigen hat, indem er seine Anlagen zur höchstmöglichen Ausdildung zu dringen sucht, aber noch mehr: sie ist auch ein Geschenk, welches dem Beschenkten eine Berantworklichkeit für dessen Rerwertung auferlegt, das er nicht beliedig nutzen oder ungenutzt lassen kann, sobald er sich als Besitzer desselben sühlt, das er nutzen muß und außerdem gegen jeden Angriss zu verteidigen hat.

"Gin Schriftsteller, der weniger auf die Nugbarfeit und innere

Bortrefflichkeit seines Werkes als auf die Lobeserhebungen der gewöhnlichen Zeitungsklitterer achtet, ist in unsern Augen ein verächtliches Geschöpf, den Apoll samt allen Wusen aus ihrem Reiche stoßen sollten." So heißt es im Vorbericht zum "Repertorium". Es ist ein bezeichnendes und schönes Wort, das uns hier im Beginn von Schillers Dichterlausbahn entgegentritt, diese Maxime, nach welcher er sein ganzes Leben über gehandelt hat, deren genaue Besolgung ihn zu jener Höhe der Kunst leitete, auf welcher ihn die Mit- und Nachwelt mit Bewunderung betrachtet.

Die innere Vortrefslichkeit des Kunstwerkes zu erzielen, ist eine Pflicht des Künstlers seinem Schöpfer gegenüber; der junge Dicheter war sich dieser Aufgabe bewußt, er hatte sie in den "Käubern" zu lösen versucht, er hatte an seinem Drama geseilt nach besten Krästen, er hatte die fremden Ratschläge nicht von der Hand gewiesen, sondern das Stück danach geändert — freilich mit einigem Widerstreben, denn er hatte sich selbst als den von der Ratur Beschenkten und damit herausgesühlt, daß eine Wittelsperson zwischen ihm und seinem Schöpfer sehr vom überslusse sei. Er hatte trozdem den Dalbergschen Einfluß ertragen, weil ihm nur auf diese Weise ermöglicht wurde, die mit seinem Seschenke verknüpste Pflicht gegen seine Mitmenschen zu erfüllen, sie mit seinem Drama von der

Bühne herab bekannt zu machen.

So eng begrenzte der junge Enthufiast die Bflichten gegen seine Rebenmenschen jedoch nicht; die Milbe, welche er auf die Broduktion verwendet, follte jeder Broduzierende auch aufwenden: der heilige Eifer, mit welchem er durch die Schönheit jum "reinern Begriff der Glückfeligkeit" emporftrebte, follte jeden andern auch befeelen; kurg, die Menschenwelt sollte von Grund auf gebeffert werden. Daran mitzuarbeiten, hielt er für feine Bflicht. Bevor fie dazu anzuhalten war, mußte fie erft über ihre Mängel Aufflärung empfangen; biefes nächste Biel stedte fich ber Auffat "Uber bas gegenwärtige beutsche Theater". In der mit farkaftischen Hieben reichlich burchsetten Strafpredigt kommen Dichter, Schauspieler und Publikum gleich schlecht weg, und manche der bittern Bemertungen trifft leider auch heute nach hundert Jahren noch zu, manche ber aufgestellten Forderungen ift auch heute noch berechtigt. Der Auffat hat überhaupt, fowohl weil er ben Reigen der äfthetischen Abhandlungen eröffnet, als auch, weil er ein Programm beffen enthält, was Schiller lange als Prinzip der künftlerischen Thätig= leit betrachtete, viel Intereffantes.

Der "Spaziergang unter den Linden" gestattet einen Blick in die Abgründe, die schon in der Seele des dreiundzwanzigjährigen Schiller sich ausgethan. Die heraklitische Stimmung des Wollmar hat zu viel Wahres, als daß sie ausschließlich einem Spiele der Phantasie ihre Wiedergade verdanken könnte, nicht minder tragen den Stempel des Selbstempsundenen die Repliken Edwins. Die Bilder, mit denen der Humor des Kummers und der des Frohssinns einander bekämpsen, sind nicht alle schön, um so bezeichnender sür das Krastvermögen, welches dieser Epoche im Leben des Dicheters seinen Stempel aufdrückt.

Die Rezension der "Räuber" im ersten Stud des "Rebertoriums", ein fectes und mit ebensoviel luftigem Übermut wie Selbsterkennungsstreben burchgeführtes Unternehmen, libt bis auf den heutigen Tag zuweilen noch eine und zwar nicht immer günstige Wirkung aus. Die stolze Wertschätzung ber eignen Sabe zu Beginn bes Auffages: "Das einzige Schauspiel auf würtembergischem Boden gewachsen" wird alsbald badurch modifiziert, daß ber Resensent ben Dichter als mittelmäßigen Schriftsteller bezeichnet, und beeinfluft weiter nicht die Kritit, die das Wert wie ein fremdes unnachfichtlich zerpfluct und beffen Wehler anscheinend mit Schonungslosigkeit bloglegt, ja fogar übertreibt. Der Tabel, welcher auf die Charaftere des Franz und des alten Moor gehäuft ist, wird stellenweise noch jetzt für bare Minze genommen und nachgebetet, trothem gerade in dieser Abertreibung der Schalf verstedt ift. Genauere Untersuchung läßt erkennen, daß Schiller in diesen Teil ber Kritik manche Bemerkungen aufgenommen, welche die kurzsichtige Bedanterie feiner Bekanntenkreise ausgeheckt hat. Dahin gebort der gegen den Dichter erhobene Borwurf: Franz, der in dem Kreise einer friedlichen, schuldlosen Familie aufgewachsen sei und erst noch im Jünglingsalter stehe, könne gar nicht so schlecht fein, als er fich im Stude gibt. Mit vielem Scharffinn ift ben Gründen für diefe Anficht nachgespürt; wenn nun Schiller die Figur bes "fchleichenden Teufels" auf bas "armfelige" Beburfnis des Runftlers gurudführt, der diefe Geftalt brauchte, fein Gemälde auszustaffieren, so ist den weichherzigen Beurteilern mit biefem ironischen Hinweis genügend gedient. Alles, was er an Frang Moor bom realistischen Standpunkt auszusegen findet. rechtfertigt er durch den klinftlerischen; die Zugeständniffe find nur icheinbar, und zu mehrerem sich berbeizulaffen, ist keine Ursache porhanden. Die Absicht, dem Freiherrn v. Dalberg feine geschmacklofe Bergewaltigung des Stückes recht eindringlich vorzurücken, wurde glänzend durchgeführt, und man kann nur wünschen, daß der Herr Gelegenheit gehabt habe, die Besprechung zu lesen, und Verstand genug, die darin enthaltenen scharfen Hiebe zu empfinden.

Der Brief über die Aufführung der "Räuber" ergänzt die Rezension und bekräftigt das günstige Urteil über den Charakter des Franz. Die Figur, von welcher der Kritiker angeblich so wenig erhosste. hatte auf dem Theater den größten Essekt gemacht.

Zweifelsohne lag für Schiller der Schwerpunkt dieser Arbeiten darin, das Publikum zu eingehender Berücksichtigung seines Werkes anzuregen, und nicht Autoreneitelkeit veranlaßte ihn dazu, sondern die Überzeugung, daß der deutschen Bühne nur die Poesie ausbelsen könne und er einer der dazu berufenen Boeten sei.

Die Rezension der "Schwädtschen Blumenlese" sertigt die Rusenalmanache, die Schwaden und die Dichtereitelteit im allgemeinen, die Frauenzimmer und Stäudlin im besondern recht derb ab. Wie die übrigen kurzen Kritiken des "Repertoriums" beweisen, legte der Rezensent seinen polemischen Aussällen gegen mittelmäßige Produkte nur selten Mäßigung auf; mit der allzu scharfen Jurechtweisung von Personen kann man nicht überall einverstanden sein, der gute Wille verdient immerhin mehn Anerkennung, als ihm das jugendliche Ungestüm Schillers gewähren mochte. Es ist ein andres damit, unter vier Augen jemand zur Korrektur seiner Fehler anzuhalten oder seine ganze Arbeit, wenn nicht gar sein ganzes Streben vor der Össenklichkeit mit einer witzigen Bemertung zu Boden zu schlagen.

Den Stoff ber Novelle "Eine großmiltige Handlung aus der neuesten Geschichte" hatte Schiller wahrscheinlich durch Frau v. Wolzogen ober deren Söhne, seine Mitschiller auf der Akademie, ersahren. Die Helden der Erzählung sind die Herren v. Wurmb, die Brüder derselben Frau v. Lengeselb, die nachmals des Dichters Schwiegermutter wurde. Die Dame, in welche sich die beiden Brüder zugleich verliedten, und welche nach der Entsagung des jüngern den ältern geheiratet hatte, war ein Fräusein C. v. Werthern.

"Der Jüngling und der Greis" gilt für die Schillersche überarbeitung eines Aufsahes von Scharssenstein oder aber für die von Schiller versahte Darstellung eines Scharssensteinschen Gedankens; der Gedanke hat allerdings etwas Aufsallendes, er konnte nur in dem Geiste einer nach Thaten und Leistungen dürstenden Persönlichteit seinen Ursprung sinden.

Während die ersten dieser Auffähe für das "Repertorium" und außerbem die eine und andre Szene bes "Fiesto" niedergeschrieben wurden, trat eine unbequeme Forberung an Schiller heran und brobte seine dichterische Thatigkeit für langere Zeit zu beeintrach-Der Karlsschule waren inzwischen (burch Diplom bom 22. Dezember 1781) von Kaifer Joseph ju "größester Freude ihres erhabenen Stifters" ber Charatter und die Rechte einer Universität beigelegt worden. Dadurch fab fich ber Dichter genötigt — wie er am 2. Februar an Schwan fchrieb -, ben Heliton zu verlaffen und mit ber Schlange von Epidaurus zu spielen, d. h. er wollte in bas Gebiet seiner Handwerkswiffenschaft noch einmal zurückstreifen und eine Differtation schreiben, um "ben Gradum eines Doktors ber Medizin in der Karlsuniversität anzunehmen". Obgleich er am 1. April besselben Jahres mit Bezug auf diese Differtation fich gegen Dalberg heroifch außerte: "Was fein muß, zieht nicht erft die Laune und die Lieblingsneigung zu Rath", fo unterließ er es doch, "ben verdrieflichen Sprung in den Norden einer trodnen terminologischen Kunft zu machen". Er sparte den "fakultiskischen Schweiß", schrieb die Differtation nicht und erwarb also auch den Doktorgrad nicht. Das dürfte, wenn nicht auch andres bafür fprache, mit Sicherheit schon baraus gefolgert werden, daß bis jest tein auf Schillers Dottorpromotion bezugliches Dotument zum Vorschein gekommen ift. Die hohe Karlsschule, bei welcher bie Rapporte zu den notwendigsten Lebensbedürfniffen gehörten, würde bem Dottor Schiller in ihren Atten die Unsterblichkeit zu fichern gewiß nicht unterlaffen baben.

In dem vorhin erwähnten Briefe an Schwan bat er diesen, seine Bekanntschaft mit Wieland zu vermitteln; damit hatte er bessern Ersolg — die Korrespondenz wurde bald eingeleitet, und so gewann der Dichter den ersten und einen sehr wichtigen Freund an demsenigen Platse Deutschlands, auf welchen alle Gedildeten hoffend und bewundernd ihre Blicke richteten, und der ihm selbst dereinst

jum letten Rubebuntt im Leben werden follte.

## 11. Die Greignisse des Jahres 1782 bis zur Flucht Schillers.

ährend Schiller den der "Räuber"-Aufführung gespendeten Beifall in der Erinnerung nachgenießend empfand und darüber die Unzufriedenheit mit der gegenwärtigen Lage ihn um so stärker ergriff, während er in der "Anthologie" gegen Stäudlin kampfustig vorrückte, in seinem "Repertorium" die litterarische Mittelmäßigkeit, in der "Ode auf Riegers Lod" sogar den durchlauchtigsten Herzog kritisierte, zog sich über seinem ahnungslosen Haupte ein Gewitter zusammen, dessen Ent-

ladung er felbst beschleunigen half.

Bhilipp Friedrich Rieger, der Pate Schillers, Rommandant ber Festung Hohenasperg und ber Wächter Schubarts, als welcher er dem Leser bereits vorgeführt wurde, war am 15. Mai 1782 im Alter von nabezu fechzig Jahren geftorben. Sohn eines Theologen, hatte er fich bem Militärstande gewibmet, avancierte fruh jum Obersten und schaltete als ber Gunftling seines Herzogs in ber Berwaltung wie in der Armee Württembergs fast unumschränkt. Rach dem Urteil verschiedener Personen, die ihm nahegestanden, hatte er awar ein gutes Hera, viel Ginficht, schnellen Begriff und war von einer oft unvorsichtigen Offenheit; schmeicheln und sich verstellen konnte er nicht, aber die Befehle feines herrn, auch die gefehlich nicht zu rechtfertigenden, vollzog er mit ber größten Rückfichtslofigkeit, was ihm bei seinem Hochmut und Jähzorn eine Menge Feinde machte. Der Glanz der Chren, die der Berzog auf ihn häufte, verblendete ihn; fein Stoly und feine Uberhebung wurben mansstehlich, und sobald er in Grimm geriet, begegnete er jedem in der härtesten Art. Dann suchte er wohl seine Fehler durch Servorkehren eines milden Wefens und felbst durch Geschenke wieder gutzumachen. Die Offiziere sogar behandelte er ofter auf bas unanständigste und glaubte sich berechtigt, ihnen alles zu fagen was ihm seine Aufregung eingab. Zuweilen schon nach einer Stunde bereute er seine Verstöße und fuchte fie durch alle erdenklichen Soflichkeiten in Bergessenheit zu bringen. Der berüchtigte Montmartin wußte ihn endlich bei dem Herzog zu verdächtigen, er stehe in geheimem Briefwechsel mit der preußischen Regierung. Auf der Barade wurde der unglückliche Mann verhaftet, in der infamsten Weise behandelt und dann nach dem Hohentwiel gebracht, ohne Untersuchung, ohne Urteil, ja ohne Mitteilung, um welcher Ursache willen er die harte Gefangenschaft ertragen müffe. Biele Jahre lang lag er in einem unterirdischen Loche der Festung, weder Stuhl, noch Tisch, noch Bett gab man ihm, tein Menschenantlig bekam er au sehen, die spärliche Kost wurde ihm durch eine Öffnung in der Decke feines Gefängniffes beruntergelaffen. Er wurde Astet. Schwärmer in diefer entsetlichen Ginfamteit; daß er nicht völlig in Wahnfinn verfiel, ist zu verwundern. Als endlich nach zehnjähriger Haft die Thore seines Kerkers fich öffneten und der des Baterlandes Berwiesene im Auslande sein Fortkommen suchen mußte, nahm er die religiöfe Schwärmerei mit hinüber in die Freiheit. Spater berief Rarl Eugen den "Geläuterten" zurück und ernannte ihn zum Kom= mandanten des Aspera. Schubart wurde, wie einst Rieger, ein= gekerkert, und wie letterer ehemals nach Serenissimi Befehl von bem General v. Romann mißhandelt worden, so traktierte er nun feinerseits ben elenden Dichter. ... Ginft Schickfalsgenoffe feines jetigen Arrestanten", sagt Strauß, "war er diesem auch darin ähnlich, daß der Kerker und das in demfelben eingesogene Christen= tum ihn ebensowenig gebessert hatten, als beide Schubart bessern follten. Rieger war wieder der alte Despot und Despotenscherge. sobald er den Hohentwiel verlaffen und wieder etwas zu befehlen hatte. Bogel, frif oder ftirb! Das war die Art, wie Rieger mit Schubart über feine Bekehrung unterhandelte. Bezeigte diefer fich buffertig, andächtig, bemütig — nicht nur vor Gott, sondern auch vor dem Herrn Obersten -, so war deffen Begegnung leidlich; schien er aber einmal in der Kirche nicht andächtig und eifrig oder gegen seinen Borgesetten nicht unterwürfig genug, mar fein Glaubenszopf nicht genau nach dem Muster des Riegerschen gewickelt. oder hatte der Herr Kommandant Anwandlungen seines so bäufigen übeln humors, fo warf er eine Unanade auf den armen Gefangenen und erschwerte seine Lage, behandelte ihn wie eine Bestie. Bei allebem hatte ber Mann auch wieder menschliche Seiten und Anwandlungen, ließ während der Zeit der strengen Absperrung Schubart die an ihn einlaufenden Briefe lesen und beantwortete die seiner beklimmerten Gattin, erbat für seinen Arrestanten manche Erleichterung und ließ ihm zuweilen auch leibliche Erquickungen zukommen."

Das ift bas ungeschmeichelte Bild bes Mannes, zu beffen Totenfeier Schiller die Obe verfaßte. Wenn bas "de mortuis nil nisi bene" in Anschlag gebracht wird, ist zuzugeben, daß die übrigen menschlichen Seiten des Kommandanten fich ohne besondern Awana poetisch so weit aufbauschen ließen, wie dies in dem Gedichte geichah. Wenn Rieger trop der gegenteiligen Behauptung "Fürstengunft mit Unterthanenflüchen erwuchert" hatte, jo lag diese Evoche lange vor der Zeit Schillers, fie konnte ihm unbekannt sein; was ihm aber bekannt war, die Folterbank, auf welche Karl Eugen feinen ehemaligen Günftling geschnallt, das wurde nicht verschwiegen. Es ift in ber Obe ferner ber Bergleich awischen bem Wert guter Werke und der Fürstengnade vor Gottes Thron gezogen; von dem "kindischkleinen Stolz der Größe", von "Monarchengunst", bon dem hohen Orden und dem Range, welchen Karls Gnade verleiht, von diefer Gnade Karls felbst wird fehr geringschätzig geiprochen. — Eine schöne Gelegenheit für die Schmeichler des Her-3098, ihre Anhänglichkeit durch eine Denunziation des kühnen Dichters bei Sr. Durchlaucht in ein helleres Licht zu sehen. Vortrefflich ließen fich bamit die Hindeutungen in bem Gedichte "Die ichlimmen Monarchen" verbinden, um Schillers Staatsgefährlich= teit zu erweisen, mindestens seine ganze Richtung zu verdächtigen.

Sleichwohl, so wird berichtet, gab der fürstliche Erzieher seinen ehemaligen Zögling noch nicht auf, sondern hoffte, seine Talente in eine bestimmte, den herzoglichen Absichten genehme Bahn leiten zu können. Er ließ ihn zu sich kommen, warnte ihn "auf väterliche Ati" vor Berstößen "gegen den bessern Seschmack", die er häusig in seinen Produkten sinde, wodei — wie Karoline v. Wolzogen schreidt — Schiller nicht ungerührt bleiben konnte. Durchlaucht soll in dieser Unterredung dem Regimentsmedikus besohlen haben, ihm alle seine poetischen Produkte zu zeigen (wohl zur Zensur vorzulegen); Schillers Weigerung, diesem Besehl Folge zu leisten, wurde "nicht wohl", also jedenfalls höchst ungnädig aufgenommen.

Db biefe Erzählung bei Karoline v. Wolzogen, welche von jedem Schiller-Biographen gewiffenhaft nachgeschrieben werden muß, den Thatlachen entspricht, ift auß andern Quellen nicht zu erweisen, ebensowenig ift daß Datum der Unterredung zu ermitteln.

Da kam Schiller zu Ohren, der Herzog werde auf einige Zeit von Stuttgart abwesend sein, und kurz entschlossen, diese günstige Gelegenheit vielleicht zu einer Verbesserung seiner Lage auszumußen, jedenfalls eine Abwechselung in dem einsörmigen Lazarettdienst zu erzwingen, meldete er dem Herrn v. Dalberg am 24. Mai, daß er am solgenden Tage nach Mannheim reisen werde, um, wenn möglich, einer Aufsührung seiner "Käuber" anzuwohnen. Er trat die Reise in Begleitung der Frau v. Wolzogen und seiner Quartiergeberin, der Frau Hauptmann Bischer, am Samstag mittags um 1 Uhr an. Weil kein Urlaub genommen war, mußte das ganze Unternehmen in das Dunkel tiessten Geheimnisses gehüllt bleiben.

Die Reisegesellschaft traf am Sonntag in Mannheim ein, ber Freiherr war so gefällig, die "Räuber" aufführen zu lassen, Schiller genoß die Lust in vollen Zügen, seine Begleiterinnen waren von der Darstellung entzückt, überdies hatte er noch das Glück, mit Dalberg eine Stunde lang privatim sprechen zu können. Er schüttete seinen ganzen Kummer vor dem Intendanten auß, er glaubte zu sehen, wie dessen Mitleid wach und seine Menschenliebe ermutigt wurde, ihn, den unglücklichen Dichter, thatkräftig zu unterstützen, er las in seinen Augen und seinen Reden ganze Bände der bündigsten Zusagen und erntete beim Abschied noch einen ebenso billigen wie gediegenen, warmen, viel, ja alles versprechenden

händebruck ber Erzelleng.

Außer diesem warmen Sandedruck nahm der Dichter noch eine bosartige Grippe von Mannheim mit, die ihn für die nächsten Tage vollkommen unfähig zur Arbeit machte. In fehr gedrückter Stimmung traf er in feinem Standquartier ein, "fast Reue über bie alücklichste Reise feines Lebens" empfindend, weil fie ihm den bochft widrigen Kontraft zwischen Mannheim und feinem Vaterlande gezeigt und ihm letteres fo fehr verleidet hatte, daß ihm Stuttgart und alle schwäbischen Szenen unerträglich und ekelhaft wurden. "Unglücklicher kann bald niemand fein als ich", schrieb er am 4. Juni an Dalberg; "ich habe Gefühl genug für meine traurige Situation, vielleicht auch felbst Gefühl genug für das Berdienft eines beffern Schickfals, und für beides nur - eine Ausficht. Darf ich mich Ihnen in die Arme werfen, vortrefflicher Mann?" -Seinem treuen Freunde Streicher hatte er mitgeteilt, daß Dalberg ihm Hoffnung gemacht, ihn gang nach Mannheim au gieben, aweifellos werde alles Mögliche geschehen, ihn von seinen Feffeln au befreien. Unter bem Nachgefühl bes mehrerwähnten Hänbedrucks

suhr er in bem Briese sort: "Dieses macht mich nun auch so breist, mich Ihnen ganz zu geben, mein ganzes Schicksal in Ihre Hände zu liesern und von Ihnen das Glück meines Lebens zu erwarten. Roch bin ich wenig ober nichts. In diesem Norden des Geschmacks werde ich ewig niemals gedeihen, wenn mich sonst glücklichere Sterne und ein griechisches Klima zum wahren Dichter erwärmen würden. ... Wenn Ew. Exzellenz die in der Einlage stizzierten Ideen goutieren und in einem Schreiben an den Herzog Gebrauch davon machen, so stehe ich ziemlich für den Ersolg." Die Vorschläge verraten eine ganz erstaunliche Kenntnis des herzoglichen Charakters, sie waren der Durchlaucht so angehaßt, daß sie gewiß einen

Erfolg herbeigeführt hätten.

Da im ganzen genommen — hieß es in dem Konzept — bas Fach der Mediziner in Schwaben fehr übersetzt und man froh sei, wenn burch Erledigung einer Stelle Plat für einen andern gemacht werde, fo komme es darauf an, den Herzog, der fich nicht trogen laffen wolle, berart anzugehen, daß die Entlaffung Schillers als ein Att des herzoglichen freien Willens fich darstelle. "Daher würden E. E. ben Bergog von der Seite ungemein fikeln, wenn Sie in den Brief, ben Sie ihm wegen mir schreiben, einfließen ließen, daß Sie mich für eine Geburt von ihm, für einen burch ihn Gebildeten und in seiner Atademie Erzogenen halten, und daß also burch biefe Bolation seiner Erziehungsanstalt quasi das Hauptkompliment gemacht würde, als würden ihre Brodutte von entschiedenen Kennern geschätzt und gesucht. Dieses ift der Passe partout beim Bergog." Dann sollte die Anstellung beim Nationaltheater zu Mannheim für einen bestimmten kurzern Zeitraum erfolgen, nach beffen Ublauf Schiller wieder dem Herzog gehore. So febe die Anstellung mehr einer Reise als einer Entich wabung ahnlich und falle auch nicht so hart auf. "Wenn ich nur einmal hinweg bin, man wird froh sein, wenn ich selbst nicht mehr anmahne." Schließlich er= scheine es fehr notwendig, zu berühren, daß Schiller in den Stand gesetzt werbe, auch in Mannheim als Arzt zu praktizieren und seine medizinischen Ubungen dort fortzusehen. Diefer Artikel mache fich vorzüglich nötig, damit man ihn nicht unter dem Vorwande, für fein Wohl zu forgen, tujoniere und weniger fortlaffe.

Der Dichter hatte geglaubt, mit diesen scharffinnigen und zugleich diplomatischen Andeutungen der Exzellenz unter die Arme greisen zu milfsen; er hatte nicht bemerkt, daß seine Wünsche abgesertigt waren, bevor er Mannheim verließ, und daß alle die schönen Rebensarten samt bem hänbebruck bes Intendanten weiter nichts als gewöhnliche Diplomatenfinten waren, barauf hinzielend, ben

Petenten auf gute Art loszuwerben.

Um diefe Zeit, vielleicht einige Wochen früher, empfing Schiller ein andres Schreiben, das an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrigließ. Es ging von dem Redakteur des in Chur erscheinenden "Sammler, eine gemeinnützige Wochenschrift für Bündten" aus und war aller Wahrscheinlichkeit nach begleitet von dem Ende April 1782 erschienenen .. Sechs = und Siebzehnten Stud" biefer Zeitschrift. Daraus konnte Schiller ersehen, welches Staatsverbrechen er begangen, welches Unbeil er angerichtet. Der ganze Kanton Graubunden schrie burch ben Mund eines Dr. Amstein um Rache für bie beleidigte Ehre. "Wenn der Verfaffer — biefer Verfaffer war Schiller, der Dichter der "Räuber" — seine Unbesonnenheit oder Übereilung (benn von Bosheit wollen wir ihn noch freisprechen) nicht bereut, und er follte es fo öffentlich thun, als feine Beleidigung gewesen ift, fo überlaffen wir ibn, bei allen feinen übrigen Bortrefflichkeiten, ber billigen Berachtung jedes Recht= schaffenen!" Die Schuld an all biefem Larm trug ber fpike Ausfall Spiegelbergs: "Einen bonetten Mann tann man aus jedem Weibenftogen formen, aber zu einem Spigbuben will's Grug auch gehört dazu ein eignes Rationalgenie, ein gewiffes, daß ich jo jage, Spithubenklima, und da rat' ich bir, reif' bu in's Graubündnerland, das ift das Athen der heutigen Gauner", also etwa deren .. hohe Schule".

Der Dr. Amstein wäre vielleicht zu Grabe gegangen, ohne zur Kenntnis dieser Stelle gelangt zu sein, hätte ein junger Litterat, Ramens Wredow, ihm nicht vorgearbeitet. Letzterer hatte während eines mehrjährigen Aufenthaltes als Hosmeister bei dem Freiherrn v. Salis in Graudinden die dortigen Einwohner nicht so schliem gefunden und geglaubt, ihnen, nachdem er die angezogene Stelle der "Käuber" gelesen, eine Ehrenrettung wöhmen zu müssen. Er that dies in dem 98. Stüd der "Hamburgischen Abress-Comtoir-Rachrichten" vom 13. Dezember 1781. Der Auffat sührte den Titel: "An den Versassen des Schauspiels "Die Käuber". Er charakterisierte die Worte Spiegelbergs als eine Verleumdung und suchte zu beweisen, daß in Graubünden nicht mehr gestohlen und geraubt werde als anderswo auch. Als richtig gab er zu, das unter der Oberherrschaft Graubündens stehende Veltlin gehöre in Ansiehung seiner Sittlichkeit zu den letzten Landsstrichen des christlichen

Erdbodens, und wenn Schiller dieses gemeint habe — ist zwischen den Zeilen zu lesen —, so wäre dem Worte in den "Räubern" nicht zu widersprechen; aber das Beltlin hätte ausdrücklich genannt

werden müffen, nicht das unschuldige Graubunden.

Bon dem Wredowichen Auffahe icheint teine Spur zu Schillers Kenntnis oder überhaubt nach Württemberg getommen zu fein, er wurde bem Dichter erft burch die vorhin erwähnte Amsteinsche "Apologie für Bündten gegen die Beschulbigung eines auswärtigen Romödienschreibers" bekannt, da Amstein seiner eignen längern Abhandlung die Wredowsche in wortlicher Wiedergabe angeschloffen hatte. — Der Redakteur des "Sammler" wiederholte in dem bei= aeichlossenen Schreiben die Aufforderung an Schiller, die Beschulbigung zu widerrufen. Diefer beantwortete den Brief nicht, ber dadurch noch mehr gereizte Redakteur wollte einen Widerruf erzwingen und trug Sorge, daß der Souveran Württembergs von ber Angelegenheit Kunde erhielt. Der Garteninspektor Walter in Ludwigsburg foll das Nötige und auch vielleicht Unnötige in diefer Angelegenheit vermittelt haben, die "Apologie für Bündten" gelangte in die Hände Sr. Durchlaucht, und Se. Durchlaucht gerieten in gewaltigen Zorn. Eine seiner Kreaturen — mehr war der Arat in den Augen des Despoten nicht — hatte gewagt, ihm Ungelegen= beiten zu bereiten! Sofort erging an diesen die Weisung, fich au berteidigen, sowie der Befehl, "alles weitere in Drudgeben feiner Schriften, wenn es nicht mediginifche maren, gu unterlaffen und fich aller Berbindung mit dem Ausland zu enthalten". Schiller beantwortete die Anklage mit der Erklärung, daß er die miffällige Rede nicht als eine Behauptung aufgestellt, fondern als einen unbebeutenden Ausbruck einem Rauber und zwar dem schlechtesten von allen in den Mund gelegt. Auch habe er hier nur eine Bolksfage nachgeschrieben, die er von früher Jugend an gebort.

Mit diesem hinweis war die Abersstüssseit des Jornes der Wredow und Amstein bloßgelegt, allein Schiller hatte die Küge hinnehmen müssen, und waren diese und das offen zu Tage getretene Mißsallen des herzogs schon höchst unangenehm, so mußte der harte Besehl, "sich bloß auf seinen Beruf als Arzt und auf die Stadt, worin er ledte, einschränken zu sollen", noch empfindlicher str ihn sein, weil es ihm unmöglich war, seinen dichterischen Drang zu unterdrücken und sich für einen Beruf zu begeistern, den er nur aus Furcht vor der Ungnade des herzogs ergriffen. Durch das

Berbot, sich in irgend eine Berbindung mit dem Auslande (b. h. allem, was nicht Württemberg war) einzulassen, war ihm jede Wöglichkeit zur Berbesserung seiner Umstände abgeschnitten.

Er ließ tropbem den Mut nicht finken, sondern arbeitete nur um so eifriger an seinem "Fiesto", was allein im stande war, ihn wenigstens zeitweise seinen Buftand vergeffen zu machen. Die Freundinnen des Dichters hatten bagegen leiber nicht vergeffen. daß fie in feiner Gesellschaft zu Mannheim die "Räuber" hatten aufführen seben; fie konnten dem Drange nicht widersteben, die Wirtung bes Trauerspiels sowie bas Verdienst ber bortigen Schauspieler auch andern zu schildern. Unter bem Siegel bes Gebeimniffes erfuhr es die halbe Stadt, erfuhr es auch Schillers Borgesetzter, der General Auge, und endlich — der Herzog selbst. Das brachte ben Garbottich des burchlauchtigften Bornes jum überschaumen. Schon arbeiteten bie Gedichte ber "Anthologie", Die Graubündner Räubergeschichte, die Obe auf den verstorbenen Rieger als fraftige Fermente darin. Run erlaubte fich diefer vermessene Regimentsmeditus auch noch, ohne Urlaub Stuttgart zu verlassen und seinen Lagarettbienst zu vernachläffigen, wofür er boch monatlich 18 Gulben Gage erhielt, das war zu toll! Je miserabler Karl Eugen fich als Solbat im Felde erwiesen, besto mehr hielt er auf punttliche Erledigung des Gamaschendienstes. Er ließ ben Sunder bor fich tommen, gab ihm einen ftrengen Berweis und befahl ihm, augenblicklich auf die Hauptwache zu gehen, feinen Degen abzugeben - bas bekannte Stud Gifen ohne Bortepee — und dort vierzehn Tage in Arrest zu bleiben.

Da saß nun unser Dichter in der dumpsigen Wachtstube. Die verhängte Strase war keineswegs allzu streng, vom Standpunkte der militärischen Ordnung aus betrachtet. Aber vierzehn Tage gezwungener Abgeschlossenheit von dem Treiben der Welt — es ist viel Zeit, mehr als notwendig, um in einem solchen Feuerkopfe, der mit seinen An- und Absichten, mit seiner oppositionellen Gesinnung in eine serne Zukunst hineinragte, sie vorwegnahm, Gedanken zu wecken, welche eine Despotennatur noch weit weniger anmuten

fönnen als ein geringfügiger Subordinationsfehler.

Welche Art von Gedanken Schiller in den vielen Stunden seiner Haft, die nicht durch unglückliches Kartenspiel und wohl auch ernstere Dinge ausgefüllt waren, beschäftigen mußten, ist leicht zu erraten. Selten hat ein Despot der neuern Zeit in ein Menschendasein, vielleicht niemals einer in ein bedeutendes so eingegriffen

wie Karl Eugen in das des Dichters. Er zwang den Knaben, der fich bem geiftlichen Stande widmen wollte, diefen Wünfchen zu entfagen und in die Atademie einzutreten; nach brei Jahren nötigte er ihn, das bisher betriebene Studium des Rechts mit dem der Mediain au vertauschen. Die Eltern wurden gezwungen, einen Revers zu unterschreiben, welcher dem Anaben die Bflicht auferlegte. fein ganges Leben bem Dienste bes murttembergischen Staates au widmen und dadurch den in der Atademie genoffenen freien Unterhalt und Unterricht wieder abzuberdienen. Der Herzog versprach bagegen eine gute Verforgung des einstigen Mediziners. Als bie Schulzeit zu Ende und der Arzt fertig war, stellte der Bergog Schiller mit einem fo erbarmlichen Gehalte an, daß diefer fich nicht im stande fah, bavon zu leben; ben Weg zu einer Privatpraxis verlegte er ihm, indem er ihm einerseits verbot, Zivilkleidung au tragen, anderseits ihn durch die Abzeichen der Uniform als Subalternbeamten kenntlich machte, seine Fähigkeiten also in der Meinung feiner Mitburger herunterfette. Als Schiller bas Innerfte feines Wefens zu bethätigen, als er fein poetisches Talent geltend zu machen begann und in beiligem Gifer für fein Ideal Sachen schrieb, die dem Herzog nicht genehm waren, konfiszierte dieser nicht die unbequemen Brodufte, nein, er untersagte ihm für alle fünftige Zeit, etwas andres als medizinische Aufsäte zu publigieren, er verfügte also burch eine zweite Einschränfung über die ganze kunftige Eriftenz Schillers. Un eine Milberung ober Rurudnahme ber herzoglichen Befehle war nicht zu benten, Karl Eugens Charatter war allzu befannt; die Fälle, daß er einen Macht= fpruch gurlidgenommen hatte, gehörten zu ben großen Seltenheiten. und mit bergleichen Wundern tonnte nicht gerechnet werden. Gbensowenig war zu hoffen, der ergrimmte Bascha werde einem Gesuch um Entlaffung aus dem Staatsdienste feine Bewilligung erteilen; vielmehr ftand zu fürchten, ein folches Gesuch würde nicht nur ben

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Man hat darüber geftritten, ob der Herzog — wie Vetersen erzählt — dem Dichter bei Strafe der Kassation verboten habe, Komödien zu schreiben, oder — wie Schiller in der Anklindigung der "Thalia" selbst sagt — bei Strafe der Festung. Wer Leib und Leben hatte verpfänden müssen, wie Schiller, für den wäre Kassation bei so erdärmlicher Lebenskellung weiter nichts als Befreiung von einem lästigen Joch, keine Strafewesen. Dem Herzog war dagegen die Festung ein so geläusiges Zuchtund Strasmittel (Rieger, Moser, Schubart), daß an der von Schiller gegebenen Rotiz zu zweiseln kein stickhaltiger Erund vorhanden ist.

alten Schiller bem Herzog gegenüber in eine sehr schlimme Stellung gebracht, sondern dem Sohne auch den Borwurf größter Undankbarteit und eine noch zwangvollere Aussicht eingetragen haben. Solcher Stlaverei zu entgehen, gab es nur ein Mittel, der Dichter mußte seinen Körper dem Bereich der fürstlichen Wilklir entziehen oder darauf verzichten, dem Drange seines Geistes Raum zu geben. Das letztere ging unmöglich an, also Flucht aus dem Herzogtum war der Schluß dieser Sedankenkette, war der eine Plan, den der vierzehntägige Arrest zeugte, der andre war der zu "Kabale und Liebe". Zeigten sich die "Käuder" als die Frucht der "naturwidrigen Bereinigung der Subordination und des Genius", so rechnete in "Kabale und Liebe" der Dichter mit seinem Beiniger ab, indem

er bessen Bild ber öffentlichen Schande breisgab.

Schiller verbüfte den Arreft vermutlich zu Anfang Ruli: am 15. Juli berichtete er darüber an Dalberg. Über das Datum der Unterredungen mit dem Herzog liegen keine genauen Angaben vor, ebensowenig über die Reihenfolge der einzelnen vorerwähnten Berbrieklichkeiten, jedenfalls drangten fie fich auf eine kurze Spanne Beit aufammen und halfen den Entschluß gurechtschmieden, deffen Ausführung vorzubereiten, Schillers Denken in den nächsten Monaten für manche Stunde in Anspruch nahm. Noch aber, obgleich aum Aukersten entschloffen, wollte ber Dichter, wenn irgend möglich, auf weniger gewaltsame Weise von den ihm unleidlichen Berhält= niffen loszukommen suchen; er mochte die Hoffnung auf Dalbergs auten Willen nicht schon jest als eine ganz verlorne aufgeben. In bem obenerwähnten Briefe schrieb er ihm nochmals bringend: .. Wenn G. G. glauben, daß fich meine Aussichten, zu Ihnen zu kommen, möglich machen laffen, fo ware meine einzige Bitte, folche zu beschleunigen. Warum ich dieses jest doppelt wünsche, hat eine Urfache, die ich feinem Briefe anvertrauen barf. Diefes einzige kann ich Ihnen für gang gewiß sagen, daß in etlichen Monaten. wenn ich in diefer Zeit nicht das Glud habe, zu Ihnen zu kommen. keine Aussicht mehr da ift, daß ich jemals bei Ihnen leben kann. Ich werde alsbann gezwungen fein, einen Schritt zu thun, ber mir unmöglich machen würde, ju Mannheim zu bleiben." Dalberg gab weder Antwort, noch that er fonft etwas, es mufte also bei bem uriprünglichen Projette bleiben.

## 12. Die Flucht.

ie Flucht war zwar beschlossen, allein wie sie ausgeführt werden folle, darilber lag felbst vor Schillers Geiste noch ein Rebel. Bu fehr eingeschüchtert durch die vorangegangenen Dighelligkeiten, hielt der junge Dichter vorläufig den ganzen Gedanken durchaus geheim; überall fürchtete er Spionage und versah sich womöglich noch schwererer Gewaltmaßregeln als der bisher erlittenen, wenn ein Verdacht gegen ihn rege würde. Seine Schulfreunde konnten ihm ohnehin nicht helfen, denn

fie hatten kein Geld, wozu also fie ins Geheimnis ziehen!

Streicher, den er num seit achtzehn Monaten aus beinahe taglichem Umgange kannte, bei welchem er auf jede Hingebung und Opferwilligkeit rechnen konnte, wurde der erste Bertraute, der zweite die Schwester Chriftophine. Bon ihr hatte er Abmahnung befürchtet, sie aber, prattisch und ihrem unglücklichen Bruder mit innigster Liebe ergeben, riet ihm zu und fand jeden Schritt entschuldbar, der jur Erleichterung der Lage gethan werde. Streicher bot fich als Reisebegleiter an; er hatte eigentlich erst im Frühjahr 1783 seine Jahrt nach Hamburg antreten wollen, um dort bei Bach Musik au fludieren, nun aber vermochte er seine Mutter, schon aum herbst die erforderlichen Barmittel zu beforgen, groß konnten fie nicht fein, denn Frau Streicher war felbst wenig begütert. Dem Bater Schillers mußte die ganze Sache Geheimnis bleiben, damit er schlimmsten Falls als Offizier sein Chrenwort geben könne, von bem Vorhaben des Sohnes nichts gewußt zu haben. Nachdem alles überlegt und für zweifelhafte Puntte des Projektes irgend ein Gluckzufall als ficherer Fattor in Rechnung gebracht, nachdem endlich mit folchen teilweise kunftlichen Mitteln die Ruhe in Schillers Gemüt hergestellt war, belebte fich sein Mut wieder, wurden die zeitweife unterlaffenen Arbeiten am "Fiesto", den er Mitte

August zu vollenden gehofft hatte, wieder aufgenommen. Roch war von der trocknen Disposition über den Inhalt der Atte und Szenen, welche im Januar oder Februar niedergeschrieben worden, erst etwa die Hälste ausgearbeitet. Wanche Nacht wurde jetzt dem poetischen Schaffen gewidmet, und dem Dichter war es eine Erholung, seinem Freunde Streicher am andern Morgen mitteilen zu können, wie weit er wieder vorgerlickt sei, und ihm die dei der Lampe

eben fertig gewordenen Szenen vorzulesen.

Noch einmal machte Schiller, dem sicherlich bei dem Gedanken an den in Aussicht genommenen gewaltsamen Schritt nicht gang wohl war, ben Berfuch, bas Unangenehme feines Abhängigkeitsverhältniffes auf gutlichem Wege aus der Welt zu ichaffen. Er griff auf die früher verworfene Joee jurild und richtete am 1. September an ben Bergog die unterthänigste Bitte "um gnädigfte Erlaubnis, ferner litterarifche Schriften befannt machen zu bürfen". Un diefen submiffesten Eingang schloß fich der Ausdruck eines fehr berechtigten Selbstgefilhls: "Der allgemeine Beifall, womit einige meiner Versuche vom ganzen Deutschland aufgenommen wurden, welches ich Höchstbenenselben unterthänig zu beweisen bereit bin, hat mich einigermaßen veranlaßt, stolz sein zu können, daß ich von allen bisherigen Zöglingen ber großen Karls-Atademie ber erfte und einzige gewesen, der die Aufmerksamkeit der großen Welt angezogen und ihr wenigstens einige Achtung abgedrungen hat eine Chre, welche gang auf den Urheber meiner Bilbung gurudfällt!" Und nun geftand ber Dichter etwas zu, wogegen er fich fruher fo energisch verwahrte: "Hätte ich die litterarische Freiheit zu weit getrieben, so bitte ich Ew. Herzogliche Durchlaucht allerunterthänigst, mich öffentliche Rechenschaft babon geben zu laffen, und gelobe hier feierlich, alle kunftigen Produtte einer scharfen Zenfur zu unterwerfen". Gine Antwort blieb aus, weil der Herzog den Brief gar nicht las, und dabei bewendete die Sache.

Schon zu Anfang August hatte sich lebhaftes Treiben am herzoglichen Hofe zu regen begonnen. Die Nichte Karl Eugens nebst ihrem Gemahl, bem russischen Großsürsten, nachmaligen Kaiser Paul, wurde erwartet, das Paar sollte seierlich empfangen werden, ein tresslicher Anlaß für die Durchlaucht, sich als Anordner glänzender Feste zu zeigen. Der Lärm, der nicht bloß in Stuttgart, Hohenheim, Ludwigsdurg und auf der Solitüde, sondern auch in der ganzen Umgegend im Gange besindlichen Vorbereitungen machte auf Schiller keinen Eindruck; ganz in sich selbst zurläckzogen, wid-

mete er fich ausschlieklich seiner dichterischen Broduktion, und als die hoben Reisenden am 17. September in Stuttgart eintrafen und mit ihnen eine imposante Bahl andrer Fürftlichkeiten und Standesherren, war der "Fiesko" fo weit geführt, daß fein Schöpfer ihn beinahe für vollendet halten durfte. Auslaffungen und Anderungen, welche die Darftellung etwa erheischen follte, waren schon in Betracht gezogen, fo daß diefe Arbeit in ruhigerer Zeit binnen menigen Tagen gethan werden konnte.

Unter ben gum Feste eingetroffenen Fremden von Distinktion befand fich auch der Freiherr v. Dalberg. Schiller machte ihm einen Befuch, erwähnte aber von feinem Borhaben nicht bas Geringste. Ebenso verschloffen blieb er gegen die Gattin des Mannheimer Regiffeurs Meher, eine geborne Stuttgarterin, die gleichfalls der Festlichkeiten wegen hierher gereist war. Mit ihr und dem Freunde Streicher ging er auf die Solitübe, um feine Eltern und Schwestern noch einmal zu feben, hauptfächlich aber, um von der Mutter, welche mittlerweile von allem unterrichtet worden. Ab-

ichied zu nehmen und fie zu beruhigen.

Als die Gefellschaft in Schillers Elternwohnung eintrat. fand fie nur die Mutter und die älteste Schwester anwesend. So freundlich bie Hausfrau auch die Fremden empfing, war es ihr doch nicht möglich, ihre innere Unruhe ganzlich zu bemeistern; angfillich fah fie biter auf Streicher und versuchte zu reben, brachte aber kein Wort hervor. Zum Glud tam bald ihr Gatte hingu. voll von den der Solitüde bevorstehenden Herrlichkeiten, redete er fich so fehr in deren Aufzählung hinein, daß er gar nicht bemerkte. wie seine Frau und sein Sohn sich aus der Stube entfernten. Freilich gaben die Anstalten, welche Herzogliche Durchlaucht zum Amüfe= ment ber Safte getroffen hatten, Stoff genug gur Unterhaltung. Rabezu fechstaufend Sirfche waren aus den verschiedenen Jagd= revieren in den an die Solitübe angrenzenden Wald zusammen= getrieben, eine Menge Bauern besgleichen, um die Tiere am Durchbrechen zu verhindern; nachts brannten den ganzen Waldesrand entlang Wachtfeuer zu diesem Zweck. Am bestimmten Tage follte das Wild eine fteile Anhöhe hinaufgehett und gezwungen werden, fich in einen Gee ju fturgen, bei welchem Sprunge es von einem eigens dazu erbauten Lufthause aus bequem zu erlegen war, Außer dieser Megelei, Hirschjagd genannt, sollte eine Theatervorstellung und eine allgemeine prächtige Beleuchtung die fürstlichen Bafte auf der Solitübe unterhalten. Streicher hörte hur mit halber Aufmerksamkeit ber Schilberung dieser zukünftigen Festlichkeiten zu; für ihn war das Wichtigste das Datum, an welchem ein solcher Tumult die allgemeine Aufmerksamkeit in Anspruch nehmen und somit die heimliche Reise erleichtern werde. Als nach einer Stunde der Dichter ohne seine Mutter zur Gesellschaft zurücklehrte, waren seine Miene ernst, seine Augen feucht und gerötet. Es sei ein Übel,

das ihn oft befalle, fagte er, nichts Ungewöhnliches.

Man kehrte nach Stuttgart zuruck. Da keine Zeit mehr zu verlieren war, wurde zwischen Schiller und Streicher alles die Mucht Betreffende eifrig beiprochen und der Beleuchtungsabend. ber 22. September, endgültig für die Abreife festgesett. Inamischen waren noch zwei Berfonlichkeiten ins Bertrauen gezogen, ber einstige Atademiegenoffe, jetige Leutnant Scharffenstein und Frau Benriette v. Wolzogen, geborne Marschalt v. Oftheim, die Witwe eines Hildburghäuser Legationsrats. Sie hielt fich um ihrer vier Knaben willen, die sie nach und nach auf die Afademie gebracht. öfter in Stuttgart auf. Ihre beiden altesten Sohne, Wilhelm und Rarl, gehörten noch gleichzeitig mit Schiller der Karls-Atademie als Boalinge an. Durch diefe auf den hoben Geiftesflug des lektern aufmerksam gemacht, hatte fie schon um das Jahr 1780 den jungen Dichter persönlich kennen gelernt und war von ihm auch bei dessen Eltern auf der Solitüde eingeführt worden. Diefer mußte, daß ber hochherzigen Frau volles Verständnis für sein Wesen beiwohnte; er machte fie zur Mitwifferin feines geheimen Projettes und zwar nicht vergebens, denn sie versprach ihm sofort, ihm für ben äußerften Fall auf ihrem waldverstedten Gute Bauerbach bei Meiningen jo lange ein Afpl gewähren zu wollen, als er von Herzog Rarl Berfolgungen zu befürchten haben möchte. In diesem Bersprechen nahm er eine große Sicherheit für die nächste Autunft mit.

Die letzte, "bem Gefühl ganz ausschließlich geweihte" Nacht brachte er mit seinem Freunde Scharsfenstein auf der Wache zu, er gab diesem einen Teil seiner Bücher in Berwahrung und vermachte ihm seinen Freund Lempp. Es lag für den Abschiednehmenden, der hinter männlicher Fassung die Rührung seines Herzens verbarg, etwas Tröstendes darin, zwischen Lempp und Scharsseiten, zwei Persönlichkeiten, die sich bisher nicht gekannt, und die er selbst so

hoch hielt, einen Freundschaftsbund zu ftiften.

Der wichtige Tag, der 22. September, brach an. Die bürgerliche Kleidung, welche Schiller sich hatte machen lassen, seine Wäsche, die Werke von Haller und einigen andern Dichtern waren durch



henriette von Wolzogen.



Streicher bereits aus bem Sause gebracht, so baß für heute nicht mepr allzuviel zu thun übrigblieb. Das Aufräumen und Zurechtstellen des Reftes sollte Schiller felbst bis um 10 Uhr morgens beforgt haben. Streicher ftellte fich auf die Minute ein und fand ben Freund in der größten Unordnung figend und — dichtend. Als er um 8 Uhr früh von seinem letten Besuche im Lazarett nach haufe gekommen war und mit dem Zusammensuchen der Habseligteiten begonnen hatte, gerieten ihm Klopftod's Oben in die Sande, er blätterte barin, und eine, die ihn schon oft besonders angezogen, regte ihn fo auf, daß er sofort ein Gegenstud bagu bichtete. Streider mochte zur Gile antreiben, wie er wollte, er mußte erst die Mopftodiche, bann auch noch die Schillersche Boefie anhören, und lange dauerte es, bis der Dichter von diesem Thema abkam und ben drängenden Intereffen des Tages fich wieder zuwendete. Erst am Nachmittag konnte alles in Ordnung gebracht werden, und abends um 9 Uhr erschien Schiller in Streichers Wohnung, ein paar Pistolen unter dem Mantel. Diejenige, welche noch einen gangen Sahn, aber keinen Feuerstein hatte, wurde in den Roffer gelegt, die andre mit zerbrochenem Schloß in den Wagen gethan. Die Ladung der Mordwaffen bestand freilich nur aus frommen Wünschen für Sicherheit und glückliches Fortkommen. Gelb hatten die Reisenden recht wenig; nach Anschaffung der nötigen Rleidungsstüde und andrer Sachen, die für unentbehrlich gehalten wurden, blieb eben noch so viel übrig, daß es dis Mannheim und für einige Tage des bortigen Aufenthaltes ausreichen konnte. Was zum Weiterkommen fehlte, follte Streicher nachgeschickt werden. Ubrigens reiste ja "Fiesto" im Manuftript mit, und ihm war die Rolle zugeteilt, die Zukunft der Freunde gegen alle Widerwärtigkeiten ju schüten.

Rachdem der Wagen mit zwei Koffern und einem Kleinen Klavier bepackt worden, kam die schwere Stunde, die Schiller vor einigen Tagen überstanden, auch an Streicher, die Stunde des Abschieds von seiner guten, frommen Mutter. Auch er war der einzige Sohn; die mütterlichen Sorgen ließen sich nur dadurch beschwichtigen, daß Schiller nicht nur unwandelbare Treue gegen seinen Freund gelobte, sondern auch die Hossmung außsprach, in vierzehn Tagen wieder zurücktommen und von der glücklich vollbrachten Reise Bericht geben zu können. Von Segenswünschen und Thränen begleitet, konnten die Freunde endlich um 10 Uhr

abends in den Wagen steigen und abfahren.

Der Weg wurde jum Eglinger Thor hinaus genommen: es war das dunkelste, und einer von Schillers bewährtesten Freunden hatte bort die Wache; follten fich Schwierigkeiten ereignen, fo konnte letterer fie leicht heben. So gefaßt die jungen Leute auch auf alles waren, und so wenig fie eigentlich zu fürchten hatten, machte ihnen boch der Anruf der Schildwache einen unheintlichen Eindruck. Auf bie Fragen: "Wer find die Herren? Wo wollen fie bin?" aab Streicher zur Antwort: "Doktor Ritter und Doktor Wolf. — Reifen nach Eklingen." Der Unteroffizier notierte dies gewiffenhaft. bas Thor wurde geöffnet, der Wagen fuhr durch, und die Reisenden atmeten zum erstenmal etwas leichter, aber noch immer schwer genug. Solange der Wagen die Stadt umfuhr, um die Strafe nach Ludwigsburg zu gewinnen, wurden nur wenig Worte gewechselt. Nachdem endlich die erste Anhöhe überwunden, kehrten eine gewiffe Rube und Unbefangenheit in die Gemilter zurück, und das Gespräch entwickelte fich lebhafter. Gegen Mitternacht fah man eine außerordentliche Röte am himmel, und als der Wagen in die Linie der Solitlide tam, zeigte fich das Schloß mit seinen Rebengebäuden in einem Reuerglang, ber fich in der Entfernung von anderthalb Stunden, auf das überraschendste ausnahm. Die durch= fichtige Luft ließ alles so beutlich wahrnehmen, daß Schiller feinem Freunde den Buntt zeigen konnte, wo seine Eltern wohnten. Da übermannte ihn die Wehmut, und mit einem unterdrückten Seufzer hauchte er hin: "Meine Mutter!"

Awischen 1 und 2 Uhr morgens kam man auf der Station Enzweihingen an; mahrend ber bortigen turgen Raft jog Schiller ein heft Schubartscher Gebichte aus der Tasche und las feinem Reisegefährten einiges daraus vor. Nach 8 Uhr war die furpfälzische, durch eine Phramide angedeutete Grenze erreicht. Das Gefühl, eines harten Zwanges entledigt zu fein, ber feste Borfat, fich demfelben nicht mehr zu unterwerfen. belebten das bisher verbufterte Gemut des Regimentsmeditus a. D. jur gefälligften Beiterteit. "Sehen Sie", rief er aus, "wie freundlich die Bfable und Schranken mit Blau und Weiß angestrichen find! Ebenso freundlich ift auch ber Geift ber Regierung!" Über bem lebhaften Gespräche, bem fich die beiden Reisenden unter diesem Eindrucke hingaben, verging bie Zeit schnell; um 10 Uhr erfolgte die Antunft in Bretten. Dort wurde bei bem Boftmeifter Ballavicini abgeftiegen, etwas gegeffen, der von Stuttgart mitgenommene Wagen und Rutscher zurudgeschickt, nachmittags die Bost genommen und über Waghäufel nach Schweizingen gesahren, wo man abends 9 Uhr eintraf. In der Festung Mannheim sand der Thorschluß mit Eintritt der Dunkelheit statt, Schweizingen mußte deshalb ein Nachtquartier herzgeben. Nach den vielen unruhigen, schlassos verdrachten Stunden war die Ruhe erwünscht und von guter Wirkung. Der srühe Morgen des 24. Septembers sah die Reisenden bereits geschäftig, das Beste aus den Kossern hervorzusuchen, man wollte möglichst stattlich und mit Anstand sich präsentieren. Nochmals wurde die Bost bestiegen, und zwei Stunden später rollte der Wagen über das Mannheimer Pslaster. Keinerlei Ausenthalt oder Behelligung hatten die Flüchtlinge ersahren, dis hierher war alle Sorge um Bersolgung umsonst gewesen.

## 13. Mannheim, Frankfurt, Oggersheim.

ei dem Theaterregisseur Meher, dessen Gattin noch in Stuttgart weilte, stiegen die beiden Freunde ab. Meher sah sich nicht wenig durch den Besuch überrascht, seine überraschung ging in ein peinliches Erstaunen über, als er hörte, daß Schiller als Flüchtling vor ihm stehe. Sin Mann von Weltersahrung, enthielt er sich jeden Widerspruchs gegen die Gründe, welche der Dichter für seinen Gewaltschritt vordrachte, und bestärkte diesen nur in seinem Vorhaden, noch heute eine Vorstellung an den Herzog zur Bewirkung der Aussöhnung mit diesem zu senden. Er lud die jungen Leute zum Mittagsessen ein und mietete auch gleich in der Nähe seines Hauss eine gemeinschaftsliche Wohnung für Schiller und Streicher.

Nach Tisch begab sich der Flüchtling in das Nebenzimmer, um an den Herzog zu schreiben. Er bat um Aushebung des Druckverbotes für seine nichtmedizinischen Werke, dann um die Erlaubnis, alljährlich eine wenn auch nur kurze Zeit dauernde Reise ins Ausland machen zu dürsen. Schließlich erklärte er seine Bereitwilligkeit, zurüczukommen, wenn ihm das fürstliche Wort gegeben würde, daß seine eigenmächtige Entsernung verziehen sei und er keine Strase dassir zu befürchten habe. Das Schreiben wurde einem Briese an den Obersten v. Seeger beigeschlossen nud dieser grsucht, die vorgelegten Witten nach seinen besten Kräften sowie durch seinen

gangen Einfluß bei dem Herzog unterftugen zu wollen.

Die ganze Schreiberei, beren Erfolglosigkeit Schiller voraussah, sand eigentlich nur zur Beruhigung seiner Freunde und zur Sicherung seiner Eltern statt; es war "eine Maschinerie", wie er selbst später sagte, welche "ben gewaltsamen Schritt in den möglichst rechtmäßigen hinüberzudrehen" bestimmt war. Des Herzogs Charakter kannte er viel zu genau, um nicht vorauszusehen, was von ihm zu erwarten war.

Am andern Tag (25. September) tam Frau Meyer von Stuttgart zurück und brachte die Nachricht mit, daß Schillers Berschwinden schon am 23. vormittags bekannt geworden, daß ganz Stuttgart bavon fpreche und man allgemein vermute, ber Bergog werde ihm nachsegen laffen ober seine Auslieferung verlangen. Schiller fuchte feine Freunde durch die Berficherung ju beruhigen, er befürchte feitens bes Bergogs teine Gefahr, folange er ben Willen zeige, wieder zurlichzukommen. Diefe Bereitwilligkeit habe er bargethan; eigentlicher Solbat fei er nicht, folglich könne man ihn auch nicht unter die Klaffe berjenigen gahlen, benen bei "freiwilligem Abschiednehmen" nachgeset werde. Trop aller zur Schau getragenen Zuversicht war es dem "desertierten Komödienschreiber" (fo nannte ihn ber früher erwähnte Garteninspektor Walter) nicht gang geheuer bei ber Angelegenheit, und in bem Bewußtfein, aus dem Kreise der Bestimmung, der so eng und dumpfig war wie ein Sarg, herausgetreten zu fein, mußte bas Bemut feine Sauptftuge suchen. Er zeigte fich nirgendwo in ber Offentlichkeit, beschräntte fich vielmehr auf seine Wohnung und das Mepersche Haus.

Daheim auf der Solitüde aber saß der Bater Schiller gedrückt, ärgerlich; ihm war es neu, den Sohn auf eine innere Kraft pochen zu sehen, die ihm, dem Bater, nur eine Schimäre erschien; ihm war es ärgerlich, weil sein Bestreben dahin ging, seine Kinder "an nitzliche Geschäfte zu gewöhnen", und es hätte ihn mehr bestriedigt, wenn sein Friz in undemerkter, doch ruhiger Mittelmäßigkeit das Brot seines Vaterlandes gegessen. Er nannte es damals und lange nachher eine Übereilung, was seinen Namen weiter trug, als er je hatte hoffen können. Und die Mutter — sünszehn Jahre häter stossen folgen ihr noch die Thränen, als sie dieser Zeit gedachte. Hatt war die Trennung für sie, aber noch weit mehr hätte das Mutterherz gelitten, wäre ihm bekannt gewesen, welche Summe dom Enttäuschungen, Bitterkeiten und Entbehrungen die nächste

Beit bem Sohne bringen follte.

Der Oberst v. Seeger antwortete mit umgehender Post, er habe den Wünschen Schillers entsprochen und nicht nur dem Herzog sein Schreiben vorgelegt, sondern auch die gethanen Witten durch Besärwortung unterstützt. Er habe daher den Austrag erhalten, ihn wissen zu lassen, "da Se. Herzogliche Durchlaucht bei Anwesenheit der hohen Verwandten jetzt sehr gnädig wären, er nurzurücksommen solle". Damit war nichts gesagt, nichts zugestanden, und Schiller schreib abermals an den Obersten, sein Vittgesuch um Zugestände

niffe wiederholend - eine weitere Rüance in der Komödienrolle,

beren er fich jo gerne entledigt gefehen hatte.

Schon am erften Abend, den er zu Mannheim verbrachte, hatte ber Dichter mit Mener über seinen "Fiesto" gesprochen, es wurde eine Borlefung angesett, die wenige Tage nachher bor fich ging. Mfland, Beil, Bed und einige andre Schausvieler fanden fich bei Meher ein. Nachdem alle um den großen runden Tisch Plat genommen, schickte der Berfasser eine furze Erzählung der wirklichen Geschichte und eine Erklärung der vorkommenden Versonen voraus und begann banach bie Borlefung feines Wertes. Streicher fab nicht den Borlesenden, sondern die Zuhörer an und feierte schon im voraus den Triumph, wie überrascht die Leute über alle die ichonen Stellen bes Wertes fein wurden. Der erfte Alt wurde awar bei größter Stille, jedoch ohne das geringste Zeichen des Beifalls abgelesen; er war taum zu Ende, als Beil fich entfernte und die übrigen fich von der Geschichte Fiestos oder Tagesneuigkeiten unterhielten. Run las Schiller ben zweiten Att: wiederum aufmerkfames Buhören, wiederum Todesftille nach Beendiauna bes Bortrages. Dann ftanden alle auf, Obst und Erfrischungen wurden herumgereicht, und einer der Schauspieler schlug ein Bolgenschießen vor. Man machte auch Anstalten bazu, nach einer Biertelftunde aber hatte fich alles verlaufen, außer ben zum haufe Gehörigen und Affland, ber um 8 Uhr abends erst wegging. Meber zog ben überraschten und fehr niedergeschlagenen Streicher ins Rebenzimmer und rebete ihn an: "Sagen Sie mir jest ganz aufrichtig, wiffen Sie gewiß, daß es Schiller ift, ber bie Räuber' geichrieben ?"

Buverläffig, wie konnen Sie baran zweifeln!

"Wissen Sie gewiß, daß nicht ein andrer dieses Stlick geschrie-

ben und es nur unter feinem Ramen herausgegeben?"

Ich kenne Schiller schon im zweiten Jahre und will mit meinem Leben dafür bürgen, daß er die "Räuber" ganz allein geschrieben und ebenso auch für das Theater abgeändert hat. Aber warum fragen Sie mich dieses alles ?

"Weil der "Fiesko" das Allerschlechteste ist, was ich je in meinem Leben gehört, und weil es unmöglich ist, daß derselbe Schiller, der die "Käuber" geschrieben, etwas so Gemeines, Gendes sollte

gemacht haben."

Streicher suchte Meyer zu widerlegen und ihm zu beweisen, daß "Fiesko" weit "regelmäßiger" für die Bühne gearbeitet und darin alles vermieden sei, was an den "Kändern" mit Recht so scharf getadelt worden. Er müsse das neue Stück nur selbst durchlesen, dann werde er es gewiß ganz anders beurteilen. Meyer ließ sich nicht bekehren, die Abendstunden vergingen unter allseitiger Verlegenheit, von "Fiesko" erwähnte niemand mehr eine Silbe. Schiller selbst war äußerst verstimmt und verabschiedete sich zeitig. Beim Weggehen ersuchte ihn Meyer, ihm für die Racht das Manustript dazusassen, da er nur die zwei ersten Atte gehört und doch gern wissen möchte, welchen Ausgang das Stück nehme. Schiller willigte gern ein.

Als die beiden Freunde in ihrer Wohnung angelangt waren, wurde vorläufig von "Fiesko" nichts und im ganzen nur fehr wenig gesprochen, dis Schiller endlich feinem Grimm über den Neid, die Kabale, den Unverstand der Schauspieler energischen Ausdruck gab.

In banger Erwartung des Endurteils, das über "Fiesto" und feinen Berfaffer gefällt werben follte, begab fich Streicher am anbern Morgen ziemlich fruh zu Meber, der ihn gleich mit den Worten begrüßte: "Sie haben recht! "Fiesko" ist ein Meisterstuck und weit beffer gearbeitet als die Räuber'. Aber wiffen Sie auch, was schuld baran ift, daß ich und alle Zuhörer es für das elendefte Machwert hielten? Schillers schwäbische Aussprache und die verwilmschte Art, wie er alles beklamiert. Er fagt alles in dem nämlichen hochtrabenden Ton her, ob es heißt, er macht die Thüre au, ober ob es eine Hauptstelle seines Helden ift. Aber jest muß das Stud in den Ausschuß kommen, da wollen wir es uns vorlesen mb alles in Bewegung segen, um es balb auf bas Theater zu bringen." Dit diesem aufmunternden Bescheid fturmte Streicher wieder nach Hause und teilte dem eben erwachten Autor die frohe Botschaft mit. Für den Tag standen die Aussichten gut, der folgende wurde burch einen zweiten Brief Seegers ausgezeichnet, worin wiederholt war, "ba Se. Herzogliche Durchlaucht jest fehr gnabig waren, er nur gurudtommen folle". Der Dichter wunte mm, wie er fich zu verhalten habe, er schrieb nicht wieder. Da die Rudtehr Dalbergs von Stuttgart ungewiß. Se. Durchlaucht überdies vorgeblich so sehr gnädig war und man unter diesen Umständen alles erwarten konnte, wurde beschloffen. Mannheim so schnell wie möglich zu verlaffen, damit man, falls die Gnade des Herzogs sich etwa in einem Verhaftsbefehl oder ähnlichen Maßregeln kundgeben follte, fich außerhalb des gefährlichen Bereichs befinde. Würde in ben nächsten Wochen nichts erfolgen, so durfte man vermuten, daß ber Herzog nicht weiter nach dem entflohenen Regimentsmedikus

fragen werde.

Nach einem fechs- ober fiebentägigen Aufenthalte in Mannheim, welcher die Reisekasse der beiden Freunde fehr angegriffen, so daß fich der Unterhalt nur noch für turze Zeit aus dem Refte bestreiten liek. wurde die Weiterreise nach Darmftadt und Frantfurt ju Fuß angetreten. Borber schrieb Streicher an seine Mutter, ihm thunlichst balb dreikig Gulben nach Frankfurt zu schicken, weil Schiller in Mannheim nichts bezogen habe und daber nunmehr wenig Geld vorhanden sei, er aber den Freund in diesen Umständen unmöglich verlaffen könne. Um zweiten Tage kamen Schiller und Streicher abends 6 Uhr nach Darmftadt. Ermübet von bem zwölfftundigen Mariche begaben fie fich in einen Safthof und waren fehr froh, nach einem auten Abendeffen in reinlichen Betten ausruhen und fich burch Schlaf erholen zu können. Plötlich wedte fie ein gewaltiges Trommeln auf; es war die Reveille, welche zum Ruten des Landes allnächtlich um 12 Uhr geschlagen wurde. Die beiden Schläfer hatte bas Gevolter nicht wenig erschreckt. Am andern Morgen fühlte sich Schiller etwas unpäßlich, bestand jedoch darauf, den feche Stunden langen Weg nach Frankfurt noch heute zurückzulegen. Er hatte seinen Kräften mehr zugetraut, als fie leiften konnten, schon nach einer Stunde mußte Raft gemacht werben; ju Mittag wurde wieder eingekehrt, um den muden Gliedern etwas Rube zu gönnen. Der Lärm im Wirtshaus war jedoch zu groß, nach einer halben Stunde brachen die Freunde wieder auf. Schillers Mattig= teit schien eine Fortsetzung der Reise taum augulaffen, immer langfamer schritt er vorwärts, mit jeder Minute wurde er bläffer, und als man ein Wäldchen erreicht, in welchem feitwärts eine Stelle ausgehauen war, ertlärte er, zu weiterm Geben außer ftande zu fein. er wolle verluchen, ob er burch einige Stunden Schlaf bie Rraft für den Weg nach Frankfurt gewinnen könne. Er legte fich unter einem schattigen Gebuich ins Bras nieder, und Streicher feste fich auf einen abgehauenen Stamm, angstlich nach dem armen, nun doppelt unglücklichen Freunde hinschauend. Düster und abgehärmt waren die Rüge des Schlafenden, tropdem ließ fich der ftolze Mut noch barin wahrnehmen, mit bem er gegen ein hartes Schickfal zu fämpfen suchte, Die wechselnde Gesichtsfarbe verriet, was ihn auch im Traum beschäftigte. An dem Raftplat führte ein Juksteig porbei, auf dem fich mahrend zweier Stunden gludlicherweife niemand zeigte. Blöglich tam ein Offizier in blagblauer Uniform mit gelben

Aufschlägen; Streicher vermutete in ihm einen der in Frankfurt liegenden Werber, zumal als er in überhöflicher Weife ausrief: "Ah, hier ruht man fich aus!" Auf feine Frage: "Wer find die herren?" antwortete Streicher etwas laut und barich: "Reisende".

Schiller erwachte, richtete fich schnell auf und maß ben Offizier mit so scharfem, verwundertem Blick, daß dieser sich entfernte, ohne ein Wort zu fprechen. — Der unglückliche Dichter fühlte fich burch ben Schlaf einigermaßen gestärtt und vermochte nun anfangs zwar langfam, aber boch ohne Beschwerbe weiterzugehen. Außerhalb bes Bäldchens traf man auf einige Leute, welche ben Weg nach der Stadt auf noch eine Neine Stunde angaben; diese Nachricht belebte den Mut, es wurde etwas schneller gegangen und noch vor Einbruch der Dämmerung Frankfurt erreicht. In Sachsenhausen bei einem Wirte der Mainbrude gegenüber quartierten sich die Freunde ein. Am andern Tage schrieb Schiller einen ergreifenden Brief an ben Freiherrn v. Dalberg mit gepreftem Gemut und nicht mit trodnen Augen. "Sobald ich Ihnen fage, ich bin auf der Flucht, jobald hab' ich mein ganzes Schickfal geschilbert" - hieß es darin. -"Aber noch kommt das Schlimmfte hinzu." Diefes Schlimmfte war, daß alle Mittel fehlten, und der Hauptzweck des Schreibens mußte barin bestehen, von dem Intendanten einen Borschuß auf den "Fiesto" zu erbitten.

Nachdem das Schreiben zur Bost befördert und Schiller sich damit die schwerfte Laft vom Herzen gewälzt, auch das lebhafte Bewühl in der verkehrsreichen Stadt eine zerstreuende Wirkung gelibt hatte, fand er fich geiftig wie körperlich einigermaßen wieder aufgerichtet und konnte fich schon an diesem Abend den Eingebungen seiner Phantafie widmen. Einen weitern Aufschwung empfing die Stimmung, als die beiben Freunde am nachsten Tage auf einer Wanderung durch die Stadt bei einem Buchhändler eintraten und, ohne daß der Autor fich zu erkennen gegeben, von ihm erfuhren, wie gunftig bie "Räuber" allgemein aufgenommen wurden. Bu Saufe angelangt, brachte Schiller den Nachmittag und Abend im Auf- und Riedergeben, mit einem Entwurfe beschäftigt, qu. Der Blan, ber während des Arrestes entstanden, der auf der Fustwanderung von Mannheim hierher die poetische Bhantasie ganz in Anspruch genommen, reifte heran, die Geftalten verkörperten fich, die Hauptmomente traten schon hell und bestimmt herbor.

Andern Tags brachte die von Mannheim kommende Bost Briefe für den Müchtling. Seine Stuttgarter Freunde berichteten von

10

bem außerordentlichen Aufsehen, welches fein Berschwinden gemacht; fie rieten ihm zu vorsichtigem Berbergen feines Aufenthaltes, obgleich fie nichts barüber zu fagen wußten, daß der Bergog feindselige Schritte thun werbe. Auch von Meper in Mannheim lag ein Schreiben bei; Schiller erblagte, als er es liberfloa: nachbem er es zu Ende gelefen, blidte er duftern Auges gedankenvoll burchs Tenster. Lange sprach er kein Wort, nach und nach erst fand er fich zurecht und teilte dem Freunde mit, daß Dalberg teinen Borfchuß leifte, weil "Fiesto" in biefer Geftalt für bas Theater unbrauchbar sei und die Umarbeitung erledigt sein muffe, bebor er fich weiter erklären konne. Gin boppelt harter Schlag! Alle auf den Intendanten gesetzten Hoffnungen erwiesen fich jetzt endlich als gang vergebliche, zu keiner Zeit hatte bas Gemut burch diese Erkenntnis empfindlicher gefrankt werden konnen benn gerade jest, wo die hilflose Lage die Reizbarteit bedeutend schärfen mußte. Dazu die beschämende Riederlage, welche das Zartgefühl Schillers erlitt! Bang unnüherweise hatte er feine traurigen Berhaltniffe enthüllt, fich der Willfür eines Menschen preisgegeben, der augenscheinlich viel zu wenig Berg besag, um nicht die fremde Mifere aum eignen Borteil auszubeuten. Trot dieser neuen bittern Erfahrung tam nicht die geringste Rlage, tam tein hartes ober heftiges Wort über seine Lippen, nicht einmal eines Tabels wilrbigte er die erhaltene Antwort, vielmehr fann er alsbald barauf, wie fich diese Widrigkeit des Schickfals ausgleichen laffe, und was querft gethan werden muffe. Die Umarbeitung bes Studes verfprach die Möglichkeit der Aufführung, mindestens ließ es sich dann in Drud geben und eine Ginnahme bamit erzielen, die über die nächste Zeit weghalf. An dem jetigen Aufenthaltsorte konnte diese Umarbeitung nicht vorgenommen werden, der Lebensunterhalt in Frankfurt war zu teuer; Schiller hielt es daher für geraten. in die Gegend von Mannheim guruckgutehren, wo fich wohlfeiler leben und im alleräußersten Kalle von Schwan und Meber boch irgend eine Silfe erhoffen ließ. Leiber konnte der Blan nicht sofort ins Werk gesett werden, die wenigen Gulden, über welche die Freunde verfügt hatten, waren aufgebraucht, und man mußte erst die Sendung von Streichers Mtutter abwarten. Um wenigstens einige Mittel zu haben, wenn diese gar nicht ober allzu spat eintreffen follte, entschloß fich ber niedergeschlagene Boet, ein ziemlich langes Gedicht: "Teufel Amor", an einen Buchhandler zu verkaufen. Das Poem, bon welchem Streicher fich noch ber zwei Berfe

"Güßer Amor, verweile -Im melodischen Flug"

mit Zuverläffigkeit erinnerte, soll eines der vollkommensten gewesen

fein, die Schiller bisher gemacht.

Mißnmitig kam ber Dichter von dem Gange zum Buchhändler zurück, er hatte fünfundzwanzig Gulden verlangt, der Buchhändler wollte nur achtzehn dafür geben, und jener behielt trotz seiner mißlichen Lage das Werk. Herzlichste Berachtung solcher Anüterei und Wertschäung seiner Arbeit bestimmten ihn dazu. So undebeutend das Vorkommnis an und für sich erscheint, wirst es doch ein helles Licht auf die Undeugsamkeit des Charakters, der in dem einmal aufgenommenen Kampf mit dem Schicksal nicht nachgab.

Endlich trasen die bescheidenen dreißig Gulden von Streichers Mutter ein, und Streicher — die herrliche Seele — gab seine geplante Reise nach Hamburg, wosür das Geld ja bestimmt gewesen, auf, um dei dem Freunde auszuharren und ihn nach dem neuen

Afple zu begleiten.

Nach vorausgegangener Mitteilung an Meyer machten fich die beiden wieder auf die Fahrt, mit dem Marktschiff von Frankfurt nach Mainz, von dort erft zu Jug, nachher, weil Schiller nicht weiter geben konnte, mit der Post nach Worms. Gin hier eingetroffener Brief gab Nachricht, daß Meber und seine Frau die Freunde in dem eine kleine Stunde von Mannheim entfernten Dorfe Oggersheim im Gafthause zum Viehhof erwarten würden. Dort eintretend, fanden fie ihn, feine Gattin und zwei Berehrer bes Dichters vor. Der erftere fette Schiller in schonendster Weise auseinander, aus welchen Grunden Dalberg den "Fiesto" noch nicht für theaterfertig halte, und gab die Versicherung, bas Stud werbe angenommen werden, sobald es um mehrere Szenen abaekurzt und ber fünfte Aft gang beendigt fei. Der Dichter verriet feinerlei Empfindlichkeit über die vereitelte Hoffnung, ließ fich auch auf teine Biderlegung der Dalbergichen Bemerkungen über den "Fiesto" ein — mit der ihm im Umgang gewöhnlichen freundlichen Art lei= tete er das Gespräch auf die Bestimmung des Ortes hin, wo er fich aur Bollendung ber Umarbeitung ruhig und ohne Gefahr einige Wochen aufhalten konne. Das Gafthaus, in welchem man fich gerade befand (es existiert noch heute), erschien allerseits als ber geeig= netste Aufenthalt. Um die Spuren zu verwischen, wurde Schiller, ber bisher als Dottor Ritter gereift, zu einem Dottor Schmidt gestempelt und unter diesem Ramen dem Wirt sogleich vorgestellt.

Sofort am ersten Oggersheimer Abend begann er ben Plan zu seiner "Luise Millerin" ("Kabale und Liebe"), mit bem er sich bisher getragen, in geordneter Weise nieberzuschreiben.

Im Jahre 1758 hatte Diderot feinen "Pere de famille" veröffentlicht, der durch Lessings Übersetzung bald nachher unter dem Titel: "Der Hausvater" in Deutschland allgemein bekannt wurde. Das Hauptmotiv des Stückes beftand barin, daß ein junger Mann von Abel sich in eine arme Arbeiterin verliebt und der Bater die Heirat der beiden erst zugibt, nachdem sich die adlige Geburt der Geliebten berausgestellt. Der frangofische Atefferschmiedssohn wufte eine glimpflichere Lösung des Knotens nicht herbeizuführen. Etwa zwanzig Jahre später schrieb ein beutscher Freiherr, Otto v. Gemmingen, einen "Deutschen Hausvater" mit Benutzung und offenbar unter bem Einfluß bes französischen Dramas. Hier ift ein Graf in eine Malerstochter verliebt und hat fie zur Mutter gemacht. Als ber alte Graf bies erfährt, geftattet er nicht nur bie Beirat, sondern fordert den Sohn dazu auf, denn: "Dein Stand hebt die Berbindlichkeiten eines ehrlichen Mannes nicht auf". Dann aber, als ob er vor feiner eignen Klihnheit erschrocken fei, läkt der Berr b. Gemmingen ben alten Grafen zu bem Brautpaare fagen: "Geht auf meine Guter, flieht die Welt zc. Es ist mir ohnebem lieb. baf ein Beispiel wie biefes aus ben Augen ber Welt fommt: es ist boch immer Zerrüttung bürgerlicher Ordnung und gefährlich. wenn es aur Nachahmung reigt."

In diesen beiden Stücken lagen die Keimezur "Luise Millerin", aber das nachgeborne Drama überragte seine Borgänger um ebensowiel wie die Genialität seines Versassers diesenige Diderots und Gemmingens. Man möchte beinahe glauben, das Schlußwort des "Deutschen Hausvater" habe Schiller den ersten Anstoß gegeben, habe ihn veranlaßt, der auf ihre Privilegien so stolzen Sippe, welche den Einsturz des himmels prophezeite, sodald ein Abliger ein Bürgermädchen heiratete, einmal nachbrikklich vorzustellen, wo die Kredsschäden, die Ursachen der Zerrüttung der Gesellschaft zu suchen

und au finden seien.

Im Jorn wurde der Gedanke des Stlickes empfangen, aber mit künfilerischer Ruhe die Ausführung überdacht, und Schillers ausgesprochene Absicht war, die vorkommenden Charaktere der eigensten Persönlichkeit der Mannheimer Bühnenmitglieder so anzupassen, daß jeder nicht nur in seinem gewöhnlichen Kollensache sich bewegen, sondern sich auf der Bühne ganz so zeigen könne, wie er im



•

Leben sich zu geben pslegte. Er war so eifrig beschäftigt, alles das zu Papier zu bringen, was er bis jetzt in Gedanken entworsen hatte, daß er während der nächsten acht Tage das Zimmer nur für Mimuten verließ.

Die langen Herbstabende wußte er für sein Rachdenten auf eine eigne Art zu benuhen. Daß er durch Anhören trauriger oder ledhafter Musit in Essate versetzt wurde, hatte Streicher schon in Stuttgart bemerkt, und es soll, wie dieser erzählt, nicht viel Kunst erforderlich gewesen sein, um durch entsprechendes Kladierspiel alle Assette in ihm anzuregen. Wenn jetzt die Dämmerung eintrat, setzte Streicher sich an das Instrument, das Frau Meher von Mannheim herausgeschickt hatte, und spielte, während der Dichter mehrere Stunden nachdenkend auf und ab ging und seiner von den Tönen beeinflußten, begeisterten Stimmung zuweilen in unartikulierten Lauten Luft schafte.

Erst nach Berlauf einiger Wochen konnte Schiller sich von seiner neuen Arbeit so weit frei machen, um über die am "Fiesko" zu tressenen Änderungen mit Ernst nachzudenken. Den Ausgang des Dramas sestzustellen, glückte ihm jedoch noch nicht; erst Ansang Rovember wurde es sertig, die letzten Szenen hatten weit mehr Nachdenken gekostet als das ganze übrige Stück, und nur unter schweren Mühen gelang es, den Fehler, daß die Katastrophe nicht schon beim Entwurf bestimmt worden, wieder autzumachen.

In der hoffnung, baburch nun endlich der qualenden Sorgen enthoben zu werden, trug der Autor den sauber abgeschriebenen "Fiesto" zu Meyer; eine Woche verging ohne jede Nachricht, er begab fich daher wieder in die Stadt, um näheres zu erfahren. Als er und Streicher bei Meyer eintraten, trafen fie diesen und seine Frau in größter Befturzung - bor taum einer Stunde war ein württembergischer Offizier dagewesen und hatte fich angelegentlich nach Schiller erkundigt. Welche andre Miffion konnte er haben, als ben Flüchtling einzufangen! Man hatte ihm verfichert, Schillers Aufenthalt nicht zu tennen, ba man feit zwei Monaten nichts mehr von ihm gehört habe. Gine Bekannte von Meyer, welcher die Aufficht fiber das leer ftebende Balais des Prinzen von Baben oblag, wies dort den Freunden ein Zimmer an, wo fie einstweilen vor Rachstellungen geborgen waren. Die von Meher sofort angestellten Nachforschungen ergaben die Grundlosigkeit der ganzen Aufregung: ber bermeintliche Berfolger mar ein Atabemiegenoffe Schillers, ber, auf einer Reise begriffen, den Umweg über Mannheim gemacht

hatte, um seinen ehemaligen Schulkameraben wiederzusehen. Gleichwohl erschütterte der Zwischenfall das Bertrauen sowohl Schillers als seiner Mannheimer Freunde so sehr, daß er sosort an Frau v. Wolzogen unter Erinnerung an ihre frühere freundliche Zusage nach Stuttgart schrieb und um Vollmachten für den Ausenthalt auf ihrem Gute Bauerdach bat.

Inzwischen ging ber November zu Ende, nicht ohne vorher dem Dichter noch eine sehr bittere Enttäuschung zu bringen. Dalberg erklärte, der "Fiesko" sei auch in der neuen Umarbeitung nicht brauchbar für die Bühne, könne also weder angenommen, noch honoriert werden. Diese Ablehnung ersolgte trop des Isslandschen Antrages, dem Dichter als Beweis der Anerkennung seiner außerordentlichen Verdienste eine Sratistation verabsolgen zu lassen. So beurteilte der "Dichter" des "Valvais" den Dichter des "Fiesko",

so versuhr er mit ihm.

Schiller erwiderte auf den freiherrlichen Bescheid nur, er habe es febr au bedauern, daß er nicht schon von Frankfurt aus nach Sachsen gereift fei, eine weitere Abfertigung ließ er Gr. Erzellenz nicht angebeihen. Alsbann begab er fich zu Schwan, um ihm ben Berlag des "Fiesko" anzubieten; diefer übernahm ihn auch mit großer Bereitwilligkeit, allerdings nur um das geringe Honorar von einem Louisdor für den Bogen, und die etwa elf Louisdor, welche das Wert eintrug, reichten gerade aus, um die Schulden im Gafthaus zum Diebhof in Oggersheim (man hatte die letten vierzehn Tage dort auf Borg gelebt) zu tilgen, die unentbehrlichsten Anschaffungen für den Winter machen und die Reise bis nach Bauerbach ohne Furcht vor neuem Mangel beftreiten zu können. Streicher. beffen Geld für die Hamburger Reise verbraucht war, mußte in Mannheim zurlichleiben - eine weitere Sorge für ben armen Schiller, ben die in Stuttgart aufgelaufenen Schulden schon schwer genug brückten. Um 30. Rovember, bei hohem Schnee und ftarter Kälte, holten Meyer, Streicher und einige andre Freunde den unglücklichen Berfaffer bes "Fiesto" in Oggersheim ab und begleiteten ihn nach Worms. Um 1. Dezember beftieg er - es war ein fchneidender Frost — in einem dunnen überrödigen den Bostwagen, der ihn nach Meiningen und Bauerbach trug. Stumm, nur mit einem lange dauernden Händedruck hatte er von Streicher Abschied genommen.

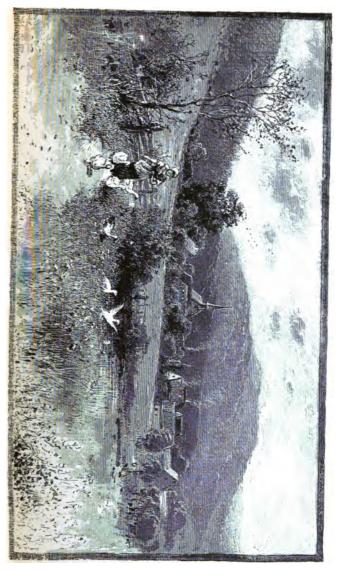

1

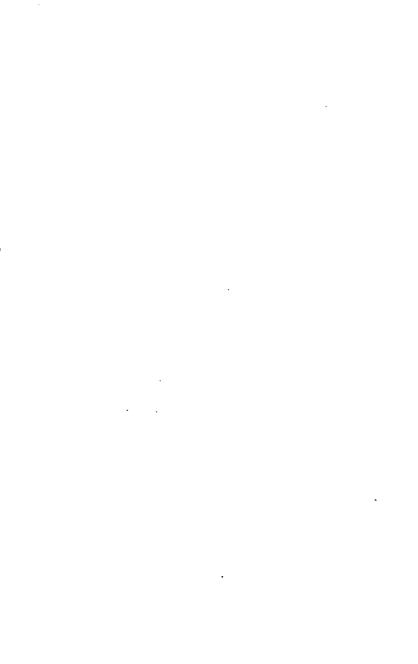

## 14. Bauerbady.

Dehr seitab von dem Treiben der Welt, in einem sanst anfteigenden Wiesenthal liegt das Dörschen Bauerbach, zwei Stunden fliblich von Meiningen. Was einft ber jest fo ftillen Gegend Leben und Bewegung gab, die nahe Burg henneberg, ift feit Jahrhunderten ein Trummerhaufe, fie wurde im Bauerntrieg zerftort; das zu ihr gehörige Lehngut Bauerbach ging burch Rauf an die Familie v. Bibra, fpater an die v. Bolzogen fiber. Bu Schillers Zeiten zeigte ber Charatter bes Ortes noch deutlich, daß dort früher ein reichsritterschaftlicher Haushalt bestand, die Dorfftrage war bei schlechtem Wetter grundlos, und bie Baufer faben wie die tagelöhnernbe ober um Schutgeld gedulbete Bevölkerung armlich genug aus. Dem Wanderer, ber heute, von ber Ruine Benneberg niedersteigend, seine Schritte nach bem flachen Wiesenthale lentt, fällt eine am linken Ende der schmalen ziegelgebeckten Häuserzeile hervorragende hochwipfelige Lindengruppe ins Auge; fie bezeichnet, im Garten bes einft b. Wolzogenschen Butes ftehend, die Stätte, um berentwillen das unansehnliche, sonst durch nichts auffallende Restchen aufgesucht wird 1.

Ein blifterer Dezemberabend hillte das Dörfchen in seine Schatten, als Schiller (ober Dottor Ritter, so nannte er sich jetzt wieder) von Meiningen auß, wo er kurze Rast gehalten, dort eintras. Die fürsorgliche Frau v. Wolzogen hatte ihren Berwalter zeitig genug mit allen Aufträgen für den Empfang versehen, so daß der halb erfrorne Reisende eine bequeme, warme Stude vor-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Bietät der Familie v. Türde zu Meiningen, welche jest das Gut als Eigentum besit, hat das haus mit möglichster Beibehaltung der frübern Einrichtung restaurieren und die von Schiller bewohnten Zimmer in ihrer ehemaligen Gestalt wiederherstellen lassen.

sand und sich in einer Weise aufgenommen sah, die sein Gemilt beruhigen konnte. Aus diesem Gesühl der Behaglichkeit heraus wurde der Brief an Streicher (vom 8. Dezember 1782) geschrieben. "Endlich bin ich hier (beginnt dieser), glücklich und vergnügt, daß ich einmal am User din. Ich tras alles noch über meine Wilnsche; keine Bedürsnisse ängstigen mich mehr, kein Querstrich von außen soll meine dichterischen Träume, meine idealischen Täuschungen stören. Das Haus meiner Wolzogen ist ein recht hübsches und artiges Gebäude (das war nun freilich gutmütig übertrieben, wie die Abbildung zeigt), wo ich die Stadt gar nicht vermisse. Ich habe alle Bequemlichkeit, Kost, Bedienung, Wässche, Feuerung, und alle biese Sachen werden von den Leuten des Dorfes auf das volktom-

menfte und willigste beforgt."

Frau v. Wolzogen hatte auch noch in andrer Hinficht für die Bebürfniffe ihres Pfleglings Fürforge getroffen, indem fie ihn an ben Bibliothetar Reinwald in Meiningen empfohlen. Das war gerade der Mann, wie ihn der von aller Berbindung mit der Welt Abgeschnittene brauchte, eine Seele, fähig, mit ber begabtern zu empfinden, ein Charatter, deffen Besonnenheit und Denktlarheit bem noch nicht genug gewitigten und um vieles jungern Mann gelegentlich als Stute bienen konnte, und dazu eine Perfonlichkeit, beren Wiffen und Stellung den Dichter mit Rachweisen und dem notwendigften handwerkszenge, mit Buchern, verfeben tonnte. Reinwald hatte die Bitterniffe des Lebens gründlich kennen gelernt. Bu Söherm gebilbet, nach Söherm ftrebend, mußte er jahrelana als Konfistorialkanglist arbeiten, jog sich durch die ihm widerwärtige und babei anstrengende Beschäftigung eine andauernde Augenschwäche zu und wurde endlich 1776, er war damals neunund= breifig Jahre alt, bei ber herzoglichen Bibliothet als Gehilfe angestellt. Un hinderniffen und Schwierigkeiten war auch in biefer Stellung tein Mangel, eine boje Spoodondrie befiel den Bibliothekar, und als er die Ordnung der Bibliothek beforgt und die unangenehmsten Arbeiten erledigt hatte, wurde ihm, das Maß der Unannehmlichkeiten au füllen, ein Rat vorgefest. Tros feiner nun untergeordneten Stellung war und blieb Reinwald die Seele und ber aute Genius der Bibliothek. Die von dem herrn Rat angefer= tigten Kataloge arbeitete er zum Teil wiffenschaftlicher um und schrieb die meisten felbständig neu, fo daß ein brauchbares Regifter in einer gahlreichen Reihe von Banden Reinwalds dauerndes Dentmal auf der Bibliothet geblieben ift. Als Schiller nach Bauer-



Das Wolzogensche Gut in Bauerbach.

bach kam, hatte der fleißige Bibliothekar bereits die Produkte seiner kuzen Mußestunden, ein paar Bändchen Gedichte und manche Rezension, in Nicolais "Allgemeiner deutscher Bibliothek" publiziert.

Schiller trat unmittelbar nach feiner Untunft in Meiningen mit Reinwald in Verbindung, und schon mit dem Billet vom 9. Dezember (1782) wurde der litterarische Verkehr eröffnet, indem an den Bibliothekar die Bitte um Zusendung einer Anzahl von Werken erging, barunter ber "Euvres de l'Abbe St. Real" (besjenigen Teils, worin die Geschichte des Don Karlos von Spanien), aukerdem von Leffings kritischen Schriften, Dramaturgie, Theaterbibliothet. Beitrage zur Litteratur und Laokoon. Der Dichter hatte fich vorgenommen, "entsetzlich viel zu arbeiten". Er wollte beweisen, daß er mit Grund die Feffeln zerriffen, die ihm herzogliche Willfür angelegt; die Oftermeffe "follte fich angft fein laffen" auf die Fülle feiner Produtte. Er traf gediegene Anftalten, diefen löblichen Vorfat auszuführen. Zu einem großen Plan wollte er sich vollends ausbilden, schrieb er an Schwau in Mannheim, da er in der Berfaffung fei, gang feiner Seele au leben. Den beurigen Winter sehe er fich genotiat, ein Dichter zu fein, weil er auf bem Wege feine Umstände schneller zu arrangieren hoffe; sobalb er aber von diefer Seite fertig fei, wolle er gang in sein handwerk verfinken. Wenn folche auf aratliche Thätigkeit hinzielende Bemertungen nicht Ausfluß einer Selbsttäuschung waren, so hatten fie jedenfalls den Zwed, die Bedenken des immerhin etwas profaischen guten Freundes zu beschwichtigen. Die Vorrede zum "Fiesto" wurde ihm in vierzehn Tagen versprochen.

Anfänglich hatten die aus dem bisherigen Leben mit herlibergenommenen bittern Erfahrungen noch nachgezittert. Als Schiller die halbe Welt mit der glühendsten Empfindung umfaßt und zuletzt gefunden, daß er einen Eisklumpen in den Armen halte, als seine schönsten und sichersten Hossnungen in Enttäuschungen endigten, glaubte er sich sast derechtigt zum Hasse gegen die Gattung Mensch. Er stand auf dem Punkte, sich mit dem ganzen Geschlechte zu überwersen, weil er fürchtete, die Abhängigkeit werde ihn mit ihrer Last erdrücken. Sich dis zur Erdärmlichkeit zu erniedrigen, dazu süblte er keinen Beruf; sich denjenigen unentbehrlich zu machen, die seine Abhängigkeit erleichtern und ihm damit den Weg zur Unadhängigkeit öffnen konnten, wie hätte er das ansangen sollen? Den an Streicher gegebenen Rat, sich auch zum Handwertsmäßigen heradzulassen, konnte er selbst nicht besolgen — solches ging gegen

seine Ratur. Es war sehr notwendig, daß den düstern Augenblicken, die er auf der Sachsenhäuser Brücke als Flüchtling durchlebt, andre solgten, seinen Mut und sein Vertrauen wieder auszurichten.

Zunächst verbesserte der Gedanke, Freunde wirklich zu besitzen, trothem er sich geringe Fähigkeit zutraute, deren zu erwerben, seine Stimmung. Die wenigen erprobten, er zählte dazu Schwan, Streicher und konnte wohl auch Issland und Meher hinzurechnen, sie mußten ihn schadlos halten sür die Schläge des Schicksals. Er hatte die Wolzogen gesunden, und in Reinwald ahnte er schon nach der ersten slüchtigen Begegnung einen edelmütigen Freund, nach welchem er sich in seiner Bauerbacher Einsamkeit sehr bald sehnte, und den auszusuchen er sich den Weg durch hohen Schnee nicht verdrießen ließ.

Mitte Dezember fühlte er fich wieber aller misanthropischen Anwandlungen ledig, er lebte gang ben Eingebungen feines Genius und hoffte schon gegen Ende bes Jahres feine "Luife Millerin" beendigen zu können. Die Mifere des Lebens blieb vorhanden, aber fie reichte nicht mehr hinan an jene Seelensphäre, in der sein höberes Wesen die Gestalten der irdischen Welt selbstichöpferisch nachbilbete. Er brachte es über fich, die Beschränktheit feiner Garberobe zu belächeln, durch welche ein Besuch Meiningens an den Weibnachtstagen unftatthaft wurde, er schiatte fich barein. Den "Schnubftobat", beffen ber physische Menich Schiller nicht entraten mochte (er bezog ihn pfundweise und machte fich felbst über seinen ftarten Berbrauch barin luftig), beforgte gludlicherweise Reinwald, ftellenweise auf Kredit. So war benn jest ber Poet ungeftort bei feinem Beus im Olymp und lud fich nur hier und ba Shatespeare jum Begleiter ein. "Romeo und Julie" wurde Reinwald gebeten "mit bem bäldigsten zu verschaffen, weil ich etwas baraus zu meinem Stud au ichlagen gebente".

Im übrigen war bes Dichters Gefühl vollkommen frei, ganz bei den Gestalten seiner Phantasie und auch nur dort; die Bevölterung Bauerbachs hatte ihm teine Ablenkung zu dieten. Wo wäre unter diesem Höden armer Teusel, die ihre geringen Bedürsnisse mühselig dem Boden abrangen, für eine höher organisierte Natur etwas Interessau sinden gewesen! Wie hätte hier ein Gegenstand existieren sollen, auf welchen der dreiundzwanzigjährige Poet sein Gesühl übertragen konnte! Aber ein Jüngling dieses Alters, von so seuriger Einbildungskrast und so außerordentlicher Gutherzigkeit bedurste eines solchen Gegenstandes, und als Frau v. Wolzogen Ende des Jahres (1782) in Begleitung ihrer jugendlichen Lochter Charlotte in diese verschneite geistige Einöde kam, da wurde offenbar, wie sich das Jinglingsherz sehnte nach vollem überströmen in eine eble Weiblichkeit, da zeigte sich, daß es lieben

mußte, und wie liebebedürftig es war.

Lotte, damals im fiebzehnten Jahre stehend, nicht gerade schön, aber anmutig, war bem Dichter schon von Stuttgart aus bekannt; er glaubte (freilich irrigerweise) auf fie bamals Eindruck gemacht pu haben, der Gindruck, den fie jett auf ihn machte, war ein bedeutender. Rur wenige Tage blieben die Damen in Bauerbach, am 3. Januar (1783) begaben fie fich nach dem nahegelegenen Gut zu Walborf, der Besitzung des Freiherrn Marschalt v. Ostheim, des Brubers ber Frau v. Wolzogen. Schiller hatte fie dahin begleitet md dann gleich ben Rlickweg nach Bauerbach angetreten. Aber seine Ruhe war hin, am andern Tage schon mußte er der Freundin ichreiben: "Seit Ihrer Abwesenheit bin ich mir felbst gestohlen. Es geht uns mit großen, lebhaften Entzückungen wie demjenigen, ber lange in die Sonne gefehen; fie fteht noch vor ihm, wenn er bas Auge längst bavon weggewandt, er ist für jede geringere Strahlen verblindet. Aber ich werde mich wohl hüten, diefe angenehme Täuschung auszulöschen. ... Ihrer liebenswürdigen Lotte machen Sie mein herzlichstes Kompliment." Den nächsten Morgen begab er sich wieder auf den Weg nach Waldorf und blieb dort bis jum 9. des Monats. Bei fehr schlechtem Wetter tam er zurlick, seine Laune war finster; am 10. Januar ging gleich wieder ein Brief an Frau v. Wolzogen ab, 3weifel an der Erfüllung der Berzenswünsche machten sich schon barin bemerkbar: "Es ist schrecklich, ohne Menfchen, ohne eine mitfühlende Seele zu leben; aber es ift auch ebenso schredlich, fich an irgend ein Herz zu hängen, wo man, weil doch auf der Welt nichts Bestand hat, notwendig einmal sich losreißen und verbluten muß. ... Ihrer auten Lotte empfehlen Sie mich."

Inzwischen waren einige Wolken am Horizont aufgestiegen, die für den Flüchtling und auch für Frau v. Wolzogen oder vielmehr deren Kinder Stürme bringen konnten. Teils durch die Schuld der Frau Vischer in Stuttgart, teils durch diejenige Streichers in Mannheim, teils dadurch, daß er selbst nicht immer die notwendige Vorsicht gewahrt hatte, wußten mehr Leute im Deutschen Keiche um den Ausenthalt des Dichters, als für dessen Lage geeignet erschie. Dem Herzog von Württemberg durfte etwas von diesen

Gerüchten zu Ohren kommen, und schwere Folgen für Schiller selbst oder für die Söhne der Frau v. Wolzogen, die auf der Karlsschule erzogen wurden und dort Vergünstigungen genossen, waren wenigstens möglich. Es galt, die Spur zu verwischen. Schiller griff zu draftischen Mitteln, er mystiszierte die Welt durch zwei maliziöse Vriese, welche er an die Wolzogen und an seinen Freund Streicher richtete. Die erstere empfing ihn (d. d. Hannover, 8. Januar 1783) dirett aus Schillers Händen. Das Schreiben versetzte dem selbstverständlich gänzlich unschuldigen Streicher einen Hieb wegen seiner Zudringlichkeit, es war darin so gethan, als ob Schiller den in Wirklichkeit hochgeschätzten, opserwilligen Freund hätte los sein wollen. Der Brief an Streicher vom 14. Januar fingierte dagegen ein Zerwilrsnis mit der Frau v. Wolzogen. Beide Episteln enthielten (was die Hauptsache war) salsche Angaben über den Aufenthalt des Schreibers.

Am 24. Januar reisten Mutter und Tochter zurück nach Stuttgart, sie hinterließen dem jungen Freunde die Erinnerung an die fröhlichen Augenblicke und die Hossnung, daß sie in einem Biertel-

jahr wiederkehren würden,

Im Laufe des Monats bichtete Schiller mehr aus Gefälligkeit als poetischer Laune ein Hochzeitskarmen für die Bflegetochter ber Frau v. Wolzogen, ferner die wunderfeltsame "Historia", ein Spottlied auf die übereilten militärischen Anstalten, welche der koburgische Hof mahrend der Krantheit des Herzogs Georg von Meiningen traf, um, falls letterer fterben follte, von dem meiningischen Lande Besitz zu ergreifen. Die auf Beranlassung und nach Angabe bes Herzogs verfaßte "Romanze" wurde in den "Meiningischen wöchentlichen Nachrichten" veröffentlicht. Was alle Meininger über ben poreiligen Roburger Schritt empfanden, bem gab das Gedicht Ausbruck, und ber Jubel, den es erregte, ift um fo erklärlicher, als Herzog Georg fehr populär war. — Auch einen Brolog dichtete Schiller, auf Berlangen und ziemlich widerwillig, für die Festlichteit aus Unlaß der Wiedergenesung des Herzogs. Er schrieb dar= über an Reinwald: "Weine "L. Millerin' geht mir im Kopf herum. Sie glauben nicht, wie es mich Zwang kostet, mich in eine andre Dichtungsart hineinzuarbeiten, wie wunderlich es mir vorkommt. aus zwei Schauspielen großen Inhalts herauszutreten und Prologe für Kinderstücke zu machen. Nicht anders, als wenn einer aus der Schlacht tommt und Flohe fangen muß."

Mitte Februar glaubte ber Berfaffer die Fertigftellung ber



Charlotte von Wolzogen.

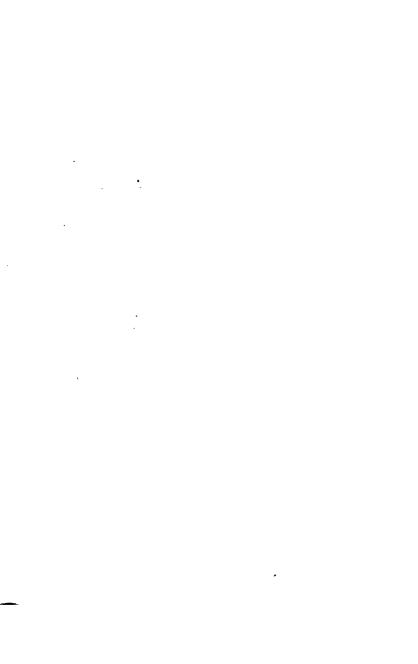

"Luise Millerin" endlich erreicht zu haben und ersuchte Reinwald, Popier für die Reinschrift zu beforgen. Gin gewöhnlicher Stribent hätte biefes Geschäft halb mechanisch abgewickelt und wäre befriebigt gewesen. Kür das bewegliche Dichtergemüt war folche Arbeit eine Laft, beren Druck ploglich bas Migvergnilgen über sein Schickfal zu scharfem Ausbrucke anregte. Der Beimatlofe, in ben einfamen Baldwinkel Berbannte klagte, bas fonft reine Instrument seiner Empfindungen sei verftimmt. Die Wege zu Reinwald waren verschneit, für den also unterbrochenen Berkehr konnten die Schachpartien mit dem Gutsverwalter nicht entschädigen. Gine mit dem Buchländler Webgand angeknübste Korresbondenz wegen des Verlages der "Luise Millerin" blieb ohne Ergebnis, da Schriftsteller und Geschäftsmann sich über bas Honorar nicht einigen konnten. Schiller war recht mißmutig und ließ alle Arbeit liegen. Lange dauerte der Zuftand der Unthätigkeit freilich nicht, acht Tage später mußte Reinwald fchon Bucher für die Vorarbeiten gur "Maria Stuart" schicken, und wiederum einige Tage nachher trat ein gang neues Thema in den Vordergrund: "Friedrich Imhof". "Die Bücher, wobon wir sprachen", lautet die Stelle eines Briefes an Reinwald, "über Jesuiten und Religionsveränderungen, überhaupt über den Bigottismus und feltene Berderbniffe des Charafters fuchen Sie mir boch mit bem balbeften zu verschaffen, weil ich nunmehr mit ftarken Schritten auf meinen Friedrich Imhof' losgeben will. Schriften über Inquisition, Geschichte ber Bastille, bann vorgliglich auch Blicher, worin von den unglicklichen Opfern des Spiels Melbung geschieht, find gang portrefflich in meinen Blan." Emige Tage später: "Abeine Maria Stuart' ift noch nicht so glucklich, unanimia zu haben. Ich bin wirklich in einer höchft verbrieß= lichen Lage, weil ich gern an ein Stud ginge und noch zu keinem entschloffen bin. Ich glaube, mein "Imhof' erhalt sich auf bem Brett." In bem Briefe vom 27. März (1783) fprach fich endlich wieder ein gefestigter Auftand aus, wozu wohl auch ein von Frau b. Wolzogen eingegangenes Schreiben beitrug: fle ftellte darin ihre Antunft in Bauerbach für Mitte Mai in fichere Aussicht.

Inzwischen war bem Dichter eine Überraschung zu teil geworben, die ihn trop seiner Empfindungen für Lotte noch aufzuregen vermochte. Diese Überraschung war zugleich eine Genugthuung. Freiherr v. Dalberg schrieb an ihn — wahrscheinlich hatte die der Birklichkeit nicht ganz entsprechende Mitteilung in dem erwähnten Briese an Streicher (vom 14. Januar), daß "Luise Millerin" sertig jei, den Weg zu Sr. Erzellenz allergnädigsten Ohren gefunden —, er möge ihm sein neues Stück ohne Berzug schicken. Bei dieser Gelegenheit entschuldigte sich der Intendant "auf eine verdindliche Art über seine Untreue" — die angenehmen Ausssichten auf die Zukunst beledten den gegenwärtigen Zustand und weckten die Energie. Die Entscheidung wurde endlich getrossen: "Über ein neues Stück din ich mit mir einig. Um meines langen Hin- und Herschwankens zwischen "Imhos" und "Maria Stuart" los zu sein, hab" ich beide dis auf weitere Ordre zurückgelegt und arbeite nunmehr entschlossen und sest auf einen "Dom Karlos" zu." Der erste Plan wurde wahrscheinlich um diese Zeit niedergeschrieben, Dalberg gebührt das Berdienst, den Dichter auf diesen Stoff ausmertsfam gemacht zu haben. Die Arbeiten an der "Luise Millerin"

blieben vorläufig liegen.

Der Brief der Frau v. Wolzogen hatte auch die Schiller einiger= maßen beunruhigende Rachricht enthalten, herr b. Windelmann, einft sein Mitschüler auf ber Atademie, nun Offizier der Roblegarde und Hofjunker bes Herzogs von Bürttemberg, werde mit ben beiden Damen nach Meiningen tommen. In Windelmann ahnte Schiller einen Nebenbuhler, und richtig war, daß Lotte ersterem eine stille Zuneigung widmete; fie in Begleitung bes Berrn ju Bauerbach oder Meiningen seben ju muffen, ware bem Dichter zu empfindlich gewesen. Er schrieb einen langen Brief an Frau v. Wolzogen, worin er nachwies, daß seines Bleibens in Bauerbach nicht fei, wenn Herr v. Windelmann ihn bort finde, weil bann fein Intognito fich nicht mehr aufrecht erhalten ließe. Er erklärte fich bereit, fein Afpl aufzugeben und nach Berlin zu geben, falls Windelmann von den Reiseplanen nicht abgebracht werden könnte. Mit ziemlicher Sicherheit fah er voraus, daß seine Epistel ihren Awed nicht verfehlen werbe, baber er unter bemfelben Tage auch die hoffnungsfrohen Worte an Reinwald richten konnte: "Jett. befter Freund, fangen bie herrlichen Zeiten balb an, worin bie Schwalben auf unfern Himmel und Empfindungen in unfre Bruft zurudtommen. Wie sehnlich erwarte ich fie! — die Freundschaft und der Mai follen das Instrument meiner Empfindung, hoffe ich. aufs neue in Bang bringen."

Dalbergs vorhin erwähnter Brief war in solchen Ausdrücken abgesaßt, daß Schiller vermutete, "es müffe ein dramatisches Unglück in Mannheim vorgegangen sein". Dramatische Unglücke waren in Mannheim keine Seltenheit, denn Dalberg beschäftigte sich gar zu gern mit der Umänderung von Theaterstücken. Gerade damals hatte er "Lanassa" und Shaksspeares "Cäsar" unter der Schere, vielleicht drückten ihn dei diesem Geschäfte eines dramatischen Schneidermeisters mehr die Schwierigkeiten als das Bergnügen und hoffte er, wenn Schiller wieder an seinen Hof komme, an ihm einen geschäften Gesellen zu sinden, der ihm die Arbeit abnehme. Vielleicht leitete ihn auch die Absicht, der Mannheimer Bühne durch Anstellung des berühmten Bersassers der "Käuber" als Theaterdichter einen Glanz zu verleihen, der sie über alle andern in Deutschland erhöbe; ein Teil dieses Glanzes mußte ja auf den herm Intendanten zurücksalen, und so etwas wußte er zu schätzen.

Schiller abgerte mit der Antwort an die Erzelleng, er überlegte erft mit Reinwald, ob er fich mit ihr einlassen solle, und bann schrieb er ihr diplomatisch tühl: "E. E. scheinen ungeachtet meines fürzlich mißlungenen Bersuches noch einiges Zutrauen zu meiner dramatischen Feder zu haben. Ich wünschte nichts, als solches zu verbienen; weil ich mich aber ber Gefahr, Ihre Erwartungen zu hinter= gehen, nicht neuerdings aussehen möchte, so nehme ich mir die Freiheit, Ihnen einiges von dem Stude vorauszusagen. — Außer der Vielfältigkeit der Charaftere und der Berwickelung der Handlung, der vielleicht allzu freien Satire und Verspottung einer vornehmen Narren= und Schurkenart hat dieses Trauerspiel auch diesen Mangel, daß Komisches mit Tragischem, Laune mit Schrecken wechselt und, obschon die Entwickelung tragisch genug ist, boch einige luftige Charattere und Situationen hervorragen. Wenn biele Kehler, die ich E. G. mit Absicht vorhersage, für die Bühne nichts Anftößiges haben, fo glaube ich, daß Sie mit dem übrigen sufrieden fein werden. Fallen fie aber bei der Borftellung zu fehr auf, so wird alles übrige, wenn es auch noch so vortrefflich wäre, für Ihren Endawed unbrauchbar fein, und ich werde es beffer qurudbehalten. Dieses überlaffe ich nun dem Urteil E. E. Meine Aritit würde zu viel von meiner Laune und Gigenliebe partizipieren." Der herr Baron war baburch beutlich genug abgeführt, gleichwohl antwortete er ohne den Anschein der Empfindlichkeit, was der Berjaffer als Fehler bezeichne, seien Tugenden für die Buhne. Damit hörte vermutlich die Korrespondenz einstweilen auf.

Rachbem alles gethan war, um eine in verschiedener Hinsicht sichere Zukunft vorzubereiten, und von der eingetretenen Frühlingsmilbe die Erheiterung des Semütes Unterstützung empsangen hatte, sammelten sich die Sefühle der Liebe (zu Lotte), der Freundschaft (zu Reinwald) und die dichterische Kraft in einem Punkte, und einer solchen Stunde hochgehender Begeisterung entsproß der schöne und für Schillers damalige Kunstprinzipien so merkwürdige Brief

an Reinwald vom 14. April (1783).

"Bauerbach. Früh in der Gartenhütte. — In diesem herr= lichen Sauche des Morgens", beginnt er, "in diesem herrlichen Hauche des Morgens dent' ich Sie, Freund, — und meinen "Karlos". Meine Seele fangt die Ratur in einem entwölften, blankern Spiegel auf, und ich glaube, meine Gedanken find wahr. Prüfen Sie solche. — Ich stelle mir vor — jede Dichtung ist nichts andres als eine enthufiaftische Freundschaft ober platonische Liebe zu einem Geschöpf unseres Kopfes." Dann wird ausgeführt, dag die Charattere der Bersonen in einem Werke der Dichtkunft entstehen, indem der Dichter feine eigne Empfindung und feine hiftorische Renntnis bon fremden Empfindungen in andre Mischungen bringe und bei ben guten Charafteren das Plus ober Licht, bei den schlimmern bas Minus ober ben Schatten vorwalten laffe. Alle Charattere schlafen nach ihren Urstoffen in der Seele des Dichters. Nachdem die Liebe definiert ift als "ber ewige innere Hang, in das Rebengeschöpf überzugehen", als bas ewig notwendige Bestreben, die gerstreuten Buge ber Schönheit, die Blieber ber Bolltommenbeit in einen ganzen Leib aufzusammeln, nachdem mit einem etwas tuhnen Griffe die Freundschaft in dieser Definition auch untergebracht worden, fahrt der Brief fort: "Das, was wir für einen Freund und mas wir für einen Belben unfrer Dichtung empfinden. ift eben das. In beiden Fällen führen wir uns durch neue Lagen und Bahnen, wir leiben für uns unter andern Leibern. - Das ift unftreitig wahr, daß wir die Freunde unfrer Belden fein muffen. wenn wir in ihnen gittern, aufwallen, weinen und verzweifeln follen. - bag wir fie als Menschen außer uns benten muffen, bie uns ihre geheimften Gefühle vertrauen und ihre Leiden und Freuden in unfern Bufen ausschütten. — Dann rühren und erschüttern und entflammen wir Dichter am meisten, wenn wir felbst Jurcht und Mitleid für unfre helben gefühlt haben. — Der Dichter muß weniger der Maler feines Belden, er muß mehr beffen Madchen, beffen Bufenfreund fein. Der Unteil bes Liebenden fanat taufend feine Nüancen mehr als der scharffichtigste Beobachter auf. Welchen wir lieben, beffen Gutes und Schlimmes, Glud und Unglud genießen wir in größern Dofen, als welchen wir nicht fo lieben und noch so gut kennen. Darum rührte mich Julius von Tarent'

mehr als Leffings "Emilia", wenngleich Leffing unendlich bester als Leisewiß beobachtet. Er war der Ausseher seiner Helden, aber Leisewiß war ihr Freund. — Kun eine kleine Anwendung auf meinen "Karlos". Ich muß Ihnen gestehen, daß ich ihn gewissermaßen statt meines Mädchens habe. Ich trage ihn auf meinem Busen — ich schwärme mit ihm durch die Gegend um Bauerbach herum. Wenn er einst fertig ist, so werden Sie mich und Leisewiß an "Dom Karlos" und "Julius" abmessen — nicht nach der Größe des Pinsels, sondern nach dem Feuer der Farben — nicht nach der Stärke auf dem Instrument, sondern nach dem Ton, in welchem wir spielen."

Im Berlaufe der Schilderung dieses Dichterlebens wird sich zeigen, wie Schiller, als er auf der Höhe seines Künstlerschaffens stad, sich von der Maxime, der Freund seiner poetischen Gestalten zu sein, zwar eine Zeitlang ab =, ihr dann aber wieder zuwandte und num erst die volle Zusriedenheit mit seinem Werke empfand.

Der "Dom Karlos", der neben der Phantafie das ganze Herz seines Dichters in Anspruch nahm, war badurch zu einem gewaltigen Rivalen für die "Luife" geworden. Die fichtlich veranderte Kunftanschauung - benn weder zu den "Räubern" noch dem "Fiesto", ber in biefem Frühjahr im Berlag von Schwan in Mannheim erschien, hatte Schiller einen folchen Standpunkt eingenom= men — mußte auch das Verhältnis des Schöpfers zu feiner Schöpfung ändern. Das Trauerspiel, das feinen Runftverftand borwiegend beschäftigt hatte, mußte nun seinem Herzen näher treten, wenn es fich neben "Karlos" erhalten wollte. Seitdem der Plan jur "Luife" gefaßt und die Ausführung bis zu einem gewiffen Buntte der Vollendung gebracht worden, war dem Dichter man= der Gedanke auch von außen zugeführt; ganz neue Keime fah er über feine Arbeit ausgeftreut und begann unter bem Zwang biefer Momente im Laufe des April mit Heroismus das sonst "verhafte" Unternehmen einer ganglichen Umanderung. Go ift benn ju vermuten, daß die "Luise Millerin" oder "Rabale und Liebe" wie das Stück später umgetauft wurde, wenn auch in den Hauptgugen ein Produkt von Schillers Aufenthalt in feinem Baterlande, boch von feiner Bauerbacher Zeit vieles profitiert hat. Die Wärme, die es burchglüht, gewann es jedenfalls aus dem aufflammenden Befühle für Lotte v. Wolzogen.

Bon Lottens Mutter traf Racyricht ein, Herr v. Windelmann werde nicht mit nach Thüringen kommen; fie erwähnte in diesem Briese trogdem die Möglichkeit, daß Schiller das ihm bisher gebotene Asyl ausgebe, und fürchtete davon böse Folgen für ihn. Er dagegen dachte gar nicht daran, sehnte sich vielmehr nach dem Wiedersehen. "Ihre Gegenwart ist niemand wichtiger als mir", schrieb er ihr am 28. April.

Am Tage vor diesem Datum (am 22. April) trat eine andre junge Dame, die damals freilich dem Dichter noch nicht bekannt war, aber einst so bedeutend für ihn werden sollte, Charlotte v. Lengeseld, von Audolstadt aus eine Reise in die Schweiz an, in

Bealeitung ihrer Mutter und der Schwester Karoline.

Die nächsten Tage über wollte Schiller fleißig an seinem Trauerspiel fein, es follte und mußte fertig werben; leider berabgerte fich gerade durch den Zwang die Arbeit aufs neue, und es half wenig, morgens um 5 Uhr schon am Schreibtische zu fitzen. Es wurden Febern geschnitten, "Gebanken gekant", und der Geift liek die Alligel hängen. Je naber der Termin ruckte, an welchem Frau v. Wolzogen ankommen follte, besto langfamer ging es mit dem Dichten, bis der geheimnisvolle und liebebegeisterte Dottor Ritter endlich die gange Dichterei liegen ließ und fich nur noch den Borbereitungen zur Empfangsfeierlichkeit widmete. 3m Garten bes Gutes wurde eine neue Anlage gemacht, von bem äußerften Ende des Dorfes bis jum Wolzogenschen Saufe eine Allee von Maien angelegt, die Eingangspforte mit einem Ehrenbogen von Tannenaweigen bekoriert und die kleine Kirche gleichfalls mit grünen Reisern herausgeputt. Als die Herrschaften (Mitte Plai) ein= getroffen waren und ihre Reiselleider im Bause abgelegt hatten, ging es unter Schießen in die Kirche, Mufit von Blasinstrumenten verberrlichte ben Gingug, und ber Bibraer Bfarrer hielt eine feftliche Begruffungsrebe. Welche Gefühle die nächften Tage in dem jungen Schiller anregten, läkt sich ermeffen. Blöklich war Leben in bas einsame Waldbörschen gekommen; was ihn begeistern konnte, umaab ihn - eine edle Frau, die ihm herzlichste Teilnahme, hingebenbfte, thatige Freundschaft widmete, ber er mit ber gangen gärtlichen Berehrung eines Sohnes anhing, ein liebenswürdiges Mäbchen, reich an Gute und schöner Unschulb - alles Anziehende. sein eignes reiches Ich konnte der feurige Liebhaber in die junge Seele hineindenten und die Ahnung alles Gludes ber Butunft für Lotte und fich felbst in ihrer Gegenwart empfinden. Gin poetischer Sauch, ben Schiller bisher oft und bitter vermifte, hatte die Gegend überflogen. Rur allzu turze Zeit dauerte diefe von Hoffnung und Furcht gleichmäßig beunruhigte Seligkeit. Am 27. Mai verließen bie Damen Bauerbach. Schiller war wieder allein, seinem brieflichen Zureden räumte Frau v. Wolzogen keinen Einfluß auf ihrer Tochter nächste Zukunst ein und brachte sie in einer Pension zur Edernung der Wirtschaft unter. Charlotte kehrte nur noch zu

flüchtigen Befuchen nach Bauerbach jurud.

Der bichterischen Produktion konnten die Aufregungen nicht streetlich sein, die Phantasie war in zu lebhafte Schwingungen versett, das Bild ihrer Fluten zu fixieren mochte nicht gelingen, für den Dichter ein Tropfen Unglud in diefem Meer von Glud. "Ich sehne mich nach Ihnen, guter, lieber Mann", schrieb er an Keinwald, "und habe es nötig, neue Glut und neuen Geist in Ihren Armen zu sammeln. — Tausend Ideen schlafen in mir und warten auf die Magnetnadel, die sie zieht. Unsre Seelen scheinen wie die Röcher nur durch Friktion Funken zu geben. Wie fehr wünschte ich, mein Berg an dem Ihrigen wieder zu erwärmen." In einem Briefe an Frau v. Wolzogen klagte er: "Ach, meine Beste, in einer gepreßten Lage haben Sie mich verlaffen. Nie war ich Ihrer liebewollen Ermunterung so bedürftig als eben jest, und weit und breit ift niemand, ber meiner gerftorten, wilden Phantafie gu Silfe tame. Bas werd' ich, was kann ich zu meiner Zerstreuung thun? Ich weiß nichts, als Ihnen zu schreiben, aber ich fürchte mich felber in meinen Briefen. Entweder red' ich barin zu wenig ober mehr. als Sie hören follten und ich verantworten kann."

Die Unssicherheit, ob er Gegenliebe erwarten dürfe, verschonte den Sinfamen nicht mit ihren Plagen, und zu einer Erklärung zu drüngen, davon hielt die Ungewißheit, wie das eigne Leben nur in der nächsten Jutunst zu fristen sein werde, doch ab. Auch die Answesenheit Charlottens während der ersten Junitage in Bauerbach brachte keine Änderung der Lage. In dem gesunden Sharakter des jungen Mädchens hielten sich Empfindung und Besonnenheit das Gleichgewicht, und ob nun Charlotte Schillers Neigung nicht beswette oder mit keinem andern als freundschaftlichen Gestühl erwiderte, es kam nichts zur Aussprache<sup>1</sup>. Trohdem beschäftigte sie seine Seele sehr ernstlich, und der Gedanke an sie stand zwischen ihm

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Als Charlotte v. Wolzogen später in das Haus des Oberjägermeifters v. Bibra zu Hilburghausen in Bension gegeben wurde, lernte sie dort den Regierungsrat v. Lilienstern tennen; sie reichte ihm am 30. September 1788 ihre Hand vor dem Altare. Die She war turz, nach taum sechs Jahrun tafften die Folgen der ersten Niederkunft die junge Mutter hin.

und feiner Arbeit. Sochstwahrscheinlich lag auch in Schillers Empfindung für Lotte die Urfache, daß Reinwalds Einladung ju einer gemeinschaftlichen Pfingstreise nach Gotha und Weimar teine Annahme fand. Der Freund teilte dies in einem Briefe (vom 24. Mai 1783) Schillers Schwester Christophine mit, aus welchem einzelne Stellen ber ausführlichen Wiebergabe wert find; fie lauten: "Mademoiselle — Ein besonderer Zufall macht mich fo frei, an die Schwester meines Freundes diefe Reilen au schreiben. Unter etlichen Bapieren, die herr Dr. Schiller nach einem Besuch bei mir liegen laffen, fand ich einen Brief von Ihnen. Es war wohl nicht Sorglofigfeit allein baran schulb, fonbern auch Bertrauen, benn ich glaube ganglich, daß er mich liebt! Ich fand in diefem Briefe, ben ich gelesen und nochmals gelesen und abgeschrieben habe, jo viel reifes Denten und fo viel herzliche, beforgte Wohlmeinung gegen Ihren Herrn Bruder, daß ich mich gefreut habe, und scheue mich nicht, jeden Gedanten, der mir ju feiner Ausbilbung ober Glückfeligkeit einfällt, mit Ihnen zu teilen. — . Ihr herr Bruder muß menschliche Charaftere viel kennen, weil er fie auf der Bühne schildern foll, item er muß fich durch Gespräche über Natur und Kunft, durch freundschaftliche, innige Unterhaltung aufheitern, wenn durch Denten und Riederschreiben das Mark feines Geiftes vertrocinet ift. Die Gegend, wo er fich jest aufhält, und die nur im Sommer ein wenig von der Seite lachelt, gleicht mehr der Gegend, wo Frions Rad fich immer auf einem Ort herumbreht, als einer Dichterinsel, und einen aweiten Winter ba augebracht, wird herrn Dr. Schiller völlig hypochondrisch machen. — Ich wünschte daher sehnlich, daß er künftigen Berbst in einer großen Stadt, wo ein gutes deutsches Theater ift, 3. G. in Berlin, berweilte, doch unter dem Schuke gelehrter und rechtschaffener Männer, die ihn vor der Ausgelaffenheit bewahrten, die an diesem Orte herrscht. — — Noch scheint es aber nicht, daß Ihr Herr Bruder aum Weggeben inkliniert, er scheint gang an feine Wohlthaterin gefeffelt, die ihn von der Seite feines auten und dankbaren Bergens eingenommen bat.

Merkwürdig ist dieser Brief einesteils, weil er die Korresponbenz eröffnete, die später zur ehelichen Berbindung zwischen Keinwald und Schillers Schwester Christophine führte, dann aber auch, weil er von der Abneigung Schillers gegen das Aufgeben seines bisherigen Aspls spricht, deren ungeachtet Schiller genau zwei Monate später, am 24. Juli, nach Mannheim abreiste. An Reinwald schrieb er darüber (am 10. Juli 1783), er gehe in längstens zwölf Tagen ab, "um einen Onkel aus London, der sich in Schwaben besinde, an der Grenze zu rencontrioren". "Dieser Better (hieß es dann weiter) hat den "Robertson" übersetz und ist durch mehrere übersetzungen englischer Schriststeller nicht unrühmlich besannt. Bielleicht, daß er der Kanal ist, durch den auch ich in England bekannt werde." Statt aber den Better, der zugleich ein Onkel war, an der Grenze von Schwaben zu renkontrieren, reiste

Schiller, wie erwähnt, geradeswegs nach Mannheim.

Der Ausflug follte nur ein kurzer fein, nicht einmal die von Reinwald entliehenen Bucher wurden zurückgegeben, fie blieben vielmehr auf dem Zimmer in Bauerbach fleben; auch Frau v. Wolzogen rechnete mit Sicherheit auf balbigste Rucklehr ihres Schliglings. Die Ursachen dieser so plöglich projektierten und viel zu früh unternommenen Reise laffen fich leicht erraten. Schiller war feiner mitterlichen Freundin eine für feine damaligen Berhältniffe recht bedeutende Summe schuldig geworden und konnte fie aus andern Mitteln als dem Ertrag feiner Werte nicht bezahlen. Die Verwertung seiner neuesten Arbeit, der freilich noch immer nicht fertigen "Luife Millerin", war von Bauerbach aus schwer zu bewerkstelligen. Rach verschiedenen fehlgeschlagenen Versuchen, mit einem Berleger einig zu werben, erschien Dalberg als die beste und für jest auch einzige Zuflucht. Bielleicht fühlte fich Schiller seinem Freunde Reinwald gegenüber gerade in dieser Angelegenheit nicht mbesangen, da er ihm nicht lange vorher geschrieben, er zweifle, ob er mit Dalberg zustandekommen werde, und erzählte ihm daber das Märchen von dem Ontel aus England. Übrigens darf an= genommen werden, daß das Reiseprojett von Schiller allein ausgegangen und, obgleich mit Frau b. Wolzogen besprochen, nicht von ihr angeregt worden sei. Zu dieser Annahme berechtigt auch hre ausbrückliche Forderung, er folle fich keinenfalls felbst Dalberg anbieten. Sobald die Ausstührung des Planes näher rückte, war es wieder Frau v. Wolzogen (fie war inzwischen wieder nach Bauerbach gekommen), welche die Mittel dazu beschaffte, indem sie Bürgschaft für ihren Schützling übernahm.

Abermals war ein Wenbepunkt in bem Leben bes Dichters berbeigeführt, wiederum freilich in etwas gewaltsamer Weise.

## 15. Nach Mannheim gurud.

m Morgen des 24. Juli verließ Schiller die gastliche Stätte zu Bauerbach in dem Wagen der Frau v. Wolzogen, der Abschied wurde dem jungen Wanne wie der mütterlichen Freundin schwer. Das noch immer unvollendete bürgerliche Trauerspiel reifte mit, außerdem unausgesetzt lebhaftes Empfinben für Charlotte und die Hoffnung auf baldiafte Rückkehr. Am Samstag Abend, den 26. Juli, nach 8 Uhr erfolgte die Ankunft in Frankfurt - die Fahrt hatte nichts Bemertenswertes gebracht -. Sonntag abends traf der Reisende matt und erschödst mit Extrapost in Mannheim ein und stieg bei seinem Freunde, dem Regisseur Meher, ab. Diefer beforgte ihm eine Wohnung bei Madame hammelmann im hubertshaus in der Rahe bes Schlofplages. Der noch immer in Mannheim weilende Freund Streicher war von dem Reiseprojekt vorher nicht unterrichtet worden, auch ihm gegenüber fühlte fich Schiller befangen. Streicher hatte, da er fein eignes Blück burch ben vergeblichen Aufenthalt in Oggersbeim geftort fah, fich schon zu oft gegen bie Dalbergichen Bersprechungen und Lockungen ausgesprochen und das gegen den Dichter geübte geheimrätliche Berfahren beim rechten Ramen genannt, er würde den jetigen Roup Schillers um fo ftarter gemigbilligt und widerraten haben, da eigentlich teine birekte Anregung seitens des Intendanten dazu vorlag. Streicher wurde baher nicht wenig überrascht, als er, zu gewohnter Stunde bei Meyer eintretend, ben in weiter Entfernung vermeinten Schiller plöklich vor fich steben fab. Des Freundes heitere Miene und blühendes Aussehen machten die Überraschung zu einer angenehmen. Die Thüringer Waldluft hatte die phyfische Kraft des Dichters offenbar gestärkt, und dem Genius schien versprochen, daß seine leiblichen Mittel sich normal weiterentwickeln und ihm noch lange und ausgiebig zur Berfügung

stehen würden; niemand ahnte, wie nahe die unheimlichen Raturgewalten waren, die mit tüäischem Spiele das Zerstörungswerk

ju beginnen fich anschickten.

Die ersten Rachrichten, welche der Antonunling empfing, waren wenig erfreulicher Natur: Dalberg befand fich in Holland. Iffland in hannover — die hauptversonen fehlten, Grunde genug, um Schillers Sehnfucht nach Bauerbach zu verstärken. "Gestehen muß ich Ihnen", schrieb er an Frau v. Wolzogen, "daß alles, was mir hier vorkommt und noch vorkommen kann, bei ber Bergleichung mit unferm stillen, glücklichen Leben entsetzlich verliert. Sie haben mich einmal verwöhnt — verdorben follte ich sagen, daß ich den lebhaftesten Gindrilden der größern Welt beinahe verschloffen bin. Wenn ich es möglich machen kann, daß ich, ohne einen Schritt in bie Welt zu thun, 400 Gulben jährlich ziehe 1, fo begräbt man mich noch in Bauerbach. So leer und verdächtig ist mir alles, seit ich von Ihnen bin, und so wenig Geschmad kann ich einer Lebens= art abgewinnen, die Sie nicht mit mir genießen. Wie froh will ich fein, wenn ich mit einigen guten Ausfichten und Gelb in ber Laiche die Riedreise wieder antreten kann, und wie sehr wird meine Glückleigkeit bei Ihnen durch diesen Ausflug gewonnen baben."

Der Mannheimer Aufenthalt während der nächsten vierzehn Tage verlief nahezu ganz fruchtloß für Schiller. Dalberg blieb abwesend, die meisten Familien waren aufs Land ausgeflogen, in der Stadt herrschte eine unerträglich trockne Hitze, die ihm sast allen Senuß des Lebens verdarb und ihn am Arbeiten hinderte. Die Theatervorstellungen nutten ihm nichts, im Sommer wurden ohnehin nur unwichtige Stilde gegeben, und die Aurfürstin sant dem Zweibrückener Hose, die gerade anwesend waren, sanden die alläglichsten Bühnenmachwerte ganz besonders nach ihrem Geschmacke. Ein Ausstug nach Oggersheim, dei welcher Gelegenheit der Dichter von seinen vorzährigen Wirtsleuten mit ungeheuchelter Freude amplangen wurde, gab eine angenehme Abwechselung. In Mannsheim selbst ging Schiller viel mit Schwan um, er las ihm seine "Luise" vor und erntete großen Beisall. Schwan ließ dagegen Schiller Briese von Wieland sehen, welche bewiesen, wie worm

<sup>1</sup> Als Frau v. Wolzogen (Schillers Schwägerin) diesen Brief in "Shillers Leben" mitteilte, ließ sie 600 Gulben — ftatt der im Original angegebenen 400 Gulben — abbrucken. Es erschien ihr bebenklich, die Welt wissen, daß Schiller sich in seiner damaligen Stimmung mit einer Jahrekeinnahme von 400 Gulden befriedigt erklärte.

bieser für den jüngern Kollegen in Apoll fühlte, und wie groß er von ihm urteilte. Dabei ließ der Buchhändler seine genaue Be-tanntschaft mit den Theaterverhältnissen Mannheims dem Dichter nützen, war ihm mit Rat behisslich und mahnte zu vorsichtiger Bereindarung eines Preises mit Dalberg für die Aufführung der neuen Stücke.

Endlich (am 10. ober 11. August) traf ber Herr Intendant wieder in feiner Resideng ein. Uber den erneuerten Bertehr mit ihm schrieb Schiller an Frau b. Wolzogen: "Er wurde gleich von meinem Hiersein benachrichtigt, das ihm hochst angenehm war. Ich traf ihn auf dem Theater, wo er mir auf die verbindlichste Art zuvorkam und mich mit großer Achtung behandelte. meiner Abreise will er nichts wissen und läkt sich sonst noch allerlei gegen mich merken, wofür ich gottlob! keine Ohren habe. Ich war beute bei ihm und zwar fehr lange. Der Mann ift gang Teuer, aber leider nur Pulverfeuer, das plöglich losgeht und ebenfo schnell wieder verpufft. Indes glaube ich ihm herzlich gern, daß ihm mein hiefiger Aufenthalt lieb ware, wenn er nichts aufopfern burfte. Mein . Fiesko' foll hier gegeben werben, und man ist wirklich baran. mit Unmertungen über bas Stild bei mir einzukommen. Bielleicht arbeite ich ihn um und sete die Vorstellung durch. Morgen (Mittwoch, am 13.) wird meine "Quife Millerin" in großer Gefellschaft, wobei Dalberg ben Borfit hat, vorgelefen, und bann wird fich's entscheiden, ob fie hier vorgestellt wird. Dalberg versprach, mir ju Gefallen meine ,Rauber' und einige große Stude fpielen au laffen, um die Stärke ber Schauspieler baraus zu beurteilen und mich in Feuer zu feten. Meine "Räuber' follten mich freuen. - -Es fteht aber noch dahin, ob Dalberg und ich in der Hauptsache einig werden. Aber, meine beste, liebste Freundin, wie froh will ich ben Augenblick erwarten, ber mich wieder ju Ihnen guruckbringt. — Mein Aufenthalt in Bauerbach foll mir von allen Seiten ber porteilhafteste bleiben und weder Ihnen noch mir jemals jum Vorwurf gereichen. — Wieviel, wie unendlich viel haben Sie nicht schon an meinem Bergen verbeffert, und diese Berbefferung, freuen Sie fich, bat fcon einige gefährliche Proben ausgehalten. Rühlen Sie ihn gang, ben Bedanten, benjenigen zu einem guten Menfchen gebildet zu haben und noch zu bilden, der, wenn er schlecht wäre. Belegenheit hatte, Taufende zu verderben."

Trot ber entschiebenen Fassung bieses Briefes hatte sich das Blatt sehr bald gewendet. In den nächsten Wochen kam zwischen

Schiller und Dalberg, als jener bei dem Intendanten zu Tische war, ein Abkommen zustande, wozu letterer ben Anlag gab. Danach follte fich Schiller auf ein Jahr binden, aber nur bis jum Mai 1784 in Mannheim anwesend bleiben und die drei folgenden heißen Monate seiner Gesundheit wegen anderswo zubringen. Unterbeffen habe bas Mannheimer Theater von ihm drei neue Stude zu erhalten, ben "Fiesto", die "Luife Millerin" und ein brittes, erft noch zu verfaffendes. Dafür wurde bem Dichter eine Benfion von 300 Gulben und außerdem von jedem Stlicke, das er auf die Buhne bringe, die ganze Einnahme derjenigen Borftellung, welche er felbst dazu bestimme, zugesichert. Die Stücke solle er bann noch au eignem Borteil im Buchhandel verwerten können. Die Festsehungen regten die Hoffnungen bes Sanquiniters mächtia auf. "Rach diesem Anschlag habe ich bis zu Ende August 1784 die unsehlbare Aussicht auf 1200 - 1400 Gulben, wobon ich doch 400-500 auf Tilgung meiner Schulden verwenden kann", schrieb er an die Freundin. Leider wurde durch die herrlichen Aussichten fehr bald ein bider Strich gemacht.

Die unter der Wirkung der außergewöhnlichen Sitze aus den moraftigen Festungsgräben auffteigenden Miasmen verursachten eine Epidemie ("eine gallichte Seuche") in der Stadt, von der etwa ein Drittel der Einwohner befallen und Schillers Freund. ber Regiffeur Meber, am 2. September hingerafft wurde. Auch Schiller ergriff das talte Fieber und ließ ihn sobald nicht wieder 108. Wochenlang durfte er nur Waffersubben genieken, Fieberrinde af er wie Brot, und als er am Neujahrstag 1884 nach Bauerbach schrieb, entfloß dem Gefühl total zerrütteter Gefundheit ber traurige Sat: "Um zugleich die Ungeduld des Theaters und die Erwartungen des hiefigen Publikums zu befriedigen, habe ich unter meiner Krankheit mit dem Kopf arbeiten und durch starke Portionen China meine wenigen Krafte fo hinhalten muffen, daß mir biefer Winter vielleicht auf zeitlebens einen Stoß versent". Leider war diese Befürchtung ebenso begründet, wie die Hoffnung, bald ber brudenden Sorgen überhoben zu fein, sich als eitel erwies. Trop ber besten Pflege, welche bem Kranken zu teil wurde, konnte er an Arbeiten lange Zeit nicht benken, und wenn ihm das Fieber etwas Ruhe ließ, behelligten ihn andre Verdrießlichkeiten, feine Glaubiger brangten, und ihn felbft brudte bie Anleihe bei der Frau v. Wolzogen. Dem Lefer der Korrespondenz aus diefer Reit gibt es noch heute eine bittere Stimmung, die Briefe mit erbarmlichen Zahlen über Ausgaben für Mittagseffen zc. und windigen Berechnungen über die zufünftige Tilgung der Schulden belaftet zu feben. Gin Beift wie ber Schillers hatte andre Sorgen als um folche Erbarmlichteiten haben muffen. Freilich ift bafür nur bas Berbananis verantwortlich au machen, welches ibn bei armen, abhängigen Leuten in die Wiege legte, und wir Nachgebornen bürfen uns barüber nicht einmal fehr aufregen, benn wir haben ebendiefes Berhangnis bafür zu loben, bag es uns einen Geift wie ben Schillerschen überhaupt schenkte. Rachbrücklich Bermahrung aber muß bagegen eingelegt werden, daß die Anhanger Dalbergs beffen Gilfe ju einer Wichtigkeit aufbaufchen, die fie in Wirklichkeit gar nicht hatte. Auch diesmal erwies er fich Schiller gegenüber wieder als schlauer Rechner und wufite die wohlmeinenben Ratschläge Schwans, welche barauf hinausgingen, dem Dichter eine bestimmte Einnahme aus der Aufführung feiner Stude zu fichern, zu gunften wenn auch nicht seiner eignen Tasche, boch ber Theatertaffe zu breben, indem er ihm den Ertrag nur einer bon ibm, dem Autor felbft, zu bestimmenden Borftellung überließ.

Wenn auch diese Sorgen und in ihrem Geleit die Fiederkrankheit das Schillersche Gemüt belasteten und drücken, sie erdrückten
es nicht. Ebensowenig vermochten dies die neuen Ausstellungen,
welche man am "Fiesko" und der "Luise Millerin" machte. Sobald der Körperzustand es einigermaßen verstattete, wurde die Umänderung in Angriss genommen. Hatte der Dramatiker sich anjänglich den Forderungen des Schauspieldirektors, wohl in der
ersten Freude über die nun gesichert erscheinende Zustimmung,
gesügt und dem "seinen" Kenner unbedingt recht gegeben, so sand
er auch diesmal dei der Arbeit selbst, wie schon dei früherm ähnlichen Anlaß, daß sie im höchsten Grade unangenehm sei. Widerwillig besorgte er die Flückerei am "Fiesko", gleichwohl glückte aller Hindernisse ungeachtet, welche Krankheit und gesellschastliche Pflichten abwechselnd bereiteten, die Fertigstellung in der zweiten Hälste
des Rovembers.

Plümide in Berlin, ein Macher, ber schon die "Räuber" theatralisch zugestutzt hatte, war mit der Umarbeitung des "Fiesko" früher sertig geworden als der Versasser selbst und zeigte den Bühnen an, daß sein, d. h. der Plümidesche, "Fiesko" zum Versand bereit liege. Schiller erhielt von diesem damals freilich gesetzlich nicht verbotenen Raube Kenntnis und ließ in der "Gothalichen gelehrten Zeitung" eine Anzeige ausgeben, in welcher

er die Theater ersuchte, die von ihm selbst verfaßte Bühnenbearbei= tung zu benuten. Großmann, ber Unternehmer bes Theaters in Frankfurt a. Dt., machte von dem Anerbieten Gebrauch, und Schiller kam dadurch mit ihm in Verbindung. Das Stud mußte nur noch ins Reine geschrieben werben; bies zu besorgen, wurde ein Regimentsfurier außersehen, der eine deutliche und hübsche Handschrift hatte. Da so vieles in der ersten Faffung gestrichen, awischen hinein abgeandert oder ganz neu eingelegt war, so konnte bie Anordnung dem Abschreiber nicht überlaffen bleiben, vielmehr mußte ihm der Text in die Feder gesagt werden. In den ersten Stunden fühlte fich ber Berfaffer fehr behaglich, indem er nach Bequemlichkeit bald figend, bald auf und ab gehend dittieren konnte. Als er aber in das Dittat hineinsah, entsette er fich nicht wenig, aus dem Fiesto war ein "Biefgo", aus Ralcagna "Rallfahnia" geworden, Leonore fchrieb fich "Leohnohre", und nicht nur die meiften Eigennamen, sondern auch die ganze Orthographie erschien in ähnlicher Weise zugerichtet. Gin neuer Bersuch mit dem Furier gab kein befferes Refultat, es blieb dem Dichter nichts übrig, als die Reinschrift felbst anzufertigen, und Dalberg forgte bafür, daß er das Abschreiben nicht wieder unterbrach, er "belagerte" ihn, weil das Drama zum Karneval (1784) aufgeführt werden follte. Das ichwere Opfer, welches ber Dichter feiner beffern tunftlerischen Einficht burch diese Umarbeitung gebracht, trug ihm wenig Dank ein. Es nutte ihm nicht, daß er ben "Fiesto" jum Schluffe mit einer dem lebenden Menschen mehr als dem tragischen Belben anstehenden moralischen Anwandlung ausstattete, daß er ihn von feiner ursprünglichen Absicht, Genuas Herzog zu werden, sich abwenden und damit am Leben ließ - Die Mannheimer erklärten. das Stild fei zu "gelehrt" für fie. "Fiesko" wurde zum Karneval zuerst am 11. Januar (1784), dann noch im Februar, im ganzen breimal gegeben und blieb von da ab liegen. Schiller außerte fich barüber in einem Briefe an Reinwald: "Den "Fiesto' verstand bas Bublitum nicht. Republitanische Freiheit ift hier zu Land ein Schall ohne Bedeutung, ein leerer Rame, in den Abern der Pfälzer fließt kein römisches Blut." In Frankfurt wurde das Trauerspiel mit großem Beifall aufgenommen, in Berlin nach ber Plumideschen Bearbeitung, welche ben tragischen Schluß beibehalten hatte, während des Monats März (1784) sechsmal aufgeführt.

Bon Anfang an hatte in Mannheim ein Obium auf bem Stud gelegen, von dem Arger, ben Schiller bei ber Borlefung ber ersten

Atte geerntet, wurde schon berichtet. "Das Stijet selbst ift nicht theatralisch", schrieb Iffland, nachdem er es gelesen, "die Charattere find auf zu feine Schrauben gefett. Das barinnen angebrachte Spektakel folgt nicht aus der Sache, ift für das Theater fehr beunruhigend, für das Auge nicht unterhaltend genug und zieht gleich= wohl des Zuschauers Aufmerksamkeit von der Hauptsache ab 2c." Was half es, daß Iffland außerdem bemerkte: "Das Stuck hat indes auch Schönheiten, die allerdings des Verfaffers würdig find". Schillers Freund Streicher gibt ben Schlüffel zu ber Boreingenommenheit der Schauspieler gegen das Stud; er fagt in feiner Schrift: "Die Bahn, die fich Schiller in seinen Arbeiten für die Bühne vorgezeichnet hatte, war ganz neu und ungewöhnlich, daher es den Schauspielern, die meistens nur bürgerliche und sogenannte Konversationsstücke aufzuführen gewohnt waren, sehr schwer und mühiam wurde, die Ausdrucke des Dichters jo zu geben, wie er fie schrieb, und in welche sich, ohne deren Sinn zu zerstören oder ins Gemeine herabzuziehen, durchaus nichts aus der Umgangsibrache einflicken ließ. Daß bei den "Räubern" derartige Einwendungen weniger gemacht wurden, davon war ber überwältigende Stoff fowie die ergreifende Wirkung, welche die meiften Szenen hervorbrachten, die Ursache."

Freiherr v. Dalberg kritifierte das Stud nach der Aufführung wie folgt: "Ich habe die verschiedenen Urteile gesammelt und baraus folgende Bemerkung gezogen. Die Schönheiten in diefem Stud find zu häufig, der Dialog hat einen zu hohen Schwung, baß das Bublitum bei der erften Borftellung diefes Schauspiel hatte vollkommen verstehen und fich daran ergoben konnen. Es spielt zu lang. Szenen und Dialog hatten gedrungener fein konnen, sein sollen. Die Maschinerie des Theaters ift zu sehr gehäuft. Die Detlamationsfzene ber Julia Imperiali am Ende des vierten Aftes und die darauf folgende Liebesfzene der Leonore find zu gedehnt, weckten Langeweile, so fürtrefflich auch erstere und so gut die zweite gesagt und gespielt ward. In der Szene mit bem Maler hat man mehr gebrungene Rurze gewünscht. Der Anordnung bes Stückes und bem Spiel ber Schauspieler und Schausvielerinnen hat man allgemeinen Beifall gegeben. — — Der turze Mantel des Verrina that eine lible Wirkung; die Scheide bes Schwertes biefes einfachen Republikaners hatte auch nicht mit Steinen besetzt fein follen. — Man bat allgemein getabelt. daß Fiesto von Unfang bis zu Ende fein Ballfleid anbehielt, man wünschte am Ende bes vierten Attes, bag er Stiefel und einen

Harnisch anhabe."

So wurde das Stück heruntergemacht, auf welches der Dichter seine ganze Hoffnung für die nächste Zeit gesett, welches er als Rettungsanker auf die Flucht mitgenommen hatte. Es enthielt "zu viel Schönheiten", und außerdem hatte der Held keine Stiesel an; wer kann heute noch nachrechnen, welchen Schaden diese Momente dem Drama gedracht haben. Wäre Frau v. Wolzogen nicht gewesen, so konnte leicht der satale Fall eintreten, daß auch der Dichter keine Stiesel anzuziehen hatte, denn die erhossten und ersehnten Einnahmen aus der Theateraufführung, welche alte Scharten auszuwehen bestimmt waren, blieden weit hinter den Erwartungen zurück.

Hat ber Bericht bisher die Bemühungen des Poeten zusammengesaßt und beshalb schon in das Jahr 1784 hinübergegriffen, so sind jest noch die Notizen nachzutragen, welche über das Ge-

mutsleben Schillers in dieser Zeit Aufschluß geben.

Zunächst war es Sehnsucht nach dem Bauerbacher Asple und Charlotten, was in den Briefen an die Mutter Wolzogen in den ersten Monaten der Abwesenheit sehr ausgeprägten, starken Ausdruck fand, der sich freilich mehr und mehr minderte, je nachdem der Mannheimer Ausenthalt neue Eindrück herbeisührte und andre Hossmagen erweckte. Eine kurze Wiedergabe der betreffenden Briefstellen zeigt das Ersterben der Empfindung.

Frankfurt, 26. Juli 1783: "D, meine liebste Freundin, unter bem erschrecklichen Gewühl von Menschen fällt nur unfre Hitte im Sarten ein. — Wär' ich schon wieder dort! Die liebe, aute Lotte

gritgen Sie mir herglich."

Mannheim, 28. Juli: "Ich würde sie (die Aussichten auf günstige Stellung in Mannheim) schwerlich benugen, wenn sie mir auch in die Hände liesen, sobald mein Ausenthalt bei Ihnen im geringsten dadurch litte. — Wie froh will ich sein, wenn ich mit einigen guten Aussichten und Geld in der Tasche die Kückreise wieder antreten kann, und wie sehr wird meine Glückseitst bei Ihnen durch diesen Ausstug gewonnen haben! Die liebe, gute Lotte kufsen Sie in meinem Namen (wenn's erlaubt ist)."

11. August: "Meine liebste, beste Freundin, wie froh will ich den Augendlick erwarten, der mich wieder zu Ihnen zurückbringt. . . Daß Sie mich 100,000,000mal der lieben Lotte empsehlen, versteht sich."

11. September: "Ich erfuhr, daß Winckelmann (ber junge

Stuttaarter, für welchen fich Lotte damals interessierte) zwei Monate bei Ihnen gubringen würde. Sie wiffen, meine Befte . bak mich die Antunft biefes herrn felbst aus Bauerbach vertrieben haben würde, wenn ich noch bort gewesen wäre, wieviel mehr mufite fie mich jett von meiner Reise zuruchalten. Ich entschied also für die Anerbietungen Dalbergs und bleibe bis auf ben Dai 1784 hier. . . Diefer Gefichtspuntt (bag ein Ausweg jur Berbesserung der Umstände eröffnet sei) allein kann mich über die lange Trennung von Ihnen und über ben Aufschub meiner angenehmen Entwürfe trösten und gibt mir jett auch ben Mut und die ruhige Festigkeit, Ihnen zu sagen, daß wir uns vor acht ober neun Monaten nicht sehen werben.... Der guten Lotte empfehlen Sie mich milliontaufendmal. Wär' ich boch nur jetzt einen Tag bei Ihnen beiben — wie gern wollt' ich mich aus allen meinen Berbindungen reifen! Aber ein Zeitraum von acht Monaten ift im gangen ja nur eine Spanne, und wie bald mift man diese nicht aus."

Mannheim, 12. September: "Ich will alles bei Ihnen lassen, weil ich boch gewiß wiederkomme. Unstrer Lotte schreibe ich im nächsten Brief ganz gewiß. Sagen Sie ihr das und versichern

Sie fie meiner ewigen Freundschaft."

Danach trat eine lange Paufe in ber Korrespondenz ein; Geschäfte und neue Bekanntschaften, dazu das kalte Fieber, hielten Schiller vom Schreiben ab, erst am 1. November ging wieder ein Brief nach Bauerbach, worin es hieß: "Der guten Lotte empfehlen Sie mich auf das wärmste und innigste".

13. November: "Ich muß Ihnen gestehen, daß ich mir äußerst wenig aus dem Wein mache, so wohlseil und gut er hier zu haben ist. Mit mehr Vergnügen trinke ich Vier; freuen Sie sich also, ich werde mich auf diese Art bald wieder ins Bauerbacher Leben gewöhnen... Verlängert sich mein Kontrakt auf noch ein Jahr, so komme ich zu Ende September nach Mannheim zurück... Die liebe, gute Lotte hat immer noch keinen Brief von mir, aber plötzlich werd ich mich einmal einstellen. Empsehlen Sie mich ihr auf das wärmste."

Bon da ab enthielten die Briefe, in welchen nun die unerquicklichen sinanziellen Berhältnisse Schillers in den Bordergrund traten, denn er konnte die versprochenen Rückzahlungen unmöglich leisten, nichts mehr von Lotte und Bauerbach; im Briefe vom 7. Juni (1784) wurde des Aspls wieder gedacht: "War mein Aufenthalt in Bauerbach etwa nur eine schöne Laune meines

Schickfals, die nie wiederkommen wird? War es ein Gebüsch, wo ich auf meiner Wanderung hangen blieb, um befto ftarker wieder mitten in ben Strom geriffen zu werden? Noch liegt eine undurch= bringliche Decke vor meiner Zukunft. Ich kann nicht einen Augenblid fagen, wie lang mein hiefiger Aufenthalt dauern wird.... Sie werden lachen , liebste Freundin , wenn ich Ihnen gestehe, daß ich mich schon eine Zeitlang mit bem Gebanken trage, zu heiraten. Richt als wenn ich hier schon gewählt batte, im geringsten nicht, ich bin in diesem Bunkte noch so frei wie vorhin — aber eine öftere Aberlegung, daß nichts in der Welt meinem Berzen die glückliche Rube und meinem Geifte die zu Kopfarbeiten fo nötige Freiheit und ftille, leidenschaftlose Muße verschaffen konne, hat diesen Gebanken in mir hervorgebracht. Mein Herz sehnt fich nach Mitteilung und inniger Teilnahme. Die stillen Freuden des häuslichen Lebens würden, mußten mir Beiterteit in meinen Geschäften geben mb meine Seele von taufend wilden Affekten reinigen, die mich ewig herumzerren. Auch mein überzeugendes Bewußtsein, daß ich gewiß eine Frau gludlich machen würde, wenn anders innige Liebe und Anteil glücklich machen kann, diefes Bewurtfein hat mich schon oft zu dem Entschluffe hingeriffen. Fande ich ein Madchen bas meinem Bergen teuer genug ware! ober konnte ich Sie beim Wort nehmen und Ihr Sohn werden. Reich würde freilich Ihre Lotte nie — aber gewiß gludlich." Diefe Zeilen gingen erst acht Tage fpater und zwar mit folgender Rachschrift ab: "Der Brief ift wieber ein vaar Tage unterbrochen worden. Ich überlese ihn jest und erschrecke liber meine thörichte Hoffnung. — Doch, meine Beste, jo viele närrische Ginfälle, als Sie schon von mir hören mußten, werden auch diesen entschuldigen. Leben Sie wohl und empfehlen Sie mich taufendmal Ihrer lieben Lotte."

So hatte der Liebesroman mit Lotte v. Wolzogen, wenn bei der höchstwahrscheinlich nur einseitigen Erregung von einem Roman überhaupt gesprochen werden kann, sein Ende erreicht. Am 7. Juni war die Flamme noch einmal leicht aufgeslackert, und biszum 15. sank sie zusammen, vollkommen ausgebrannt. Auch diese schickals gehörte jeht der Vergangenheit an, das Leben hatte andre Verbindungen angeknüpft, andre Verwicke

lungen in Bereitschaft.

## 16. Mene Verbindungen.

் chon die erften Wochen in Mannheim hatten "einen Tumult de von Zerstreuungen" gebracht, trokdem, wie im vorigen Ravitel erwähnt wurde, Dalberg und Iffland abwefend, die meisten Familien aufs Land ausgeflogen waren und eine unerträglich trodne Sige beinahe allen Genug bes Lebens verdarb. Aunächst war es der Buchhändler Schwan, Schillers Gönner und Berleger feines "Fiesto", ber dem jungen Dichter fein gaftliches Saus öffnete, wohl und ichon lange wiffend, daß er fich für teinen Alltagemenschen intereffiere. Schwan felbst war eine geistig berporragende Berfönlichkeit. Sohn eines Buchhandlers. 1783 au Brenzlau geboren, widmete er fich anfänglich bem Studium der Theologie, ging mit 25 Jahren nach Betersburg, wurde bort 1762 Auditor bei einem Dragonerregiment und trat im folgenden Jahre in gleicher Stellung in preußische Dienste. Auch hier litt es ibn nicht lange, 1764 lebte er als Schriftsteller in Holland und 1765 als Rebatteur einer Zeitschrift in Frankfurt a. M., verheiratete fich bort noch in bemielben Jahre mit der Tochter bes Buchhändlers Eklinger und übernahm beffen Filialgeschäft in Mannheim. Sier entfaltete er eine vielseitige Thätigkeit nicht nur als Buchhändler und Verleger, als Herausgeber französischer Wörterbücher, sondern auch als Verfaffer gern gefehener Operetten. Bei ber Gründung bes Mannheimer Theaters fpielte er gleichfalls eine Rolle und führte mit Leffing die bezügliche Korrespondenz. Ginige Jahre por Schillers erstem Erscheinen in Mannheim batte er ben Titel eines furbfälzischen Hoffammerrats erhalten. Rührig und zugleich einer ibealen Richtung zugewandt, ftand er mit ben erften Beiftern ber Nation in Briefwechsel und sah alles, was von Berühmtheiten Mannheim paffierte oder daselbst wohnte, in feinem Saufe. Dort lernte Schiller viele verfonlich tennen, benen er ichon aus feinen Werken bekannt war; sie besuchten ihn in seiner Wohnung, und nicht bloß Mannheimer Gelehrte und Künfiler zählte er zu seinen Besuchern, auch Frembe und darunter manche, die sich um seine Freundschaft bewarben. So erhielt er in den ersten Tagen des Septembers (1783) die Visite eines auswärtigen Freimaurers, eines Mannes "von ausgebreiteter Kenntnis und großem geheimen Einssuf", der ihm mitteilte, daß er schon auf verschiedenen Freimaurerlisten stehe, der ihn inständig bat, ihm von jedem beabsichtigten Schritte in dieser Richtung vorher Nachricht zu geben, und ihn versicherte, die Aufnahme in den Bund eröffne ihm, dem Dichter, wertvolle Aussichten.

Bei Dalberg, in bessen Hause es fürstlich zuging, speiste er oster, und dieser wußte trot allem Mißtrauen, welches Schiller gegen ihn zu hegen sich vorgenommen hatte, das junge Gemüt wieder so vollständig einzunehmen, daß eine Stelle im Briese vom 1. Januar 1784 lauten konnte: "Ich genieße das ganze Vertrauen und die Achtung Dalbergs". Allerdings kam der Intendant dem Dichter ansänglich sehr liebenswürdig entgegen, er gestattete ihm, im Theater aus und ein zu gehen wie in seinem eignen Hause, er ließ die "Käuber" zu Ehren des Versassers aufführen und zum Ruhen der Theaterkasse, das Haus wimmelte von Zuschauern. Am Tage nach dieser Schrenbezeigung warf das Fieder Schiller

Am Tage nach dieser Chrenbezeigung warf das Fieber Schiller aufs Krankenlager. Nun kamen ihm die neuen Bekanntschaften zu statten, sein Zimmer wurde selten von Besuchern leer, und

jo war wenigstens für Unterhaltung geforgt.

Auch Frau be Laroche, Sophie Gutermann, die als junges Mäbchen Wieland bezaubert hatte, lernte er kennen. Sie wohnte jett, nachdem ihr Gatte, der Staatsrat des Kurfürsten Klemens Benzeslaus, dei seinem Herrn in Ungnade gefallen war, zu Speier. über die Begegnung mit ihr schried Schiller an Frau v. Wolzogen (13. November 1783): "Die Staatsrätin v. Laroche kenne ich sehr gut, und diese Bekanntschaft war eine der angenehmsten meines ganzen hiesigen Lebens. Sie setze Schwan so lange zu, mich nach Speier zu dringen, daß ich wirklich für meine Gesundheit zu früh, vor ungefähr sechs Wochen, ausging und mit ihm, seiner Tochter und Hofrat Lamens Tochter die Keise machte. Wir haben in großer Gesellschaft mit ihr zu Mittag gespeist, wo ich wenig Gelegenheit sand, sie recht zu genießen; doch sand ich gleich, was der Ruf von ihr ausbreitet: die sanste, gute, geistvolle Frau, die zwischen fünfzig und sechzig alt ist und das Herz eines neunzehnjährigen Mädchens

hat. Acht Tage barauf zieht mich ein Landsmann wieder nach Speier, wo ich fie eine Abendstunde lang ganz genoß und mit Be-

zauberung von ihr ging1."

Eine andre Verbindung anzuknüpfen, wozu ihm fein Bater noch durch einen Brief hatte behilflich fein wollen, verschmähte Schiller. Sie betraf den Herrn Amtmann Cramer zu Altdorf bei Speier; wie die Sache verlaufen, läßt fich aus dem Briefe des Baters Schiller (vom 9. März 1784) ersehen. Darin wurde dem Sohne, der sich so "delitat attaschierte", der Text gelesen wie folgt: ..Er hat überhaupt manchmalen so närrische Launen, die Ihn bei Seinen besten Freunden unerträglich machen. Steifigkeiten, die ben besten Mann gurudschrecken, wie g. E. ba Ihn mein ehemaliger vortrefflicher Freund im verwichenen Spätjahr bei herrn Hofrat Schwan angetroffen. Er bemfelben nur gang trocen und wenig geantwortet, ba ich Ihm doch burch einen Brief so gute Gelegen= heit gemacht habe, die Freundschaft dieses ehrlichen, vermöglichen und vernünftigen Mannes, ber keine Kinder hat, zu suchen, ob er nicht etwa für Ihn eine Stute batte abgeben können. Er wird auch sehr wohl thun, wenn Er diesen Fehler wieder autzumachen trachtet." — Vermutlich waren die Fragen des Herrn Amtmanns so, daß ein Schiller nicht anders als troden darauf antworten konnte, und wenn sich ersterer vortrefflich mit Bater Schiller verftand, so folgt baraus noch nicht, daß der Sohn ihm auch große Sympathien entgegenzubringen in der Lage war. Dieser suchte boch andre Eigenschaften an ben Männern feines Umaanas. als daß fie nur ehrlich, vernünftig, vermöglich und ohne Kinder feien. Das tonnte der Bater bei aller Liebe für feinen Frit damals nicht recht begreifen, denn der Unterschied der beiden Charattere war noch zu groß, auf feiten bes Baters hatte ber Realismus, auf feiten bes Sohnes der Joealismus noch zu sehr das übergewicht, und der lettere schien ersterm noch immer als eine migratene Frucht: was ein innerer unbezwinglicher Drang zuwege brachte, galt ihm als Leichtfinn, ber das ganze Elend verschulde. "Die Berlegenheit. in der Er fich dermalen befindet, kommt nicht von ungefähr. ist wahrlich ein Wert der höhern Vorsehung, um Ihn von allzu großem Bertrauen auf eigne Kräfte abzubringen, um Ihn murbe zu machen, damit Er allen Eigenfinn ablege, dem guten Rat feines

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Als er später bie Dame näher tennen gelernt hatte, lautete sein Urteil ganz anders, und er verzichtete gern auf ben Genuß solchen Umgangs.

Baters und andrer wahrer Freunde mehr folge und je mehr und mehr überzeugt werde, daß unser anäbigster Berzog bei Seiner Einschräntung es gut mit Ihm gemeint habe, und daß es mit Seiner ganzen Verfaffung jego weit beffer ftunde, wenn Er Sich gefügt hatte und im Lande geblieben ware." An andrer Stelle fchrieb er ihm: "3ch hätte freilich gewünscht, daß Er, mein lieber Sohn, im ftande gewesen ware, nach Wien ober Berlin zu geben', indem das Mannheimer Theater doch eben nicht so berlihmt ist als jene. und wird auch mehr Mangel an Umgang mit großen Gelehrten und andern großen Männern fein, burch die man zu einer beffern Beforderung gelangen tann. Nebst diesem ist mir aber doch immer noch das medizinische Studium als die Hauptsache Seines Berufes am Bergen, und ich glaube gang gewiß, bag, wenn Er all Seine Kräfte bagu anwenden konnte, Er ebenfoviel profitieren und ein weit rühmlicheres und fichereres Brot erhalten würde, als bei ben Theaterarbeiten wohl nicht zu erwarten stehet."

Zugleich berichteten die väterlichen Briefe von langwierigem und anscheinend nicht ungefährlichem Kranksein der Mutter. Die Släubiger in Stuttgart drängten sortwährend um Zahlung und übten ihren Druck zunächst auf den Bater, damit er dem Sohne um so stärker fühlbar gemacht werde. Die neuen Schulden in Bauerbach, wosür Frau v. Wolzogen Bürgschaft geleistet, vermehrten die Last, und durch die berfallenden Termine geriet auch diese Freundin in Verlegenheit, da Schiller keine Zahlung zu leisten im stande war. Welche Semütsaufregungen, welche Unruhe mußte aus solchen Verhältnissen erwachsen!

Bater Schiller sach bamals nur eine Rettung für seinen Sohn, die Rücktehr nach Württemberg, die Aussöhnung mit dem Herzog. Dieses Thema klang in seinen Briefen immer wieder an. Christophine mußte dem Bruder sogar schreiben, daß Papa die nötigen Schritte thun wolle. Glücklicherweise war des Dichters Etel gegen die Karl-Gugensche Despotie ein tüchtiger Bundesgenosse selbstgesühls, und da der Herzog bisher nichts gegen ihn unternommen, hatte er selbst jede Furcht vor seinem Landesvater längst verloren. Um 13. November (1783) hatte er Frau v. Wolzogen schon mitgeteilt, er werde sie im nächsten Sommer nicht mehr als Flüchtling, sondern als Freund in Bauerbach aufzuchen; in dem Neujahrsbrief (1784) an Christophine ließ er sich

<sup>1</sup> Darin hatte Papa Schiller recht.

noch schärfer vernehmen: "Daß der Papa den Namen zu dieser Bitte (um Sestatung der Wiedertehr nach Schwaben) hergibt, nützt mir wenig, denn jedermann würde doch mich als die Triebsseder anslagen, und jedermann wird, solange ich nicht beweisen kann, daß ich den Herzog von Württemberg nicht mehr brauche, in dieser (mittelbar oder unmittelbar, das ist eins) erbettelten Wiedersehr ein Verlangen, in Württemberg unterzukommen, vermuten. . . . Übrigens kann ich nicht verhindern, wenn der Papa es dennoch thut — und dieses sage ich Dir, Schwester, daß ich, im Fall es der Herzog erlauben würde, dennoch mich nicht bälber im Württembergischen blicken lasse, als dis ich wenigstens einen Charakter habe, woran ich eiserig arbeiten will; im Fall er es aber nicht zugibt, mich nicht werde enthalten können, den mir dadurch zugestigten Affront durch offenbare Sottisen gegen ihn zu rächen. Kunmehr weißt Du genug, um vernünstig in dieser Sache zu raten."

Mer die Mucht des sornigen Ausbruches nicht nachzufühlen. wer fie nicht zu verehren vermag, ber wird nie den innersten Wert von Schillers gewaltigem Wefen zu empfinden und zu würbigen im ftande fein. Diefe Briefstelle ift einer von jenen Bligen, welche die ganze Größe des Menschen erhellen. Im Alter von vierundawangig Jahren ohne Stuke, in den erbarmlichften Umftanden, nur im Vertrauen auf die eigne Kraft und das angeborne Menichenrecht fich gegen einen Despoten zur Wehre feten, das ift etwas, was bewundert zu werden verdient. Herzog Karl durfte fich bei feinem Geschicke bebanken, daß es ihn abhielt, Bewaltmagregeln gegen Schiller zu ergreifen. In diesem ftand ihm eine andre Berfönlichkeit gegenüber, als die Schubart und Rieger, und felbst eine schneibigere, als Mofer war. Das Lob, das man ber burchlauchtigsten Gutmutigkeit gespendet dafür, daß fie nichts gegen Schiller unternommen, ift ein fehr überfluffiges gewefen. Gine andre Handlungsweise hatte bem Bergog reichlich Unannehmlichkeiten eintragen können, benn Schillers fatirische Aber war ergiebig genug, um Rarl Eugen mit Spott zu überschütten.

In dieses Gebiet der Unabhängigkeit und des Strebens, fie auch den Mächtigen der Erde gegenüber zu bewahren, gehört ein "Spaß", den Schiller im November nach Bauerbach mitteilte: "Den 19. dieses Monats ist der Namenstag der Kurfürstin, und hier werden die Namenstage und nicht die Geburtstage geseiert. Man bittet mich, zur Feier desselben eine öffentliche poetische Kede zu machen, welche in Gegenwart der Kurfürstin und des Mannheimer Publi-

tums auf dem Theater sollte abgelegt werden. Ich mache sie und nach meiner versluchten Gewohnheit satirisch und scharf. Heute schiede ich sie Dalberg — er ist ganz davon bezaubert und entzückt, aber kein Mensch kann sie brauchen, denn sie ist mehr ein Pasquill als Lobrede auf die beiden kursürstlichen Personen. Weil es zeht zu spät ist und man das Herz nicht hat, mir eine andre zuzumu-

ten, wird die gange Lumpen=Fete eingestellt."

Für den Theaterdichter war diefes Debut tein befonders gun= ftiges. Anlangend fein fonftiges Berhaltnis zu biefem Runftinftitut, so "vermengte er fich mit den Schausvielern nicht genau", lebte mit ihnen "höflich und aufgemuntert", am vertrautesten mit Boet, bem Darfteller bes Rarl Moor, übrigens aber außerft gurudgezogen, und wenn ihn zuweilen eingestandenermaßen auch eine Trunkenheit umnebeln konnte, so durfte er doch "bei seinem wohlvorbereiteten Bergen barauf vertrauen, daß biefe bald verfliegen werde". Allein bieses wohlvorbereitete Berg hatte einige nicht unbedeutende Stürme au bestehen: Berlichte babon waren nach Stuttgart gebrungen. Dort erzählte man fich, Schiller habe fich mit einer Schauspielerin perheiratet (die Fama übertreibt gern); bald nachher hieß es. er sei mit der Tochter seines Freundes Schwan ehelich verbunden. Bumfteeg, fein vormaliger Atademiegenoffe, wollte fogar bavon haben reden hören, er sei Professor in Marburg ober er sei rasend geworben. Als die Freunde Abel und Baz Mitte Rovember (1783) plöglich bei dem Überraschten erschienen und ihn durch ihren unvermuteten Besuch in die lebhafteste Freude versetten, konnten fie fich überzeugen, daß die Gerüchte ftart gelogen; ob fie flar darüber wurden, wie ftart, steht nirgendwo verzeichnet. Schiller selbst bemertte nach Jahren, er fei in Mannheim mit einer miferabeln . Leidenschaft in der Bruft herumgegangen und mit dem Wesen einer Theaterwirtschaft und Theaterliebschaft bekannter geworden. als er zu wünschen Grund habe.

Nur unbestimmte Andeutungen haben sich über diese Beziehungen erhalten. Aus den früher ausgehobenen Briefstellen ist ersichtelich, wie die Reigung zu Charlotte v. Wolzogen mehr und mehr erblich. Der Mangel an Gegenliebe war daran wohl schuld, dann aber auch der Umstand, daß andre weibliche Wesen in den Gesichtskreis Schillers traten und seine Ausmerksamteit erregten. "Die Frauenzimmer bedeuten hier sehr wenig, und die Schwanin ist beinahe die einzige, eine Schauspielerin ausgenommen, die eine vortressliche Verson ist", schrieb er an Frau v. Wolzogen. Ob sie

für Mannheim und Bauerbach wenig bedeuteten, für Schillers Herz

bedeuteten fie viel, mehr, als er fich felber eingestand.

Wenn Krankheit ihn nicht abhielt, besuchte er Schwan fast täglich. Dort trat ihm in seiner ältesten Tochter Margarete ein schönes und anziehendes Madchen von außerft lebhaftem Beifte entgegen, deffen ganze Richtung mehr auf die Welt, die Kunft und Litteratur als die Stille der Häuslichkeit ging. In dem gastfreien Hause ihres Baters, burch den Umgang mit den dort verkehrenden Gelehrten und schönen Geistern gewann fie in früher Jugend bereits eine ausgezeichnete Bildung und machte damit wohl auch Fortschritte in der Kunft, zu gefallen, letteres um fo mehr, als fie durch ben Tod der Mutter, der 1781 erfolgte, schon mit fünfzehn Jahren eine fehr felbständige Stellung im Saufe ihres Baters einnahm. Als Schiller zum zweitenmal nach Mannheim tam (Margarete war damals fiebzehn Jahre alt), blieb ihr Eindruck auf ihn nicht unerwidert, fo ernft und gurlidgezogen er fich auch in ihrem Beifein hielt. Die Unterhaltungen mit ihr fanden meift in Gegenwart ihres Baters ftatt, Schiller las ihr aus feinen Trauerspielen die Szenen vor, wie fie eben entftanden waren. Zuweilen wurden biefe Vorlefungen in bem Zimmer Margaretens abgehalten, und wenn bann die kleine Luife. Schwans zweites, etwa zehn Jahre altes Töchterchen, in einer Ede fak und möglichst heimlich, aber immerhin noch zu laut, für ihr Marionettentheater die Rollen Evakathels und Schnudis einstudierte, so wurde der Vorleser wohl unmutia und verwieß bas Rind energisch zur Rube, indem er es mit "fleiner Grasteufel" ober "Anipperdolling" anschnauzte.

Das Berhällnis zu Margareten, anfänglich rein freundschaftlich, erst nach und nach, je mehr das Bild Charlottens v. Wolzogen
verblaßte, zu tieserer Neigung sich erwärmend, dauerte während
der ganzen Mannheimer Zeit. Obgleich Schiller aus Mangel an
reellen Aussichten für den eignen Unterhalt sein Gesühl im innersten
Gemüt zu verbergen und in andern Kreisen Zerstreuung suchte,
ein "unehrlicher Kunstgriff, der seinem Herzen nicht gelang", wurde,
was er für sein Geheimnis hielt, doch sehr bald in der Stadt betannt oder wenigstens vermutet. Die engherzigen Kreise Mannheims — es gab deren dort, wie überall — entsetzten sich darüber,
daß die Schwanin sich in einen Theaterdichter verliedt habe. Roch
größern Lärm erregte es, als der Schauspieler Bect, ein interessanten, schlanter, blonder junger Mann, sich mit Margaretens
Freundin Kavoline, der Tochter des Hossammerrats Ziegler, ver-



Margarete Schwan.

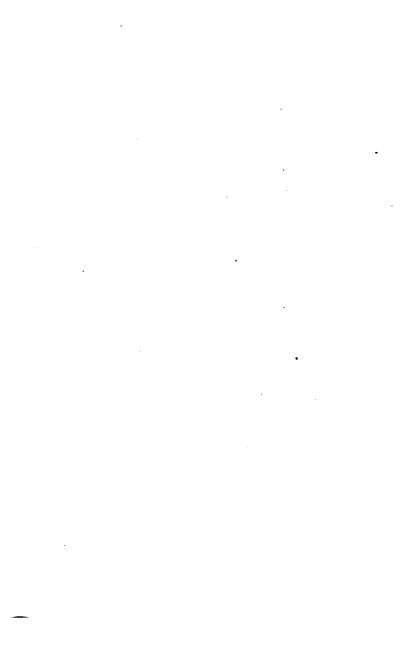

loben wollte. Sie, ebenso schön und ebenso blond wie er, hatte ihn auf der Buhne fennen und lieben gelernt. Wenige Zeit vorher beutete noch nichts barauf hin, daß bas in einfacher Säuslichkeit, wenn auch geistig forgfältig vorgebildete Mädchen je die glanzende, aber gefährliche Laufbahn ber Kunft betreten werbe. Jeboch bie poetische Anlage schlug durch; Karoline spielte, fünfzehn Jahre alt, auf einem Liebhabertheater bie Gräfin Orsina zur Überraschung ber Zuschauer. Iffland und Dalberg wurden auf die Originalität ihrer Darstellung aufmerksam gemacht und kamen Karolinens Bunsch, sich ber Bühne zu widmen, entgegen. Die Eltern, in beren Augen eine Schauspielerin ein extommuniziertes Geschöpf war, gaben anfänglich ihre Einwilligung zu dem Vorhaben nicht. Erst langer Widerspruch überzeugte fie, die Runft werde ihre Tochter und ihre Tochter die Kunft ehren, und als nun diefer elter= liche Widerstand gebrochen, als Karoline auf die Buhne gegangen und der erfte Schritt auf dem Wege zum Tempel des Ruhmes gethan war, turz, als alles fich aufs beste anließ, hatte bas Schickfal fchon ein neues Satchen getrummt. Der Mann, ber bas Empfinden der Katholitin ganz erfüllte, der obenerwähnte Schaufpieler Bed, mar Protestant. Abermals traten die ftrenggläubigen Eltern bem Gemutsbedürfniffe ber Tochter entgegen, und wiederum erwuchsen dieser heftige Kampfe, bevor fie (im Januar 1784, turz vor der erften Aufführung des "Fiesto") ihrem Berlobten vor dem Altare die hand jum Chebunde reichen konnte. Karoline wurde als Frau Beck die erfte Darftellerin der Leonore in Mannheim. Iffland und andre Augenzeugen ruhmten an ihrem Spiele die seelenvolle Einheit von Kunft und Natur, die es dem hingeriffenen Zuschauer unmöglich machte, in ihren jugendlichen Leistungen Studium und Routine zu vermissen. Schiller war mit dem jungen Chepaar näher befreundet.

Stand er Karolinen verehrend, vielleicht auch tiefer von ihr ergriffen gegenüber, so gebot ein andres Wesen noch über größere Gebiete seines Gemütes, die Schauspielerin Fräulein Baumann. Die schöne und talentvolle Mannheimerin, 1766 geboren, gehörte seit ihrem vierzehnten Jahre dem Theater an. Durch ihr musterhaftes Betragen hatte sie sich schon früh die allgemeine Hochachtung erworben, als Künstlerin dewegte sie sich im Fache der ersten tragischen und zärtlichen Liebhaberinnen mit Auszeichnung. Schiller war nicht der einzige, dessen here gefangen nahm, auch Issand beward sich um sie, aber ohne Ersolg. Der Dichter lobte (bei seiner

Freundin, Frau b. Ralb) ihre Stimme, die den Hörer bewege, reize und mit fugem Zauber umfange, ihre Blide, bie unter ber bunteln Wimper hervor jeden in Entzückung versetzen, und als er ihre Vorauge mit so glübenden Narben schilderte, lief ihm felbst die Röte über die Wangen, feine Gemutsbewegung verratend. Auch von andrer Seite wurde das herrliche Oval ihres Gesichtes, überhaupt ihre unvergleichliche Schönheit hervorgehoben, nebenher aber bemerkt, daß außerhalb der Bühne ihr Gang schlendernd und schwanfend. ihre Haltung ohne Unftand gewefen, und dag fie den Ropf nicht zu tragen gewußt habe. Das waren freilich Renner, welche mehr die Außenseite von Gottes Dlachwerken zu kritisieren sich gewöhnt, und die der Schöpfer bedauerlicherweise damals, als er gerade mit der Schöpfung beschäftigt war, zu Rate zu ziehen unterlaffen hatte. Die Stimme eines Betrachters, bem ber Rern und bas Wefen ber Berfonlichteit mehr zu Bergen gingen, fpricht aus ben folgenden kurzen Notizen, welche allerdings auf eine etwas spätere Zeit sich beziehen: "Mademoiselle Baumann als Amalia liek uns bie Schmerzen schwärmerischer Liebe und die Folter herrschender Leibenschaften in der That mitfühlen, und bas Achtunaswerte ihres Charafters interessiert um so mehr für jedes Wort, welches fie heralich fpricht".

Im Mai (1784) trat zum erstenmal eine andre reichbegabte Berfönlichkeit in nähere Berührung mit Schiller, die ichon genannte Frau v. Ralb, geborne Marfchalt v. Oftheim, ein Wefen über welches bose Geschicke schon viele Trauer verhängten. Bor etwa einem halben gabre mit bem Major v. Kalb vermählt, begleitete fie ihren Gatten nach beffen Garnisonstadt Landau. Das Baar verweilte zur Unterbrechung der Reise einige Tage in Mannheim und fandte dem Dichter Briefe, die Reinwald und Frau v. Wolzogen für ihn mitgegeben, in feine Wohnung. Er tam felbit. um seinen Dank abzustatten. Auf die geistig reich veranlagte junge Frau machte er einen bedeutenden Eindruck, und einen gleichen empfing er von ihr. Damit war die erste Unnäherung der beiden für einander so wichtigen Geifter vollzogen; freilich durfte ber Dichter annehmen, daß er auch hier, was er schon mehrsach hatte erfahren und betlagen muffen, im Begriffe ftand, fich an ein Wefen zu feffeln, dem etwas andres teurer war oder weniastens fein

mußte als er.

Am 25. Mai erhielt der Dichter, dessen Idealismus nun schon drei Gestalten zu verarbeiten hatte, die Schwan, die Baumann

und Frau v. Ralb, neuen Besuch. Frau v. Lengefeld war auf der Rudfehr von ihrer Schweizerreise begriffen; ihre beiben Töchter, Karoline und Charlotte, begleiteten fie, ebenso der damals mit Rarolinen bereits versprochene nachherige Legationsrat v. Beulwitz. Die nahe Verwandtschaft zu dem Wolzogenschen Saufe und ein Befuch, den fie in Begleitung der Frau v. Wolzogen bei Schillers Eltern auf der Solitübe gemacht hatte, erregten in der Lengefeldichen Familie ben Wunfch, Schiller perfonlich tennen zu lernen. Die Bifitenkarten, welche fie ihm schickte, trafen ihn nicht zu Saufe; er konnte baber erst erscheinen, als die Gesellschaft eben abreisen wollte. Karoline erzählt über die Begegnung in "Schillers Leben": "Seine hohe, edle Geftalt frappierte uns, aber es fiel tein Wort, das lebhaftern Anteil erregte; die mannigfachen und großen Gegenftande, bon benen wir foeben gefchieden waren, fullten unfre Seele. Bon den reizenden Ufern des Genfer Sees und dem freundlichen Beven am Fuße ber Alpen, bas jedes jugenblich fühlende Berg im Bauberduft der Rouffeauschen Dichtung erblickt, von lieben Freunben, die hier wohnten, hatten wir uns mit Schmerzen getrennt. So faben wir Schiller zum erstenmal wie aus einer Wolfe wehmütiger Sehnsucht, die uns nur schwankende Formen erblicen ließ. Der Theaterwelt waren wir fremb. In den "Räubern' hatten uns ein= gelne Szenen gerührt, die Maffe von wildem Leben zurückgescheucht. Aber es wunderte uns, daß ein fo gewaltiges und ungegähmtes Benie ein fo fanftes Augere haben konne. "Fiesto' und manche Bedichte der Anthologie hatten uns angesprochen. Gern hätten wir bies geäußert; aber unfer Zusammensein war zu turz, als daß sich ein Gefprach hatte entfalten tonnen."

Charlotte v. Lengeseld ging an Schiller vorbet, ohne daß dieser ahnte, was eine nicht allzu serne Zukunst ihm in ihr bescheren wollte. Diesmal war ihm der Besuch aus ganz andern Gründen merk-würdig, denn die Lengeseldschen Damen hatten geäußert, sie hofsten auf ihrer Heimreise nach Audolstadt Frau v. Wolzogen in Bauer-bach zu überraschen; Schiller schrieb daher an diese Freundin, als er ihr von der Begegnung Nachricht gab: "Sie glauben nicht, wie teuer mir alles ist, was von Ihnen spricht und nach Ihnen ver-

langt".

## 17. Aussichten.

as im vorigen Abschnitt geschilberte Leben taugte, wie Schiller felbst fagte, für seine vierundzwanzig Jahre unveraleichlich; aber neben biefen Liebschaften, Befuchen und Ausflügen gingen auch "taufend kleine Bekummerniffe und Sorgen, gingen Entwürfe einher, die feinen Beift und alle dichterischen Traume gerftreuten, die Blei an jeden Flug ber Begeisterung legten". Dann aber tamen wieder Momente, an welchen fich das Selbstaefühl aufrichtete, welche für das Verstimmenbe mancher andern Greigniffe wenigstens ber Mufion Erfak boten. Bu den verstimmenden ist die Aufnahme, welche der "Fiesto" feitens bes Mannheimer Bublitums erfuhr, zu rechnen, zu erftern Schillers Aufnahme in die kurpfälzische Deutsche Gesellschaft. Kurfürst Karl Theodor von der Pfalz hatte fie 1763 in Mannheim gestiftet und als 3weck berfelben in die Statuten aufgenommen. "Runft und Wiffen in die Muttersprache zu verweben und jedem getreuen Pfälzer verftandlich und zu eigen zu machen". Bfalzer Gelehrte und fonftige Geifter von einiger Bedeutung waren Ditglieder. Jedes Jahr wurde ein Breis von fünfzig Dutaten für bie Löfung einer Aufgabe ausgeschrieben, welche bald in einem Drama. bald in geschichtlichen, statistischen ober philologischen Fragen beftand. Jährlich fanden zwei öffentliche und allmonatlich geschloffene Situngen ftatt; die dort gehaltenen, meift durch Frelfinnigkeit ausgezeichneten Vorträge wurden jum Teil in den "Rheinischen Beitragen zur Gelehrsamkeit" ober auch einzeln und später, bon 1787 ab. in den "Jahrbüchern der Deutschen Gefellschaft" abgebrudt. herr v. Dalberg, ber Brafibent biefer Gefellschaft, hatte ben Ehrgeig, fich neben ben Mitgliedern, Mieg, Gemmingen, Lamen, Klein ac., vernehmen zu lassen, bei welcher Gelegenheit er wie immer, wenn er fich als großes Licht zeigen wollte, bewies. daß er nur ein kleines Licht war.

Schiller wurde im Februar (1784) als Mitglied dieser Sesellschaft aufgenommen, seiner Meinung nach "ein großer Schritt zu seinem Etablissement", wobon er sich bedeutenden Nutzen für die Juhnst versprach. Eitle Hoffnung! Der dadurch erworbene Titel

trug gar nichts ein.

Die Arbeiten an ber "Luise Millerin" waren endlich so weit gediehen, die hohe Sprache des Stückes so weit heradgestimmt, allzu icharse Jüge waren so weit gemildert, daß das Drama auch für den ungelehrten Teil Mannheims verständlich und die darin enthaltenen Unspielungen für den gelehrten unverständlich (?) wurden. Manche Auftritte, und nicht die unbedeutendsten, wie Streicher schreibt, gründeten sich auf damals allgemein verdreitete "Sagen"; der Dichter gab sich Otilhe, alles so einzukleiden, daß weder Ort noch Person leicht zu erraten waren, damit nicht üble Folgen für ihn daraus erwilchsen. Das sertige Stlick wurde alsbald an den schon im 15. Kapitel erwähnten Großmann nach Frankfurt geschickt, der die Inseierung sosort in Angriff nahm.

Während dieser Umarbeitung brachte Issland ein "ernsthaftes Familiengemälde" auf die Bühne. Er war so artig, sein Fadrikat Schiller vorher zur Durchsicht zu übergeben und ihm die Taufe zu überlassen, der dem Stiede den Titel "Verbrechen aus Schrsucht beilegte. Se erhielt außerordentlichen Beisall; niemand donnte sich erimnern, daß ein bürgerliches Schauspiel je solchen Eindruck hervorgebracht habe. Dalberg bezeichnete in seiner Kritif das Schauspiel als den Beginn einer neuen Spoche und die Kurfürstliche Deutsche Sesellschaft (also auch wieder Herr v. Dalberg, der ja ihr Präsibent war) sande dem Dichter nach der Aufführung eine goldne Deutminge im Werte von fünfundzwanzig Dukaten, weil das

Drama jo gang entsetlich moralisch ausgefallen war.

Angesichts dieses "Familiengemäldes" bangte es Schillers Freunden um den Ersolg seines eignen Stückes. Er erwiderte Isselands Galanterie durch eine gleiche und überließ diesem die Taufe der "Luise Millerin", so kam sie zu dem Titel "Kadale und Liebe". Am 13. April (1784) führte Großmann in Franksurt am Main das neue Stück zum erstenmal und zwar mit glänzender Wirkung auf; am 15. April sand die erste Darstellung in Mann-heim statt. Boek gab den Präsidenten, Beck und Frau, Schillers Freunde, spielten Ferdinand und Luise, Issalad den Wurm. Schiller wohnte in einer Loge der Aufsührung an, Streicher war bei ihm und erzählt darüber in seinem mehrsach citierten

Buche: "Ruhig, heiter, aber in sich gekehrt und nur wenige Worte wechselnd, erwartete er das Aufrauschen des Vorhangs. als nun die Handlung begann - wer vermochte den tiefen, er= wartenden Blid, das Spiel der untern gegen die Oberlippe, das Zusammenziehen der Augenbrauen, wenn etwas nicht nach Wunsch gesprochen wurde, den Blit der Augen, wenn auf Wirkung berechnete Stellen diese auch hervorbrachten — wer könnte dies beschrei= ben! Während des gangen ersten Aufzuges entschlüpfte ihm kein Wort, und nur beim Schluffe besfelben murbe ein ,Gs geht gut' gehört. Der zweite Att wurde fehr lebhaft und vorzüglich der Schluk besielben mit fo vielem Keuer und ergreifender Wahrheit bargestellt, daß, nachdem der Borhang schon niedergelaffen war, alle Zuschauer auf eine damals ganz ungewöhnliche Weise fich erhoben und in ein fturmisches, einmutiges Beifallrufen und Rlatschen ausbrachen. Der Dichter wurde so sehr bavon überrascht, dak er aufstand und fich gegen das Bublitum verbeugte. In seinen Dienen, in der edlen, stolzen Haltung zeigte fich bas Bewußtsein, fich felbst genug gethan zu haben, sowie die Zufriedenheit darüber, bag feine Berdienste anerkannt und mit Auszeichnung beehrt wurden."

Daß Herr v. Dalberg nicht so günstig über "Kabale und Liebe" wie über das "Berbrechen aus Chrsucht" dachte, ist zwar nicht ausdrücklich gesagt, versteht sich aber von selbst; eine Medaille brachte das Stück dem Dichter nicht ein, und obgleich das Werk ungemein gesallen haben soll, bleibt bezeichnend, daß es in Manneheim dis zum Jahre 1795 nur siebenmal, das Isslandsche in dersselben Zeit aber siebzehnmal wiederholt wurde. Lag die Ursache hiervon in dem Willen Dalbergs oder des Publikums? Vermutslich in beiden Faktoren. Die Urt, wie Dalberg alles Dramatische verwässere, hatte den Geschmack der Mannheimer verdorben, und dies wirkte zurück. Die Zuschauer, krastvollen Erscheinungen nicht gewachsen, verlangten trivial-gemütlich unterhalten zu werden, und in "Kabale und Liebe" war ihnen die Konsequenz viel zu tragisch gezogen, als daß sie das Trauerspiel öster hätten ertragen können.

Großmann hatte in Bonn den "Fiesto" bereits nach der Buchausgabe auf die Bühne gebracht und schrieb mit bezug darauf (am 26. August 1783) an Schwan: "Herr S. sagte mir, daß wir bald Hoffnung zu einem neuen Stüd von Schiller hätten, worauf ich mich sehr freue. (Damit war "Kabale und Liebe" gemeint.) Wenn der liebe feurige Mann nur mehr Kücksicht auf Theatertondenienz nehmen und besonders dom Maschinisten nicht schier unmögliche Dinge verlangen wollte. Ein Schloßhof mit Mauern und Sitterwert und Nacht und illuminierter Saal mit einer spanischen Wand in einem Nu und dergleichen Verwandlungen mehr gehen sast die ohne Unordnung und gewaltiges Geräusch ab; wie iehr das dem Dialog und der Handlung schaet, hab' ich bei der Vorstellung des "Fiesto" gesehen. Ich hab' auf dem Hostheater zu Bonn gethan, was Menschenhände nur thun können, und doch haperte es hier und stockte da."

Wenn man sich beim Lesen dieser Stelle nur flüchtig dessen erinnert, was die Theatermaschinerie jett leisten muß, ist ein Lächeln nicht abzuwehren. Manchen Leser mag aber auch hinsichtlich des vom Schauspieler und Regisseur sortwährend geschulmeisterten, korrigierten und belästigten Dichters der Gedanke ankliegen: Es thut mir in der Seele weh, daß ich dich in der Gesellschaft seh.

Man glaube jedoch nicht, daß Schiller fich auf die Dauer diese bei jeder Gelegenheit bethätigte Bevormundung der kleinern Geister so ruhig habe gefallen lassen. Er fühlte boch zu gut, wie tief er auf alle die Ratschläge hinuntersehen mußte, welche die Leute ihr bischen Kunftverstand zu Markte tragen hieß. Vorläufig den Verhältniffen nachgebend, bruckte er sein Migbergnügen noch in bescheibenen Worten aus; so hatte er z. B. an Großmann geschrieben (8. Februar 1784): "Endlich bin ich im ftande, mein Bersprechen ju halten und Ihnen den umgeformten "Fiesko" zu schicken, den Sie, mein wertester Herr, mit der Geduld eines Märtyrers haben abwarten müffen. Diöchte er Ihre Wünsche erfüllen und der Aufmerkfamkeit würdig fein, die Sie durch überwindung der un= gebeuersten Schwierigkeiten feinem erftgebornen Bruber zu meinem größten Erftaunen haben widerfahren laffen! Jene Schwierigkeiten follen, wie ich hoffe, in dieser neuen Darftellung größtenteils gehoben sein; ob aber ein Produkt der Begeisterung durch Theaterkonvenienz und kritisches Fliden und Beschnei= ben auf ber einen Seite nicht wieber verliere, mas es allenfalls auf ber andern mochte gewonnen haben, tann niemand beffer entscheiben als ber Mann, ber als Dichter' und

<sup>1</sup> Cs war die handschriftliche Kopie der Bearbeitung für die Mannheimer Buhne, Schiller selbst ließ sie nie im Druck erscheinen.

<sup>\*</sup> Großmann war ber Berfaffer bes bamals febr beliebten Studes "Richt mehr als fechs Schuffeln".

Schauspieler und Schauspielbirektor alle Grenzen der theatralischen Welt umgangen haben muß. Darüber, vortrefslicher Mann, werde ich mir Ihre ausdrückliche, ungeheuchelte Meinung erbitten." Bescheiden, aber in der gesperrt gedruckten Stelle doch recht deutlich! Indem der Versasser sein Produkt der Begeisterung betont, sagt er zwischen den Zeilen sehr verständlich, was er von der Kritik des

Schauspielers und Schauspielbirektors halte.

Großmann bat Iffland und Beil zu einigen Gaftrollen, und als fich gegen Ende April die beiden Schauspieler zu diesem Zwecke nach Frankfurt begaben, begleitete Schiller fie dabin. Schon etwa einen Monat vorher hatte Affland bei einer Aufführung der "Räu= ber" in Stuttgart mitgewirft und fich, beiläufig bemerkt, nicht einmal die Zeit genommen, Schillers Eltern auf der Solitlide zu besuchen, worüber der Hauptmann bei feinem Sohne Rlage führte. Das Stud war dort mit außerordentlichem Erfolg in Szene gegangen und wurde bald banach unter erneuertem Beifall wiederholt. Um 30. begann das Frankfurter Gaftspiel mit dem "Berbrechen aus Chrfucht", am 1. Mai folgte "Die väterliche Rache" von Schröber, am 3. wurde Schiller "mit "Rabale und Liebe" bewirtet". Es banate bem Dichter vor dieser Aufführung, gern hatte er Großmann bavon abgebracht, weil er befürchtete, die Lady, als welche Frau Rennschüb in Mannheim ihn "berwöhnt" hatte, und noch manche andre Rolle würden gar zu unglücklich bargeftellt werden. Schiller fügte fich endlich barein, die zweifelhafte Ehrenbezeigung über fich ergeben zu laffen, und beteiligte fich an der Infzenierung fogar infofern, als er den Rammerdiener "mit Weglaffung aller amerita= nischen Beziehungen" wieder in bas Stud einschob1; Iffland fpielte ihn. Beil machte den Musikus Miller. Die ersten Szenen gingen vorüber. Luife trat auf. Richt groß war die schlanke Gestalt, aber eine eble Haltung hob fie, tiefe Schwermut auf dem schön gerunde= ten, bleichen, intereffanten Geficht, langes lichtblondes haar um die hohe Stirn, schwärmerisches Feuer in den blauen Augen mit bem ibrechenden Blide. Sie war keine graziofe Schonheit, Diefe Sophie Albrecht: fie war auch keine vollendete Schausvielerin, batte vielmehr vor einem halben Jahre jum erstenmal die Buhne betreten. Und doch machte fie einen tiefen Eindruck auf Schiller.

"Gleich in der erften Stunde (schrieb er an Reinwald über

¹ Der Kammerdiener war also auch wieder ein Schlachtopfer des Frei= herrn geworden.

bie damals siebenundzwanzigjährige Frau) ketteten wir uns sest und innig aneinander, unsre Seelen verstanden sich. Ich freue mich und bin stolz, daß sie mich liebt, und daß meine Bekanntschaft sie vielleicht glücklich machen kann. Ich verspreche mir göttliche Lage von ihrer nähern Gesellschaft. Auch ist sie eine gesühlvolle Dichterin! Run, mein Bester, schreiben Sie ihr, über ihre Lieblingsibee zu siegen und vom Theater zu gehen. . . Ich habe es schon gethan, und unsre vereinigten Bitten retten der Menschheit vielleicht eine schöne Seele, wenn wir sie auch um eine große Actrice bestehen."

Dem Enthufiasten antwortete ber Freund aus der Ersahrung längern Umganges mit ber fo feurig Berherrlichten: "Daß Sie die Bekanntschaft mit Madame Albrecht angenehm unterhält, freut mich; es ist ein liebenswürdiges Geschöpf: aber einiges hab' ich an ihr auszusehen, das von meinem Frauenzimmer=Ideal abweicht. Sie empfindelt zu viel. Ich nenne bas Empfindelei, wenn einem bunkt, man embfinde was, wo man leer bleibt, oder wenn man fich awingt, gewiffe Dinge ju empfinden, follt' auch Leib und Seele ju Grunde gehen, weil gerade das — empfunden werden muß. Auch ift an ihrem Charafter zu viel Roman und folcher, der mich idredt, nicht die beftige, unwillfürliche Naturleidenschaft, die end= lich vom richtigen Denken glücklich befiegt wird und felbst der Uberwindung und des heilsamen Joches sich freut, sondern die schwär= merifche, unnatürliche, unheilbare, die sich und andre veinigt, und beren Ende ber Tod ift. — Meine Beredsamkeit wird schwerlich mehr als eine Schillerische vermögen." Weber die Schillersche noch die Reinwaldsche Rhetorik konnte die junge Frau aus dem Schaufpielerstande brängen, seiner mannigfachen Aufregungen bedurfte fie allzusehr als Gegengewicht gegen die Lasten, welche waendlicher Unverstand und irrig gedeutete Herzenswünsche ihr aufgelegt hatten. Als erstgeborne Tochter des Brofessors Baumer in Erfurt hatte fie schon in früher Jugend knabenhafte Eigentümlichkeiten gezeigt. Daneben war fie überaus zärtlich, im höchsten Grade mitleidig, zu maßloser Wohlthätigkeit geneigt und für Freundschaft höchst empfänglich. Sie fland taum im breizehnten Jahre, als fie den Vater verlor, gleich darauf erblindete die Mutter. es waren ber Schicksalssichläge zu viel für das junge Gemüt. In bem Hause ihrer Eltern wohnte ein junger Diediginer, Dr. Albrecht. Im zehnten Jahre hatte Sophie ihn kennen gelernt, im funfzehnten heiratete fie ihn. Als er Leibarzt eines ruffischen Abligen wurde, ging sie mit ihm nach Reval. Einige Jahre hielt sie dort aus, dann stellte sich eine nicht zu bändigende Sehnsucht nach der Heimat ein, ihr Gatte mußte sein einträgliches Verhältnis aufgeben und Sophie nach Deutschland zurücksühren. Sie veröffentlichte einen Band Gedichte, in welchen der Tod eine sehr große Rolle spielt, dann wurde sie Schauspielerin, betrat in Ersurt zuerst die Bühne und ging nach Franksurt, wo Schiller sie kennen lernte und die freundschaftliche Verdindung mit ihr anknüpste. Mehrsache persönliche Begegnungen der beiden sanden im Lause der nächsten Zahre statt, und es wird ihrer zu gegebener Zeit Erwäh-

nung geschehen.

Die wenigen frohen Tage in Frankfurt waren schnell vorliber. Schiller, der dort mannigfach gefeiert und "von Frefferei zu Frefferei herumgeriffen worben", ging nach Mannheim gurud, ben Blan zu einem periodischen bramaturgischen Werke im Kopfe. Auffähe, welche mittelbar ober unmittelbar an das Geschlecht des Dramas ober an die Kritit besfelben grenzten, follten in diefer Zeitschrift Plat haben. Unterm 5. Mai (1784) schrieb er über bas Projett an Reinwald. Es galt, fich nach einer neuen Einnahmequelle umauthun, des Dichters finangielle Berhältniffe wurden immer fritischer, die fünfhundert Gulben, welche ihm feine Mannheimer Stellung einschließlich bes Fixums für die Aufführung bes "Fiesto" und der "Kabale und Liebe" eingebracht, reichten nicht zur Beftreitung ber Lebensbedurfniffe, gefchweige benn zu ber "gewiffer Ehrenausgaben, die er in seiner Lage als Angehöriger des theatralischen Birtels nicht gang vermeiben tonnte". Bu biefen Chrenausgaben gehörten die kleinen Reisen und vielleicht auch bier und da ein unvermeidliches Unglück in der Karte. Der arme Poet mußte manchmal aufschreiben laffen.

Eine neue Überraschung stellte sich ein ! Ein Freund, der in Stuttgart für einen Teil von Schillers Schulden Bürgschaft fübernommen, wurde von dem nun schon zwei Jahre hingehaltenen Gläubiger so sehr gedrängt, daß er sich nicht anders mehr zu retten wußte als durch Flucht. Er tauchte zu Schillers nicht geringem Schrecken plötzlich in Mannheim auf, dabei hatte es aber sein Bewenden nicht. Dem Darleiher lag mehr an dem durchgebrannten

¹ Die fatale Begebenheit hat vielleicht einige Monate später ftattgefunden; da Streicher fie aber dem ersten Körnerschen Briefe vorangehen läßt, schien es passend, sich an diese Darktellung zu halten.

Bürgen als dem Herzog an dem durchgebrannten Medikus, er hetzte die Polizei auf ihn, und der Unglückliche, welcher auf die Zahlungsjähigkeit des Genies ebenso undorsichtig wie sicher gerechnet, wurde gepackt und eingesteckt. Solches Mißgeschick eines gutherzigen Freundes hätte auch eine weniger seinsühlige Natur, als die Schillers war, in die peinlichste Aufregung versehen müssen. Was thun! Bei Dalderg war auf keine Hilse mehr zu rechnen, überhaupt bei niemand, der disher mit Barvorschüssen zugesprungen war. Da trat Streichers Handwirt 1, Anton Hölzel, ein schlichter Zimmermeister, aber gwößer Berehrer Schillers, vor den Riß, schaffte, obgleich selbst mur wenig bemittelt, zweihundert Gulden, um die es sich handelte, mb erledigte dadurch wenigstens vorläusig die böse Angelegenheit.

Ob Schiller anläglich biefer Bedrangnis boch bei Dalberg ben Berfuch gemacht, ein Darleben zu erwirten, ober ob es dem Herrn Intendanten auch ohnehin um das Berhältnis seiner Kaffe zu dem Theaterdichter angstlich wurde, der jährlich keine drei Dramen zu liefern vermochte und noch nicht einmal eins, das für den großen haufen einschließlich bes herrn v. Dalberg paßte, genug, er ließ ihm durch den Theaterarit Mai recht eindringlich und verbindlich pureden, fich der Medizin wieder zuzuwenden, die bramatische Feber klinftig aum Rezepteschreiben au benuten! Schiller war von solder Aufmerksamkeit, von so wohlmeinendem Kat sehr gerlihrt, um jo mehr gerlihrt, als die äußern Umstände sich von Tag zu Tag unheimlicher gestalteten und feinerlei Aussicht auf eine beffere Butunft fich öffnen wollte. Die Medizin schien ihm nun felbft ber lette Rettungsanker. Richt ohne Ursache, wie er schrieb, trug er fich mit ber Befürchtung, daß früher ober fpater fein Teuer für die Dichtkunft erlöschen werbe, wenn fie feine "Brotwissenschaft" bleibe. Rur dann hoffte er mit ganzer Kraft und immer regem Enthufiasmus Dichter fein zu tonnen, wenn er die Dichtfunft nur "als Erholung gebrauchte" und ihr nur feine reinften Augenblide widmete. Aber um weiterstudieren au konnen, und in einem Jahre glaubte er auf alle Källe zu vollkommener Absolution feiner Studien zu gelangen, waren Geldmittel nötig, und um diese Geldmittel sprach er — Se. Erzellenz v. Dalberg an. Die Erzellenz hatte selbstberftanblich ebensowenig Luft, dem Studenten ber Medizin wie dem Theaterbichter weiter etwas zu borgen. Der Brief (ohne Datum) an den Freiherrn zeigt beutlich, wie weit die Lage den

<sup>1</sup> Schiller foll auch bei bolgel gewohnt haben.

Dichter heruntergebrückt hatte; nach mehreren erfolglosen Spisteln bieser Art den Bersuch nochmals zu wiederholen, dazu konnte nur ein gänzlich umdüsseres Gemüt sich herbeilassen. Und es war wirklich umdüssert trot der Anregung, die ihm aus dem Umgang mit Frau v. Kalb erwuchs und dem Berkehr mit so vielen freundlich Gesinnten, durch den es sich an Mannheim gebunden sühlte. "Ich din hier noch nicht glücklich gewesen", schrieb Schiller damals an Keinwald, "und sast verzweisse ich, ob ich je in der Welt wieder darauf Anspruch machen kann."

Wenn nicht ein Umschwung in der Stimmung herbeigeführt wurde, ftand damals viel für die Welt auf dem Spiele; aber ichon war Schiller jo groß geworden, der Glanz feines Wesens warf feine Strahlen fo weithin, daß tein Wunder zu geschehen brauchte. nur Menschenhilfe rettete Deutschland den Dichter und Goethe feinen größten Freund. Gin paar Briefe brachten diefe Wirtung bervor, Briefe, aus denen ein andrer Geift als der Dalbergiche ibrach. Briefe, von Menichen geschrieben, die eben anders waren als Berr v. Dalberg, die fo waren, wie das Gemilt des Dichters fie brauchte. Diese Briefe trafen zu Anfang Juni (1784) ein. Den eignen Worten Schillers mag bie Schilderung überlaffen sein. (Brief bom 7. Juni an Frau v. Wolzogen.) "Bor einigen Tagen widerfährt mir die herrlichste Aberraschung von der Welt. Ich bekomme Batete aus Leipzig und finde von vier gang fremden Berfonen Briefe voll Wärme und Leidenschaft für mich und meine Schriften. Awei Frauenzimmer, fehr schöne Gesichter, waren barunter, die eine hatte mir eine kostbare Brieftasche gestidt, die gewiß an Geschmack und Kunft eine der schönften ift, die man feben tann. Die andre hatte fich und die drei andern Bersonen gezeichnet, und alle Zeichner in Mannheim wundern sich über die Runft. Ein dritter hatte ein Lied aus meinen "Räubern" in Mufik gefett, um etwas zu thun. bas mir angenehm ware. Seben Sie, meine Befte, so kommen zuweilen gang unverhoffte Freuden für Ihren Freund, die befto schäkbarer find, weil freier Wille und eine reine, von jeder Nebenabsicht reine Empfindung und Sympathie ber Seelen die Erfinderin ist. So ein Geschent von ganz unbefannten Banden (burch nichts als die bloke reinste Achtung hervorgebracht) aus keinem andern Grund, als mir für einige vergnügte Stunden, die man bei Lefung meiner Produtte genoß, erkenntlich zu fein - ein folches Geschent ift mir größere Belohnung als ber laute Zusammenruf ber Welt die einzige füße Entschädigung für taufend trübe Minuten."

Einer dieser Briefe, der fich erhalten hat, lautete: "Ru einer Beit, da die Runft fich immer mehr gur feilen Stlavin reicher und mächtiger Wollüstlinge herabwürdigt, thut es wohl, wenn ein großer Mann auftritt und zeigt, was der Mensch auch jest noch Der beffere Teil ber Menschheit, ben feines Zeitalters ekelt, der im Gewühl ausgearteter Beschöpfe nach Größe schmachtet. löscht seinen Durst, fühlt in sich einen Schwung, der ihn über feine Zeitgenoffen erhebt, und Stärtung auf der mühebollften Laufbahn nach einem würdigen Ziele. Dann möchte er gern seinem Wohlthäter die Hand brücken, ihm in seinen Augen die Thränen ber Freude und der Begeisterung sehen lassen — daß er auch ihn ftartte, wenn ihn etwa der Zweifel mube machte: ob feine Zeit= genoffen wert waren, daß er für fie arbeitete. — Dies ift die Beranlaffung, daß ich mich mit drei Personen, die insgesamt wert find, Ihre Werke zu lefen, vereinigte, Ihnen zu banten und Ihnen ju huldigen. Bur Brobe, ob ich Sie berftanden habe, habe ich ein Lied von Ihnen zu komponieren versucht. . . Wenn ich, obwohl in einem andern Fache, als das Ihrige ift, werde gezeigt haben, bag auch ich jum Salze ber Erbe gehöre, bann follen Sie meinen Ramen wiffen. Jest tann es ju nichts führen."

Die fernen Freunde, welche dem Dichter in einer der traurigsten Versassiungen seines Herwünschung seines Dichterberuses aus Verhängnis ihm sogar die Verwünschung seines Dichterberuses aus der Seele preste, in Briesen und Geschenken das Angenehmste boten, was ihm in der ganzen Epoche seiner Schriftstellerei widerschren, waren Christian Gottsried Körner, dessen Braut Minna Stock, deren Schwester Dora und Ludwig Ferdinand Huber in Leipzig. Die musikalische Komposition rührte von ersterm her, seine Braut hatte die Briestasche und Dora die Zeichnungen gestistet.

Durch diese Sendung war dem Dichter plöglich die ganze Spanntrast seiner Phantasie, sein Mut wiedergegeben, er sühlte sich zur Thätigkeit gedrängt und saste die Ausarbeitung des "Karlos", die bedenklich in den Hintergrund getreten war, wieder ins Auge. Am 7. Juni erbat er sich Dalbergs Rat darüber aus, um etwanige, wahrscheinlich von freiherrlicher Seite schon früher geäuserte Bedenken zu beseitigen, gleichzeitig bemerkend, "Karlos" werde nichts weniger sein als ein politisches Stüd, vielmehr ein Familiengemälde in einem surftslichen Hause. Er hosste, die schreckliche Situation eines Baters, der mit seinem eignen Sohne so ungslicklich eisert, die schreckliche Situation eines Sohnes, der bei

allen Ansprüchen auf das größte Königreich der Welt ohne Hoffnung bleibt und endlich aufgeopfert wird, müßten höchst interessant ausfallen. Alles, was die Empsindung empöre, sollte mit Sorgsalt vermieden werden. Das freiherrliche Zartgefühl war also, da diese Bemerkung gemacht wurde, durch "Kabale und Liebe" ver-

mutlich ein wenig gefränkt worden.

In diesem Zeitpunkte, wo die Phantasie ihre Rechte wieder geltend zu machen sich anschiäkte, fühlte sich Schiller mehr denn je von jener Gemüköleere beeinsluskt, die der Mangel einer glücklichen Häuslichkeit bei ihm hervorries. Sein Herz wurde, wie gezeigt worden ist, mannigsach angezogen, geistvolle Weiblichkeit näherte sich ihm von verschiedenen Seiten; allein er hatte darunter noch keinen Gegenstand gefunden, der ihm Glückseit gewähren wollte. Un ebendem Tage, da er Dalberg wegen des "Karlos" schrieb, fügte er dem Briese an seine miktterliche Freundin in Bauerbach jene im 15. Kapitel wiedergegebenen Zeilen hinzu, welche die Bitte um Charlottens Hand enthielten. Andre Einflüsse verdrängten in den nächsten Tagen diese Anwandlung schon wieder; ein neuer Ärger

wartete Schillers bereits, eine neue Enttäuschung.

Er hatte dem Intendanten den Blan der dramaturgischen Zeitschrift mitgeteilt und gehofft, die kurfürstliche Theaterkaffe werde bas Unternehmen verlegen und bezahlen. Dalbergs Erklärung lautete in bestimmtester Weise babin, daß bas Theater keinen Schritt dafür thun könne. Danach wurde von Schiller in Borschlag gebracht, die Deutsche Gesellschaft solle das Werk zu ihrer Sache machen. Die erleuchtete Versammlung nahm die Idee "fehr unter Schillers Wunsch" auf, und "er machte mit Mikbergnugen bie Bemerkung, daß alle Inftitute jur Beforberung ber fchonen Litteratur und Runft wenig Eingang bei Mannern finden, die es unter der Würde eines Mannes halten, fich laut für etwas in Diefem Sache zu erklaren". Gin Burudgreifen auf ben erften Blan. bem (im Briefe vom 2. Juli an Dalberg) ein betailliertes Brogramm über die vom Theater herauszugebende Dramaturgie beigefügt war, hatte ebensowenig Erfolg. Man wollte nicht helfen, man hatte vielleicht gang gegründete Urfachen, nicht helfen zu wollen; bamit ift aber weiter nichts bargethan, als bag in Mannheim gang und gar tein Boden für den Dichter war. Noch befaß er die Ertenntnis nicht dafür oder verschloß fich ihr absichtlich, weil so manche andre Beziehungen ihn an den Ort feffelten und seiner oft verfehlten Hoffnung immer wieder neue Nahrung gaben.

Am 26. Juni hatte der Dichter in der öffentlichen Sigung der Deutschen Gesellschaft einen Vortrag gehalten über das Thema: "Bas kann eine gute stehende Schaubühne eigentlich wirken?" Derselbe wurde später unter dem Titel: "Die Schaubühne als eine moralische Anstalt betrachtet" in die Werke aufgenommen. Ein höchst interessanter Aussah, im Sinne der auf Volksbelehrung und Ausstlärung gerichteten Tendenz der Gesellschaft geschrieben, reich an Behauptungen, die dem Enthusiasten sehr bewiesen, seich auch sehr wiel Richtiges, und davon gibt die Arbeit unstreitig Zeugnis, mit welchem universellen Blicke der kaum Fünsundawanzigsährige die Berhältnisse und Bedürfnisse der kaum Fünsundawanzigsährige die

An einen der Gebanten jum Schluffe des Auffages "Uber bas gegenwärtige beutsche Theater" knupft biefer Bortrag im Gingange wieder an, an den Bergleich der Schaublihne mit der Religion. Beide follen den Raum, beffen Grengen die Gefete beftimmen, mit einem Inhalt erfüllen, fie follen den Menschen lehren. was er au thun, während die Gesetze ihm vorschreiben, was er au laffen habe. Der Bortrag verlangt bann weiter Berbindung der Religion mit der Buhne, denn erftere gibt in ihren Phantafiegemälden nur Probleme, Ratfel ohne Auflösung, mahrend die Buhne burch Bermittelung der Anschauung in lebendiger Gegenwart die Borsehung ihre Ratsel auflösen, ihren Anoten vor den Augen der Ruichaner entwirren läßt. Die übrigen prattischen Erfolge, welche ber Buhne zugeschrieben werden, daß fie die Seele des Zuschauers mit herrlichen Entschlüffen schwelle, daß uns ihr Augustus zur Bersöhnlichkeit, ihr Lear zur Ehrfurcht und kindlichen Liebe ftimme. daß ihre Satire Thoren beffere, schießen weit über das Ziel hinaus, fie find nur Annahmen eines Ibealiften, ber fich die Denschheit bildsamer bachte, als fie wirklich war. Bielleicht wurden sie auch nur angeführt, um das Inventar der Bühnenleistungen möglichst vollständig zu geben und recht reich erscheinen zu lassen. Die Lebensbeobachtung bes Verfassers, welche von ba an zum Worte kommt, nimmt die vorherigen Behauptungen zurück, und was nun folgt, find höchft benkwürdige Hinweise, gleichmäßig berechnet für ben Dramatiter wie für ben Zuschauer. Die Bühne macht uns bekannt mit dem Laster und mit den Lasterhasten, sie warnt uns eindringlich davor, sie zeigt uns die Schläge des Berhängnisses, uns felbst treffen Berhängniffe also nicht gang unvorbereitet und

ungewarnt. Indem sie uns die Schicksale der Menschheit zeigt, lehrt sie uns gerechter gegen den Ungsücklichen sein und nachssichtsvoller über ihn richten. Dann solgt ein gewaltiges Wort: "Eine merkwirdige Klasse won Menschen hat Ursache, dankbarer als alle übrigen gegen die Bühne zu sein. Hier nur hören die Großen der Welt, was sie nie oder selten hören — Wahrheit; was sie nie oder selten sehen, sehen sie hier — den Menschen." Das ist wieder eine von den wunderbaren Kühnheiten Schillers, er sagte den Fürsten recht unter die Kase, was ihnen notwendig. Genützt hat es zwar nicht viel. Die Großen dieser Erde sollen nicht alle über einen Kamm geschoren werden, aber daß viele von ihnen das Ballett aller andern Wahrheit und allem andern Menschentum auf

ber Bühne vorziehen, ift eine bekannte Thatsache.

Weiterhin erfolgt ein Hinweis auf das, was die Buhne thun folle: richtigere Begriffe, geläuterte Grundfage, reinere Gefühle foll fie verbreiten, fie foll die grrtumer ber Erziehung betampfen, fie foll fogar — "die Meinungen der Nation über Regierung und Regenten zurechtweisen. Die gesetzgebende Macht fprache bier burch fremde Symbole zu dem Unterthan, verantwortete fich gegen feine Rlagen, noch ehe fie laut werden, und bestäche feine 3weifelfucht, ohne es zu scheinen." Diefe Forberung muß aller= bings bem Alter und bem Reitalter, in welchen ber Berfaffer bamals lebte, zu gute gehalten werden. Der Dramatiker, ber heute als Mandatar des Boltes den Fürsten die Wahrheit zu sagen und morgen von berfelben Bilbne als Beauftragter bes "Staatsoberhauptes und Vormundes" das Boll über die Rürtrefflichkeit der Regierung aufzuklären batte, ift eine wirklich komische Rigur. Man wird übrigens ben Wert biefer Stelle richtiger schähen, wenn man fie zum Teil wenigstens als eine Ausgleichung für bie an bie .. mertwürdige Rlaffe von Menschen" gestellte Forderung betrachtet. Da bie Stelle bei ber nachmaligen Aufnahme in die Werke nicht gleich mehreren andern ausgemerzt wurde, fo mochte fie dem Verfasser als Ubergang zu bem folgenden Gedanten: "Wirtung der Bubne auf den Beift ber Nation" notwendig erschienen fein. "Wenn wir es erlebten, eine Nationalbühne zu haben, so würden wir auch eine Nation." Indem "der Binfel ber Dramatiter fich nur Boltsgegenftanden" weihte, follte der vaterlandische Inhalt der Stude die Nationalbühne schaffen. Das wurde mit hinblid auf Griechenland, speziell auf Athen, gesagt. Aber Athen war ein einheitliches republikaniiches Staatswesen, und Deutschland hatte bazumal eine Armee von Souveränen und Souveränchen — ber Dichter, der für den Rutzen der Schaubühne sprach, mußte ihnen doch auch eine Stimme in diesem Institute einräumen, sie mußten doch auch eine Anstellung dadei sinden, zu dem Ende wurde der sonderbare Obrigkeitsparagraph in den Vortrag ausgenommen. Über die vielleicht zuversichtlicher ausgesprochene als gehegte Hossnung, mit der Erstehung einer Nationalbühne würde Deutschland sich auch zu einer Nation donsolidieren, über diese Hossnung zu lächeln, haben wir kein Recht, denn es ist noch gar nicht lange her, daß von Schützen= und Sängersesten eine ähnliche Wirkung für Deutschland erhosst wurde.

Die Bemerkung, welche der Buhne als einer Stätte der Erholung für den von Geschäften ermüdeten Geist gedenkt, hat nichts Befremdendes; der Schluß freilich wendet sich wieder an einen idealen Zustand der Menschengesellschaft, der weder vorhanden noch zu erhossen ist. Slücklicherweise band sich Schiller selbst nicht an die Forderungen, welche er an den dramatischen Dichter der deutschen Nationalbühne an dieser Stelle erhob, und bewahrte sich damit vor der Einseitigkeit, die als notwendige Folge einer solchen Riche

tung batte eintreten muffen.

An bemfelben Tage, als biefe glanzende Darlegung großer Gesichtsbunkte einer Versammlung ber hervorragendsten Mannbeimer Berfonlichkeiten vorgetragen wurde, vollzog fich in bem beim bon Schillers Eltern auf ber Solitübe eine Begegnung, Die in ihren Folgen fich zu einem wichtigen Familienereignisse gestaltete. Reinwald aus Meiningen erschien zu Besuch, für Schiller eine überraschung, ber noch eine andre durch "überfall in Mannbeim" folgen follte. Die Bekanntschaft wurde durch den in Rapi= tel 14 erwähnten Brief Reinwalds an Christophine angefnüpft, welder dem Baha Schiller so gut gefiel, daß er seiner Tochter auftrug, bem Freunde des Sohnes zu antworten und ihn zu bitten, er nibge biesen auch fernerhin mit autem Rat unterstützen. So bahnte sich ein Briefwechsel an, worin immer der Dichter ber Hauptgegenstand war. "Rach einiger Zeit", erzählt Christophine in ihren Aufzeichnungen, "außerte Reinwald ben Wunsch, unfre ganze Familie tennen zu lernen, und bat fich die Erlaubnis aus, uns zu befuchen; mein Bater willigte gern ein, ba er seine Briefe immer mit Bergnilgen las, ich durfte ihm also schreiben, daß wir ihn bereitwilligst aufnehmen würden. So tam er am 26. Juni 1784 mit einigen Freunden aus Stuttgart bei uns an. Seine Verfönlichkeit hatte war nichts, was beim ersten Erscheinen einen angenehmen Gin-

brud machte; aber seine Unterhaltung war geistreich und wahr. wir lernten uns an ihn gewöhnen, und er wurde als Freund mei= nes Bruders behandelt. Es schien ihm auch bei uns auf der schönen Solitüde zu gefallen." Rach einigen Tagen trat Reinwald feine Weiterreise nach Stuttgart und Tübingen an. Den alten Hauptmann hatte er fehr für fich eingenommen, ba er große Menschentenntnis verriet und "mit 100 Gulben beffer auslangen konnte als Er. mein Sohn, mit 1000 und nichtsbestoweniger immer gehörig arrangiert war und blieb". Um 8. Juli kehrte er wieder nach der Solitüde gurud und reifte die Woche barauf mit Christophine nach Mannheim, auf welchen Besuch ber Bater ben jungen Schiller vorbereitet hatte. In Mannheim ftießen die Reisenden auf fehr schlechte Stimmung; so hoch Schiller Reinwald als Freund schätte. als mutmaßlicher Schwager, als welcher er offenbar erschien, war er ihm unwillkommen, und die Folgezeit bestätigte die Grunde. welche ihn gegen die geplante Verbindung einnahmen. Reinwald hatte über den vielen erlittenen Zurücksehungen und Mikerfolgen die heiterkeit des Gemütes eingebüßt, die zu einem glücklichen Gheleben erforderlich ift. Er war mürrisch geworden, und seine ihm von der Mifere seiner Verhältniffe aufgezwungene Sparfamteit, die bem alten Sauptmann fo fehr imponierte, wuchs fich jum Beize aus. Er wurde fpater in der Che mit Chriftophine unleidlich, und die Blagen, welche er seiner Frau anthat, drängten mehr als ein= mal zu einer Rataftrophe. Die bei Bater Schiller jo fehr beliebten Rüglichkeitsrücksichten führten bier zu bofen Konfequenzen.

Diese Aussichten waren es jedoch nicht allein, was Schillers Stimmung so verdüsterte, vielmehr bestürmten ihn sinanzielle Verwicklungen; ob die bereits erwähnten ober neu hinzugekommene, ift nicht sesstielten, aber auch gleichgültig. Er schrieb darüber nach Hause, dass er sich in einer bis zur Desperation gehenden Verlegenheit besinde, ein Ausdruck, der nach des Vaters Mitteilung den Eltern die Hausern nachte. Am meisten kränkten den alten Herrn die Klagen des Sohnes über Ungerechtigkeit des Schicksals; dasür las er ihm gehörig den Text und nicht minder sür einen Seitenhieb, den sein Fris auf die Akademie hatte sallen lassen. "Daß Er sich ganze acht Monate mit Wechselsiedern geschleppt hat, das macht seinem Studio keine Ehre. — Er wäre überhaupt glücklicher, mit sich selbst zusriedener und in der Welt brauchbarer, wenn er mehr in der Mittelstraße hätte bleiben und nicht Epoche hätte machen wollen." Diese Strasbredigten konnten

bie Lage nicht verbessern. Reinwald reiste ab, Christophine, die noch einige Zeit blieb, kam am 7. August wieder auf der Solitüde an, sie hatte durch den Bruder Frau v. Kalb kennen gelernt und war von dem Wesen der reichbegadten Dame begeistert; Hölzel, Mann und Frau, Schillers Retter in der Rot, hatten ihr große Freundschaft erzeigt und der gute Friz ihr troß seiner Seldslemme und der Oppositionsgelüste gegen die projektierte Verdindung viel Vergnügen gemacht. Die Spisode war vorüber, und Schiller konnte sich auf baldigen erneuerten Besuch der Frau v. Kalb freuen, die von Landau kommen und in Mannheim Wohnung nehmen wollte.

Während Chriftophinens Unwesenheit trat ein Trauerfall überraschend ein, beffen Tragit des Dichters Berg schmerzlich genug berührte. Welche hinderniffe Raroline Bed zu überwinden hatte, bevor fie ihr Leben mit dem des endlich errungenen Gatten vereinigen konnte, wurde früher berührt. Kurz nur waren die Tage bes Glucks. Die junge Frau fühlte fich von dem in Mannheim graffierenden Fieber befallen; tropbem fpielte fie noch einmal auf Beranlaffung eines durchreisenden Freundes, da traf fie ein Schlaganfall (am 22. Juni), am 24. tam fie gu fruh mit einer Tochter nieder und ging am Abend besfelben Tages aus dem Leben. Schiller widmete dem schwer getroffenen Gatten ein Troftgedicht (leider ift es verloren gegangen) und gedachte barin mit ruhrenden Worten eines Hundchens, Trotter genannt, das er Karolinen geschenkt. und welches, von ihr gartlich gepflegt, mit frohem Bellen einst die herrin empfing, wenn fie, bon anftrengendem Spiel erfcbopft, abends nach Saufe tam. Nun lag fie braugen auf bem Rirchhof, Blud, hoffnung, Liebe, alles bedte ein talter Stein auf immer.

Es ist noch zu erwähnen, daß in ebendieser Zeit Schiller, vielleicht in Begleitung seiner Schwester und ihres zukünstigen Gatten, in Schwehingen war, wohl nur auf wenige Tage. Bemersenswert bleibt dieser Ausslug deshalb, weil der Park zu Schwehingen nach Mitteilung von Schillers Gattin Lokalstudien und Stimmung für den ersten Akt des "Don Karlos" dargeboten habe. Dieses Drama beschäftigte jeht den Dichter, Frau v. Kalb den Menschen, und dem bichterischen Schassen gereichte die durch-solchen Umgang gehobene

Bemuteftimmung jum Fordernis.

## 18. Don Karlos und Frau v. Kalb.

rau v. Kalb vertauschte um die Zeit, da Christophine nach Stuttgart zurüdlehrte, alfo in der erften Balfte des Augufts 1784, ihren Wohnsit zu Landau, dem Garnisonorte ihres Mannes, bauernd mit bem zu Mannheim. Ihr Gatte fügte fich ber bamaligen Anficht, daß die Garnison bes Offiziers tein baffender Aufenthalt für deffen Frau fei. Diefe frangofifche Ansicht war wohl ebensosehr mit Rudficht auf die Frauen, welchen bie Rameraden gefährlich werden konnten, wie mit Rudficht auf die Herren, die im Dienste bes Mars und wohl auch der Benus und bes Bacchus nicht geniert sein wollten, erfunden und zum Dogma erhoben. Frau v. Kalb kam also nach Mannheim, ihr Gatte besuchte fie wöchentlich mehrere Male von Landau aus und brachte andre Offiziere mit; Schiller verkehrte in diesem Zirkel, warum auch nicht? War er doch in freundschaftlichstem Berkehr mit der Sausfrau. Man weiß nicht viel Bestimmtes von dem damaligen Berbältniffe, aber zwei Denkmale ber hochgehenden Empfindung jener Beit erhielten fich in Schillers Gedichten: "Freigeisterei der Leidenschaft" und "Refignation". Der Geburtstag Diefer im Gefühl fo fturmischen, an geistvollen Bedanten fo reichen Strophen ift amar nicht ficher festzustellen, aber fie gehören gewiß hierher zur Ausfüllung der biographischen Lücke.

Als der Dichter fie im Jahre 1786 in die "Thalia" aufnahm, gab er, von der Zenfur dazu genötigt, ihnen einige Geleitsworte mit, worin er betonte, daß zu diesen Ausbrücken die Wirklichkeit keinen Anlaß geboten, daß sie eint Produkt der Phantasie seien — für den unbekangenen Leser kein libler Grund, daß Gegenteil anzunehmen.

Schiller war bamals hingeriffen von den Reizen der jungen Frau, der bei hoher geistiger Begabung eine gewisse anziehende Schwärmerei nicht fehlte, und er mußte seine ganze Energie aufbieten, um selbst die Grenze innezuhalten, welche von weiblicher



Charlotte von Kalb.



Seite vielleicht gar nicht einmal so sehr verteidigt worden wäre. Die Sedichte als Bekenntnisse aufgesaßt zeigen, wie schwer ihm der Riesenkamps der Pflicht geworden, wie er dann als Mann daraus hervorgegangen, der seinen Schwur, sich selbst zu bändigen, hält, aber in der Bein des blutenden Entsagens das Berhängnis, den himmel, Gott selber anknirscht. Als die Riederschrift ersolgte, hatte sich der Seelenzustand so weit beruhigt und geklärt, daß die persönzliche Lage zu einer für die Menscheit typischen erhoben wurde.

Der Gott, welcher bem Menschen im Jenseits bas Parabies nur öffnet, wenn diefer während seines Erbenlebens alle Qualen der Hölle durchgekostet, hat freilich seinen Lohn dahin und darf nicht erwarten, daß der Gequalte ihn noch mit Lobliedern feiere so urteilt die unbefriedigte Leidenschaft, die noch mitten in ihrem Borne brin fteht; anders die Bernunft. Sie entbeckt, daß ber Bor= wurf die Gottheit nicht trifft, denn diese hat nichts versprochen, teinen himmel, keine bolle, keine Bergeltung im Jenfeits; nur das irdische Leben schenkte fie dem Menschen, ein Weltgericht, welches einst ben Sundern ewige Strafe, ben Gerechten ewige Freude zuweift, gibt es nicht. Aber frei ift die Wahl dem Menschen gestellt, ob er finnlichen Genuß suchen, ob er fich mit der Hoffmmg auf zukunftige geistige Freuden begnugen und an die Erfüllung biefer hoffnung glauben will; nur mache er, wenn er frei gewählt hat und mit bem Erfolge seiner Wahl später nicht zufrieden ift, andre nicht dafür verantwortlich und beklage fich nicht über die Enttäuschung. Die Blumen "Soffnung und Gemig" bluben nur für ben weifen Finder, für ben unweifen find sie "welte Leichen". Wer ideale Güter erringen will, der verzichte barauf, irbisches Gut zu befiten. So weit will der Gedanke ausgebehnt fein, ber in ben Zeilen liegt: "Wer glauben tann, ent= behre". Joealismus und Realismus find in den Worten "Hoffnung und Genuß" einander gegenübergeftellt, die Parolen ber beiden Richtungen damit ausgegeben. Indem der Dichter unvertennbar und unumwunden auf die Seite des Idealismus tritt, redet er in der letten Strophe fich felbst an und tabelt seine in der "Freigeisterei ber Leidenschaft" bekundete Auflehnung gegen Gott. hatte er dort gesagt: Rein Loblied feiere diefen Gott, er hat auf immer feinen Lohn dabin, fo ruft er fich hier zu: Deine Hoffnung. dein Glaube war dein zugewogenes Glück, und damit ift dein Lohn abgetragen. In diefen Gefühlen haft du beine Befriedigung, also ben Preis für beine Dube gehabt.

Schiller hatte die Formel gesunden, sein Schickfal zu verfteben und woran bem Bater fo außerorbentlich viel lag, es ohne Broll gegen bie Borfebung hinzunehmen. Daß fein Sohn gleichzeitig die ewige Dauer ber Menschenseele leugnete, mag dem alten Berrn freilich wenig gefallen haben. Bielleicht waren für fein Berftandnis die gewaltigen Worte "die Weltgeschichte ift das Weltgericht" nicht geschrieben, jedenfalls schöpfte er aus der ermähnten Anmerfung in ber "Thalia", die "Freigeisterei ber Leidenschaft" fei bie Klage eines erbichteten Liebhabers, eine angenehme Beruhigung. Seine catonische Strenge, feine ernfte Lebensauffaffung hatte über die Revolution in dem Gemute feines Sohnes gewiß tein minder scharfes Verbitt gefällt als über bessen berangierte sonstige Verbaltniffe, und doch kamen die Seelenkampfe, in welche die Leidenschaft für Frau v. Ralb den Dichter fturaten, gerade dem Werke au aute, bas eben feinen Beift gang und fo febr erfüllte, bag es ibm wie eine Berirrung vorkam, feine Phantafie in die Schranten bes bürgerlichen Kothurns eingezäunt zu haben. Diefes Sujet war ber Don Karlos, ber Königsjohn, beffen Braut ber Bater geheiratet, und der in feine Stiefmutter verliebt blieb. Die dramatische Ungelegenheit verwickelte fich insofern stärker, als bie verheiratete Fran, welche der Sohn liebt, seinen Bater zum Gatten hatte, und ber "Riefenkampf der Pflicht" wurde dadurch verschärft; lebte der Dichter felbst aber auch nur die milbere Form bes Kampfes burch. jo fand er boch Gelegenheit, manches nach der Natur zu malen. und er ließ diese Belegenheit nicht ungenützt. Nachdem er bisber awischen verschiedenen andern Blanen noch geschwantt, warf er fich jest endlich mit Ausbauer auf diefen Stoff.

Reben seiner Hauptarbeit trieb er die Lektüre französischer Bühnenstlicke; sie sollte seine dramatische Kenntnis erweitern, seine Phantasie bereichern, er hoffte sogar dadurch zwischen zwei Extremen, dem französischen und englischen Geschmack, in ein heilsames Gleichgewicht zu kommen. Die Rebenadsicht bestand darin, der deutsichen Bühne mit der Zeit durch Versehung der klassischen Stücke Corneilles, Racines, Crédillons und Voltaires auf beutsichen Boden eine wichtige Eroberung zu verschaffen. "Macbeth" und "Timon" wurden gleichsalls schon ins Auge gesaßt. Es war viel, was da auf einmal erobert werden sollte, aber noch nicht alles ist aufgezählt. "Rach dem "Karlos" gehe ich an den zweiten Teil der "Käuber", welcher eine völlige Apologie des Versassers über den ersten Teil sein soll, und worin alle Immoralität in die erhabenste Moral sich

auslösen muß." Diese weitaus gehenden Pläne hatten jedoch hauptsächlich den Zweck, Herrn v. Dalberg in die Stimmung zu versiehen, welche notwendig war, ihn zur Verlängerung des demnächst zu Ende gehenden Engagements zu vermögen, das der Dichter doch im stillen wünschen mochte. Dalberg ließ sich dadurch nicht loden, er gab nichts auf diese "Planschmiedereien", die lumpigen 300 Gulden war ihm Schiller nicht wert; der Freiherr hatte für die Berlängerung des Kontraktes keine Ohren, und — es war gut so.

Schiller vertiefte sich immer mehr in das Durchdenken seines Trauerspieles. "Karlos ist ein herrliches Stjet", schrieb er. "Bier große Charaktere, beinahe von gleichem Umfang, Karlos, Philipp, die Königin und Alba, öffinen mir ein unendliches Feld." Dieses Feld begann er alsbald mit Ausbauer zu bearbeiten. Eine mittelbare Hise acheiten gewährte ihm Frau v. Kalb; der Umgang mit der geistvollen und vielseitig ausgebildeten Frau wirkte anregend, belebend, auch belehrend auf den Dichter. Sie lieh, ohne es selbst zu wissen, einige Züge zu dem Charakter der Elisabeth, ihr gewandtes, den Gewohnheiten der vornehmen Welt angehaßtes Benehmen gab Borbild und Richtung für die Behandlung der hössischen Sesellschaft,

in welcher fich die Tragödie abspielt.

Mit Freund Streicher fprach Schiller oft über die Einzelheiten bes dramatischen Planes. Charakteren, die nicht nur den arößten Einfluß auf ihre Zeit ausgelibt, sondern auch der Menschheit die tiefften Wunden geschlagen, wollte er "ben Dolch ber Tragobie in die Seele ftoken". Entiprechend der Würde der Sandlung und der Berfonen, follte das Stud in Jamben abgefaßt werben. Unfängliche Schwierigkeiten, in diefem Rhythmus zu denken, wurden bald überwunden, und die Freude über den auten Erfolg erhöhte die Luft an ber Arbeit. Mit Ungeduld sah er, wie einst, den Abendstunden entgegen, in welchen er Streicher dasjenige, was er ben Tag über fertig gebracht hatte, vorlesen konnte. Diefer, entzückt über den prächtigen Wohllaut und gedankenreichen Fluß der Sprache, wurde von neuem der eifrige Lobredner Schillers in allen Kreifen, in benen er verkehrte, so auch bei Frau v. Kalb, mit welcher er durch die Mufit in Berbindung getreten war. Voll Neugierbe auf das entstehende Meisterwerk, ersuchte die Dame den Dichter wiederholt. fie etwas bavon lefen zu laffen. Er zögerte lange bamit, weil er bie Arbeit bis zu einem gewiffen abschließenden Buntte fordern wollte.

Gines Nachmittags endlich brachte er den fertigen Teil bes ersten Altes und begann den Bortrag. Lauschend heftete die Zuhörerin ihre Blide auf den mit Pathos und Begeifterung (bas beißt mit fürchterlicher Übertreibung und entseklich schwähischer Aussbrache) beklamierenden Berfaffer, ohne burch ein Zeichen ihre Empfindung au verraten. Als Schiller geendet, fragte er mit ber unbefangenften, freundlichsten Miene: "Run, gnädige Frau, wie gefällt es Ihnen?" Diese suchte auf die schonenbste Art einer bestimmten Antwort auszuweichen. Als aber wiederholt um die aufrichtige Meinung über den Wert der Arbeit gebeten wurde, brach Frau v. Kalb in lautes Lachen aus und fagte: "Lieber Schiller, das ift bas Allerschlechteste, was Sie noch gemacht haben". "Rein, das ift zu arg!" rief biefer aus, warf feine Schrift voll Arger auf ben Tisch, nahm but und Stod und eilte fort. Raum war er gur Thure hinaus, als die Erschrectte nach dem Babier griff und felbst au lesen anfing. Sie hatte die erste Seite noch nicht geendigt, als fie dem Bedienten schellte: "Geschwind, lauf' er zu herrn Schiller, ich laff' ihn um Berzeihung bitten, ich hatte mich geirrt, es fei bas Allerichonfte, was er noch geschrieben habe, er folle boch ja gleich wieder zu mir tommen". Schiller, ber wieder einmal mit feinem barbarischen Bortrag rechtes Unheil angerichtet, gab diefer Bitte nicht sofort nach, sondern tam erft am folgenden Tage. Frau v. Kalb nahm ihr gestriges Urteil zwar nochmals zurud, erklärte ihm aber auch, daß feine Dichtungen durch die heftige, ftlirmische Urt, mit welcher er fie borlefe, schlechterbings berlieren müßten. Reine Berftimmung blieb zurud, die beiden konnten einander nicht mehr entbehren. Ihre Gegenwart gab ihm Begeisterung und einen Frieden, von dem er früher nicht gewußt, und fie, seitdem fie ihn kannte, "verlangte mehr, als fie vormals von den Tagen erbeten"; jest erft ward ihr klar, "wie bbe die Bergangenheit gewesen".

Diese Vergangenheit war wirklich ibe, seitbem ein eigennlitiger Wille das Geschick Charlottens andern Rücksichten als denen des Gemütes untergezwungen; eigentlimlich, aber arm an heitern Momenten war ihr Lebensgang. Schon bei ihrem Eintritt in diese Welt empfing sie das unwirsche Wort der Großmutter: "Du solltest nicht dasein!" Den Eltern, welche wiederum einen Knaben erwartet, war der erste Sohn, kaum ein Jahr alt, gestorben, der zweitgeborne,

<sup>1</sup> Sie wurde am 25. Juli 1761 geboren als Tachter des reichen Freiherrn Johann Friedrich Bhilipp Marschall v. Oftheim zu Waltershausen im Grabselb (Unterfranken); ihre Mutter war eine geborne Freiin vom Stein aus Rordheim unweit Bauerbach.

Friedrich mit Namen, hatte bei Charlottens Geburt ein Alter von etwa zehn Monaten.

Charlotte, ber noch brei Schwestern: Wilhelmine, Eleonore mb Raroline, folgten, war ein ernftes, reizbares Rind, zur Ginfamteit geneigt, in Empfindungen und Außerungen beftig. Spiele tannte fie nicht, ihre Luft war, ben Erzählungen bes bejahrten Försters ober ben Legenden der frommen Mutter au lauschen, nach ben Beifungen eines alten Ungarn, bem ihr Bater Baus und Garten gegeben, mit bem Bruder Beilfrauter zu fuchen und in Wiefe und Wald herumzuftreifen. Bon der Witwe eines hausbeamten, einer Lothringerin, lernte fie frangofisch sprechen, sonst hatte fie fast teinen Unterricht. Lesen lernte fie taum. Aber bie Anschauung ber Natur, die Mitteilungen bes Bruders, eifrige Fragen über Nahes und Fernes führten dem aufgeweckten Rinde mancherlei Wiffen und reichen Stoff für eignes Sinnen und Denten zu. Gin Bug zum Wunderbaren, der fich in Träumen und Ahnungen tundgab, wurde durch den Aufenthalt bei einer Tante in Bamberg noch gefteigert; man hatte Charlotten bort einer eifrigen Ratholitin in Obhut gegeben, fie führte bas Rind viel in Alöftern herum, wo ihm die Bhantafie mit allerlei Wunbergeschichten vollgestopft wurde. Während Charlottens Abwejenheit von Saufe ftarb ihr Bater, beffen Liebling fie gewesen, ber in seinen letten Stunden fich sehr, aber vergeblich nach ihr gesehnt; sechs Monate später (am 23. April 1769) ftand fie am Sterbebette der Mutter. Die Thüren im Schloffe wurden gewaltfam jugefchlagen, verschloffen und verfiegelt, es war in biefen Raumen teines Bleibens mehr für die Waifen, Bermandte führten fie fort nach Rordheim zu ihrem Ontel und Vormund, dem Freiherrn vom Stein, hier blieben fie etwa anderthalb Jahre. Der Rinderschar des Oheims und der Rachbarn schloß fich auch Charlotte bei Mirgern und langern Streifereien durch die Umgebungen bes Ortes gern an, aber babeim trat ihr hang zur Einsamkeit immer stärker hervor. Da fie weder durch Unterricht noch burch weibliche Arbeiten, für welche fie tein Geschick zeigte, beschäftigt war, fo gewöhnte fich ihr Beift an ein Sinnen und Träumen, welches durch die trefflichen, dem kindlichen Gemute gang angebagten Bortrage eines ehrwürdigen Geiftlichen eine religiöfe Richtung erhielt. Charlotte ftand im zehnten Nahre. als fie mit ihren Schweftern in das haus eines herrn v. Turk nach Meiningen tam und nun unter der Leitung bon beffen

Frau ein geregelter Bribatunterricht begann. Dort, in einem weniger larmenden Saushalte als zu Nordheim, fielen Charlottens Gigentumlichkeiten balb auf, jum erstenmal borte fie hier ben Borwurf, fie fei ein wildes Mabchen. Dies scheuchte fie noch mehr in fich felbst zurud, und Tag für Tag bachte fie mit Sehnsucht der verstorbenen Mutter, allnächtlich erschien diese ihr in ihren Träumen, und am Morgen ftarb fie ihr wieder. "Thranen floffen biefem fich immer erneuernben Berlufte, und ich tann fagen, als Rind hab' ich ausgeweint." Gin gutes Gebachtnis und ber hang ihres Wefens, bem Inhalt bes Erlernten allerlei Einwürfe entgegenzuftellen und nur nach eingebender Wiberlegung burch ben bagu immer bereiten Lehrer aufzugeben, forberten ihr Wiffen und ihre geiftige Selbständigkeit in rafcher Entwickelung. Bielfacher Berkehr mit bem Bringen Georg, bem nachmaligen Bergog, und ben Pringeffinnen verschaffte Charlotten die Teilnahme an den Resten des Hofes, namentlich auch an bem Musikunterricht eines phantastischen Italieners, Galliazzi. Unterhaltungen mit dem hofprediger Pfranger, ber fich burch feinen "Monch vom Libanon" einen Namen als bramatischer Dichter gemacht hatte, und mit Reinwald erweiterten ben Rreis ihres Dentens. Gine Menge von Fremben, Freimaurern und andern Geheimbundlern, welche Meiningen besuchten, regten burch ben Reis bes Geheimnisvollen, ber über ihrem Ericheinen und ihrer gangen Thatigfeit ruhte, bie Ginbilbungsfraft Charlottens besonders an. Schon fruh fuchte fie in der Gefellschaft mehr die Gelegenheit zu bedeutenbem Gefprach und zur Beobachtung als gesellige Luft; Lefen wurde nun der Hauptinhalt ihres Lebens. Gin Auszug aus dem Roran, mpftifche Belehrungsgeschichten, Racine, Boltaire, Bitaubes biblifche Geschichten, Die Charlotten aber langweilig vortamen, Rollins Weltgeschichte, Shatespeare, Gerftenbergs "Ugolino", biefe Reihe bes Gelesenen war augenscheinlich bunt genug. Die Konfirmation ergriff bas ernste und vereinsamte Rindesgemut mit wunderbarer Macht und gab Charlottens Gefühlen etwas Überschwengliches und Schwärmerisches. Gine fast zwei Jahre hindurch ber erfrankten Frau v. Türt gewibmete Pflege bilbete bie Seiten bes Charatters weiter aus, welche ihrer Erscheinung in ber Gefellichaft etwas Auffallendes geben mußten. Es tam die Beit, daß ein Graf Waldner aus bem Elfaß ihre Schwefter Wilhelmine heiratete. Er hatte gewählt, ebe er fab, genommen, ohne gewonnen au

haben. Die sanste Wilhelmine wurde mit ihm getraut, ohnmächtig sank sie nieder, als sie sich von der Schwester trennen sollte, und wurde, noch nicht zum Bewußtsein gelangt, die Treppe hinab in den Wagen getragen. Das war am 1. Januar 1782. Am 6. Januar des folgenden Jahres starb sie, ihrem Bruder Friedrich folgend, der einige Tage vorher in Göttingen

fein junges Leben verlor.

Mit dem Tode des einzigen Bruders war auch der Familien= besitz unsicher geworden, indem die Frage entstand, ob er Allobium ober Mannlehen fei. Es brohten langweilige, verwickelte Prozesse, und als der ehemalige weimarische Kammerpräsident b. Kalb. der fich nach Soethes Wort "als Seschäftsmann mittel= mäßig, als politischer Mensch schlecht, als Mensch abscheulich aufgeführt hatte", um die hand von Charlottens Schwefter Lorchen anhielt, trug ber Vormund, Freiherr vom Stein, tein Bebenten, bas zu Luft und Scherz geneigte Mabchen trot feinem tiefen Widerwillen gegen Ralb ju biefer Berbindung ju zwingen, in ber Hoffnung, Ralb werbe mittels feiner juriftischen Renntniffe die Besitzangelegenheit in Ordnung bringen. Rachdem diese Che geschloffen, babnte b. Ralb unter bem Borwand, er muffe, um ben Prozeß mit größerm Rachbrud zu führen, allein über bas gange Bermogen ber Oftheims felbständig verfügen konnen, eine Berbindung amischen seiner Schwägerin und feinem Bruder, bem Major Heinrich b. Kalb, an. Ende September 1783 traf ber Major - er tam aus Amerita, wo er in frangofischen Diensten mit Auszeichnung gefämpft hatte — auf dem Walbschloß Dantenfeld bei feinem Bruder ein. Obgleich gegenseitig weber Wunfch noch Reigung vorhanden war, wurde die Che Charlottens mit bem Major auf ebendem Waldschloß am 25. Oktober 1783 geschloffen. Den Winter brachte bas neubermählte Baar in Baireuth zu, von aller Gefellschaft zuruchgezogen, er dufter und verschloffen, fie die Zeit, welche wirtschaftliche Geschäfte frei ließen, mit Lefen frangofischer Memoiren und ber englischen Gefcichte von hume ausfüllend. Im Mai waren Ralbs über Würgburg und Frankfurt nach Mannheim gereift, wo Charlotte Schiller tennen lernte. Nach allen Verluften und Erfahrungen hatte fich die junge Frau gleichgultig gegen das Leben, ohne Mut und hoffnung für die Butunft gefühlt; jest wich die dumpfe Ermattung im Vertehr mit dem Fenergeiste, an welchem fich alle Seelenkrafte ber reich Beranlagten entzündeten. Das frühere Wort ihrer Erzieherin, Frau v. Türk: "Das Weib ist nur hienieben, bamit wieber ein Mann lebe", verlor seine bämonische, lähmende Krast, Charlotte sühlte sich jetzt als selbständige Persönlichkeit, fühlte sich von der Empsindung eignen Wertes gehoben und beseelt von der Überzeugung ihrer Menschenrechte und Menschenwürde. Solchen Umschwung brachte der Verkehr mit Schiller in ihr hervor, weil sie sich ihrer Wirksamkeit auf

fein Denten bewuft ward.

Am 8. September tam ihr erster Sohn zur Welt: fie nannte ihn mit dem Ramen ihres Freundes, Friedrich. Den zweiten Tag nach ber Niederkunft hatte Beinrich b. Kalb feine Frau wieder verlaffen. In der folgenden Nacht wurden die Borhange an ihrem Lager auseinander geriffen, vor der erichrecten Wochnerin ftand ein weibliches Wefen, Arme und Fuge bloß, die Haare aufgelöft, eine Nachtwandlerin oder Betrunkene, sie zerrte an Vorhang und Bettbede, Charlotte wollte um Silfe rufen. aber die Stimme versagte ihr, und fie fiel in Ohnmacht. Durch bas lärmende Ungeftum der Wahnwitigen wurde die Dienerschaft endlich geweckt, ratlos lief fie burcheinander, Frau b. Ralb lag da wie tot. In dieser beklemmenden Lage eilte jemand zu Schiller, der fofort einen Argt herbeiholte. Starke innere und äußere Mittel mußten angewandt werben, bevor der von Schreck Gelähmten die Sprache wiederkehrte; Tage vergingen, ebe fie bon ben Folgen diefer Aufregung genas.

Nachbem vollkommene Wiederherstellung eingetreten war, verkehrte Schiller weiter in dem Saufe, anregend, angeregt: vieles hatte er ber Freundin zu fagen, manches zu verschweigen. Die heitere Laune, in welche ihn folcher Umgang verfette, konnte er daheim in seinen vier Pfählen nicht aufrecht erhalten, bort erwartete ihn immer von neuem die Sorge, zuweilen in der empfindlichsten Form. Silfe zeigte fich bon teiner Seite, benn ber Vorschlag, welchen der Vater im Briefe vom 14. September abermals machte, bahin gebend, fein Frit folle wieder auf die Solitübe tommen, um fich auf bas Doktorexamen vorzubereiten. er wolle auf Serenissimum durch irgend eine Berfonlichkeit dieferhalb einwirken laffen, war für den Dichter unannehmbar. Er berschwieg bies nicht, malte im nächsten Briefe nach hause bas Bilb feiner bermaligen Lage mit berben Strichen, jedenfalls aber naturgetreu, und verlangte einen größern Betrag (200 - 300 Gulben) als Unterstützung von den Eltern. Der alte Herr wurde

dadurch "für Unmut bis zu Thränen gerührt", schickte aber doch zwei Louisdor, "die er wahrhaftig entlehnen muffen", und sprach julegt bem in die Enge getriebenen Sohne wieder Mut zu. Kaum war biefer Brief da, fo traf ein andrer, hochst wahrscheinlich recht fraftig abgefaßter von der Frau b. Wolzogen ein. Ihre für den Schützling geleisteten Bürgschaften hatten fie endlich in bie größten Berlegenheiten gebracht. Die Gläubiger wurden bringend, und fie begann allmählich, an ihrem Schiller ju zwei= feln ober gar zu verzweiseln. In der bitterften Bergensqual antwortete er ihr 8. Ottober 1784: "Jest gleich kann ich Ihnen unmöglich etwas von meiner Schuld bezahlen. Es ift schrecklich, baß ich das fagen muß, aber schämen darf ich mich nicht, benn es ift Schickfal. Man ift nicht beswegen ftrafbar, weil man un= gludlich ift. 3ch bin fast bas gange verfloffene Jahr trant gewefen. Ewig nagender Gram, Ungewißheit meiner Unfichten tampften gegen meine Wiebergenefung. Diefes allein ift Urfache, bag mein Plan fo vereitelt ift. Ware bas nicht gewesen. Sie würden gewiß größtenteils bezahlt worden fein. Aber jest find meine Entwürfe gemacht und das mit reifer, vollkommener überlegung. Wenn ich jest auf meinem Weg nicht beunruhigt werbe, so ist meine Zutunft gegründet. Ich tomme in Ordnung und werbe in ben Stand gefett fein, auf den letten Beller zu bezah= len. In biefer Woche kundige ich ein Journal an, bas ich auf Substription herausgebe. Meine Hoffnungen find bie besten. Wenn ich 500 Substribenten bekomme, welches taum fehlen tann, ba ich fehr aute Magregeln bazu ergriffen habe, fo bleiben mir nach Abaug aller Untoften 1000 Gulden fire Revenue. Außer biesem gehen meine Einnahmen von Stilden fort, und alles beruht auf meinem Fleiß und meiner Gefundheit."

Nie hat sich das Titanenhaste in Schillers Geist deutlicher gezeigt als damals, da er troß allem Ringen mit materiellen Schwierigkeiten seinen Schöpfungen die ganze Vollendung zu geben vermochte. Es ist ein Wunderbares, man thäte großes Unrecht, es Leichtstinn zu nennen, in dieser Seele, die unter solchen Verhältnissen immer noch Stunden der Weihe fand und in ihnen sich unbeengt von den Fesseln der äußern Situation dem innern Drange widmete, obgleich dieser von so vielen der Rächstschenden als ein Jrrtum betrachtet und unverblümt auch so behan-

delt murbe.

## 19. Die Rheinische Chalia.

as Jahr, welches Schiller als wohlbestallten Theaterdichter mit 300 Gulben Gehalt in Mannheim gesehen,
war um, Dalberg hatte ben Kontrakt nicht erneuert,
und jebe Aussicht auf eine Anstellung, die ein sestes,
wenn auch nur für das Rotwendigste ausreichendes Einkommen
gewährleistete, sehlte. Die Zeitschrift sollte eine Sicherung des
Unterhaltes schaffen; mit welchen Hossnungen sich ihr Unternehmer trug, zeigte der Brief an Frau v. Wolzogen im vorigen

Rapitel.

"Rheinische Thalia" taufte er das Blatt, und vom 11. November ist die Ankundigung batiert, die er im zweiten Bande bes "Deutschen Museums" (Dezember 1784) abdrucken ließ. Wieder ein Attenstück, ausgezeichnet durch die freimütige Art, in welcher ber Verfaffer feine Jugendgeschichte besprach, in welcher er an bie Silfe des Publitums appellierte. Er weiß fich etwas bamit, baß er teinem Fürsten biene, daß er als Weltbürger schreibe. Er, bem die Dichtfunft Familie, Baterland und Fürstengnade gekoftet habe, wirft fich jest feinem Bolte in die Urme: es foll zugleich fein Studium und fein Souveran, fein Bertrauter und das einzige Tribunal fein, bor dem er fich ftelle, das er fürchte und verehre. Die Tendenz des Blattes follte fich auf alles erftreden, mas ben Menschen im allgemeinen intereffiert und unmittelbar mit feiner Glüdfeligteit aufammen= hangt. Alfo wiederum die Gludfeligkeit, welcher ber Lefer ichon in der "Philosophie der Physiologie" und ben ihr folgenden Rugendarbeiten begegnet ift. Sier wird die Glückfeligkeit icharf umschrieben als die Verfeinerung bes fittlichen Sinnes: bas Gebiet des Schönen, die Beredelung des Geschmades, die Reiniauna der Leidenschaften werden als besondere, die allgemeine

Bollsbildung als das erfte und universellste Mittel gur Erreichung berfelben bezeichnet. Die Berfeinerung bes fittlichen Sinnes wollte Schiller mittels ber "Thalia" junachft bei ben Pfälgern und fpegiell bei feinen Mannheimern ins Wert fegen; fie sollten bas Zentrum bilden, von wo die durch Unterhaltung belehrenden Bemühungen ihren Ausgang nähmen, um gang Deutschland ju begluden. Gine ftanbige Rubrit mar in ber "Thalia" für "Schone Natur und schone Runft in der Bfalz" Schiller gab fich ben Anschein, als wolle er bamit bem "Ausland", also was von Deutschland jenseit der Pfälzer Grenze lag, imponieren; eigentlich schmeichelte er bamit nur feinen augenblicklichen engern Landsleuten ein wenig, fie aber ließen ihn figen, und mit dem Austand verdarb er es durch die allzu ausgesprochene lotale Färbung des Blattes. Rein Mannbeimisch war die vierte Rubrit, die fich nur mit bem Mannheimer Theater zu befaffen vornahm. Sie follte die Beichichte und den Ruhm diefer "burch ein gewiffes Runftfpftem dauernben" Bühne gang Deutschland verkunden, baraus machte fich nun Deutschland wieder nicht viel. Der Redakteur fuhr fort: "In einer schwankenden Kunst, wie die dramatische und mimische ift, mo bes Schaufpielers Gitelteit ben beichimpfenben Beifall bes roben Saufens oft fo hungrig berichlingt, jo gern mit ber Stimme ber Wahrheit verwechselt, tann Die Kritit nicht ftreng genug fein". Allerdings fchlug er bier zwei Fliegen mit einer Rlappe, er traf fie aber berart, daß er ben ganzen Fliegenschwarm in harnisch brachte. Bu beffen Beruhigung konnten die weitern Zeilen nicht beitragen: "Mehr als einmal habe ich die Bemerkung gemacht, wie punktlich ber nach Lob geizende Rünftler fein Spiel und, wenn er Schriftsteller war, feine Dichtung auf bie Geiftesichwäche feines Bublitums ausrechnete und feinen beffern Genius diefer allgemeinen Dirne jum Opfer brachte, eine Liebkofung ju erschleichen. fein, daß er im geheimen vielleicht einer Gunft fich fchamte, Die jo gar leicht zu haben war; aber ber entwürdigte Genius rachte bald nachher biefe Abtrunnigkeit und fließ ihn auch von fich in einer fritischen Stunde. . . Nur entschiedenes Berdienft foll genannt werden, ufurpierten Ruhm werde ich freimütig widerlegen." Schiller follte balb erfahren, was er fich mit dieser offenen Darlegung feiner geheimften Gedanten angerichtet, und wie wenig er burch die Herausgabe diefer "Thalia" im ftande

war, zwischen bem Publikum (bem Pfälzer nämlich) und fich ein

Band der Freundschaft zu knupfen.

Bur Muftrierung ber Stimmung, welche Mannheim bem Dichter Schiller ichon bor Erscheinen obiger Zeilen entgegen= brachte, tann folgendes beitragen. Am 3. August (1784) wurde Gotters Luftspiel "Der schwarze Mann" aufgeführt, die barin vortommende Rolle eines jur Zielicheibe bes Spottes bienenben, durch seine Erzentrizitäten lächerlichen Theaterdichters (Iffland ivielte biefen) wurde vom Bublitum als auf Schiller gemunat angesehen und deshalb recht schabenfroh und lebhaft beklatscht. Dalberg war vielleicht gang bamit einverstanden, Afflands Brief bom 19. September besselben Jahres an den Freiherrn lagt berartiges fast vermuten: "Die ,Räuber' und ,Fiesto' follten biefen Winter nicht gegeben werben. Das Bublitum erklärt fich gegen biefe Gattung. Ich fete hinzu, daß die "Räuber bas lette Mal leer waren, bag "Fiesto' vermoge nötiger doppelter Statiften= probe schwerlich die Kosten tragen würde. Den "Schwarzen Mann' konnten wir nicht geben, ohne uns zu parodieren und augleich mit diefer Parodie ein ftillschweigendes Berfprechen au geben, biefe Bahn zu verlaffen. Wir hatten biefes Stud niemals geben follen. Aus Achtung für Schiller nicht. Wir felbst haben bamit im Angeficht bes Bublitums (bas ihn ohnehin nicht gang faßt) ben erften Stein auf Schiller geworfen. 3ch habe angftlich jebe Analogie vermieben, bennoch hat man gierig Schiller gu bem Gemalbe fiten laffen. Schon bamit ift die Unfehlbarteit von Schiller genommen, die Unverletlichkeit des großen Mannes. Wie foll er nun mit feinen Werten auftreten? Je mehr Erhabenheit und Plattheit sich nabe grenzen, wie foll der Böbel ihn jest diftinguieren, ba die Bahn geöffnet scheint, ihn gu perfiflieren? Ich barf hoffen, bas Stud werbe niemals wiederholt werden. Man hatte biefe Wirkung nicht voraussehen konnen. Run aber?" Ifflands hoffnung war eitel, Dalberg ließ bas Stud wieber aufführen und tabelte fogar in einer Kritik (vom 14. Februar 1785), daß die Vorstellung des "Schwarzen Mannes" burch Ifflands und Boels "Berwischungen", weil fie teinen Charafter in ihre Rollen gelegt hatten, fehr talt ausgefallen fei.

So standen also damals das Mannheimer Publikum und Dalberg zu Schiller. Die Ankündigung der "Rheinischen Thalia" erschien, und die Rache des dadurch aufgeregten Theatervolkes stellte sich bald ein; aber mit einem gewaltigen "Ich will euch"

trat Schiller jest hervor. Eine Anfführung von "Kabale und Liebe" gab den Anlaß. Er hatte so viele Stiche seitens des Schauspielertums bisher ertragen müssen, so viele Kränkungen seiner Dichterwürde erlitten und nur so schüchtern darauf reagiert, daß ein Exempel zu statuieren endlich für ihn zur Not-

wendigteit wurde.

Er schrieb an ben Reichsfreiherrn: "Bon Saufe, ben 19. 3anuar 1785. Es ift das erste Mal, daß ich über die theatralische Borftellung meines Studes eigentlich meine Meinung fage, und auch jest würde ich es aus taufend Urfachen nicht thun, wenn meine wahre Sochachtung für Eure Erzelleng mir es nicht aur Bflicht machte, ebe ich einen Schritt öffentlich thue, weniaftens mich offenbergig gegen Sie zu erklaren. Ich weiß nicht, welchem politischen Raffinement ich es eigentlich aufchreiben foll, daß unfre herren Schauspieler (boch meine ich nicht alle) die Konbeniens bei fich getroffen haben, schlechten Dialog durch gutes Spiel zu erheben und guten burch ichlechtes zu verberben. Es ift das fleinste Merkmal der Achtung, das der Schauspieler bem Dichter geben kann, wenn er seinen Text memoriert. Auch diese kleine Zumutung ift mir nicht erfüllt worden. Es kann mir Stunden toften, bis ich einem Berioden bie bestmöaliche Rundung gebe, und wenn das geschehen ift, so bin ich dem Verbruffe ausgesett, bag ber Schauspieler meinen mubiam vollendeten Dialog nicht einmal in gutes Deutsch verwandelt. Seit wie lange ift es Mode, daß Schaufpieler den Dichter foulmeiftern? Geftern habe ich bas mehr als fonften gefühlt. Rabale und Liebe' war burch bas nachläffige Einftudieren ber meisten gang in Lumpen gerriffen. 3ch habe ftatt meines Tertes nicht felten Unfinn anhören muffen. Wenn unfre Berren Schaufpieler einmal die Sprache in der Bewalt haben werden, bann ift es allenfalls auch Zeit, daß fie ihrer Bequemlichkeit mit Ertemporieren ju Silfe tommen. Es thut mir leid, bag ich biefe Anmertung machen muß, noch mehr aber verbrießt es mich, daß ich biefe unangenehme Erscheinung nur auf Rechnung ihres auten Willens und nicht ihrer Runft schreiben tann. daß ebendiese Schauspieler, die in den mittelmäßigsten Studen vortrefflich, ja groß gewesen sind, in den meinigen gewöhnlich unter fich felbst finten. Wie ertlare ich bas? Die Frauensimmerrollen und herrn Bed ausgenommen, bem ich es gern vergebe, bak ihm die Rolle etwas fremder geworden ift, und ber bie Luden feines Spiels durch einige meisterhafte Binfelstriche wieder gutmachte, find die meisten andern Rollen unerhört vernachläffigt worben. Mir felbft tann zwar an biefem Umftand wenig liegen, benn ich glaube behaupten zu burfen, bağ bis jest das Theater mehr burch meine Stude gewonnen hat als meine Stude burch bas Theater. Niemals werbe ich mich in ben Fall fegen, ben Wert meiner Arbeit bon biefem abhängig ju machen. Aber weil ich boch einmal von ber hiefigen Bubne öffentlich fprechen foll, fo tonnte mir die Sache nicht gleichafiltig bleiben. Es fteht bei Guer Erzellenz, welchen Gebrauch Sie von meiner gegenwärtigen Erklärung machen wollen. Welchen Sie aber auch machen mögen, so bin ich entschlossen, in ber "Rheinischen Thalia" weitläufiger über diesen Punkt mich herauszulassen. Ich glaube und hoffe, daß ein Dichter, der brei Stude auf die Schaubuhne brachte, worunter die "Räuber" find, einiges Recht hat, Mangel an Achtung zu rügen. R. Schiller."

Mus biefem Schriftftud atmet ber blante, golbene Brimm bes Genius gegen die verfruppelten Erdgeifter, die fich mit ihren Entenfüßen und Ganseverständen fortwährend als Trager und Bewahrer der menschlichen Runft fühlten und aufspielten. Die Schauspieler, Dalberg, die ganze Pappe des Theaters ift mitgemeint und wird mit gewaltigem Strich in die Aschengrube gekehrt. "Niemals werde ich den Wert meiner Arbeit von folchen Menichen, foldem Plunder abhängig machen; der Schaufpieler und das Theater haben fich bem Dichter ju fugen, nicht biefer ienem!" Es liegt etwas Befreiendes in biefem fraftigen Ausbruche bes Selbstgefühls. Europens übertunchte Soflichkeit ift in bem Briefe auf ein bescheibenes Mag reduziert, ber "unterthanige Schiller", welcher die frühern Briefe an Se. Erzelleng .. mit volltommenster Hochachtung" abschloß, ift ganglich geschwun-Die Unterthänigfeit unter Dalberg hatte, bem himmel fei Dant, ihr Ende erreicht. Schiller mar inzwischen weimarifcher Rat geworben, deshalb bas R. vor ber Unterschrift. Bevor diefer wichtige Vorgang ausführliche Darlegung findet, ift ber weitere Berlauf jenes Abends au ermahnen, an welchem bie von Schiller so gerügte Aufführung von "Kabale und Liebe" stattsand. Das Stud war feit Dai bes vorigen Jahres nicht mehr gegeben und die erste Luise, Frau Bed, inzwischen gestorben. An ihre Stelle trat bie von Schiller verehrte Katharina



Katharina Baumann.

\_

Baumann, sie spielte an diesem Abend die Luise zum ersten Male. Schiller war von ihrem Spiel entzückt; nach der Borkellung begleitete er sie in ihre Wohnung und drückte ihr bei der Gelegenheit ein kleines Päckchen in die Hand, es enthielt sein Porträt in Miniatur. "Was soll ich damit?" fragte sie ihn, mb er, sehr verlegen durch die Zwischenfrage, die alle seine Träume säh zerriß, antwortete ihr, das wisse er ihr nicht zu sagen. Weitere Nachrichten über den kleinen Roman, der vielleicht an diesem Abend sein Ende fand, haben sich nicht erhalten. Fräulein Baumann heiratete später einen Kabellmeister. Kitter.

Die Erzählung hat bisher eines wichtigen Briefes nicht gebenten konnen, den Schiller am 7. Dezember an huber schrieb. In ihm gab er endlich Antwort auf die vor einem halben Rabre empfangenen Briefe der Leibziger Freunde. Herzlich bat er um Bergeihung für das lange Stillschweigen, die Antwort hatte er fich bis auf eine beffere Stunde vorbehalten, auf den Besuch feines Benius, wenn der Geift in einer schönern Laune seines Schidfals iconern Gefühlen offen stehen würde. "Diese Schäferstunden blieben aus, und in einer traurigen Stufenreihe von Gram und Wibermartigfeit vertrodnete mein Berg für Freundihaft und Freude. Ungludfelige Zerftreuungen, deren Andenken mir in biefem Augenblide noch Wunden fclagt, löschten biefen Borfat nach und nach in meinem harmvollen Herzen aus. — Ich weiß nicht, ob Sie, meine Wertesten, nach meinem bergangenen Betragen mich noch ber Fortfetung Ihres Wohlwollens und eines fernern Briefwechfels würdig halten können: doch bitte ich Sie mit aller Warme, es zu thun. — Ich habe wenig Freuden des Lebens genoffen, aber (das ift das Stolzeste, was ich über mich aussprechen kann) diese wenigen habe ich meinem herzen zu banken." Gine Ankundigung ber "Thalia" wurde beigefügt und dazu bemerkt: "Das deutsche Bublikum wingt ia feine Schriftsteller, nicht nach dem Auge bes Genius. sondern nach Spekulationen des Handels zu mahlen. Ich werde biefer Thalia' alle meine Kräfte hingeben, aber bas leugne ich nicht, bag ich fie (wenn meine Berfaffung mich über Raufmannsrudfichten hinwegfette) in einer andern Sphare wurde beichäftigt haben."

Schiller hatte jett die ihm dargebotene Hand ergriffen und bamit das Band geschaffen, das ihn bis zu seinem Tode in innigster Freundschaft mit Körner verknüpfte. Daß ihm von dort aus reelle hilfe, nicht bloß Aufmunterung zu teil werden würde, ahnte er damals wohl kaum. Wie hätte er wissen sollen, Körner sei dazu im stande? höchst wahrscheinlich kannte er, als er den Brief an huber schrieb, Körners Ramen noch gar nicht, da dieser seinen Brief ohne Unterschrift gelassen. Bevor die Antwort aus Dresden eingetroffen, hatte sich eine andre für des Dichters Aufunst sehr wesentliche Begegnung vollzogen, die mit

bem Bergog Rarl August von Beimar.

Nachbem es Schiller felbft zur Bewißheit geworden, daß er von feinem Mannheimer Aufenthalt nichts mehr zu hoffen habe, war ihm endlich ber Gebanke gekommen und auch mit Frau v. Kalb längst beredet worden, an einem andern, geeignetern Orte das Glud bes Lebens zu versuchen. Beiden mar es schwer, fich in die Berwirklichung biefes Entschluffes ju finden; als Schiller ihn querft aussprach, brachte er bas weibliche Berg in lebhafte Erregung, an diefer entzündete fich die eigne mehr und mehr, bas innerfte Gefühl brangte fich auf die Lippen, und bas erste "Du" wurde beiderseitig ausgesprochen. Aber die Notwenbigkeit, welche ben Dichter zwang, fich die Gunft der Welt zu erringen, die Ginsicht Charlottens, daß die Menschheit Schillers Beift forbere, führten bagu, perfonliche Bunfche, benen auch andre Schranken noch gezogen waren, zu unterbruden und auf Mittel zu finnen, welche bie Erreichung bes Bieles beforbern fonnten.

Frau v. Kalb hatte eine glückliche Idee. Sie kannte die Tendeng des "Don Karlos". Den Geift ber in Mannheim maßgebenden Perfonlichkeiten hatte fie inzwischen kennen gelernt und tonnte voraussehen, daß das neue Stud dort wenig Erfolg haben werbe. Der barin bargeftellte Widerstreit bes innern Lebens mit dem Zwange politischer und konventioneller Berhältniffe mußte in ben ariftofratifchen Spharen ber Befellschaft auf ein befferes Berftanbnis, auf tiefere Bürdigung rechnen. v. Ralb that, was fie konnte und für das Schicklichste hielt, um ben Dichter in unmittelbaren Bertehr mit den regierenden Rreifen zu bringen. Sie hatte am Darmstädter hofe eine Freundin. Fraulein v. Wolzogen, die damals als Erzieherin der medlen= burgifchen Pringeffin Quife, fpatern Ronigin bon Preugen, bei beren Großmutter, ber verwitweten Fürstin Georg Wilhelm von Beffen, fich aufhielt. Pringeffin Luise Raroline Benriette, eine Tochter biefer Fürstin, war mit dem Erbprinzen Ludwig verheiratet. An jene Erzieherin, Fräulein v. Wolzogen, gab Frau v. Kalb dem Dichter einen Empfehlungsbrief, der ihm Zutritt zum hofe des Erbprinzen verschaffen konnte<sup>1</sup>. In der Woche vor Weihnachten begab er sich nach Darmstadt und traf am 23. Dezember (1784) dort ein; sein Absteigequartier nahm er in dem vielbesuchten Gasthaus zur Sonne, in der Schirngasse

Rr. 1, Ede ber Marktftraße.

Die Absichten der Frau v. Ralb erfüllten fich aufs ichonfte. bes Fürsten Georg Wilhelm Sohne nahmen ben Dichter freundlich auf, hauptfächlich ber mit ihm fast gleichalterige Bring Friedrich (er ftand damals im Begriff, eine Dame burgerlicher Herkunft, Raroline Seit, ju beiraten). Gin besonderer Gludsaufall mar es, bag ber Bergog von Sachfen-Weimar, Rarl August, fich gerade als Gaft am Darmstädter Sofe befand. Die politischen Angelegenheiten, welche ihn hierher geführt 2, ließen ihm immer noch Zeit fibrig, feinen auf ben innern Wert bes menfchlichen Dafeins gerichteten Sinn zu befriedigen. Er wohnte bem hofzirtel an, ber fich am Abend bes zweiten Weihnachtstages beim Erbpringen Ludwig versammelte, und borte hier den Anfang des "Don Karlos" von dem Dichter felbft vorlefen. Merkwürdig, diesmal, bei der hochfürstlichen Gesellschaft. hatte ber Dichter Glud mit feinem Borlefen; ob man fein fcmabifches Idiom beffer verstand, ob er mit weniger übertriebenem Affette beklamierte als bei Frau v. Kalb ober in dem Schauspielerkreise — die adligen Juhörer wurden von den volltönenben Jamben gefeffelt. Die Landgräfin von heffen, welche auch anwesend war, brachte dem Dichter aufmunternden Anteil entgegen, die Erbprinzeffin bewunderte fogar die Brieftafche (bas Leipziger Geschent), in welche das Manuftript eingeschlagen war. Die Gewalt ber bichterischen Potenz machte bem erlauchten Rreife auch ben Menfchen intereffant, einen großen Erfolg hatte er errungen. Seine ersten Stücke hatten ihm die Shm= pathie bes Bolkes gewonnen, mit bem "Don Karlos" schlug er

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nach Streichers Angabe soll Schiller Empfehlungsbriefe auch von Dalberg erhalten haben.

<sup>\*</sup> Karl August war damals bemüht, die süddeutschen Souberäne zum Eintritt in jenen Fürstenbund zu veranlassen, der unter Preußens Führung den weit ausgreisenden Annexionsplänen Kaiser Josephs II. auf Bahern, auf die geistlichen Fürstentümer und selbst auf Württemberg entseentreten sollte.

Saiten an, die in Fürstenherzen widerklangen. Wie manches, das seine menschlichen, seine hetligsten Gefühle den Konvenienzen hatte opfern müssen, sand in diesem Werke seine eigne geheime Geschichte enthalten und seine Empfindungen in Worten des Gebichtes ausgesprochen.

Bergog Rarl August gonnte dem Dichter, beffen Vortrag er mit entschiedenem Beifall aufnahm, eine langere Unterredung, fein bloß herablaffendes Geplauder, er zeigte ihm Teilnahme, ia aubortommende Gute und ließ ihn deutlich verfteben, er nehme Unteil an feinem Geschick. Er gab ihm geiftvolle Winte für seine Arbeit, er sprach seine Empfindung offen aus und ent= zückte Schiller fo fehr durch feine Freundlichkeit, daß diefer es magen konnte, ein Zeichen ber herzoglichen Gunft zu erbitten, bas ihm auf feiner fünftigen Lebensbahn forderlich, fein Glud zu erringen behilflich fein werbe. Schon am folgenben Tage fah er sich durch folgendes Schreiben überrascht: "Darmstadt, ben 27. Dezember 1784. Mit vielem Bergnugen, mein lieber Herr Doktor Schiller, erteile ich Ihnen den Charakter als Rat in meinen Dienften, ich wünsche Ihnen baburch ein Zeichen meiner Achtung geben zu konnen. Leben Sie wohl. Rarl August. 5. 3. S. W." So ichnell hatte Schiller ficherlich die Gewährung seines Wunsches nicht erwartet. Run, mit einem Titel ausgeftattet, glaubte er ber Zutunft in gang andrer Sicherheit entgegengehen zu konnen. War dies auch eine Mufion, fo hatte fie doch das Bute, daß fie ihn in eine heralich heitere Stimmung versette. Er wurde munter, aufgeräumt, ließ fich abends von einer begeifterten Berehrerin feiner Dichtungen, beren Befanntschaft er gemacht hatte, von einem Fraulein Korndörfer (nachmals verehelichten Senator Raufmann Emrich), mit Schneeballen bewerfen, wehrte fich wohl mit gleicher Waffe und tanzte auf ber fürstlichen mastierten Reboute im Saale bes alten Theaters. bie er nachher besuchte, sowohl mit Fräulein Korndörfer als auch mit Mamfell Karoline Seit, ber Braut des Prinzen Friedrich. Um 29. Dezember begab er fich nach feinem Stanbquartier Mannheim gurud.

Ein grelleres Streislicht auf bas Unsertige, auf die Roheit ber damaligen Zustände in Deutschland kann kaum ein Umstand wersen als die Titelsucht, von welcher das ganze Reich befallen war, und als der Umstand, daß auch Schiller dieser Titelsucht eine Berechtigung zugestand, indem er für sich selbst einen Titel



Gerjog Marl Angust.

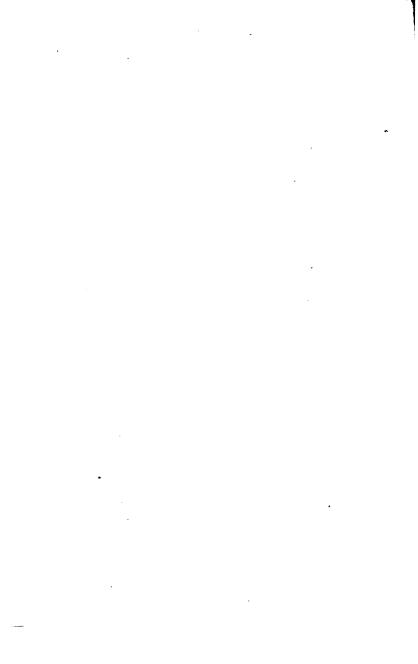

zu erwerben bemüht mar. Alles war nur Maffe, aus welcher allein die Fürsten, und was fie mit Amt und Würden begnade= ten, hervorragten. Jedem, der fich nicht gertreten laffen wollte, mußte ber Titel als bas einzige Mittel erscheinen, in biefem Chaos eine Stellung zu behaupten. Auch Schiller, beffen Geift bie Natur als Urbild des Dentens einer fpatern Aufunft geschaffen, ber bei Erreichung feiner fünftlerischen Biele taum ohne eine Berfchwörung fertig zu werben wußte, ber in ben "Räubern" und bem "Fiesto" eine gegeben hatte, ber in den "Don Karlos" eine einzuflechten im Begriffe ftand und weiterhin im "Wallenftein", in der "Maria" und im "Tell" fie zu hauptmomenten der Dichtung gestaltete, auch Schiller widerfeste fich diefem Buge von Lammerfrommigteit und Demut nicht, ber burch feine Zeit ging, er fügte fich bem gefellichaftlichen Bopfe ebenfo, wie er fich die haare Morgen für Morgen gebulbig in bas unreinliche Attribut ber aanzen Epoche einflechten ließ. Er, ber ben Wert ber Verfönlichkeit an ihrem Willen und ihrer Begabung abmag und aus biefem innerften Bedürfniffe heraus die Geftalten feiner Dichtungen mobellierte, fliblte, bag er in Gegenfat zu feiner Mitwelt, wenigstens ber feines engern Baterlandes, treten würde, wenn er biefe Unficht im praktischen Leben hatte geltend machen wollen. Und håtte er es nicht felbft gefühlt, die liebenswürdige Mitwelt würde ihm eine nachbrudliche Belehrung nicht schuldig geblieben fein. Er legte fich eigenmächtig ben Dottortitel bei, um nur einen Titel ju haben; unter diesem führte er fich bei Dalberg und dem Berjog von Weimar ein. Er war froh, als Mitglied ber Deutschen Gesellschaft in eine von der Welt aufgestellte Rubrit Eintritt gefunden zu haben, er war noch froher, als ihm der Herzog von Weimar den Ratstitel beilegte. Unter den Menschen, bei welchen ber Dichter nichts galt und ber Theaterdichter gar eines zweifelhaften Rufes genoß, war er nun etwas, also unter all benen, in beren Augen ber perfonliche Wert nur bann vorhanden au fein anfing, wenn ihm eine hohe obrigkeitliche Abbrobation das Siegel aufbrückte.

Als weimarischer Rat zog Schiller in Mannheim ein, aber guter Rat war augenblicklich teurer benn je. Ein wahrer Wirzwarr von Arbeit, Berbrießlichseiten, von aufregenden und abspannenden Momenten erwartete ihn, bazwischen wieder als Lichtblicke Zeichen tiefer, inniger Freundschaft. In den nächsten zwei Monaten bis etwa Anfang März schloß sich eine Keihe

inhaltreicher, aber auch arbeitsvoller Tage aneinander, benen freilich das Beste, die Aussicht auf eine sichere Zukunst, sehlte; erst dann erhoben sich die Funken an der Fackel der Hossung zur Flamme, der gute Kat stellte sich ein, und der Monat März ließ dann in etwas stürmischer Art das zum Durchbruch kommen, was sich schon lange vordereitet hatte und schon lange so sehr, sehr nötig war. Es erscheint am geeignetsten, die einzelnen Borkommnisse an der Hand der erhaltenen Dokumente in ihrer zeitlichen Reihensolge aufzusühren.

Sleich in den ersten Januartagen traf ein Brief von dem alten Freunde Scharssenstein ein, worin dieser meldete, daß er einige Abonnenten auf die "Thalia" gesammelt habe. Schiller hatte alle seine Freunde, auch Reinwald und sogar Windelmann, auf den er vor kurzem als seinen Rivalen dei Charlotte v. Wolzogen wenig gut zu sprechen gewesen, darum angegangen, für die Verdreitung seiner Zeitschrift zu wirken; sie alle ließen sich

es angelegen fein und erzielten auch einigen Erfolg.

Unterm 11. Januar schrieb Körner: "Es schmerzt uns, daß ein Mann, der uns fo teuer ift, Rummer zu haben icheint. Wir schmeicheln uns, ihn lindern zu tonnen, und dies macht uns Ihre Freundschaft jum Bedürfnis. Ihrer ,Thalia' febe ich mit Berlangen entgegen, aber es follte mir weh thun, wenn Sie dadurch bon bem abgehalten würben, was Ihre eigentliche Bestimmung au fein scheint. Alles, was die Geschichte in Charafteren und Situationen Großes liefert und Shatespeare noch nicht erschöpft hat, wartet auf Ihre Sand. Dies ift gleichsam beftellte Wenn Sie hiervon von Zeit zu Zeit etwas liefern. Arbeit. bann mögen Sie übrigens im Genug Ihrer eignen Ibeen schwelgen, mogen Ihrem Geift und Bergen Luft machen, und Denschen, die Sie zu faffen bermogen, werden Sie auch für die Früchte Ihrer Erholungsstunden segnen, während daß Sie durch größere Werke, wie man fie von Ihnen zu erwarten berechtigt ift, jugleich die Forderungen Ihres Zeitalters und Ihres Baterlandes befriedigen."

Gleichzeitig mit diesem erhebenden Schreiben kam ein andres vom Bater Schiller an (vom 12. Januar), welches, wenn auch wiederum Produkt eines tüchtigen, besonnenen Charakters, doch die üblichen Borwürfe enthielt und des Sohnes Bitte um Zu-

jendung von Geld entschieden ablehnte. Es wurde darin auch gerügt, daß durch die Abneigung, welche der Sohn sowohl als Frau v. Kalb gegen die Persönlichkeit Reinwalds kundgegeben, die geplante Berbindung Christophinens mit dem Bibliothekar jehr zweiselhaft geworden, und der dadurch geärgerte Papa ließ einsließen, es wäre auf allen Seiten nicht übel gewesen, wenn Christophine versorgt worden wäre. Der Brief fuhr fort: "Sie hätte sich, bei ührer anscheinlich wahren Liebe zu Reinwalden, ganz gewiß in ihn und seine Versassung um so besser schieden können, als sie gottlob! von Großthun und Übertreibung noch nicht angesteckt ist und sich in alle Umstände schieden kann". Da hatte der Herr Papa seinem Friz wieder einmal mit einem mächtigen Zaunpsahl gewinkt.

In diese Tage fiel die Aufführung von "Kabale und Liebe" (18. Januar), welche ebenso wie der Brief an Dalberg (vom

19. Januar) bereits Erwähnung gefunden.

Am 10. Februar begann Schiller die Beantwortung bes Rörnerschen Briefes. "Unterbeffen, daß die halbe Stadt Mannbeim fich im Schauspielhaus ausammenbrangt, einem Autobafee über Ratur und Dichttunft (einer großen Opera) beizuwohnen und fich an den Berzuckungen dieser armen Delinquentinnen zu weiden, fliege ich zu Ihnen, meine Teuersten. . . . Seit Ihrem letten Briefe hat mich ber Gebante nicht mehr verlaffen wollen: biefe Menschen gehören bir, biefen Menschen gehörft bu. . . . Wenn Sie mit einem Menschen vorlieb nehmen wollen, der große Dinge im Bergen herumgetragen und kleine gethan hat; ber bis jest nur aus feinen Thorheiten schließen tann, daß die Ratur ein eignes Brojekt mit ihm vorhatte; der in seiner Liebe schrecklich viel fordert und bisher noch nicht einmal weiß, wiebiel er leiften tann; ber aber etwas andres mehr lieben tann als fich felbft und keinen nagendern Rummer hat, als bag er bas jo wenig ist, was er so gern sein möchte — wenn Ihnen ein Menich wie diefer lieb und teuer werden tann, fo ift unfre Freundichaft ewig, benn ich bin diefer Mensch. Bielleicht, daß Sie Shillern noch ebenso gut find wie heute, wenn Ihre Achtung für den Dichter schon längst widerlegt fein wird." Zwölf Tage blieb der Brief unvollendet liegen, am 22. Februar wurde er fortgesett und zwar mit ber ratfelhaften Anspielung: "hier bin ich neulich durch einen unbermuteten Besuch unterbrochen worben, und biefe awölf Tage ift eine Revolution mit mir und in

mir vorgegangen, die dem gegenwärtigen Briefe mehr Wichtigkeit gibt, als ich mir habe träumen laffen, die Epoche in meinem Leben macht". Was während diefer Tage fo besonders Wichtiges vorgegangen, ift unbefannt. Auch bie nachfolgenden Bei-Ien im Schillerschen Briefe tonnen tein Licht geben, benn was barin als neu hingestellt wurde, waren längst feststehende Dinge. "Ich tann nicht mehr in Mannheim bleiben. In einer unnennbaren Bedrangnis meines Bergens fchreibe ich Ihnen, meine Besten. Ich tann nicht mehr hier bleiben. Awölf Tage hab' ich's in meinem Bergen herumgetragen, wie ben Entschluß aus ber Welt zu geben; Menfchen, Berhaltniffe, Erdreich und himmel find mir zuwider. 3ch habe teine Seele hier, teine einzige, die die Leere meines herzens füllte, teine Freundin, teinen Freund, und was mir vielleicht noch teuer fein konnte, babon scheiden mich Konvenienz und Situation. Dit dem Theater habe ich meinen Kontrakt aufgehoben; also die ökonomische Rückficht meines hiefigen Aufenthalts bindet mich nicht mehr. Außerbem verlangt es meine gegenwärtige Konnexion mit bem guten Herzog von Weimar, daß ich felbst dabin gebe und perfonlich für mich negoziiere, fo armfelia ich mich auch fonft bei folderlei Geschäften benehme. Aber vor allem andern laffen Sie mich's frei heraussagen, meine Teuersten, und lächeln Sie auch meinetwegen über meine Schwächen - ich muß Leipzig und Sie befuchen. — - Alfo es ift ausgemacht, daß ich in drei bis vier Wochen Mannheim verlaffe. Ich gebe geradeswegs nach Leipzig und (aus einigen hauptfächlichen Gründen) erft von da aus nach Weimar. Urteilen Sie nun, wie unerträglich mir die Stunden fein werben, die mich bis babin noch zu Mannheim gefangen halten. Bum großen Glude lagt mich bie Rheinische Thalia' nicht zu Atem tommen. Unzählige Briefe liegen mir zur Beantwortung da, aber ich habe alle Laune verloren, bis ich in Leipzig bin."

Zwischen diesem und dem folgenden, an Huber gerichteten Briese berging mehr als ein Monat. Es waren nicht nur die Arbeiten an der "Thalia", welche die Korrespondenz verzögerten, sondern wiederum diese unheimliche Sewalt, der Mangel an Mitteln. Schiller mußte abermals borgen, und es kostete ihn viel, seinen neuen Freunden gegenüber damit hervorzutreten. Die innere Angst und das geheine Nißbehagen leuchten aus dem Gestunker des Brieses vom 28. Februar dem Wissenden deutlich

genug entgegen. "Ich kann Mannheim nicht verlaffen, ohne wenigftens 100 Dutaten verschleubern zu muffen, und außer bem ersten Hefte meiner "Thalia", welches mir schwerlich mehr als 100 Thaler auf den erften Belauf abwerfen tann, habe ich bis bahin teine Subfibien zu hoffen. So fchnell ich auch meine Sache in Weimar verfonlich burchseben konnte, fo muß ich boch babin reifen und jene Auslagen aubor gemacht haben. Deine Betanntschaften und Freunde zu Mannheim tann und will ich auf biefe Brobe nicht fegen, ober ich liefe Gefahr, jum zweitenmal Timon zu werden und mit der menschlichen Ratur zu verfallen. Aberdem find die beften von ihnen meiner Philanthropie mehr bedürftig als ich der ihrigen. . . Ist es nicht möglich, daß Sie mir (auf Ihren ober meinen Namen von Buchhandlern ober bon andern Juden) ohngefähr 300 Thaler Borfchuf verschaffen konnten? Mein Blan ift biefer: alle zwei Monate bezahlte ich bon meiner . Thalia' 50 Thaler zurud mit landestiblichen Rinjen, bis die Schuld getilgt ware. Die Bezahlung aber dürfte nur mit bem britten Befte anfangen. Meiner gangen Berechnung zufolge beläuft fich meine jährliche Einnahme von ber Thalia' auf ohngefähr 800 - 900 Reichsthaler nach Abzug der Untoften. Wollte mir ein Buchhandler ju Leipzig ben gangen Berlag ber "Thalia" abnehmen, fo würde ich schnell aus dem Embarras fein; aber dieses kann doch eigentlich nur durch meine personliche Gegenwart bewirkt werden, und diese Gegenwart ift ein Unding, wenn ich nicht jene Summe erhalten tann. . . . 3h habe die Ubereilung begangen, meine Abreife nach Leipzig laut ju machen. Mein Enthufiasmus für biefelbe erlaubte mir nicht, mich in mich felbst zu verschließen, und ich konnte auf einen Freund bauen, beffen Bermogen ju meinen Dienften ftand. Jest aber ift biefer felbst in die höchsten Fatalitäten verwickelt und ich durch ihn." Dichtung und Wahrheit erscheinen hier in innigster Mischung, was aber mit Sicherheit aus der Timonlaune und ber Berknüpfung von Buchhandlern mit andern Juden berauszulefen, ift die Verstimmung gegen den Buchhandler Schwan. Er war Schillers Freund, aber ein werkthätiger nur jo weit, als fein Vorteil babei auf ber hand lag. Er hatte bie "Rauber", den "Fiesto", "Rabale und Liebe" in Berlag genom= men, bas ist mahr, er hatte recht wenig bafür bezahlt, bas ist auch wahr: den Berlag ber "Thalia" dagegen hatte er abgelehnt, denn dabei war wohl großes Rifito, ein ficherer Borteil jedoch

nicht zu erwarten, und Schwan war ein vorsichtiger Mann. Schiller, der sich "zum Kaufmann so wenig als zum Kapuziner schickte", empsand solchen "Krämerkommerce" mit Unwillen.

Raum mar ber Brief an Suber in die Sande der Leipziger Freunde gekommen, als Rörner auch fogleich von Dregben aus an ben Buchhändler Golden in Leibzig schrieb: "Es äufert fich eine Gelegenheit, Schillern einen Freundschaftsbienft zu erweisen und ihn augleich für unfern Berlag zu gewinnen. (Rorner war an ber Buchhandlung Gofchens finanziell beteiligt.) Suber hat Ihnen schon ausführlich bavon geschrieben. Dein Entschluß ift. ihm die 300 Thaler vorzuschießen, doch muß es das Ansehen haben, als ob es von Ihnen geschähe, um ben Berlag ber "Rheinischen Thalia' zu bekommen. Ich werde Schillern schreiben, daß ich in Ihrer handlung ein Rapital hatte, daß ich daber mit Ihnen in Abrechnung ftande, daß er aber die Bebingungen megen der Abernahme der Rheinischen Thalia' bloß mit Ihnen auszumachen hatte, daß Sie ihm auf eine Art, wie er es verlangte, 300 Thir. zuschicken würden gegen einen Schein, ben Sie mir auf den Fall, daß Sie über die Bedingungen nicht einig werden könnten, als bares Gelb anrechnen würden. So fieht er, bag man ihm nicht etwa einen nachteiligen Sandel abnötigen will. Werben Sie mit ihm einig, wie ich nicht zweifle, so wird uns hernach wohl nichts von feinen übrigen fünftigen Schriften entaeben."

Noch wukte Schiller felbst freilich nichts davon, welch günftigere Beftirne über feinem Schickfal im Aufgang begriffen waren. Er steate mitten brin in den Bladereien, die von der Berausgabe einer Zeitschrift fich nicht trennen laffen; endlich waren biefe überwunden, die Drudlegung vollendet, Mitte Mara erschien bas erste heft ber "Rheinischen Thalia" und in biesem Befte - ber übrige Inhalt wird bemnachft gur Sprache tommen an Stelle ber in ber Unfündigung versprochenen Geschichte und Dramaturgie des Mannheimer Theaters ein "Repertorium" desfelben, "ein turges Tagebuch über die Borftellungen, welche vom Neujahr 1785 bis jum britten bes Lengmonats bier gegeben wurden". Die treffenden Notigen, welche die Aufgablung der einzelnen Stude begleiteten, schonten weber bie Regie noch bas Bublitum, am glimpflichften gingen fie noch mit den Schauspielern um, und, sonderbarerweise, bort wirkten fie am empfindlichsten. Wohl mag bazu die Erregung beigetragen haben. welche ichon die Ankundigung der "Thalia" in dem Theatervölkden herborgerufen. Wenn von dem Stud "Oba, oder die Frau von zwei Männern" gesagt wurde: "Ein widriges, unnatürliches Ding - aufammengeraffte Theaterflitter ohne Geschmad, ohne Borbereitung, ohne Wirfung", ober von den "Beiden Portraten": "Berdient der Geschmad von Dannheim feine beffere Bewirtung?" so trafen biefe Borwürfe die Intendanz scharf genug. Die Bemertungen bei ber erften und zweiten Aufführung bes Beilschen Studes "Die Spieler": "Warum hat Mannheim Stude bewunbert, die diesem unendlich weit nachstehen? Fürchten sich viel= leicht unfere frangofierenden herren und Damen, ein Stud ichon ju finden, wo man fie mit einem Scharfrichter in Konversation bringt?" ober "Die Leere des Haufes war ein Beweis, wie wenia bantbar bas Bublitum zu Mannheim gegen bas Talent feiner Shaufpieler ift", biefe Bemertungen übten eine bartere Rritit an dem Mannheimer Bublitum, als fich bor dem Richterftuhle ber Alugheit vertreten ließ, und wenn die Empfindlichkeit ber Maffe bagegen opponiert hatte, fo würde bas fehr erklärlich gewesen sein. Übrigens hatte sie ja ihre Rache schon bei Auffüh-

rung des "Schwarzen Mann" vorweggenommen.

Bon Frau Rennschub wurde gesagt, fie habe in der Rolle ber Milford manches vortrefflich gespielt, sei ihr aber nicht gang gewachsen; "bennoch wurde fie eine ber beften Schaufpielerinnen fein, wenn fie den Unterschied zwischen Affett und Geschrei, Weinen und Beulen, Schluchzen und Rührung immer in acht haben wollte". Das frankte die Dame gewaltig. Schiller vergab ihr zwar "als einer Frau ohne Erziehung diefe Aufwallung der Eitelfeit", fügte aber in feinem Briefe an Dalberg (vom 19. Marg) hinzu, wenn er bei Beurteilung biefer Schauspielerin seinem beffern Gefühl ober vereinigten Stimmen bes beffern Bublitums hätte folgen wollen, so ware Mord und Totschlag zu befürchten gewesen. Uber Boet als Graf Effer hatte er gejagt, er habe meisterhaft gespielt. "Ich habe ihn nur im "Fiesto' größer gesehen. Seine wahrhaftig hohe Darftellung ber Rolle lieg dem Bublifum nichts mehr zu wünschen übrig." Weiterhin bieg es bei Konig Lear: "Berr Boef miffiel mir in ber Rolle des Edgar. Er ift zu talt, und wo er ben wahnfinnigen Tom spielt, schadet er der tragischen Rührung." Was dieses Urteil dem Krititus eintrug, barüber höre man ihn felbst (in dem eben erwähnten Briefe an Dalberg): "Was ich aber taum verschluden tann und

was ich fest entschlossen bin zu rügen, ift bas Betragen bes Herrn Boet. Herrn Boet habe ich mit einer Achtung beurteilt, Die er nicht verbient, und biefer Mann errötet bennoch nicht, auf öffent= licher Bühne mit Gebrull und Schimpfwörtern und banden und Füßen gegen mich auszuschlagen und auf die bobelhaftefte Art bon mir zu reden. Alles dies habe ich haarklein erfahren. Run beurteilen Em. Erzelleng mein Urteil über ihn im "Repertorium" und fein Betragen. 3ch merte inbeffen die Urfache feiner Erbitterung. herr Boet hat Bergotterung erwartet und feine gefunden. Auch ift er burch meine Achtung für Beil, Beck und Iffland beleidigt, und es verdrießt ihn, daß ich ihn im "Repertorium' nicht auf den Thron gesett habe. Wie tief steht er unter feinen drei Rivalen! Aber er verdient, wenn einmal ausführlicher bon hiefiger Buhne gesprochen wird, bag man ihn zu einer heilfamen Bescheibenheit zurückführe und die Romöbiantenfalbe von ihm abwische."

Wenn der freimutige Dichter nicht balb ben Mannheimer Staub von den Rüken schüttelte, jo konnte es ihm schlecht geben: bie Bahl ber Freunde reduzierte fich mit jedem Tage, und an jedem Freunde, den er verlor, gewann er einen erbitterten Reind. Noch konnte er nicht fort, weil er vorerst ja einige Hundert Thaler "verschleudern", d. h. Gläubiger befriedigen mußte, die sonst bie Abreise gehindert haben würden. Bebor biefe letten Wochen, die fich .. wie eine Kriminalatte" ausbehnten, dem freundlichen Lefer vorgeführt werben, fei ein furger überblich über ben

sonstigen Inhalt der "Rheinischen Thalia" gestattet. Die innere Seite des vordern Umschlageblattes enthielt gleich eine Bitte um Entschuldigung bes Umftandes, bag bas beft nicht alles das bringe, was in der Ankundigung verfprochen worden. Die Schlugbemerkung, daß nur der kleinste Teil ber Substribenten fich genannt habe, follte felbstverständlich nichts weiter fein als das mastierte Eingeständnis der verungluckten Substription. Trop des herglichen Appells an das Bublifum war die Rahl ber Liebhaber weit hinter den Hoffnungen bes Bergusgebers zurudgeblieben, was für diefen gleichbedeutend mit einer wefentlichen Bermehrung feiner Schulbenlaft wurde: bas beutsche Publikum hatte das Vertrauen, welches der Schrift= fteller auf basfelbe gefett, nicht gerechtfertigt. In ber urfprlinglichen Antundigung war zu lefen gewefen, bas Bublitum fei jest ber einzige Souveran, ber Bertraute bes Berausgebers, melchem

allein er angehöre; allein die "Thalia" begann mit einer Widmung, die nicht, wie man hätte erwarten sollen, dem Bolke, sondern dem Herzog von Weimar galt. War in der Ankundigung die Sesamtheit als Richter angerufen, so wurde hier der Herzog allein als solcher bezeichnet. Man darf dem Dichter diesen Gesinnungswechsel nicht verargen, die in den zwischenzeitlich abgelaufenen vier Monaten mit dem Publikum gemachten Ersaherungen zwangen ihn dazu.

Der Widmung folgte der bereits in Betracht gezogene Aufsat "Was kann eine gute stehende Schaubühne eigentlich wirken?" Hieran schloß sich die Erzählung "Merkwürdiges Beispiel einer weiblichen Rache, sibersetzt vom herausgeber aus einer handschrift des herrn Diderot". Der herausgeber hat jedoch nicht bloß das Berdienst des ersten übersetzes, sondern auch des ersten Bearbeiters der Erzählung, welche in dem Diderotschen Roman "Jacques le fataliste et son maître" mit Fragen, Ants

worten und Reflexionen vielfach durchflochten ift, die in der

Übersetung wegblieben.

Dieser Erzählung waren die ersten Szenen des "Dom<sup>1</sup> Karlos" angereiht. Sie erschienen bruchstückweise, damit sie nicht der Indistretion und Gewinnsucht eines Buchhändlers oder Schauspieldirektors anheimsielen, "die den "Karlos" zusammendruckten oder ihn vor der Zeit auf ihr Theaterschasott schleppten". Sie wurden schon jeht vor Bollendung des Stückes veröffentlicht, weil der Dichter ein Urteil über seine Arbeit hören wollte. Da er aber fühlte, daß das Urteil der Leute, die er anries, erst durch seine Werke zur Keise herangezogen werden müsse, so sagte er ihnen gerade heraus, sie möchten sich keineswegs als die letzte Instanz betrachten, die Nachwelt sei seine Richterin.

Der nun solgende Brief eines reisenden Dänen,,, Der Antikensaal zu Mannheim", rührt, obgleich mit einer Chiffre unterzeichnet, von Schiller her. In den scharf ausgemalten Krankheitsbildern des Eingangs, sehr an den Arzt erinnernd, kommt der Brief auf die dei Schiller immer durchgehende Idee von der Clüdseligkeit des Sanzen zu sprechen und wendet sich dann der damals viel angestaunten Sammlung von Sipsabgüssen antiker Kunstwerke zu. Das Lob, welches dem Kurfürsten Karl Theodor.

<sup>1</sup> So ift das Wort in der "Thalia" gedruckt, während Schiller spätershin "Don" schrieb.

ber den Antikensaal 1767 eingerichtet hatte, gespendet wird, ift mit einem Seitenhieb auf Se. Durchlaucht bon Burttemberg tombiniert; biefe gehort "au ben vielen andern Mürften", bie mit ihren Ginrichtungen nur bezweckten, den durchziehenden Reifenben um ein Almofen ber Bewunderung anzusprechen. Nachbem einige Runftwerte: ber Farnefische Bertules, ber Laotoon, ber vatifanische Apollo 2c., Besprechung gefunden, zieht der Briefschreiber die Summe seiner Betrachtung und darin einige Schluffe, beren Großartigkeit dem turgen Auffage einen hoben und bauernben Wert verleihen. Fragen und Gedanken wie die folgenden tonnen nur in einem genialen Menschen aufleuchten: "Warum gielen alle rebende und zeichnende Runfte bes Altertums fo febr nach Beredelung? Der Menich brachte hier etwas zustande, bas mehr ift, als er felbst war, bas an etwas Größeres erinnert als seine Gattung - beweist das vielleicht, daß er weniger ift, als er sein wird? So konnte uns ja dieser allgemeine hang nach Berschönerung jede Spekulation über bie Fortbauer ber Seele erivaren. — Wenn ber Menich nur Menich bleiben follte bleiben tonnte, wie hatte es jemals Götter und Schöpfer biefer Bötter gegeben? . . . Die Griechen philosophierten troftlos, glaubten noch trostloser und handelten - gewiß nicht minder ebel als wir. Man bente ihren Kunstwerken nach, und das Broblem wird fich löfen. Die Griechen malten ihre Götter nur als eblere Menschen und näherten ihre Menschen ben Göttern. Es waren Kinder einer Familie 2c."

"Sie näherten ihre Menschen den Göttern!" Ein beherzigenswertes Wort auch in unster Zeit, wo die zeichnende Kunst in der durch die Zivilisation verkümmerten Menschensorm sast ihr Jbeal sieht, wo der "Naturalismus" so große Triumphe seiert und so unumschränkter Herr ist, daß auch seinen geistlosesten und plattesten Leistungen die beisallklatschende Korona nicht sehlt, wo die Technik so sicher auf ihrem Throne sitzt und so tyrannisch herrscht, daß der Geist gar nicht wagen darf, sich in ihre Dekrete einzumischen, wo er nicht die verantwortliche Stelle ihres Kates, sondern kaum die diektrete ihres Kammerdieners einnimmt.

Des auf den "Antikensaal" solgenden "Repertoriums des Mannheimer Nationaltheaters" wurde bereits gedacht. Der "Wallensteinsche Theaterkrieg" und die "Dramaturgischen Preisstragen" machten den Schluß des ersten heftes der "Rheinischen Thalia". Die lehtern enthalten viel Lob für den Freiherrn von Dalberg, Schiller war darin mehr als gerecht, und das steht ihm wohl an, er würdigte die Berdienste des Mannes ganz anders,

als diefer bie feinigen gewürdigt 1.

Den Anlaß zu dem im September 1784 vorgefallenen theatralischen Sahnengefechte hatte die gefrantte Gitelfeit der Schauspielerin Mabame Wallenftein gegeben, zu einer Beit, als Dalberg gerade von Mannheim entfernt war. In dem Luftspiel "Die Art, eine Bedienung zu erhalten" war ihr von dem Regiffeur Rennschub die Rolle einer affettierten Affefforsfrau jugeteilt worden, mahrend fie auf die der Baronin, welche der Frau Rennschilb übertragen war, gerechnet hatte. Sie beschwerte fich bei dem Theaterausschuß beshalb und wandte fich, als fie dort kein Recht erhielt, an ben birigierenden Minister Freiherrn v. Obernborff. Den Bescheid bes Ministers, bag fie fich dem Ausspruch bes Ausschuffes zu fligen habe, wollte ber Regiffeur Rennichub ihr brieflich bekannt geben; fie schickte aber bas Billet uneröffnet zurud, und als ihr von der Theaterintendang aufgegeben worden, "an den Regiffeur und Ausschuß eine schriftliche abbittlich verfaßte Erklärung zu thun", weigerte fie fich beffen und erhielt darauf ihre Entlassung von dem Mannheimer Theater. Sie ging nach hamburg.

Wie pünktlich das herausbeschworne Unheil eintraf, ist aus den früher angegebenen Daten zu ersehen. Die jedensalls vordatierte Widmung der "Thalia" ist vom 14. März, das heft wurde also etwa am 15. März ausgegeben, und am 19. schon konnte sich Schiller bei Dalberg darüber beklagen, daß Boek auf öffentlicher Bühne gegen ihn gewütet. Der Herr Intendant, von welchem der Dichter auch denken mochte, daß er in der "Thalia" mit einer nicht ganz verdienten Achtung behandelt worden sei, gewährte anscheinend die von jenem nachgesuchte Unterredung nicht, sondern trat brieflich und zwar höchstwahrscheinlich mit einer gewissen Hahnenkourage für seine Schauspieler ein; damit kam er übel an, sein lehrhaftes Billet blieb ohne Antwort, die Erzellenz hatte längst alle Schrecken für den Theaterbichter a. D. verloren. Das freiherrliche Gemüt wurde ob dieses Stillschweigens beforgt, vielleicht konnte der Herausgeber der "Thalia" unter

¹ Die Beantwortung ber bramaturgischen Preisfragen hat Dr. Koffta in feinem Buche "Ifftand und Dalberg" reproduziert; näher barauf einzugehen, liegt außerhalb ber Zwede einer Schiller-Biographie.

Umftanden ein gefährlicher Gegner werben. Erzellenz ichrieb baher (am 27. Marg 1785): "Glauben Sie nicht, mein lieber Berr Schiller, daß meine schämige Meinung über den geringften Teil Ihrer Thalia' die besondere Achtung, die ich ftets für Sie habe, im geringsten geschwächt hatte. Und doch muß ich so was vermuten, indem Sie feit meinem letten Billet nicht eine Silbe mehr von fich hören und feben laffen. 3ch habe fagen muffen, was ich Ihres "Repertoriums" wegen auf dem Herzen hatte, weil ich, je mehr ich nachfinne, überzeugt bin, daß bergleichen Krititen über Schausvieler und Künftler notwendig Zerruttung und endlich gar ben Zerfall eines Theaterinstituts bewirken muffen. weldes Rube und innere Rufriedenheit vorausfest, wenn es von Bestand fein foll. Leffing hat es auch einft gar wohl erfahren, was ahnliche Personalfrititen über Schauspieler für übles ftiften konnen - er hatte gang aus Grunben gesprochen und mußte boch in feiner "Dramaturgie" plötlich abbrechen, um das damals jo fürtreffliche Samburger Theater nicht gang zu zerrütten. Doch ein mehreres munblich. 3ch bin mit besonderer Achtung p. Dalbera."

Schiller wird schwerlich die mundlich versprochene weitere Belehrung eingeholt haben, die Vorbereitungen zur Abreife beschäftigten ihn vollauf, es galt, für bie Bedürfniffe ber nächften Rufunft au forgen und mit der Löfung heralich lieb gewordener Berbindung fich abzufinden. "Scheiden heißt Unterbrechen, ja oft ein Brechen", fo jagte Frau v. Ralb, welche ichwer über ben Gedanken der Trennung herr zu werden vermochte und ihrem und Schillers gemeinschaftlichem Freund Gregor (fo nennt fie ihn in ihren Memoiren) zuftimmte, als diefer ben Dichter, wenn auch in humoristischer Laune, barauf aufmertsam machte, baf in ber Bfalz jeder Tag frische Manna habe. Schiller tannte die Qualitat ber Mannheimer Manna zu gut, um fich durch folche hinweise von feinem Entichluffe und feinen Reisevorbereitungen abbringen zu laffen. Er schrieb an huber (am 25. Marz 1785): .. Ach bin willens, bei meinem neuen Ctabliffement in Leibzig einem Fehler auborgutommen, der mir in Mannheim bisher fehr viel Unannehmlichkeiten machte. Es ift biefer, meine eigne Otonomie nicht mehr zu führen und auch nicht mehr allein zu wohnen. Das ift ichlechterbings meine Sache nicht - es toftet mich meniger Dube, eine ganze Verschwörung und Staatsattion burchauführen als meine Wirtschaft; und Boefie, wiffen Sie felbft, ift nitgends gefährlicher als bei ötonomischen Rechnungen. Meine Seele wird geteilt, beunruhigt; ich fturge aus meinen idealischen Welten, sobald mich ein zerriffener Strumpf an die wirkliche mahnt. Für's andre brauche ich zu meiner geheimen Glücfeligteit einen rechten, mahren Bergensfreund, ber mir ftets an ber band ift wie ein Engel, bem ich meine auffeimenden Ideen und Empfindungen in der Geburt mitteilen tann, nicht aber erft durch Briefe und lange Besuche zutragen muß. ... Es fragt fich alfo. tann ich in Leipzig biefen Bergenswunsch in Erfüllung bringen? Benn es möglich ift, daß ich eine Wohnung mit Ihnen beziehen tann, fo find alle meine Beforgniffe barüber gehoben. — 3ch brauche nichts mehr als ein Schlafzimmer, bas zugleich mein Schreibzimmer fein tann, und bann ein Befuchszimmer. Barterre und unter bem Dache kann ich nicht wohnen, und bann mocht' ich auch burchaus nicht die Aussicht auf einen Rirchhof 3ch liebe die Menschen und also auch ihr Gedrange. Wenn ich's nicht fo veranftalten tann, daß wir (ich verftehe barunter das fünffache Rleeblatt) zusammen effen, so würde ich mich an die Table d'hote im Gafthofe engagieren, denn ich faftete lieber, als daß ich nicht in Gefellschaft (großer ober außerlefen guter) ipeifte."

Raum hatte er so für seinen Leipziger Aufenthalt bas Nötige borbereitet, als ein Schreiben seines Baters eintraf. Gine Empfangsbescheinigung bes erften "Thalia"-Beftes mar es, in einem andern Ton als die bisherigen verfaßt; eine unschuldige Renommifterei, glanzende honoraranerbietungen betreffend, bie als Notlinge boppelte Entschuldigung verdient, hatte etwas jur Milberung ber väterlichen Stimmung beigetragen, aber auch von der geiftigen Größe und Kraft der "Karlos"- Szenen fühlte fich ber alte hauptmann bewältigt. "Ich finde die Bruchftuce bon Don Rarlos' gang außerorbentlich ftart burchgebacht und ausgefeilt, als das Befte von all Seinen bisherigen Arbeiten und wundre mich auch nicht, wenn der Buchhandler in Leipzig foviel Honorarium bietet, benn die Burschen haben ihre Leute an fich, welche jo etwas zu beurteilen und zu ichaten wiffen." Auch bie elterliche Sehnfucht nach bem lange entbehrten Sohne tam jum Ausdrud. "Ware es bei Seiner Reife nach Leipzig nicht möglich, daß wir uns in Beilbronn feben konnten ?" Frau b. Wolzogen, die fich wieder in Stuttgart befand, hatte gleich= falls ben Wunich geaukert, ihn in Beilbronn treffen zu konnen.

Noch eine andre interessante Neuigkeit erwähnte der Papa: die Frau Hauptmann Bischer, Schillers Stuttgarter Hauswirtin, war vor etwa drei Wochen mit einem jungen Herrn v. Braun, "der sich in der hohen Karls-Schule auf die Jura hätte legen sollen" und etwa fünszehn Jahre weniger als die Geliebte zählte, durchgegangen! Das Pärchen hatte sich nach der Schweiz stücketen wollen, war aber in Tuttlingen wieder eingesangen und die sür solche Späße doch zu überreise Dame ührem Schwager, dem Spezial zu Lustnau, übergeben worden. "Ehe ich schließe", fuhr der Papa in seinem Briese fort, "kann ich doch meine Berwunderung nicht bergen, daß herr Hossammerrat Schwan nicht mehr getrachtet hat, Ihn, mein Sohn, in sein Interesse zu ziehen, da er doch sieht, daß er dabei gewinnen würde. — Mannheim war freilich der Ort nicht, der Ihn beden konnte, und wir sind sehr besorgt, wie Er da mit Zufriedenheit wegkommen werde."

Schiller antwortete umgehend und lehnte die Reise nach Heilbronn, weil für ihn unter den jetigen Umständen zu koftsspielig, ab. Die elterliche Einsicht würdigte diesen Grund vollskommen, aber die Elternherzen fanden sich boch sehr schwer in

die Berfagung diefer Zusammenkunft.

Das Gelb von Körner war inzwischen gekommen, Schiller tonnte fich von feinen bringenoften Berbflichtungen losmachen, alle zu erledigen war nicht möglich. Er nahm Abschied von Charlotten und von Schwan und seiner Tochter. zeigte fich bei biefem Befuch in ihrer gangen Liebensmurbigkeit. fie überreichte bem Scheibenden ein schönes Andenken, und ein Briefwechsel wurde verabredet; in den beiden jungen Bergen ging bie hoffnung auf ein großes gutunftiges Glud auf. bier mar ein gefundes, tein romantisch angefrankeltes Verhaltnis, und bie Wünsche brauchten nicht über die Grenzen des Erreichbaren binauszuschweifen. Alles, mas die Mannheimer Zeit von Leibenschaften gebracht, die nicht befriedigt, bon Bergensplanen, die nicht ausgeführt werben konnten, erlosch in diefer Stunde. Rach ben mannigfachen Aufregungen hielt eine wohlthätige Rube in bem Dichtergemut ihren Ginzug, es ließ, mit Jean Baul zu reden. eine Morgenröte im Ruden, um einer andern entgegenzugeben.

Den letten Abend widmete Schiller seinem treuen Streicher;

<sup>1</sup> Sie ftarb am 21. April 1816 in Tübingen, wo fie mit ihrer Schwefter, ber verwitweten Dekan Weber, bis bahin fehr eingezogen gelebt hatte.



Andreas Streicher,

.

bis gegen Mitternacht blieben bie Freunde zusammen, Erinnerungen an ben bisherigen Aufenthalt, Plane für bie nachfte Beit bilbeten ben Inhalt bes Gefprachs. Die Erinnerungen waren mangenehmer Art. Der Theaterbichter war gegen das Theater felbst gleichgültig geworben; teine feiner Erwartungen hatte es gang erfüllt, ber befte Teil feiner Schöpfungen wurde nicht anertannt: einen Unterschied zwischen bem Dichter und bem routinierten Schaufpielfabritanten hatte man in Mannheim nicht zu machen gewußt. Dann laftete ein andrer Umftand auf bem Schriftfteller; fein geiftiges Eigentum genoß fowenig wie bas litterarifche bes Verlegers rechtlichen Schut, feine Schöpfungen waren, jobalb er fie aus ber hand gab, gar nicht mehr fein Eigentum, sondern nur noch eine vogelfreie Sache1. Schiller war zu der traurigen überzeugung gelangt und gab ihr an diesem Abend Ausbruck, daß ein Dichter, und würde er auch alle andern ber Bergangenheit und Gegenwart übertreffen, nicht im ftande fei, wenn er nicht einen befolbeten Nebenverdienst ober fonftige bebeutenbe Unterstützungen habe, burch bloße Bethätigung seines poetischen Talentes so viel zu erwerben, wie einem fleißigen handwerksmann bei mäßigen Fähigkeiten gelingen tonne. Er war fich bewußt, alles gethan zu haben, was feine Rrafte bermochten: aber bas wenige, mas bes Lebens Notburft erforberte, aus bem Ertrag feiner Thatigteit zu bestreiten, mar ihm nicht gegludt. Bon nun an, biefen Borfat fprach er aus, follte nicht mehr die Dichtfunft, am wenigsten aber bas Drama, ber einzige Rwed feines Lebens fein; nur in ber gludlichften Stimmung wollte er ben Besuch ber Muse annehmen, bafür aber mit allem Eifer fich wieber auf bie - Rechtswiffenschaft werfen! Den Plan, ein rechtes Rind bes gepreßten Augenblicks, beleuchtete er von allen Seiten. Wenn auch eine fich als widrig zeigte, fagte er, so ware fie boch nicht von der demutigenden Art wie folche, bie fich täglich dem Dichter barboten, ber in der höhern Gefellschaft nicht aufgenommen, ber, wenn er feine Feder ber Bühne

¹ Eigentumsrechte auf Erzeugnisse bes Geistes gab es damals nicht; burch fürstliches Privilegium konnte sich der Berleger wohl in einzelnen Stätchen gegen Nachbruck schützen, im ganzen war der Schutzelnen nicht von Bedeutung, und lange Zeit hindurch hatte Schiller unter diesem bissen, das geringe Rechtsgesühl der Gesamtheit mitverschuldeten Umstande zu leiben. Der durch den Nachdruck öffentlich geübte Raub an dem Ertrag seiner Werke schädigte ihn schwerz, beiter Werke schädigte ihn schwerz.

wibme, fogar verachtet fei, auf teinen Rang unter ben Ständen Anspruch machen burfe und wie ein frembes, heimatloses Wefen feinen färalichen Unterhalt mit unabläffiger Anftrengung erringen muffe. Seinen Talenten, seiner Beharrlichkeit traute er au, in weniger als einem Jahre die Theorie der Rechtswiffenschaft, unterstützt von ben reichen hilfsmitteln ber Leipziger Univerfität, fo weit innezuhaben, daß er barin die Doktorwürde erwerben und baburch fich nicht nur einen beffern, sondern auch beständigern Zustand bereiten konne. Sein Borfat war fo fest (erzählt Streicher), die Ausführung erschien ihm so leicht, eine ehrenvolle Unftellung bei einem ber fleinen fachlischen Sofe fo nabe, daß er und Streicher fich die Bande barauf gaben, fo lange einander nicht fchreiben ju wollen, bis er Minifter ober ber andre Ravellmeister fein wurde. Das Berfprechen haben die Freunde fich lange gehalten, gludlicherweife murbe Schiller tein Minister, die himmlischen hatten anders über ihn beschloffen. Sie ließen es nicht au, daß eine folche Fulle von Gaben, reich genug, um Millionen ju begluden, nur auf einen engen Rreis beschränkt ober gang unfruchtbar bleiben follte.

In der Frühe des folgenden Morgens — es war um die Mitte April — fuhr Schiller seiner neuen Heimat entgegen, die traurigste Epoche seines Lebens schloß mit dieser Stunde ab.

A1 113

## 20. Schiller und Dalberg.

uf die Frage, wie den Dichter jene Klasse aufgesaßt und gewürdigt, für die er eigentlich seine ganze Thätigkeit einsetzte, die Schauspielerzunft, geben die bisher mitgeteilten Borkommnisse nur teilweise Antwort; zu deren

Bervollständigung ift noch verschiedenes nachzutragen.

Wenn man den zeitgenöffischen hochften Autoritäten auf diefem Bebiete trauen wollte, wurde man fich jur Unficht bequemen muffen, daß die Schillerschen Dramen febr überfluffig, ja noch mehr, daß fie schädlich für die deutsche Buhne gewesen und es um bas beutsche Schauspiel viel beffer geftanden hatte, wenn biefer Schiller irgend ein andres Handwert als bas bes Dramatiters ergriffen hatte. Aus einigen ber früher angeführten Bemerkungen Dalbergs gudt bas Ohrchen unter ber Theaterlowenhaut beutlich genug hervor. Roch schärfer sprach sich Schröber, ber große beutsche Schauspieler, aus. "Ich haffe Schillern", fchrieb er 1784 an Dalberg, "bag er wieber eine Bahn eröffnet, die der Wind schon verweht hatte." "Die Räuber", welche "an die Stelle alterer, befferer Arbeiten getreten", maren ihm, Schröber, ein Budkaftenftud, eine Miggeburt. So urteilte er fein ganges Leben hindurch. Der Schlug bes britten Aufzuges in "Kabale und Liebe", wo Luise den Brief schreibt, machte ihn immer ärgerlich und trieb ihn sogar (am 18. November 1808) aus dem Theater; die "Jungfrau von Orleans" gefiel ihm noch weniger in der Aufführung als im Lefen. Den "Don Rarlos", in welchem er ben Philipp mit großer Runft fpielte, jog er allen übrigen Werken Schillers vor. Aber was war für Schröber ein Drama, für ihn, ber fich ben Bebarf an Schauspielen für feine Buhne dutendweise gurechtschnitte, ber im Jahre 1807 innerhalb elf Wochen zwölf Stude "fchrieb", d. h. ältere beutsche und

englische Stude ummobelte und fich gleichsam deshalb entschulbigte, daß er auf die "Feile" eines folchen Studes, das er in fünf Tagen zurechtgemacht hatte, noch einen ganzen Tag verwenden mußte. Und ber arme Schiller, er verwendete Stunden barauf, einem Sate bie rechte Form zu geben, viele Monate auf bie Abfaffung und Feile eines Studes. Da mochte ein Schröber, ber im gangen etwa hundertundfunfzig Stude teils mehr ober weniger bearbeitet, teils umgeandert, überfest und felbst berfaßt hatte, freilich fragen: Was tannst bu armer Teufel bieten?

Also der "arößte deutsche Schauspieler" hatte bei den Schiller= ichen Dramen das Gefühl, daß fie eine langst abgethane Richtung wieder aufbrächten; für bas Spezifische ber Schillerschen Boefie fehlte ihm bemnach jede Empfindung. Er fchatte Shatefpeare fehr hoch, wenn man feinem eignen Aussbruche glauben barf, er brachte viele seiner Stude auf die Buhne, er hatte fogar im Jahre 1779 den Mut, dem hamburger Bublitum den "Beinrich IV." aufzuoktropieren — alles das zugestanden, aber im Jahre 1807, am 3. Julius, fchrieb er auch an feinen fbatern Biographen & L. B. Meper: "Glauben Sie, Sie konnen teine Bemertung (über meine Stude) machen, die mir nicht willtommen ift. Ich verwerfe keine, nicht einmal von Bersonen, denen bas Recht zu urteilen nicht zusteht. Berfteht jemand eine Stelle nicht, so muß fie geandert werden. Lacht niemand über einen Schera, fo muß der weableiben. So viel Rudficht nehme ich auf die Buhörer."

Wenn im gangen Theater niemand über einen Scherz lacht. fo wird biefer Scherz eben tein Scherz fein; wenn aber jemand. also irgend jemand im Theater, "bem das Recht zu urteilen nicht aufteht", eine Stelle nicht versteht, und der Autor will fie des= halb ändern, so wird er fich freilich nach dem Denkbermogen bes bummften Galeriebesuchers richten muffen und alsbann nur noch die jämmerlichsten Plattheiten als bühnenfähig gelten laffen können. So etwas schwebte benn auch herrn b. Dalberg por. als er von Afflands "Verbrechen aus Chrfucht" eine neue Epoche für das Theater batieren wollte, als er diesem Stude mabre, große Frestomalerei, herrlich gewählte Situationen, edle Simplizität im Plan, Wahrheit in Sprache und Ausbruck nachrühmte und es "ein vortreffliches Schaufpiel" nannte.

Man lese diesen in der allernüchternsten Sprache exponier= ten und ausgeführten Jammer. Reine Bilber tommen in bem ganzen Stücke vor. Doch — daß dem Verfasser kein Unrecht geschieht, er läßt den alten Ruhberg im ersten Alte sagen: "Berliebter Verdruß in der Bewerbungszeit ist eine Grazie; der Mißmut der Frau ist für den Mann daß Skelett dieser Grazie", und im vierten Alt: "Es ist ein trössender Gedanke, daß der Patz, wo ein guter Mensch heraustrat, nach langen Jahren noch offen steht, und daß dem Weisen diese Lücke noch spät eine Thräne kostet". Die paar Sätzchen, so arm sie sind, sallen trotzbem in der geistigen Ode, welche daß ganze Stück charakterisiert, auf; sie sind die einzigen, in welchen mehr als die allerabgegrif-

fenfte Pfenniamunge ber Sprache verausgabt wirb.

Das verstand herr v. Dalberg unter Wahrheit der Sprache und des Ausbrucks. Und die edle Simplizität im Blan! Den Unbefangenen will es bedünken, als ob es fich hier nur um eine gang fimple Orbinärheit handle. Alle Motive haben etwas jo unfäglich Gewöhnliches, daß bas Wort von der "edlen Simplizität" wie ein Sohn auf Dalberg zurückfällt. Gin Plan, ber auf jo gewöhnliche Gefinnungen, auf eine Rormalheirat rechtschaffener Alltagsmenschen, auf einen schwächlichen Bater und Gatten (ben alten Rubberg), auf eine eitle, ihren hochfahrenden Planen alles opfernde Mutter (die Frau Rubberg), auf eine so erbarmliche Areatur wie die Kanenstein, welche ben verblendeten Liebhaber nur anlockt, um ihm die Taschen zu leeren, gebaut ift, ber ein so miferables Subjekt wie ben jungen Ruhberg aufnimmt und schließlich noch einen so planlosen Menichen wie ben Obertommiffar, welcher fein lettes Bermogen, ben Rudhalt feiner Rinder, opfert, um einen gemeinen Spigbuben bor dem Galgen zu retten — mehr wird durch dieses Opfer nicht erreicht —, ein berartiger Plan trägt wahrlich schwer genug an feiner Simplizität; aber weshalb diefelbe das Brabitat "ebel" verbiene, ift unerfindlich. Und nun auch noch die Bezeichnung biefes Studes, beffen Stoff aus bem Rebricht bes Lebens aufgelefen und mit einer mabren Rehrichtfarbe, beffer gefagt Farbwfigkeit, dahergepinselt ist — bie Bezeichnung bieses Studes, bem man Chre anthut, wenn man es ein Genrebild nennt. als einer wahren, großen Frestomalerei, ift ein so sicheres Merkmal ausbündigen Unverftandes, daß es weiter teines Zeugniffes bebürfte, um die Rapazität des Freiherrn bei der ganzen Nachwelt in bas rechte Licht zu feben. Wie ber Mann war, fo fah er auch aus, bas mogen bie freiherrlichen Gefichtszuge, welche hier nach bem im Schloffe zu hernsheim aufbewahrten Bilbe gegeben werben, beftätigen.

Man glaube aber nicht, daß biefes "Berbrechen aus Chrfucht" eine Originalerfindung Ifflands gewesen; es ift weiter nichts als die Handlung von Großmanns "Richt mehr als fechs Schilffeln", mit einigen Traueripielmomenten verfett und auf die rubrselige Seite hinfibergebruckt. Bielleicht ist man geneigt, diesen Vorwurf mit dem Hinweis zu beantworten, daß auch Schillers "Räuber" wenigstens im Ausbruck manches mit "Kulius von Tarent" gemein haben und "Kabale und Liebe" mit ben beiben "Hausvätern"; aber um wieviel ragen Schillers Stude über bie feiner Borganger empor! Wie überflügelt er bier feine Borbilber, welch höherer Geift fpricht aus ben jungern Werten, welche intenfivere Glut der Phantafie! Und wieviel waren der beutschen Stude, die dem "Fiesto" an die Seite treten konnten? Die Klinger und Iffland haben fie ber Nation boch wahrlich nicht gegeben. Bur die unterscheidenden Mertmale zwischen ben Schillerschen und den Arbeiten der übrigen Theaterdichter fand fich weber bei Dalberg, noch bei Schröber, noch bei vielen anbern, die auch etwas babon zu verstehen meinten, eine Spur von Verftandnis. Karl Philiph Morig, Professor am Rolnischen Symnasium ju Berlin, ein wunderlicher Raug, fiel mit einer wahren Berferkerwut über "Kabale und Liebe", welches Trauerspiel 1784 bei Schwan in Mannheim erschien, ber und machte bas Stud und ben Berfaffer gleichmäßig herunter. Er gab fich in biefer Rritit ben Anschein, als befürchtete er, Schiller fei nicht recht bei Berftande! Die Berliner, welche ihren Bogel als Rebatteur ber "Boffifchen Beitung" tannten, lachten über bas "erzentrifche Original", ließen fich aber bon ihm ben Benug an bem Stude nicht verberben. Es ging einige Monate fpater mit glanzendem Erfolg in Szene und erlebte viele Wiederholungen, wie bies porher auch mit den "Räubern" und dem "Fiesto" der Fall gewesen. Augenscheinlich wohnte bem Berliner Publitum nicht nur eine höhere Intelligenz, sondern auch ein befferes Runftverftandnis als dem Mannheimer bei.

Dalberg und das große Publikum seiner Bühne — die eine Partei hatte soviel Geist wie die andre — haben zu einander gepaßt, das unterliegt keinem Zweisel. Aber dieses eingeräumt und damit zugegeben, daß der Intendant für Mannheim ein guter Bühnenleiter war, so ist das Lob, welches er beanspruchen



Wolfgang Beribert von Dalberg.

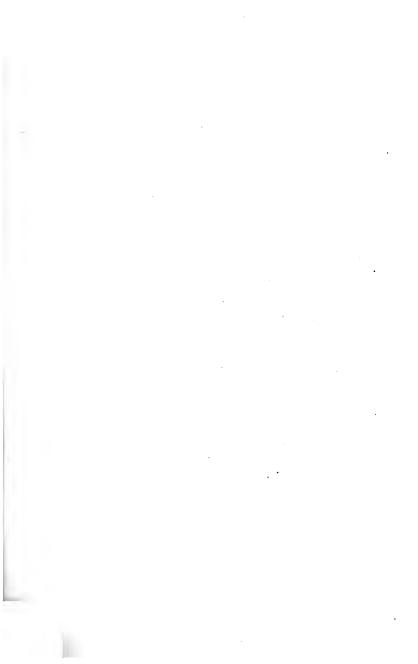

tann, erschöpft. Man hat nun Fragen wie die folgende gestellt: "Wie denn, wenn Dalberg die "Käuber' nicht zur Aufsührung gebracht hätte?" Man hat daran die Folgerung geknübst, daß, weil diese Aufsührung in Mannheim seine Flucht aus Stuttgart veranlaßte und die Pfälzer Beziehungen sie ermöglichten, damit die Grundlage für Schillers ganze Zukunst gegeben war und er sonst unfehlbar in den bekannten Stuttgarter Verhältnissen verkümmert und nie in das Sonnenlicht der Weimarer Tage getreten wäre. Weiter hat man daraus geschlossen, daß die dramatische Kunst (also wegen der Aufsührung von Schillers "Käudern") Dalberg viel zu danken habe.

Darauf ift Buntt für Puntt folgendes zu erwidern: Wenn Dalberg die "Räuber" nicht aufgeführt hatte, wenn baburch die Blucht aus Stuttgart nicht veranlagt und begunftigt worben ware, fo würden Schiller eine Menge Gelbverbindlichkeiten erpart worden fein, Berbindlichkeiten, die ihn fortwährend und weit über die Mannheimer Zeit hinaus empfindlich brudten. Die Mucht fand ftatt im September 1782; mahrend ber breißig Monate bis Ende Marg 1785 wurde ber Dichter aus feiner Stelle als Regimentsmeditus im allerungunftigften Falle, bon jeber Gehaltserhöhung abgefeben, 540 Gulben bezogen haben. Dalbergs Freundschaft trug ibm 500 Gulben und etliche Mittageffen ein. Die torperlichen Unbequemlichkeiten und Gefährbungen, welche die Flucht nach fich zog, die Entbehrungen, das Mannheimer Fieber haben ausführliche Darftellung gefunden und find bem freundlichen Lefer noch gegenwärtig. Die materielle Existeng des Dichters gewann also burch den Vertehr mit Dalberg nichts.

Die poetische Produktion Schillers gewann gleichfalls nichts durch die Ezzellenz. Die "Räuber" find ganz, der "Fiesko" zum großen Teil in Stuttgart geschrieben, "Kabale und Liebe" ist dort konzipiert worden, und nicht daß, was Dalberg an den "Räubern" und "Fiesko" verschuldet, was speziell als Produkt des Mannheimer Aufenthaltes gelten kann, lebt im Andenken der Ration weiter, sondern die Fassung, die der Dichter ursprünglich seinen Werken gegeben. Das höchste, was man Dalbergs Cinsus zugestehen kann, wäre, daß er Schiller auf den Stosse sinsus zugestehen kann, wäre, daß er Schiller auf den Stosse "Don Karloß" aufmerksam gemacht hat, und das will nicht viel bedeuten, denn Dalberg dachte sich unter diesem Drama etwas ganz andres, als der Dichter daraus geschaffen hat.

Schwer erträglich waren für Schiller die Stuttgarter Berhältnisse gewiß, aber zu der Behauptung, er hätte ohne Dalberg in ihnen unsehlbar verkümmern müssen, liegt kein Grund vor. Sie hätten sich vielleicht noch einige Monate, vielleicht so lange ertragen lassen, dis eine weniger solgenschwere Lösung als die durch Flucht möglich wurde, und warum sollte sich denn eine Anknübsung mit dem weimarischen Gose nicht auch auf andre

Weise haben bewertstelligen laffen?

Sang ohne haltbare Bafis ift endlich die Anficht, die bramatische Kunft habe Dalberg beshalb viel zu banken, weil er die "Räuber" jur Aufführung gebracht. Wenn er fie nicht jur Aufführung brachte — was hatte das Deutschland für Schaden verurfacht? Man thut so, als ob Mannheim das Zentrum der beutschen Buhne, als ob es maggebend für alle andern gewefen. Nichts unrichtiger als diefe Darftellung. Weber in bezug auf bie Wahl ber Stude noch auf innere technische Fragen war fie bies. Was da an den Ufern des Oberrheins in dem Gebiete geschah, war keineswegs fo bekannt, fo beachtet, fo muftergultig und tadellos, wie man glauben machen möchte. Durch feine "Mannheimer Dramaturgie" wollte ja Schiller erft "Epoche für Die bortige Buhne machen" und bie lette Sand an bas große Wert legen, "unfer Theater in Deutschland herrschend zu machen". Es aalt in Deutschland also teinesfalls mehr, vielleicht aber weniger als andre berartige Institute. Die Schillerschen Sachen wurden gang unabhängig von der Mannheimer und zum Teil früher, mit größerm Glück und öftern Wieberholungen als dort auf andern beutschen Buhnen aufgeführt. Un die von Dalberg beeinflußten Einrichtungen und Schillerichen Bearbeitungen tehrte man fich auch nicht überall. In Berlin fchnitt Berr Plümide bie "Räuber" und ben "Fiesto" nach ber Buchausgabe gurecht. In Leipzig fpielte man zwar die zweite Bearbeitung ber "Räuber" - wo vom Landfrieden gesprochen wird -, aber in modernem Roftum, wie ber Dichter es für die erfte Gaffung bestimmt hatte. Durch diese Albernheit brachte man die Kritik gegen ben Autor in Harnisch, mahrend Dalberg an bem Durcheinander boch die alleinige Schuld trug.

Wie es trot tüchtigen Theatergesehen um die innere Versassung bestellt war, barüber geben die Theaterprotosolle reichen Ausschluß. Die tüchtigen Theatergesehe wurden nicht beachtet, schlechtes Memorieren, nachlässiges Spiel. Rollenstreit und bes-

halb abfichtliches Verberben kleiner Rollen mußten häufig gernat werben. Dit bezug auf die außere Verfaffung fei erwähnt, daß bas Theater auch bei ftartstem Froste ungeheizt war. Dalberg selbst schob die kuble Aufnahme, die so manchem Lustspiel zu teil geworden, auf die "zur Winterzeit in unferm Theater herrschende Ralte, die bas ichnelle Applaudieren oft verhindert"! (Brotofoll vom 17. Dezember 1787.) Ein Seitenftud zu ben nicht vorhandenen Ritterftiefeln, unter welchen "Fiesto" zu leiden hatte. Schröder, ber 1791 Mannheim besuchte, schrieb über eine bortige Vorstellung am 3. Mai: "Unerkannt trat ich in eine große Referveloge. Die bestimmte Anfangszeit ift halb 6 Uhr. Eine Biertelftunde später war es noch ftodfinfter. Dann erst wurden die vordern Lamben angezündet, und gegen 6 Uhr fand fich auch bas Orchefter zusammen. Nachbem die erften zwei Teile einer Symphonie übel genug gespielt waren, rollte der Borhang auf. Jett brannten im gesamten Amphitheater feche Lichter."

Den Ruf, bessen die Mannheimer Bühne in ihrer sogenannten Aassischen Zeit infolge des Glüdszusalles bei der Rachwelt genießt, daß des Dichters Namesich mit ihr verbindet, hatte sie zu ihrer Zeit nicht und konnte sie nicht haben. Wie weit ihre Verbienste um Schiller reichten, oder vielmehr wie spärlich diese

waren, ergibt fich aus bem Gefagten.

Wollte man aber — auch im Widerspruch mit den thatsachlichen Berhältnissen — es allein auf die Rechnung von Dalbergs Borgehen schreiben, daß sich die deutschen Bühnen den Schillersichen Dramen öffneten, würde man ihm deshalb ein besonderes Berdienst um den Genius Schillers zugestehen müssen? Die Antwort auf diese Frage kann nur ein bedingungskofes, Nein"sein.

Der Schwerpunkt Schillers liegt nicht barin, daß er gute Bühnenstüde schrieb, sondern darin, daß er den Personen seiner Dramen Geist von seinem Seiste, daß er ihnen Gedanken mitgab, die über der Linie des Gewöhnlichen sich bewegten, daß er sie diese Gedanken in einer Form aussprechen ließ, welche von der Rüchternheit des alltäglichen Lebens sich abhob, und daß er dadurch auf das Denken seines Lesers oder Juschauers erziehend, bilbend, veredelnd wirkte oder wirken wollte, was ihm allerdings in Mannheim schlecht gelang.

Die bichterischen Produkte wahrhaft großer Geister gewinnen nicht durch die Aufführung. Dort wirkt der schönste in vollendeter Form ausgesprochene Gedanke nur als flüchtige Arabeske, welche sich um die Handlung schlingt, das Los teilend mit dem solgenden, der, sich mit dem nächsten verschlingend, von diesem auch schon wieder verschlungen wird. Die Handlung ist dei der Aufführung die Hauptsache. Anders, wenn das Werk gelesen wird, wenn der Leser innehalten kann, wo das bedeutende Wort ihn aufsordert, ihm nachzubenken, wo es im stande ist, ganze Gedankenketten herauszubeschwören, und ihn sast unbewußt weiterbildet, indem es sein Nachdenken anregt und ihm zum Nach-

benten Beit gönnt.

Auf der Bühne ringt das Genie mit dem gewandten Macher um die Balme; wer den wirtsamften Stoff herausgegriffen, wer ihn am treffenoften entwickelt und verarbeitet, wer bie Effette am padenbiten auguspiten verftanden, ber fiegt, "benn" - fo fagt Schröders Biograph Meger — "ber Zuschauer sucht nicht Belehrung, fonbern Unterhaltung und Bergnugen im Schaufpiel". Ebenfo berftanben Schröber und Dalberg bie Aufgabe ber Buhne, und ber lettere lehrte fogar (Prototoll, Januar 1786): "Wirket und taufchet, feien bes Schaufvielers - bentet und orbnet, bes Dichters - ich auet und empfindet, bes Publikums unvergegliche Dentsprüche. ... Es geht beinahe tein Repertorium vorüber, wo ich nicht wechselseitig bem Mannheimer Bublitum und benen Schauspielern im Schauspielhaus laut zurufen mochte: Dentet und ordnet boch nicht ba, wo ihr blok wirken und täufchen follt - und, liebes Publitum, fchaue und empfinde both mehr, als bu au benten und au ordnen und au brüfen fuchft." Die Erzellenz verbot dem Theaterbefucher das Denten geradezu. Schiller bagegen behauptete in seiner Abhandlung ("Die Buhne als moralische Anstalt"): "Die Schaubuhne ift die Stiftung, wo fich Vergnügen mit Unterricht, Rube mit Anftrengung, Rurzweil mit Bildung gattet, wo teine Rraft ber Seele jum Nachteil ber andern gespannt, tein Bergnugen auf Untoften bes Sanzen genoffen wird". Schärfer konnten fich prinzipielle Anschauungen taum gegenübertreten. Schiller ftellte bie bochften Anforderungen an die Buhne, ihm fchwebte bor, mas er für fie und fie für bie menschliche Gesellschaft zu leisten vermöge; ihm schwebte vor, baß er im ftande fei, ben "Wallenftein" und ben "Tell" zu bichten. Was wußte Dalberg bavon, welche Anregungen von ber Bühne ausgehen konnten, wenn ihm auch die Möglichkeit borbogiert wurde; manchmal gab er fich ben Anschein, als ob er gleichfalls bie Buhne als eine Bilbungsanftalt auffaffe, im wefentlichen

erschien fie ihm jedoch nur als ein Unterhaltungsmittel, und -Dalberg behielt im gangen recht. Schillers Dramen haben niemals bas Rebertoire beherricht. Boffen machten zweihundertfünfzig-, breihundertmal hintereinander volle Häuser, Schillersche Stücke geben die Theater, weil die Bubne doch einmal als Bilbungsanstalt gilt und sie es mit den wenigen, die an diesem antiquierten Grundfage fefthalten, nicht ganglich verberben wollen. Das find jene Borftellungen, wo jo mancher teure Plat leer bleibt, mabrend im Parterre und auf der Galerie herumfist, was viel Liebe für den Dichter und die Dichtkunft, aber wenig Mittel hat; und Direktion famt Bersonal betrachten einen solchen Abend als ein Opfer an Gelb und Mühe, bas fie ehrenhalber auf ben Altar der Bildungsanftalt niederaulegen gezwungen find.

Inzwischen fteben die Statuen Schillers auf Marbachs bewalbeter Bobe und in bem Gewühl mancher großen Stadt, auf vielen Taufenden von Bucherbrettern fteben feine Werte, auf manchen freilich nur, um bon ber Magd in die Sand genommen au werben, wenn fie ben Staub herunterwischt; bas aber find Ausnahmen, benn immer wieder greifen nicht bloß heranwach= sende Generationen, nein, auch das gereiftere Alter nach diesen Bänden, die einen idealbegierig und vom Stoffe hingeriffen, bas andre froh ber Ibeen und ihrer Gestalt. Seitbem Schiller gezeigt, was der Menschengeist zu benten im stande ist, hat er doch manchen Menschen angeregt, fich auf fich felber zu befinnen, und jest nach hundert Jahren ift er anerkannt als einer der Erzieher seiner Nation.

Er wurde auch ber Erzieher Dalbergs; zwar bauerte es eine aute Weile, bevor die Wirtung fich zeigte, zehn ganze Jahre,

bann aber (am 24. Januar 1795) fchrieb diefer ihm:

"Wohlgeborner Berr Bofrat! Seit Ihrer Abwefenheit von Mannheim hab' ich mich öfters und viel mit Ihnen durch Ihre Schriften unterhalten und manche schone Belehrung baraus eingesammelt. Ihr neues Journal, Die Horen', ift mir wieder eine herrliche Erscheinung. Unterdeffen konnte ich bei der Lekture Ihrer philosophischen Auffage mich bes beständigen Bunfches nicht erwehren, herr Schiller moge boch endlich wieder etwas für Deutschlands Bühnen schreiben, benn biefer würdige Mann tann, wenn er will, unfer Shatefpeare und auch wohl unfer Molière zugleich werben. Dabei bachte ich an die Notwendigkeit, bem finkenden bramatischen Geifte in unserem lieben Baterlande

wieder endlich Kraft und neues Leben zu verschaffen. Hingerissen burch diese Betrachtungen, mache ich Ihnen folgenden Borschlag. Für ein jedes Stück aus Ihrer Feder, es sei Lust-, Trauer- oder Schauspiel, welches eine ganze Borstellung ausstüllt, biete ich Ihnen 50 Dukaten an. Das Stück selbst bleibt der hiefigen Bühne als Eigentum. — Es wilrde mich sehr freuen, wenn Ew. Wohlgeboren meinen Borschlag nicht verwersen wollten; sollte er auch nur dazu dienen, mich Ihnen wieder in Ihr mir so schädzbares Andenken zurückzurufen, so habe ich auch einigermaßen

meinen Endawed erreicht."

Schiller verwarf gleichwohl diesen Vorschlag, er mochte mit der Erzellenz, die soviel daran mit verschuldet, daß "der dramatische Geist in unserm lieben Vaterlande sant", und dies so spät erst einsah, nichts weiter zu schaffen haben. Seine letzte Korrespondenz mit Dalberg hatte 1787 stattgesunden, damals schickter ihm den "Don Karlos", der auch in Mannheim (am 6. April 1788), aber ohne Ersolg aufgesihrt wurde. Es existiert kein Beleg mehr für eine etwa noch ersolgte Annäherung der beiden. Jahre dor Schillers Tod wurde Dalberg von einer Geisteskrankheit besallen, am 20. Juni 1803 ging die Intendanz des Mannheimer Theaters aus seinen Händen in die seines Schwiegerschnes, des Freiherrn v. Vennigen, über, am 27. September 1806 erlag er seinem Leiden.



3meites Buch.

1 .



## 1. Leipzig.

ie Reise von Mannheim nach Leipzig machte Schiller in Begleitung von Götz, dem Geschäftsgehilsen und Teilshaber des Schwanschen Verlagsgeschäftes. Sie ging unter vielen Unbequemlichteiten vor sich; Morast, Schnee und Sewässer waren die Feinde, welche die Reisenden wechselweise peinigten und deren Ankunst, die am Freitag hätte ersolgen sollen, dis auf Sonntag, den 7. April (1785), verzögerten. Verstört und zerschlagen, unfähig, die Freunde zu begrüßen, trozdem aber vor Freude zu Mutwillen aufgelegt, stieg Schiller im Blauen Engel zu Leipzig ab und kam mitten in das Getümmel der Ostermesse hinein. Körner war nach Dresden abgereist, nur Huber und die beiden Schwestern Stock besanden sich in Leipzig und empfingen den erwarteten neuen Freund, der alsbald ein von Körner sür ihn gemietetes "enges Studentenstübchen" in dem "Kleines Joachimsthal" genannten Hause auf der Hainstraße bezog.

huber beeilte fich, den Dichter bei seinen Bekannten einzusstühren, und gleich in der ersten Woche lernte dieser die damaligen Leipziger Berühmtheiten, den herrn Kreissteuereinnehmer Weiße, den Maler Oser, den Musiker hiller, den Prediger

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Christian Gottsried Körner war als Sohn eines lutherischen Superintendenten am 2. Juli 1756 zu Leipzig geboren, also über drei Jahre älter als Schiller. Er hatte in Göttingen und Leipzig Jura studiert, sich als Dozent an lezterer Universität habilitiert, dann größere Reisen durch Holland, England und die Schweiz gemacht und war, nachdem er 1781 seine alabemische Thätigkeit aufgegeben und eine Zeitlang als Konsistrorialabordat praktigiert, 1783 als Assessor in das Oberkonsistrorium zu Dresden eingetreten.

ber reformierten Gemeinde Zollikofer, Hubers Bater, den Lehrer ber französischen Sprache, und den Lustspieldichter Jünger, einen nahen Verwandten Weißes, kennen. Durch letztern kam er in die Schauspielerkreise und so in Verkehr mit dem Regisseur des Oresben-Leipziger Theaters, Reinede, dem damals berühmten Helbenspieler und eigensinnigen Anhänger der Hamburger Natürlichkeitsrichtung, also abgesagten Feinde der Jamben auf der Bühne. Auch Sophie und ihren Satten Dr. Albrecht, welche von Frankfurt übergesiedelt waren, traf er hier an und zwar in nächster Nähe; das Paar wohnte ebenfalls im Kleinen Joachimsthal.

Schiller mußte vorläufig dem Meggetummel, das ihm nicht vergonnte, jemand gang zu genießen und die Aufmerksamkeit bem Ginzelnen auzuwenden, nachgeben und befuchte fleißig bas Richtersche Kaffeehaus, wo er die halbe Welt Leipzigs beisam= menfand und feine Bekanntschaften mit Einheimischen und Fremden erweiterte. Durch die Ablentungen und Berftreuungen 20g fich jedoch ein Gedanke hindurch, der mehr Gewalt über bas Gemüt hatte als diese alle. Margarete in Mannheim, ihre Liebenswürdigkeit beim Abschied und fein Beriprechen, ihr au schreiben, standen bor ber Seele des jungen Mannes. Und wenn er ihrer hatte vergeffen konnen, taglich fühlte er fich an fie erinnert burch die beiden andern liebenswürdigen Wefen, burch Dora, hubers Geliebte, ein außerst talentvolles und witiges Madchen von hinreißendem humor, und durch Körners Braut Minna, die an Wiffen der altern Schwester nicht nachstand, aber eine graziöfere Erscheinung war. Liebe und Bewunderung wurden bem Dichter entgegengebracht, ba tam es über ihn wie eine Gewikheit, daß alles Groke, was er in fich fühle, zur eignen Bolltommenheit ausreifen und daß es ihn emborbeben werde über die kleinlichen Forberungen des irdischen Dafeins. Eine gesicherte Zukunft fah er vor sich aufgehen, und mitten hinein stellte feine bon entzucktem Bergen angefeuerte Phantafie die Geftalt Margaretens als preisspendende Göttin, welche ihm für alle Erfolge feiner Fähigkeiten ben ichonften Rrang reiche. Diefe aeficherte Aufunft wollte er nicht, felbst unthätig, an fich herankommen laffen, er wollte fie eigner Thatkraft verdanken, er wollte — man kann sich bes Lächelns nicht erwehren —, er wollte "fich unvermerkt wieder zu feiner Medizin bekehren". Gin paar Wochen vorher hatte er alle Hoffnung auf die Rechtsgelehrfamteit gefest. Obgleich tein Rind mehr, war er fich in vielen



Christian Gottfried Körner.

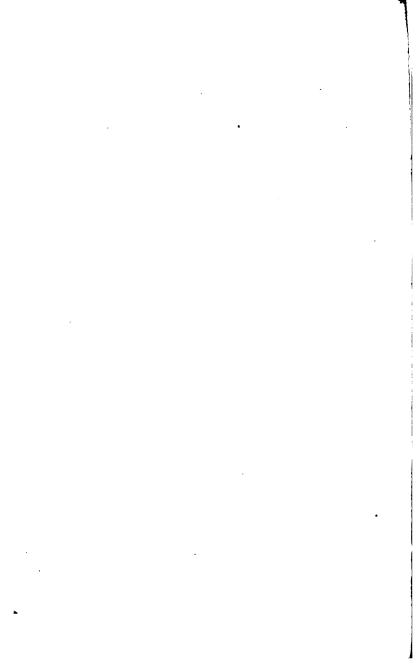

Stunden feines Lebens boch ein Ratfel; er glaubte immer noch, er könne es ebenso gut zum praktischen Arzt bringen wie andre ober glaubte er felbst nicht baran? Waren biese Bemerkungen nur Borfpiegelungen, die er anwandte, um die prattifchen Menschen seiner Umgebung nicht an seiner Zukunft verzweiseln zu lassen, alle die praktischen Menschen, die dem Fluge seines Beiftes nicht zu folgen und die Erhabenheit feiner Biele nicht abaufchagen, die nicht einzusehen vermochten, daß "feine Seele für etwas Söheres ba war, als bloß den uniformen Takt ber Mafchine zu halten". So wie Streicher, Frau b. Wolzogen und Charlotte v. Ralb hatten andre ihn nicht verstanden, weder Dalberg noch ber Bater Schwan; wohl aber durfte er gleiches Berftandnis bei beffen Tochter voraussegen oder glaubte dies zu Schiller hatte beides gefühlt, daß Margaretens Herz fein geworben, daß bagegen bes Baters prattifche Lebensauf= faffung an des Dichters Ansfichten zweifle, und folange er in Mannheim gelebt, war das Geftandnis der Liebe zu Margareten oft auf feine Lippen getommen, aber Auge in Auge mit dem Bater verließ ihn immer die Herzhaftigkeit, es herauszusagen.

Jest, wo burch ben Umgang mit gludlichen Brauten bas Bedürfnis des eignen Gemütes ftarter hervortrat und durch die verehrungsvolle Aufnahme, welche begabte Menschen bem Dichter au teil werben ließen, die Wogen des Selbstgefühls bober gingen, jest ober nie mußte es gesagt sein. Am zweiten Sonn-tag, ben er in Leipzig verlebte, seste er fich hin, bem Herrn Hoftammerrat zu fchreiben. Er schilderte ibm feine Reife, feinen Empfang in Leipzig; er teilte ihm mit, bag er beabsichtige, ben Sommer nicht in Leibzig felbft, fonbern in bem nabegelegenen Dorfe Goblis zu verbringen; hier wolle er am "Don Rarlos" und ber "Thalia" arbeiten und fich - wie fcon bemerkt - ber Mebizin wieder zuwenden. So weit floß die Schrift ruhig und gleichmäßig bin, aber nun, jur hauptfache ibergebend, geriet bes Schreibers Geift in Unruhe, und ber gange lange Abfat, welcher die Bitte um ber Tochter Sand bei dem Bater anbringen follte, trug in der Schrift wie in dem mehrmaligen Verschreiben die Zeichen ber Erregung. Mit Ungebuld und furchtfamer Erwartung, fo fclog er den Brief, febe er der väterlichen Enticheidung entgegen, bon der es abhange, ob er wagen dürfe, felbft an Margareten au schreiben. Beimlich hatte er die beste hoffnung und beutete dies geheimnisvoll in einem Briefe an feine Eltern an, ben er etwa

zehn Tage später absandte. Die Hoffnung war jedoch eitel und die "surchtsame" Erwartung berechtigt. Schwan zeigte Margareten den Brief nicht, schwieg überhaupt gänzlich darüber und gab dem Freier eine abschlägige Antwort, die er auf das mildernde Motiv gründete, daß seine Tochter bei der Eigentümlichkeit ihres Charakters zu seiner Gattin nicht passe. Margarete, welche im Kreise ihrer Freundinnen bereits die Hoffnung auf eine balbige Berbindung mit dem Dichter geäußert hatte, wurde sehr schwerzlich berührt, als die veradredete Korrespondenz ausblied. So löste sich das Verhältnis, bevor es über die ersten Ansänge hinausgekommen war, ohne alle Schuld Schillers schon wieder auf.

Ingwischen war der schone Brief Korners (vom 2. Mai 1785) eingetroffen, worin er in einem Augenblicke, den ein eben empfangenes Schreiben der Braut befonders geweiht, dem Freunde bie innerften Tiefen des eignen Wefens aufauschliefen fich bemühte. "Mich verlangt nach intereffanter Beschäftigung", fchrieb er. "Auf bem Buntte, wo ich ftebe, wird mir ber Genuk ber größten Seligfeit verbittert, wenn ich mir bewußt bin, Zeit verschwendet zu haben, nicht etwas zu thun, wodurch man einen Teil seiner Schulden bem Glud abträgt. ... Um gang gludlich. bas beißt beim Benug ber angenehmften Empfindungen mit mir felbft aufrieden au fein, muß ich fo viel Gutes um mich ber gewirkt haben, als ich durch meine Kräfte und in meinen Berhält= niffen zu wirken fahig bin. Und bas werbe ich, wenn ich meinen Schiller an meiner Seite habe. Einer wird ben andern anfeuern. einer fich bor bem andern schamen, wenn er im Streben nach bem höchsten Ibeal erschlaffen follte. Wir geben auf verschiebenen Bahnen, aber einer fieht mit Freuden die Fortschritte bes andern." Offen geftand er bem Freunde ein, daß ihn feine Natur von einem Studium jum andern getrieben, daß er jest allerhand Blane habe, aber erft fammeln muffe und lieber verarbeiten möchte, was andre gesammelt. Schillern gratulierte er, weil feine Thätigkeit ein bestimmtes Ziel habe. In einem folgenden Briefe fügte er ergangend hingu: "Wenn ich nur babin noch tomme, andern einige noch unbetretene Bahnen zu öffnen, wenn es auch für mich felbst zu spat ift, fie voranzugeben! Rubig gu fein, am Ziele feiner Bunfche, Schiller neben fich - wer weiß, was dies alles noch aus mir machen tann! Wenigstens muß Schiller nicht au fehr über mich emporragen, wenn uns gang wohl bei einander fein foll."

Schiller aber antwortete: "Glüd zu bem lieben Wanberer, ber mich auf meiner romantischen Reise zur Wahrheit, zum Ruhme, zur Glüdseligkeit so brüberlich und treulich begleiten will. Ich fühl' es jett an uns wirklich gemacht, was ich als Dichter nur ahnte. — Verbrüberung der Geister ist der unsehlbarste Schlüssel zur Weisheit. Einzeln können wir nichts. ... Enthusiasmus ist der erste Gewinn von unserem Bunde. ... Kalte Philosophie muß die Gesetzgeberin unser Freundschaft sein, aber ein warmes Herz und ein warmes Blut muß sie formen."

Talentreiche Empfänglichkeit und geniale Schöpferkraft hatten fich hier gegenfeitig die Grenzen ihrer Gebiete bezeichnet; waren bie Geistesgaben auch nicht von gleichem Gewicht, bie Gemüter ber Freunde waren fich ebenbürtig, beibe waren von gleicher Hochherzigkeit, von gleich abliger Gefinnung. Schiller fich genötigt fah, dem Freunde feine noch immer mißliche Lage zu entbeden - es geschah im Briefe vom 3. Juli 1785 -. erhielt er von diesem die Antwort: "Wenn ich noch so reich ware und Du gang überzeugt sein konntest, welch ein geringes Objekt es für mich ware, Dich aller Nahrungsforgen auf Dein ganges Leben zu fiberheben: so wurde ich es doch nicht magen, Dir eine folde Anerbietung zu machen. Ich weiß, bag Du im ftande bift, fobalb Du nach Brot arbeiten willft, Dir alle Deine Bedürfniffe ju verschaffen. Aber ein Jahr wenigftens lag mir die Freube, Dich aus der Notwendigkeit des Brotverdienens zu fegen. Was bagu gehört, kann ich entbehren, ohne im geringsten meine Umftande zu verschlimmern. Auch tannft Du mir meinethalben nach ein paar Jahren alles wieber mit Intereffen gurudgeben, wenn Du im überfluß bift." Schiller antwortete barauf (am 11. Juli): "Du haft recht, lieber Rorner, wenn Du mich wegen der Bedentlichkeiten tabelft, die ich hatte. Dir meine Berlegenheit zu gefteben. Ich fühle es mit Beschämung, bag ich unfre Freundichaft berabsebe, wenn ich neben ihr Deine Gefälligkeit noch in Anschlag bringen kann. Dir hat das Schickfal nur die Anlage und den Willen gegeben, edel zu handeln, Dir gab es auch noch bie Macht, es zu konnen. Du bift also ja nur glucklicher gefahren als ich - und boch war ich Alltagsmensch genug, burch meine Burudhaltung ftillschweigend einzuräumen, baß Deine Aberlegenheit im Glude meinen Stolg empfindlicher ichmerzt, als die harmonie unferer herzen ihm wohlthut. Ich hätte ia au mir felbit fagen tonnen: Dein Freund tann unmöglich einen größern Wert in seine Gludsguter seten als in fein Berg, und sein Berg gab er Dir ja schon. 3ch hatte mir felbst fagen follen, berjenige Mensch, ber gegen Deine Fehler und Schwächen so bul= bend war, wird es noch mehr gegen Dein Schicfal fein. Warum follte er die Blogen von diefer Art zum Verbrechen machen, ba er Dir jene vergab? ... über Bludsguter werden wir beibe mohl bon einerlei Meinung fein. Suge Empfindung ift es bem eblen Manne, fie jum Wohl eines Freundes anzuwenden. Ihre Aufopferung ift das Wert einer ichonen Seele, aber ich hoffe, bak es noch eine größere Tugend als biefe gibt. Siehst Du, mein Teuerster, ich, bem diese Quelle schöner Thaten verstopft ift, muß fo benten; zu meiner Beruhigung muß ich ben Wert Deiner Großmut herunterseten, muß ich Borguge und Genüffe bes Beiftes und bes Bergens auf Untoften jener erheben, ich muß bas thun, weil diese, aber nicht jene in meiner Gewalt find. Je bober meine Berbindlichkeit gegen Dich fteigt, befto bober muß ich Dir meine Freundschaft anrechnen; und ich tenne Dich zu gut, als daß ich nicht im voraus überzeugt fein follte, Du würbeft viel lieber den Wert dieser lettern übertreiben, als mir bie erstere schwer machen. - Für Dein schönes und edles Anerbieten habe ich nur einen einzigen Dant, diefer ift die Freimutigkeit und Freude, womit ich es annehme. Niemals habe ich die Antwort gebilligt, womit der große Rouffeau den Brief des Grafen Orlof abfertigte, der aus freiwilligem Enthufiasmus dem fluchtigen Dichter eine Freistätte anbot. In ebenbem Maße, als ich mich gegen Rouffeau kleiner fühle, will ich hier größer handeln als er. Deine Freundschaft und Gute bereitet mir ein Elpfium. Durch Dich, teurer Körner, tann ich vielleicht noch werben, mas ich zu werben verzagte. Meine Gludfeligfeit wird fteigen mit ber Bolltommenheit meiner Kräfte, und bei Dir und burch Dich getraue ich mir, diese zu bilben. Die Thränen, die ich hier an der Schwelle meiner neuen Laufbahn Dir jum Dante, jur Berherrlichung vergieße, diese Thranen werden wiederkommen, wenn diese Laufbahn vollendet ift. Werbe ich bas, was ich jest traume wer ist gludlicher als Du? - Gine Freundschaft, die fo ein Biel hat - tann niemals aufhören. - Zerreiße diefen Brief nicht, Du wirst ihn vielleicht in gehn Jahren mit einer feltenen Empfinbung lefen, und auch im Grabe wirft Du fanft barauf schlafen." Faft hundert Jahre find feitdem vergangen, und nicht nur Abrner, Taufende haben diefen Ausfluß einer großen Seele gelefen und

aber Tausende werden ihn mit der seltenen Empfindung lesen, einen Einblick in die heiligsten Gefühle eines erhabenen Geistes gethan zu haben. Poesie in gebundener Rede hat dieser Zeitraum wenig aufzuweisen, die Briese an Körner treten dafür ein.

Bährend der Berkehr mit dem in Dresden weilenden Freunde worläusig auf Papier und Feder angewiesen blieb, entspann sich in Leipzig oder vielmehr in dem nahegelegenen freundlichen Gohlis, wohin der Dichter Ansang Mai übergesiedelt war, eine heitere Geselligkeit. Die beiden Schwestern Stock i siedelten für den Sommer auch nach diesem Dorse über zu ihrem Halbbruder, dem Kupserstecher Endener. Schiller war ihr Hausgenosse, dorher oder nach her zog er in das (hier abgebildete) kleine Häuschen nebenan, welchem heute die Pietät der Schiller-Verehrer ganz zugewendet ist. Er hatte zwei Stülden der obern Etage inne, die enge Mansarde unter dem abschilbssen Dache bildete sein Schlasgemach.

Das Chepaar Albrecht schlug gleichfalls in Gohlis sein Sommerquartier auf. Die Behaufung des lettern, im Gegenjab ju bem bescheibenen Junggefellenzimmerchen von behaglicher Beräumigkeit, bildete den abendlichen Sammelplat bes Freunbestreifes, zu welchem außer Suber die ichon genannten Reinece und Junger, weiterhin der mit Rorner affociierte Buchbandler Gofchen und der Maler Reinhart gablten. Reinhart, ebenfalls eine Bekanntschaft aus Richters Kaffeehaus, ein tüchtiger Maler und Rupferftecher, pflegte bei ber Tagesneige burch bas Rofenthal nach Goblis hinauszuwandern, um mit der geiftreichen Gophie Albrecht den Abend unter lebhaften Gesprächen angenehm zu berbringen, mahrend ein andrer Teil der Gesellschaft fich am Stat=Tisch um den Herrn des Hauses sammelte. Schiller hielt sich bald zu ber einen, bald zu ber andern Gruppe. So fehr er die anregende Konversation liebte, hatte er doch seine Baffion für das Kartenspiel noch nicht verloren. In der gemütlichen Befellichaft ftellte fich raich bas Bedurfnis ein, ber Zwanglofigteit des Berkehrs auch durch Abschaffung des zeremoniellen "Sie" Rechnung zu tragen, und auf Schillers Veranlaffung war unter den Mannern diefes Zirkels die Anrede mit "Er" eingeführt worben?. Reinhart und er rebeten fich auch fpaterhin in ihren Brief fen immer in diefer Weife an.

"Joh. Chr. Reinhart und feine Areife" von Otto Baifch (Leibzig 1882).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Geschwifter waren elternloß; der Bater, ein bekannter Rupfersteger, starb 1773, die Mutter 1782.

Eines Abends führte Göschen eine neue Persönlichkeit bei Schiller ein, die dem verehrten Leser bereits flüchtig vorgestellt wurde, deren Sünde aber etwas ausführlichere Darlegung er-

forbert.

In der "Königlich privilegierten Berlinischen Staats- und gelehrten Zeitung" war am 21. Juli 1784 "Rabale und Liebe" folgenderweise tritifiert worden: "In Wahrheit wieder einmal ein Produkt, mas unfern Reiten - Schande macht! Mit welcher Stirn tann ein Menich boch folchen Unfinn fcreiben und bruden laffen, und wie muß es in beffen Ropf und Berg ausfehen, ber folche Geburten feines Geiftes mit Wohlgefallen betrachten tann! - Doch wir wollen nicht beklamieren. Wer 167 Seiten voll ekelhafter Wiederholungen gottesläfterlicher Ausbrücke, wo ein Ged um ein dummes, affettiertes Madchen mit der Borficht rechtet, und voll fraffen, pobelhaften Wiges ober unverständlichen Gallimathias burchlefen tann und mag — ber prüfe felbft. So schreiben, heißt Geschmad und gefunde Rritit mit Gugen treten: und darin hat denn ber Berfaffer diesmal fich felbst übertroffen. Aus einigen Szenen hatte mas werben konnen, aber alles, mas biefer Berfaffer angreift, wird unter feinen Banden ju Schaum und Blafe." Diefer Kritit folgte am 6. September "Noch etwas über "Rabale und Liebe", anfangend: "Da ich hore, daß man bin und wieder mit meinem Urteil über "Rabale und Liebe' un= aufrieden ift", und schließend mit den Worten: "Ich wasche meine Bande von diesem Schillerichen Schmute und werde mich wohl huten, mich je wieder bamit zu befaffen!"

Den Versasser dieser Rezension voller Galle, Karl Philipp Moris, stellte Göschen seinem Freunde Schiller in Gohlis vor. Der Dichter, der sich öffentlich gegen die schmähliche Mißhandlung seines Wertes nicht ausgesprochen hatte, holte das Rötige nach. Er wußte, wen er vor sich habe. Zest war die Reihe an ihm, und er hielt dem edenso undarmherzigen wie verschrobenen Kritius gegenüber, dessen personliches, schrosses Wesen außerdem abstoßend auf ihn wirkte, mit seiner Meinung nicht zurück; er strafte ihn gründlich für seine Flegeleien. Aber darin, wie Morig die Hiebe parierte oder hinnahm, muß etwas überraschendes gelegen haben; sand der Prosesson, muß etwas überraschendes gelegen, oder that Schillers Gutherzigteit das Beste dabei, genug, es passierte das Sonderbare, daß die beiden sich verständigten. Dem Abend, der nach Kampf und Streit ausgesehen, solgte sogar

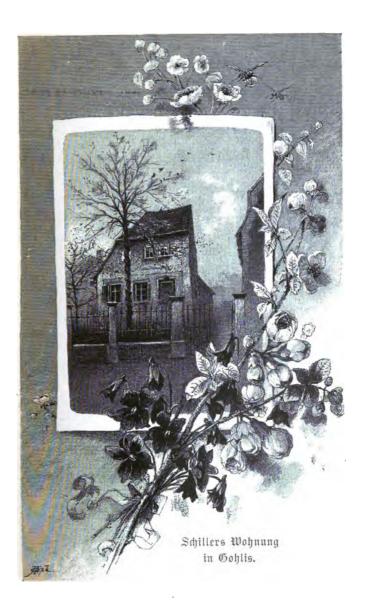

. · · • • • • . .

ein friedliches, fröhliches Gelage, und von da ab trat an die Stelle der Gegnerschaft ein Verhältnis gegenseitiger Achtung,

welches fich fast zu einem freundschaftlichen fteigerte.

Eine große Freude erwartete ben Dichter an der Jahreswende. Am 1. Juli durfte er zum erstenmal seinen Körner von Angesicht zu Angesicht sehen und umarmen. Dieser war von Dresden nach dem einer ihm verwandten Familie gehörigen Sute Kahnsborf, etwa 5 Stunden von Leipzig, herübergekommen, und Schiller hatte sich mit den Schwestern Stock, mit Göschen, Huber und andern Freunden ebendahin begeben. Für den Dichter wurde dieses erste Gegenüberstehen ein seierlicher und seierlich aufregender Moment; die Persönlichkeit des Freundes, in der Thätigkeit des Lebens bereits gesestigt, machte einen großen Eindruck auf ihn, "in der allgemeinen seurigen Gärung der Gesühle vereinigten sich Kopf und Herz zu dem herkulischen Gelübbe, die Bergangenheit nachzuholen und den edlen Wettlauf zum höchsten Ziele von vorn anzusangen und nicht stille zu halten dis an den Grenzen, wo die menschlichen Größen enden".

"D mein Freund", fuhr ber Brief fort, ben Schiller am andern Tage, nachdem die Freunde wieder nach ihren verschiebenen Wohnorten abgereift waren, an Rorner ichrieb, .. nur unserer innigen Berkettung, ich muß fie noch einmal fo nennen' unferer heiligen Freundschaft allein war es vorbehalten, uns groß, aut und gludlich ju machen. Die gutige Borfebung, bie meine leifesten Buniche borte, bat mich Dir in die Arme geführt, und ich hoffe, auch Dich mir. Ohne mich follft Du ebensowenig Deine Gludseligkeit vollendet feben konnen als ich die meinige ohne Dich. Unfere fünftig erreichte Bolltommenheit foll und darf auf teinem andern Pfeiler als unserer Freundschaft ruben. Der himmel bat uns feltfam einander augeführt, aber in unferer Freundschaft foll er ein Wunder gethan haben. Gine buntle Ahnung ließ mich soviel, soviel von euch erwarten, als ich meine Reise nach Leibzig beschloß; aber die Vorsehung hat mir mehr erfüllt, als fie mir jufagte, hat mir in euren Urmen eine Glückfeligkeit bereitet, von der ich mir damals auch nicht einmal ein Bilb machen konnte. Kann diefes Bewußtsein Dir Freude geben, mein Teuerfter, fo ift Deine Glücheligfeit volltommen."

Diefer Brief endigte mit dem ftolzen Sage: "Ich fage mit Julius von Tarent: in meinen Gebeinen ift Mart für Jahr-

bunberte".

Rörner antwortete: "Sonberbares Schicfal! Bon Jugend auf sehnte ich mich nach einem Freunde in dem erhabenften, heiliaften Sinne dieses Wortes, aber immer wurden die Bedfirfniffe meines Bergens nicht befriedigt, wenn ich eine Seele gefunben zu haben glaubte, wie ich fie mir wünschte. Schon gab ich alle hoffnung zu einer folden Gludjeligkeit auf. Mir winkten die Freuden der Liebe. 3ch ftrebte nach diefen, und bei diefem Beftreben nahm meine Sehnfucht mir ab. Das Weib meines Bergens war mir Geliebte und Freundin zugleich. Und nun, ba ich mich bem Zeitpunkte nähere, wo ich fie gang mein nennen tann, da meine Gludfeligteit icon einen Gipfel erreicht bat. ber mich fast schwindeln macht - nun foll auch jener frühere Wunsch in vollem Make befriedigt werden. - Aft biefes nicht au viel für einen Menschen wie ich?" Go feierlich murbe ber Ausbau dieser Freundschaft begangen; die andere Feier, die Trauung Korners mit feiner Dinna, fand balb nachher, am 7. August, statt. Wo fich jest zwischen ber Bleifenburg und ber tatholischen Kirche Leipzigs die Brlide befindet, dort in der Nabe ftand Körners Gartenhaus, und in diefem vereinigten fich am genannten Tage abends um 5 Uhr frohbewegte Menschen, um bas Fest bes jungen Baares zu begehen. Schiller hatte am Morgen ichon ein baar Bafen als Bochzeitsgeschent in Begleitung eines ichonen Briefes hingeschickt, ein Gedicht in ungebundener Rede . war beigefügt, dem er — wohl am Abend bei der Beiratsfeier ein ebenfo gebankenvolles wie wohlgelauntes Hochzeitsgebicht folgen liek.

Körner reiste mit seiner Frau und Schwägerin nach Dresben, Schiller und huber begleiteten die junge Familie dis hinter Hubertsburg und kehrten von da nach Leipzig zurück. Kurz vor Stötteritz stürzte der Dichter mit dem Pferde, das ihn heimmatts getragen, und zog sich bei dem Unfalle eine schwere Quetsichung der rechten hand zu. Körner sort, Minna und Dora sort und nun auch noch die Berletzung — Schiller sühlte sich die nächsten Wochen überaus traurig und leer; einsiedlerisch lebte er in Gohlis, abwartend, ob hubers Angelegenheit — dieser hosste auf eine Anstellung in der Diplomatie und Berufung nach Dresden — endlich ins reine kommen werde. Tage um Tage vergingen, nicht unruhig, aber doch ohne geistige Ruhe, ohne Laune, unbeschäftigt und doch ohne Muße; die kranke Hand verlangte sortwährende Schonung; sast einen Monat lang war

an Schreiben nicht zu benken. Die Natur selbst war nicht mehr schön, düstere, seindselige Herbsttage hatten sich seit dem Abschiede bes Körnerschen Shepaares verschworen, dem Dichter den Ausenthalt schmerzlich und schwer zu machen. "Was soll ich denn auch hier?" klagte er in seinem Briefe an Körner. "Ich gehe an den vorigen Tummelplätzen meiner Freude, mie der Reisende an den Kuinen Griechenlands, schwermittig und still vorüber. Nur das Vergangene macht mir sie teuer. Ich sehe nichts mehr darin als das, was sie mir gewesen waren. Die ganze Gegend da herum liegt da wie ein angeputzter Leichnam auf dem Paradebette — die Seele ist dahin."

Gine kleine Arbeit fand fich endlich. Der "Fiesto" in ber (ungebrudten) Bühnenbearbeitung follte auf dem Leipziger Theater aufgeführt werben, ber Autor mußte baber einen Getretar ins haus nehmen, bem er bas Stud biftierte; bamit vergingen bie letten Tage des Gohlifer Aufenthaltes in erträglicher Weife. Auf ben vorhin erwähnten Rlagebrief antwortete Rorner um-Am Sonnabend, den 10. September 1785, abends 6 Uhr, erhielt ihn Schiller; gleichzeitig kam Sophiens Gatte, Dr. Albrecht, mit ber Rachricht, daß er am nächsten Morgen nach Dresden reisen werde, und lud den Freund ein, mit ihm qusammen um 4 Uhr die Extrapost zu benuten. Diefer nahm ben Borichlag gern an, auf die Weise tam er schnell nach Dresben und entging durch die Geschwindigkeit seiner Abreise "der gepreften Situation des Abschiednehmens von einigen guten Menschen". Am Sonntag, nachts um 12 Uhr, trafen die Reisenden in ber fächfischen Sauptstadt ein und ftiegen im Golbenen Engel ab.

Eine Bemerkung Körners hat zu ber Annahme Veranlassung gegeben, Gohlis sei die Geburtsstätte des "Hymnus an die Freude" geworden. Wenn die Forschung einem der dortigen kleinen Hause, in welchen der Dichter gewohnt, den ganzen Rimbus nicht zu erhalten vermochte, so hat sie wenigstens so viel sestgeftellt, daß diese Käume den Dichter beherbergten, während sein Seist damit beschäftigt war, den Jubel der eignen Brust in jenen seuertrunkenen Zeilen zu sixieren. Vollendet hat er das Gedicht nicht hier, sondern in Dresden, und wie es in den unssäglich glücklichen Stunden empfangen wurde, da ihm zuerst eine ebenso selbstlose wie hilfsbereite, eine ebenso nachsichtige wie anregende Freundschaft sich austhat, so gewann es die seste Form damals, als nach einigen öden Wochen von neuem das ganze

Slud bes Freundschaftsbundes burch bie Wiebervereinigung mit ben Geliebten in bem Gemute bes Dichters aufflammte.

Mancherlei wibersprechende Beurteilungen hat bas Lied fich gefallen laffen muffen: Nean Baul hat es ein Lehrgebicht, Boffmeifter, Schillers Biograph, ein bramatifch-hiftorisches Gemälde genannt, Schiller felbft es eine Zeitlang von ber Sammlung feiner Gedichte ausgeschloffen und ihm erft später, nachdem er berschiebene Stellen geanbert, einen Blat barin gegonnt, und boch leben die Sötterfunken, welche darüber ausgestreut find, im Schake ber geflügelten Worte ein unberwüftliches Leben. Es ift eins ber beutscheften Lieber, die Schiller gefungen, weil es bem beutschen Charatter jo febr entspricht. In ben Augenbliden bochfter Begeifterung die Reflexion, bann das Gutmittige, welches gern leben läßt, wenn es felbft teine Beengung fühlt, welches feiner Befittumer fich herglich erinnert — bas Sichaufbäumen gegen ungerechten Druck von oben -, bas Gefühlvolle, Sentimentale, auch in ber freudigen Erregung, alles diefes zusammengenommen ift unferm Charafter fo burchaus eigen. Und wenn Deutsche froh zusammen find, bei welcher Gelegenheit fie bekanntlich immer fingen muffen, welches andre gesellige Lied bote ihnen diese Momente in folder Bereinigung? Ober foll man fragen: welches andre Lied bot? Denn mit vorstehendem ift nur gefagt, mas Schillers , Lied an bie Freude" unfern Borfahren gewefen, bie es nach ben Melodien verschiebener Romponiften fangen; jest fteht es, burch anbre Gefellichaftslieder verbrangt, im hintergrunde und tommt feltener jum Bortrag; vielen ift nur die Delobie bekannt, unter welcher es in Beethovens neunter Somphonie eine unvergängliche Beimftätte gefunden bat. Mag ber eine ober andre Strahl und fein unregelmäßiges, unvermitteltes Auflodern aus diefer ftolg emporschießenden Feuergarbe an den Schiller der Anthologie erinnern, ber "Homnus an die Freude" fteht weithin vorausleuchtend am Eingang diefer neuen Epoche des Dichterlebens, genährt bon ben Gebanten, welche die Angelbuntte bes "Don Rarlos" bilden, und von den Empfindungen, welche bie Bereinigung mit hochgefinnten Menschen wachgerufen.

## 2. Dresden.

ie Turmuhren verfündeten Mitternacht, als die Reisenden in ihrer Extrapost die Brüde zu Dresden passierten. Seine angenehme Fahrt lag hinter ihnen. Mit andächtigem Schauer hatte Schiller die Stellen wieder begrüßt, die sich von der letzten Reise, da er das junge Shepaar bis Hobertsburg begleitet, seiner Erinnerung eingeprägt. Als plötzlich, und ihm zum ersten Male, die Elbe zwischen zwei Bergen heraustrat, schrie er laut auf vor freudiger Aufregung. "O mein Freund" — schrieb er nächstolgenden Tages an Huber — "wie interessant war mir alles! Die Elbe bilbet eine romantische Natur um sich her, und eine schwesterliche Ähnlichseit dieser Gegend mit dem Tummelplatz meiner frühen dichterischen Kindheit macht mir sie dreisach teuer. Meißen, Dresden und seine Gegenden gleichen ganz in die Familie meiner vaterländischen Fluren."

Das am andern Morgen (12. September 1785) zu Körners gesandte Billet traf den Hausherrn nicht daheim, er war bereits in der Katssitzung. Der Bediente brachte alsbald herzlichste Grüße von Minna und Dora zurück. Schiller ließ sich — es regnete entsetzlich — sogleich in einer Portechaise nach dem Hause des Freundes tragen, und die Freude des Wiedersehens "war himmlisch". Mag die weitere Schilderung des ersten in der neuen heimat verbrachten Tages in Schillers eigenen Worten solgen: "Körner wohnt äußerst niedlich und bequem. Die Zimmer sind steilich etwas niedrig, aber alles, was ihnen abgeht, wird durch das schöne Ameudlement ersetzt, und die Aussicht über die Elbe ist über alle Beschreibung schön. Minna und Dorchen sind heiter und beide gesund. Körner ist ganz glücklich. Unter dem Mittag ist sleißig an den Fünsten (an Huber) gedacht worden,

und in gutem Rheinwein wurde Deine Gesundheit getrunken. Alles, alles war mir fo fuß, weil ich mich endlich zu Saufe fühlte. Mir ift wohl, und in ber jetigen Faffung meines Gemutes tenne ich teine andere Besoranis mehr als die Kurcht vor dem allaemeinen Los ber gerftorenden Beit. - Abends gegen 5 fuhren wir nach Rorners Weinberg (bei bem Dorfe Lofchwig), unterwegs fand ich die himmlischste Gegend. Er liegt eine Stunde von der Stadt, ift beträchtlich und hat Terrain genug, Körners Erfinbungsgeift zu allerlei Ibeen zu verführen. Um Juge bes Berges liegt bas Wohnhaus, an welches fich ein niedlicher tleiner Barten anschliekt, und oben auf der bobe des Weinberas fteht noch ein artiges Gartenhäuschen. Die Ausficht von diesem und ber Untergang ber Sonne foll gang jum Entzüden fein. Alles hier herum wimmelt von Beinbergen, Lanbhauschen und Gutern. Der gestrige Abend hier auf dem Weinberge war mir ein Borgeschmad von allen folgenden. Während daß Minna und Dorchen auspacten und im Saufe fich beschäftigten, hatten Korner und ich philosophische Gespräche. - Diese Racht habe ich jum erften Male unter einem Dache mit unfern Lieben geschlafen. Minna ift ein fo liebes Sausweibchen. Sie haben mich geftern Nacht in Brozeffion auf mein Zimmer gebracht, wo ich alles zu meiner Bequemlichkeit schon bereitet fand. Beute beim Erwachen borte ich über mir auf bem Rlaviere spielen. Du glaubst nicht. wie mich das belebte."

Diefe Jubelftimmung war recht geeignet, um dem "Liede an bie Freude" den Abschluß zu geben. Schiller brachte die beften Borfate jum Arbeiten, er brachte fogar die Berpflichtung mit. bis Ende bes Monats (September) bas Manuffript zum zweiten Befte ber "Thalia" zu liefern, beren Berlag Bojchen übernommen hatte; allein um viel thun ju konnen, bazu war Dresben "zu wenig Mörbergrube", waren die Freunde "zu wenig schlechte Gesellschafter". Es ging also langsam mit ber Arbeit. "Don Rarlos" wurde zwar vorgenommen, aber oben im (noch erhaltenen) Bavillon auf ber Bobe bes Weinbergs, da fah man fo weit bin, es war überall fo fchon, brauken und brinnen bei gunftigem Berbstwetter, und bann tamen Befannte von Dresben, tam ber Rapellmeifter Naumann und lud ein, spazieren zu geben ober ein wenig auf ber Elbe zu fahren. Bei folchen Spazierfahrten murben die Freunde ofter burch einen berrlichen Gefang überrascht. welcher ber Reble von des Blafewiker Gutsbefikers Segabin



4 |

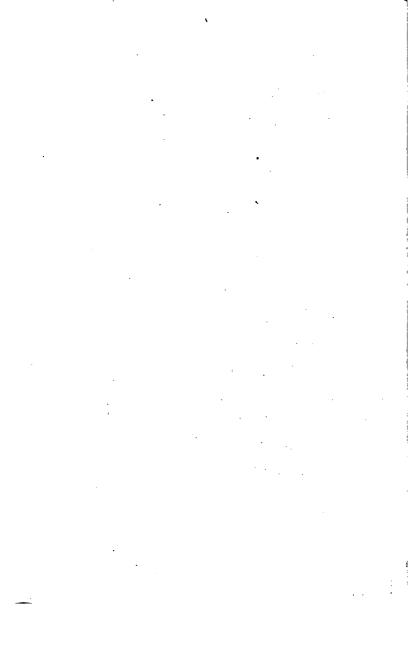

Tochter Auguste entstammte. Das scheue Mädchen kam bem Dichter zwar selten zu Gesicht und stand ihm noch seltener Rede, es hätte also in seiner Lebensbeschreibung keine Erwähnung zu sinden, wenn es nicht den Ramen hergeliehen zu jener Gustel von Blasewis, die aus "Wallensteins Lager" bekannt ist. Aber an "Wallenstein" konnte Schiller damals noch gar nicht denken, es war ja erst "Don Karlos" an der Reihe.

Rach vier Wochen seit seiner Ankunst hatte er endlich die Szene zwischen dem Prinzen und der Eboli zu drei Viertel niedergeschrieben. Ein Zeugnis der äußeren Störung, welche die Arbeit an diesem Auftritte einmal behindert, ebenso wie der guten Laune, mit welcher Schiller die Störung aufgenommen, ist das spaßhaste Promemoria, "gegeben in unserer jammervollen Lage, unweit dem Keller von Friedrich Schiller, Hauß- und Wirtschaftsdichter". Durch bauliche Reparaturen in dem Wohnhause am Weinberg verdrängt, hatte Schiller in einem Nebengebäude, welches zugleich die Waschtliche enthielt, sein Quartier aufschlagen müssen; unglücklicherweise wurde an dem Tage auch noch große Wäsche gehalten, und während der Dichter "an König Philipps Hof belauscht die junge Fürstin Eboli in süßem Liebestrausche", waren jenseit seiner Studenthüre die Waschweiber mit Mund und Händen klatschen thätig.

"Schon ruft das schöne Weib Triumph, Schon hör' ich — Tod und Hölle! Was hör' ich? — Einen nassen Strumpf Geworfen in die Welle."

Sehr wenig bebeuteten jedoch diese äußern Störungen gegen die innern, welche dem Stücke drohten, seitbem der Dichter sich mehr in die Lektüre historischer Werke zu vertiefen begann. Die "Geschichte der Regierung Philipps II." von Robert Watson brangte ihn zu wichtigen Resormen in den Charakteren seines

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Auguste starb hochbetagt am 24. Februar 1856 als verwitwete Frau Senator Renner. Sie foll es Schiller immer übelgenommen haben, daß er ihren Ramen in dieser Weise verewigte. Man kann ihr das nicht verargen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Das jest in die meisten Ausgaben Schillerscher Werke aufgenommene Gedicht führt den Titel: "Unterthäuigstes Bromemoria an die Konfistorialrath Körnersche weibliche Waschbeputation, eingereicht von einem niedergeschlagenen Trauerspielbichter in Losschwitz". Bon anderer Seite wird die Schurre als im Jahr 1786 gedichtet hingestellt, und würde sie dann mit der Revision des "Don Karlos" für den Druck Ausammenfallen.

"Philipp und Alba"; mit Kleinmut und Schrecken sah er bas übrige bes "Karlos" wie eine chaotische Masse vor sich liegen, "es wurde ihm noch immer schwindelnb", wenn er sich mit dem Ti-

tanen Shakeipeare verglich.

Die ersten Spuren von der Wirtung des Umgangs mit Rorners ternhafter Natur machen fich beutlich bemerkbar. Rorner war aus bem Studieren noch nicht heraus-, Schiller noch nicht recht hineingekommen. Diefer begann au fühlen, bag feine Beiftestraft ohne Studien fich nicht ausgestalten werbe, bak fein reiches Können ohne ein reiches Wiffen ein Fürst ohne Bolt, ein Johann ohne Land fei. Er fühlte Bellemmungen bem Freunde aegenüber, der, ohne ein Genie, ohne produttiv zu fein, aus reiner Freude am Befig, an der Bereicherung bes Befiges bie Dagaaine feines Beiftes au füllen und ihren Inhalt burch Bedantenarbeit für den eignen Charafter nutbar zu machen unablaffig bemüht war. Gines folden Beifpiels, eines Freundes von vielfeitiger Bilbung, beffen Wefen "eine fo schone Mischung von Feuer und Ralte enthielt", hatte er bedurft; bon feiner gefestigten Lebensansicht burfte er wohlthatigfte Wirtung auf fein eignes 3ch erwarten, weniger bon bem weichen, leicht beaeisterten Raturell Subers, beffen Liebe für alles Schone und besonders die dramatische Runft nicht von offener, derber Mannlichkeit gestütt murbe. Wie bisber, fo konnte Suber, als er bald nachher (im Ottober) feinen Wohnfit gleichfalls in Dresben nahm - er teilte mit Schiller das Logis, welches Körner in der Nabe feiner eignen Wohnung, im Saufe bes hofgartners Fleischmann am Rohlenmartt, für die Freunde gemietet hatte bon Schiller nur Gindrucke empfangen, diefem aber nicht gurudgeben. Deffenungeachtet wollte man huber in dem kleinen Rreife nicht miffen, ba er geiftreich genug war, um der Befellschaft bequem ju fein.

Schiller und Huber fanden sich abends bei Körners zusammen, und an Unterhaltungsstoff sehlte es nicht. Körner trieb philosophische Studien, Huber arbeitete sich in seine diplomatische Karriere ein und versaßte für die "Thalia" den Aussag, silber moderne Größe"; Schiller war am "Don Karlos" thätig, schrieb nebenher den "Berbrecher aus Insamie" (später unter dem Titel: "Berbrecher aus verlorner Chre" in die Werke ausgenommen) und übersetze aus dem Französischen des Mercier jene Charafteristik Philipps II. von Spanien, die, ein furchtbarer Antlageakt.



Körners Wohnhaus in Dresden.

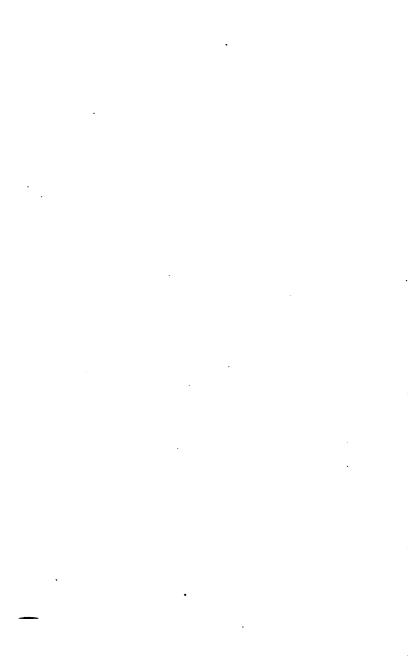

in grellen Zügen bas Bilb bieses Bösewichts der allgemeinen Berachtung preißgab. "Der richtende Kiel bes Schriftstellers soll bie schrift es darin. Man übersetzt ein Werk, das solche Sätze enthält, nicht, wenn man seine Tendenz nicht billigt, und wie in den Körnerschen Abendzirkeln über dergleichen monströse Auswüchse der Menschengesellschaft geurteilt wurde, läßt sich daraus entnehmen. Die Schrift, welche der Dichter für sein Trauerspiel gelesen, bot er dem Publitum seiner Zeitschrift, ein geschickter Zug, um für das eigne Wert das Interesse wachzurusen.

War Philipp ein geborner Bösewicht, so stellte sich in dem "Berbrecher aus Insamie" ein Wesen dar, das durch die Natur unglücklich und durch harte und unnatürliche Gesetze zum Bösewicht wurde<sup>1</sup>, ein ebenso anziehendes Thema für den Dramatier, welchen die Nachtseite der Menschensele als die Brutstätte der heftigsten Konslikte schon an und für sich, den es aber sast noch mehr reizen mußte, zu schildern, wie sich das Böse im Men-

ichen entwickelt.

Immer nur die troftlose Nachtseite zu betrachten, bazu mar ieboch ber philosophische Geift Körners nicht geeignet, war Schiller felbst viel zu munter und gegenwärtig im gemutlichen Beim der Freundschaft viel zu gut aufgenommen. So verlor man fich benn in bas Gebiet ber Spekulation, er fing ernstlich an au philosophieren, aber nicht wie ein nüchterner Berftandsmenfch. sondern wie ein Dichter in günftiger Lage. Der Niederschlag biefer Unterhaltungen find die "Philosophischen Briefe", welche vorgeblich zwischen Julius und Raphael gewechselt wurden, "philosophische Symnen, jeden Augenblid bereit, in poetische überzugehen" (Kuno Fischer, "Schiller als Philosoph"). Die Grundgebanken biefer Philosophie entstanden vermutlich in der letten Zeit von Schillers Aufenthalt in der Atademie ober turz nach feinem Austritt aus berfelben, benn bei dem Gedichte ber Anthologie "Die Freundschaft" findet fich schon die Bemerkung: "Aus den Briefen Julius' an Raphael, einem noch ungedruckten Roman". Die Form, in welcher biefe Briefe jest vorliegen, gewannen fie erst burch die Unterhaltungen Schillers mit Körner.

Der Erzählung liegt eine wahre Seichichte zu Grunde. Johann Friedrich Schwan war der eigentliche Name des in Schwaben als "Sonnen-wirtle" jehr populären Wilberers und ipätern, 1760 hingerichteten Räubers. Er war 1729 in Chersbach dei Göppingen geboren.

Alles mußte herhalten, um die Seiten der "Thalia" zu füllen, und so wurden auch diese Produkte, bevor sie recht ausgereist waren, den Abonnenten der Zeitschrift geboten, in einer spätern Rummer sortgesetzt und dann trot der versprochenen weitern Fortsetzung abgebrochen. Auf diese Art, den Lesern seiner Zeitschrift angesangene Sachen vorzusetzen und den Rest schuldig zu bleiben, suchte er sich in seiner Eigenschaft als Herausgeber einer Zeitschrift öfter zu retten, wenn Mangel an ausreichendem Manuskript ihn in die Enge trieb. Es war ein gesährliches Mittel, das zwar über die Berlegenheit des Augenblicks weghals, aber auch die Leute sehr bald eines Blattes überdrüffig machen mußte, welches sich in der Lieserung der Fortsetzungen

jo unzuverläffig erwies.

Den Winter (1785—86) über wechselte angestrengte Thätigkeit mit den Vergnügungen, wie sie der Freundeskreis bot, ab. Nach den Tagen freilich, an welchen Schiller bequem gesellig war, kamen andre voll trüber Stimmungen; er war ein viel zu bedeutender Mensch, um immer aufgelegt zu sein. Diese trübe Stimmung gewann die Oberhand, als Körners in Hubers Begleitung zu Ansang April nach Leipzig reisten. Ganz sich selbst überlassen, stöberte er in der Bibliothet des Freundes herum, griff erst nach philosophischen Werken und sixierte sich dann auf Geschichte. Eine solche des Dreißigjährigen Krieges nahm ihn so ein, daß ihm der Kopf "ganz warm davon wurde". "Ich wollte, daß ich zehn Jahre hintereinander nichts als Geschichte studiert hätte; ich glaube, ich würde ein ganz anderer Kerl sein" — schrieb er den Freunden. Er fühlte, daß er "noch sehr viel lesen, noch sehr viel sten musse, um ernten zu können".

Neben ben Sorgen um die Füllung der "Thalia" erwuchs plöglich eine andre. Die Leipziger Zenjur wollte die Veröffent-lichung des "Don Karlos" in der "Thalia" nicht zulaffen; Huber hatte die diplomatische Mission übernommen, und seiner Geschicklichkeit gelang es, die Zensurbedenken zu heben, und das Placet erfolgte, nachdem "nicht völlig zwei Zeilen" gestrichen

worben.

Von Schillers Freund, Bek aus Mannheim, dem Gatten ber vor zwei Jahren verstorbenen Karoline Ziegler, traf ein langer und interessanter Brief ein mit der Meldung, daß Charlotte v. Kalb Mannheim verlassen wolle. Das Schreiben that zugleich dar, wie hestig der junge Witwer in Frau v. Kalb verliebt war1; er berichtete ferner von der demnächst bevorstehenden An= tunft Schwans in Dresden bei Gelegenheit feiner Reise gur Leipziger Oftermeffe. Auch über Dalberg ließ Bed bie folgenden pitanten Zeilen einfliegen: "Er überfest jest ein englisches Stud in Namben, und ba mochte er Deine Berfe gemeffen und bie Schönheiten bes "Rarlos" übersehen haben. 3ch könnte mit keinem Menfchen aushalten, ber Deinem "Rarlos" nicht volle Gerechtigkeit widerfahren ließe. Darum weiche ich lieber aus, wo ich dies zu befürchten habe, und dies ift der Fall mit Dalbera. Er mußte ungerecht fein, weil er fcwach und eifersuchtig ift. Ja, lache immer. Er ift Autor, überfest baufig und läßt fich erftaunliche Komplimente von feinen Tifchgenoffen zc. machen, lieft babei teine Rezenfionen, weil er teinen Tabel vertragen tann, turg, er halt fich für fehr schwer in der Autoren-Bagicale, ba er feine Titel mit hineinlegt." Alfo die Erzellenz hatte fich um nichts gebeffert, außerbem mar fie in die Schaufdielerin Witthöft fterblich berliebt.

Diese Nachrichten brachten zwar etwas Abwechselung in die Einsamkeit des allein gelassenen Dichters, jedoch weder sie noch das außergewöhnlich günstige Aprilwetter führten eine merkliche Berbesserung seiner Laune herbei, er arbeitete nichts, spielte aber auch keine Karte und hoffte nun die Neigung zu diesem Zeitvertreib überwunden zu haben. Nachgerade "wurde er es überdrüssigig, in seiner eignen Sesellschaft zu sein". "Man kann mir ohnehin nicht nachsagen" — fuhr er in seinem Briese nach Leipzig sort —, "daß ich ein Spaßmacher oder, wie es unsere Weiberchen heißen, ein angenehmer Gesellschafter sei unter fremden Personen, vollends aber mir Spaß vorzumachen! Wahrshaftig, da ist Auditorium und Erzähler gleich schlecht —."

Endlich kehrte die Gesellschaft, die kaum brei Wochen fortgewesen, zuruck; er reiste ihr dis Meißen entgegen in der Freude,
nun ihres ganzen Umganges wieder teilhaftig zu werden. Die
frohe Stimmung war jedoch von kurzer Dauer und die Gegenwart der Körnerschen Familie nicht im stande, eine mürrische
und unzufriedene Laune zu verscheuchen, die sich in den folgenden
Zeilen an Huber (vom 1. Mai) scharf genug ausspricht: "Kein
Pulsschlag der vorigen Begeisterung. Mein Herz ist zusammen-

<sup>1</sup> Cr verheiratete fich, nachdem Frau v. Kalb Mannheim verlaffen, mit einem Fraulein Schäfer, einer Sängerin.

gezogen, und die Lichter meiner Phantasie sind ausgelöscht. Sonberbar, fast jedes Erwachen und jedes Niederlegen nähert mich einer Revolution, einem Entschlusse um einen Schritt mehr, den ich beinahe als ausgemacht vorhersehe. Ich bedarf einer Arisis die Ratur bereitet eine Zerstörung, um neue zu gebären. Kann wohl sein, daß Du mich nicht verstehst, aber ich verstehe mich schon. Ich könnte des Lebens müde sein, wenn es der Mühe ver-

lohnte, zu fterben."

Diefe schredlich gedrudte Gemutsverfaffung hielt an und erhob fich höchstens einmal zu einem galgenhumoriftischen Momente, fo im Briefe bom 17. Mai (1786) an Huber: "Kannst Du Dir vorftellen, daß ich geftern (für den Mufitbirettor Frangel aus Mannheim, ber fich gerabe in Dresben aufhielt) zwei Arien und ein Terzett zu einer Operette gemacht habe, und bag ber Text schon in den handen des Musitus ift? Ich hoffe, und bas ist meine selige Zubersicht, ich hoffe, daß die Musik noch immer um einen Gran ichlechter als meine Arien ausfallen wird, und biefe find gewiß ichlecht. - Indes, es wird eine Oper unter bem Frifieren, und ich thue es mit Abficht - um schmieren au lernen." Ein weiterer Anlaß, Balgenhumor zu entwickeln, trat ein paar Tage nach biefem Briefe ein, als ber von dem erhofften Schwiegervater verschmähte Liebhaber bas zweifelhafte Bergnugen genoß, Margarete nebft ihrer Schwefter Luife in Bealeitung des Papa Schwan vor fich zu jehen. Er zog fich außerlich aut aus der Sache, begegnete den dreien herzlich, als fei nichts vorgefallen, führte fie zu Körners, zum Kapellmeifter Raumann und jum Maler Graff, bei welchem Schwan einen aus Leibzig mitgebrachten Brief abzugeben hatte. Während man hier bas Bild der Sophie Albrecht betrachtete sowie das noch unvollendete Bild Schillers, bas auf Körners Beranlaffung gemalt murde. las Graff ben Brief und erklärte nun, er durfe laut Auftrag in biefem Schreiben Schwan nicht eher aus Dresben hinaustaffen. bis er ihn gemalt habe, er folle fich nur gleich hinsehen, damit er ihn stiggieren könne. Als Schwan dagegen protestierte, brobte Graff in tomischem Borne mit Schliegen ber Thure. Schillers Bortrat mußte von der Staffelei herunter, und eine neue Leinwand wurde aufgestellt. Schiller war galant genug, folange die Sigung dauerte, die jungen Damen auf der Brühlichen Terraffe spazieren zu führen. Da fich in wenigen Tagen zeigte, bak bas Bild hinfichtlich Ahnlichkeit und Ausführung glückte, trat



Gem. v. Graff.

Schiller.

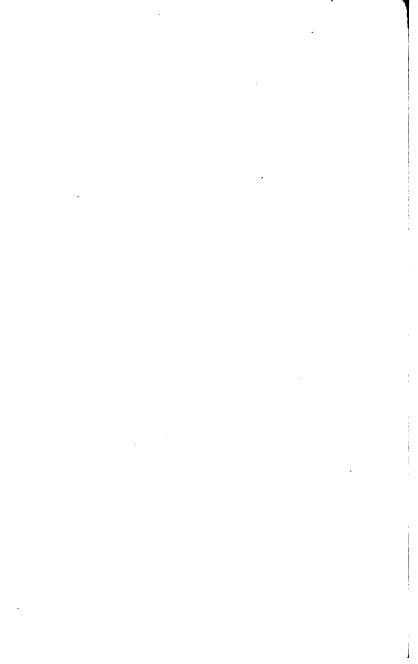

Schwan ben Heinweg an, der über Weimar führen sollte. Schiller gab ein Billet für Wieland mit, worin er sich dessen Andenken empfahl und die Worte niederschrieb: "Unabhängigkeit, die ich sonst für das höchste Sut gehalten, wird mir nun eben dadurch

läftig, weil fie mir aufgebrungen wirb".

Aller Liebenswürdigkeit seiner Gastfreunde ungeachtet stei= gerte fich bes Dichters Migbehagen, er fühlte fich beengt - wieberum hatte er Schulden kontrahieren milffen, welche Körner zwar heimlich für ihn bezahlte, die ihn aber brudten. Gine wirklich unabhängige, ben notwendigen Unterhalt gewährende Stellung zu erringen, biefes Biel schwebte ihm beständig vor; burch die Reitschrift war es nicht zu erreichen, bas wurde täglich flarer, also blieb der meimarische Musenhof die einzige Aussicht, und um diefe aufrecht zu erhalten, schickte er dem Bergog Rarl August die Befte ber "Thalia" immer gleich nach Erscheinen au. Allein viel Zeit mußte noch verfließen, ehe fich biefe Soffnungen verwirklichten. Die Mittellofigkeit ber Eltern, das Fehlen eines finanziellen Rudhalts, die schon berührten erbarmlichen Berhaltniffe, welche jeden Schriftsteller, weil feine Werke nicht gegen ben Rachbruck geschützt waren, verhinderten, ben vollen Ertrag feiner Arbeit zu genießen, bas Zusammenwirken biefer Umftande lag wie ein Alp auf Schillers ganger Eriftenz und brangte fie gewaltsam aus ihrer eigentlichen Bahn, indem es ben Dichter seinem bramatischen Schaffen entfrembete.

Auch für seine Schwester Christophine wurde die Mittellosigkeit ber Eltern verhängnisvoll, insofern fie ihr Veranlasjung zu jenem Schritte gab, beffen Folgen zu ertragen fie lange Beit alle moralische Rraft aufbieten mußte. Gben jest, am 9. Juni (1786), hatte fie fich mit dem zwanzig Jahre altern, grämlichen Reinwald verheiratet, von welcher Verbindung ihr Bruber bekanntlich früher abgeraten hatte. Wie und wo ihre innere Tüchtigkeit Starkung fuchte für die Erfüllung bes einmal erwählten schweren Berufs, läßt fich aus nachstehenden Zeilen an Schiller erfeben; fie fchrieb von Meiningen aus, wo ber Bibliothetar Reinwald feinen Wohnfit hatte: "Meine Beschäftigung ift außer bem gewöhnlichen Sauslichen - Zeichnen und Lesen. Ich gehe fleißig mit in die Bibliothet und manchmal in die Rupferfammlung: an beiden Orten finde ich Gegenftande für mein Vergnügen. Die hiefige Rupfersammlung ift ausgesucht und aablreich, ich habe die Freiheit, fie nach meinem Gefallen gu besuchen und mir auch welches zum Kopieren zu wählen. Im ganzen habe ich für meinen Geist und für die Reigung zur Zeichenkunst mehr Nahrung als in meinem Vaterlande oder vielmehr auf der Solitüde. Du kennst die meist schlechte Gesellschaft, der dort nicht auszuweichen war (damit meint sie die Ossiziere des Husarenregiments, das auf die Solitüde gelegt worden — aus strategischen Gründen, wird man annehmen, das jedoch weniger, sondern — um für Sr. Durchlaucht Gewächshäuser den Dünger zu liesern). Ich such diese glückliche Stimmung durch die Gesellschaften, die ich hier wähle, zu behalten, und ich habe wirklich schon mehr Freunde hier gefunden, als ich erwartete, und die noch dabei Personen von erstem Range sind." Auf die Ersüllung ihres Wunsches, der Bruder möge sie in ihrer neuen Häuslichkeit besuchen, verzichtete sie, weil er "zu sehr an die große Welt gewöhnt sei".

Der neue Schwager Reinwald berichtete bald nachher die für Schiller ganz besonders interessante Neungteit, daß in Graubünden der berüchtigte Räuber Hannikel samt seiner Bande gesangen worden, welche sich der Herzog von Württemberg aus Chur habe zuliesern lassen, weil sie in seinem Lande delinquiert hätten; der Transport dieser Galgenschwengel sei ihm auf 1000 Gulden zu stehen gesommen. Der Bersasser der "Räuber" hatte also doch Recht behalten troß Wredow, Amstein und Sr. Ezzellenz v. Dalberg — es gab noch Räuber in der Welt und Graubünden war noch immer ein Zusluchtsort der Spizduben. Ob sich Serenissiuns bei der Gelegenheit wohl wieder seines ehemaligen Regiments-

dottors erinnerte?

Die Biographie barf sich an bieser Stelle jebenfalls bes Baters Sr. Durchlaucht erinnern, jenes Karl Alexander, ber als Kriegshelb bekannt ist. Karl Alexander, von Hause aus Protestant, war in den Schoß der katholischen Kirche zurückgekehrt, und diese Keligionsänderung soll durch außergewöhnliche Mittel bewerkstelligt worden sein; wenigstens erzählte man sich derartiges. Schiller hatte davon gehört; mag er es nun geglaubt haben oder nicht, genug, der Konsessiert wechsel dieses Prinzen in Berbindung mit der rätselhaften Persönlichteit Cagliostros, über dessen Wunderthaten Europa sich damals nicht genug verwundern konnte, wurden der Stoss eines Komans, welchen er unter dem Titel: "Der Geisterseher" zu bearbeiten begann. Das war sür die Leser der "Thalia" ein

andres, beffer mundendes Futter als die "Briefe Julius' an Raphael". Allein gerabe mas die Lefer an bem Werke reigte, verleidete dem Autor die Fortsetzung. Er wußte wahrscheinlich selbst nicht einmal recht, wo er damit hinauswollte, als er die Niederschrift bes "Beifterfehers" begann, und hatte fich viel bamit zu plagen, um im Berlaufe ber Arbeit bie ursprüngliche Mangelhaftigteit bes Planes ju berbeden und auszugleichen. Jeboch Die Dlübe lohnte, man bestaunte die fein berechnete, kunftreiche Anlage. Schiller führte biefe "Farce", wie er ben "Geifterfeber" nannte, burch viele Befte ber "Thalia", brach ihn im achten Befte (im Jahr 1789) ab und gab ibm in ber Buchausgabe einen notdurftigen Schluß. Er blieb taub gegen die häufig wiederholten Aufforderungen, das Bruchftud zu vollenden, weil es ihn ärgerte, daß das Bublitum mehr Intereffe am Stoffe und den Verwidelungen besfelben als an bem geiftigen Behalte nahm, ben ber Berfaffer dem Werte zu geben trachtete.

Ein andrer echter Sprößling des hypochondriegeplagten Jahres 1786 war "Der Menschenseind", ein Schauspiel, das ebenso nur Fragment blieb wie der "Geisterseher" und, nachdem es vier Jahre lang herumgetragen und mühsam bis zum Schlusse bes ersten Aktes fortgesührt war, den Lesern der "Thalia" in seiner unvollendeten Gestalt ausgetischt wurde. Der Gedanke an eine Ausarbeitung war damit "nach reisster kritischer überlegung und nach wiederholten, verunglückten Versuchen" endgültig ausgegeben. Für die tragische Behandlung sei diese Art Menschenhaß viel zu allgemein und philosophisch, schrieb Schiller damals an Körner, und der äußerst mühselige Kampf mit dem Stosse

werbe am Ende boch verunglücken.

So ungünstig und ben ganzen Gegenstand verwersend das spätere Urteil des Dichters lautete, so hoffnungsfroh hatte er anfänglich auf seinen Plan gesehen, mit solcher Begeisterung hatte er ihn entworsen und sogar benutt, um eine Berbindung mit Schröder in Hamburg anzuknüpsen, mit demselben Schröder, der — was der Dichter freilich nicht wußte — seine ganze Richtung verwarf. Im September 1786 schried er an ihn, der "Menschenseind" werde zu Ansang nächsten Jahres sertig. Ein neuer Charakter salle darin auf, den nur derzenige Künstler darstellen könne, welcher den Lear und den Hamlet in Deutschland geschaffen. Schröder sei dieser einzige Mann, alle Schillerschen "Ideale über die Kunst zu erfüllen". "Ich

habe" — fuhr der Text des Briefes fort — "bis jest Forderungen an die Schaubühne gemacht, die noch teins bon allen Theatern, die ich tenne, befriedigte. In Mannheim habe ich beinahe allen Enthusiasmus für bas Drama verloren. Jest fangt er wieber an, bei mir aufzuleben; aber mir graut bor ber ichrectlichen Mighandlung auf unfern Buhnen. Mit ungedulbiger Sehnfucht habe ich bisher nach berjenigen Buhne geschmachtet, wo ich meiner Bhantafie einige Rühnheiten erlauben darf und ben freien Flug meiner Empfindung nicht fo erstaunlich gehemmt sehen muß. Ich tenne nunmehr die Grenzen recht aut, welche bretterne Wände und alle notwendigen Umftande des Theatergefetes bem Dichter vorschreiben; aber es gibt engere Grengen, die fich der kleine Geift und der dürftige Runftler fest, das Genie bes großen Schauspielers und Denters aber überspringt. Bon biefen Grengen munichte ich freigesprochen zu werben, und barum ift der Gedanke mir fo willtommen, durch eine genauere Berbindung mit Ihnen ein Ideal zu realifieren, das ich ohne Sie gang berloren geben muß .... Dein ,Don Rarlog', ber ju Ende biefes Jahres fertig wirb, ift einer theatralifchen Aufführung fähig, und ich bin gegenwärtig schon beschäftigt, ihm diese Beftalt zu geben. Bed schreibt mir, daß die Fragmente Sie einigermaßen intereffieren - baraus erlaube ich mir zu schließen, baß bie Fortsetzung dieses Studes Ihnen vielleicht (von feiten ber Darftellung und bes theatralischen Interesses) noch willtommener fein werbe. Wenn Sie glauben, daß ,Don Rarlos' Ihrer Bühne anstehen konnte, fo bitte ich mir einige Rachricht beswegen aus."

Auf solche gute Aussichten hin zögerte Schröber nicht, Schiller nach Hamburg einzuladen, erhielt aber eine abschlägige Antwort auf dieses dem Dichter unerwünschte "Engagement", die durch verschiedenes motiviert wurde. Der zuletzt, wenn auch in verblümter Sprache, angeführte Grund bestand darin, daß der Dramatiter sich nicht dom Schauspieler bei der Ausarbeitung seiner Stücke beeinslussen alsen, daß er sich davor bewahren wolle, deren "Alassizität dem Glanze zu opfern". Die Hossinungen, welche der Verfasser Schrödern bezüglich der Lieserungszeit des "Don Karlos" gemacht, ließen sich nicht erfüllen, es kamen

absonderliche Berhinderungen.

Körners waren um bie Mitte Dezember (1786) nach Leipzig gereist und hatten Schiller und Huber in Dresden

jurudgelaffen. Den erftern genierte biefe Beranberung wie alle Beranberungen; es toftete ihm Mube, wieder in Thatigteit au tommen, er fand feine Existeng bochft profaifch und wußte nicht wohin mit ber Zeit, die ihm von Arbeiten frei blieb. Suber wurde ihm sogar bisweilen langweilig. Die Abende waren ihm erstaunlich zur Laft, benten mochte er nicht und schämte fich zu ichlafen. Run gar bie Weihnachtstage! Das buntle Gefühl, daß an biefen Tagen alles Feierabend machen folle, bag an biefem Fefte bas Bergnugen eine Art von Arbeit und Bestimmung fei, berfolgte ihn fogar am Schreibtifch, er mußte ausgeben; aber leer und unbefriedigt tam er jurud, und auch ber folgende Tag, bon welchem Befferes erhofft wurde, forberte ben "Rarlos" nur wenig, bis au ber letten Saene bes Marquis mit ber Ronigin war das Drama am 30. Dezember vorgeschritten. "Best fängt es an, febr intereffant zu werden; aber ich zweifle, ob meine Ausarbeitung nicht unter, tief unter meinem Ibeale und bem Interesse ber Situation bleiben wird. Roch habe ich keinen Bulsichlag diefer Empfindungen, von denen ich eigentlich bei biefer Arbeit burchbrungen fein follte. Ich habe teine Zeit, fie abzuwarten, wiffentlich muß ich mich übereilen." So schrieb er an Rorner. Die Bulsichlage biefer Empfindungen ließen fich hinter dem Whisttische bei Frau Sophie Albrecht, die er abends öfters besuchte, nicht herbeiführen. Das langft verschworne Rartenfpiel, wofür Schiller jegliche Neigung verloren zu haben glaubte, und das ihn boch wieder lockte, war nicht die einzige ber ber poetischen Produktion feindlichen Gewalten.

Die von Christophinen für so groß gehaltene Dresdener Welt enthielt eine geistige Aleinigkeit, welche dem Dichter "den Kopf recht warm machte" und ihn den Ausspruch thun ließ: "Wir sind allzumal arme Sünder, und Sie werden ja auch wohl in die Zeit zurückenken, wo Sie von ein paar Augen aus dem Konzept gebracht wurden". Diese geisstige Aleinigkeit, dagegen ein Wesen von großer körperlicher Schönheit war in den Abendgesellschaften der Frau Albrecht zu sinden, Fräulein Henriette v. Arnim<sup>1</sup>, die Tochter eines Ossigiers. Der Bater lebte nicht mehr, ihre Mutter, die als ein intriganter Charakter geschildert wird, war Gouvernante der Hosbamen in Dresden. Trop der

<sup>1</sup> Schiller foll fie nach einem anbern Berichte auf einem Mastenball gegen Enbe Januar 1787 tennen gelernt haben.

Schiller, Biographie.

Stellung, welche die Frau einnahm, follen ihre Bermögensberbaltniffe ungunftig gewesen fein. Schiller verliebte fich fterblich in Benrietten. Das Dabchen bejag bereits einen Erfahrungsichat, ben ihre Rotetterie ihr eingetragen; fie hatte bas erfte, von beiben Seiten aus Gitelkeit angeknüpfte Berhältnis hinter fich. Ihre Runeigung au Schiller icheint übrigens eine mahrhafte gewesen au fein, und die Mutter gestattete, daß der feurige Liebhaber Benrietten ju Saufe besuchte; nur ftellte fie eine Bebingung: wenn er an einem gewiffen Tenfter Licht feben werbe, burfe er nicht ins haus kommen, weil die Tochter alsbann in Familiengesellschaft fei. Der Berliebte fügte fich in bas sonberbare Berlangen, er fügte fich, barf man ber Legende glauben, fogar in bie Forberung, die Auserwählte von Zeit zu Zeit mit Geschenten in flingender Münge zu erfreuen, und - blieb nach wie bor bon ben schönen Augen seiner Angebeteten bezaubert. Seine Bergensrube war geftort. Rorner fab ein, daß bei ben egoiftischen und berechnenden Absichten ber Frau b. Arnim ein bauernbes Glud nicht au erhoffen war und jest ein Ende gemacht werben muffe, wenn nicht ein boferes fich fpater von felbft einftellen folle. Er brang ernstlich auf Trennung von der Dame und einstweilige Entfernung aus Dresben. Als huber am 17. April (1787) abends in die gemeinschaftliche Wohnung tam, fand er bas Reft leer, Schiller war, angeblich fur einige Tage, nach bem nicht allzu fern gelegenen Tharandt gegangen. Die "einigen Tage" dehnten fich zu Wochen aus.

Den exilierten Dichter hielt eine elende Aprilwitterung zu Tharandt in seinen vier Wänden sest, Schnee und Hagel warfen ihm saft die Thüren und Fenster ein; aus Desperation sing er an, Bier zu trinken, durch das Biertrinken verdarb er sich die Berdauung, und da er in dem Morast der Straße unmöglich spazieren gehen konnte, sprang er "Notion halber im Zimmer herum"; infolgedessen zitterte das Haus, und der erschreckte Wirt kam eilends gelausen, zu fragen, was sein Gast besehle. — Er las Klingers "Theater" in den ersten Tagen dieser "reizenden Landpartie". Um halb 6, auch um 5 Uhr des Morgens stand er schon auf, weil er nicht schlafen konnte; zu arbeiten vermochte er nicht vor 8 Uhr und hatte außerdem des Tages ein halb Duzend sürchterlich leere Stunden, wo er hätte melancholisch werden müssen, wenn er sie nicht hätte verlesen können. Für diese Stunden schläcken ihm die Freunde die "Liaisons dangereuses" (vielleicht als Anspielung)

und - ben "Werther". Die erftern gefielen ihm febr bes feinen und lebhaften Wiges, ber nachläffig fconen und geiftvollen Schreibart wegen, von bem "Werther" behauptete er noch teinen Gebrauch machen zu konnen. Dagegen "entzückte ihn" Boltaires "Rarl XII." Er arbeitete auch, "wie? barauf tommt's nicht an". Es war mehr Ordnen von Bruchftuden und überfegen ber (letten in) Brofa (gefdriebenen Szenen bes "Don Rarlos") in Jamben. Briefe trafen ein von Dalberg, welcher ben "Rarlos" für bas Mannheimer Theater jur Aufführung annahm, und von Frau v. Kalb, die einige Monate in Weimar zubringen zu wollen erflärte. Dann aber tamen auch Briefe von Benrietten, und Schiller war eifrig in Beantwortung berfelben; bas Liebesfeuer fladerte noch munter, tropbem ber Diplomat huber bas Geheimnis ber Lichterscheinung an bem Arnimschen Tenfter glucklich ausgeschnüffelt hatte. An folchen Abenden verbat man fich allbort ben Besuch Schillers, weil die junge Dame zu der Reit andern Liebhabern Audienz erteilte!

Als henriette in Begleitung ihrer Mutter felbst in Tharandt erschien, näherte fich das Berhaltnis einer Krifis. Schiller hatte viel von Frau v. Kalb erzählt, verlangte die Briefe zu lefen, welche Henriette in ihrem frühern Liebesroman erhalten. Da trat plöglich der dicke Graf Waldstein-Dur, der auch um die Bunft ber Schönen warb, auf und schnitt burch seine Gegenwart bas Gespräch ab. Als Fortsetzung besselben schrieb henriette (am 28. April) an Schiller: "Wenn ich mich für ben beutigen Lag recht gut stimmen will, so muß ich gleich am frühen Mor= gen an Sie fchreiben und Ihnen fagen, daß ich immer und unaufhorlich an Sie benke und mich nur mit Ihnen beschäftige. ... Sie haben alle meine gefaßten Borfage vernichtet. Denn ich hatte mir feft vorgenommen, nie wieder ju lieben, nie wieder ju glauben, daß man mich liebe. Ich wollte leichtfinnig wie die mehr= ften Mannspersonen werden und mich bor allem, was meine Empfindung erregen konnte, huten und doch ein Beer bon Berehrern um mich versammelt halten, wollte einen jeden anhören, aber teinem mehr etwas glauben... Kaum als ich Sie zweimal gesprochen hatte, so fand ich gar bald, daß ich mich in meiner Rechnung, mein Berg bor aller Liebe zu bewahren, geirrt hatte .... Sie verlangen, daß ich Ihnen Briefe zeigen foll; ich habe bie wenigsten von denen, die ich bekommen, und die mir wichtig ma= ren, aufgehoben. Die meiften find bem Feuer geopfert worben,

um mir alle Erinnerung zu ersparen, und bie übrigen find nicht ber Mühe wert, daß man fie lieft, denn Sie wurden große Erbärmlichkeiten barin finden und es auch manchem von den fchonen Briefen gleich beim erften Blid anfeben, bak er aus einem alten Roman abgeschrieben ift." Diefer Brief verfehlte bie Wirtung nicht, nur war fie die entgegengesetzte von der, welche die Schreiberin beabsichtigen mochte. Das icone Gebicht Schillers bom 2. Mai (1787): "An Benriette b. Arnim", gab bie Antwort, gab der Liebe den Abschied und feste die Freundschaft an deren Stelle. Eine Profaepiftel, welche feitens des Frauleins am 5. Mai beantwortet wurde. löfte das Liebesverhaltnis vollkommen. Schiller und henriette existierten fortan nur noch als Freund und Freundin nebeneinander und wechselten als solche auch noch fernerhin Briefe. Er freute fich ftets (wie Frau b. Wolzogen berichtet), daß fie in späterer Zeit gludlich wurde. Diefes Glud war jedoch nur ein fehr mäßiges: Fraulein b. Arnim heiratete zuerft einen Grafen b. Runheim, nach deffen Tob einen Onkel ihres erften Satten, einen alten Mann, gleichfalls Grafen v. Runbeim, mit bem fie in teineswegs gludlicher Che auf bem Sute Kloschenen bei Friedland in Preußen lebte. Gelobt wurde an ihr, daß fie fich gegen ihre Leute fehr gutmutig erwies. Das Bermogen tam erft burch hochariftofratische Lebensansprüche. bann durch den Krieg völlig herunter. Sie wohnte zulett, nachbem fie noch eine Rolle im Konigsberger Muderprozeg gespielt. au Dregben in beschränkten Berhaltniffen und ftarb 1847.

Bon der ersten Bertrauten dieser ungläcklichen Liaison Schillers, von Frau Dr. Albrecht, kann der Bericht hier ebenfalls Abschied nehmen, sie spielte von da ab nicht mehr wirksam hinein in das Leben des Dichters. Auf ihrer eignen Lebensbahn hatte sie noch manche böse Stunde zu siberwinden. Im Jahre 1788 wollte sie sich von ihrem Gatten scheen lassen, um eine andre See einzugehen; da die Berwandten ihres neuen Liebhabers sich der Berbindung sedoch energisch widersetzten, also von der Heirat abgesehen werden mußte, unterblieb auch damals die Scheidung. Acht Jahre später (1796) fand die Chetrennung wirklich statt, und die Frau, die in ihren Gedichten so ost den Tod angerusen, die sich so sehr nach ihm gesehnt, starb erst 1840, nachdem schon 1814 der Typhus ihren ehemaligen Gatten, Dr. Albrecht, in Hamburg hingerafft hatte.

Run das Gerz und somit auch ber Geist neue Freiheit gewonnen, konnte die Dichtung bes "Don Karlos" wieder ihren Fortgang nehmen; er wurde auch wirklich in den nächsten Wochen sertig und erschien bald darauf als Buch im Verlage von Göschen. Im Juni ging eine Kopie an Schröder in Hamburg ab, der am 29. August dort das Stück mit rauschendem Beisall aufführte und auf lautes Begehren gleich am folgenden Tage wiederholte. Die Elisabeth der Frau Schröder, Zuccarinis Posa konnten für vollkommen gelten, alles übertraf Schröder als Philipp.

Auch Dalberg hatte, wie fcon bemerkt wurde, das neueste Wert feines ehemaligen Theaterdichters für die Aufführung angenommen und bermutlich um biefelbe Beit wie Schröber eine Abschrift erhalten; aber er beeilte fich nicht mit ber Aufführung und - nicht mit der Bezahlung, ein bei Schillers andauernder fibler Lage fo wichtiger wie unangenehmer Puntt. 6. April bes nächsten Jahres (1788) ging bas Stild in Mannheim über die Buhne. "Die Aufführung befriedigte die Erwartung nicht gang, die es rege gemacht." Natürlich! Es ware aber auch ein Wunder gewesen, wenn ein Schilleriches Stud in Mannheim Erfolg gehabt hatte. Herr v. Dalberg war ein wohlwollenber Mann und that für Schiller, was er tonnte; fo feste er fich auch jest hin und fagte bem Dichter in einem langen Briefe aufs haar, warum fein neues Wert eigentlich fürs Theater und auch wohl sonft nichts tauge. Aus bem Tagebuch ber Mannheimer Schaublihne tann man ungefähr feben, wie die gebeimratliche Rritit ausfiel. Danach war "ber Blan nicht gut, ju gedehnt, bas Intereffe ju fehr geteilt zc., Don Rarlos nicht gang richtig geschildert, benn in ber erften Szene mit bem Beichtvater gebe er fich ju fehr bloß. Elifabeth, bies Mufter ber Weiber, werbe am Schluffe ihrer Szene mit Pofa ein zweibeutiges Weib zc." Das Mannheimer Rationaltheaterpubli= tum war felbstredend auch der Meinung Gr. Erzelleng; ba es bis über 1/29 Uhr zu verweilen fich genötigt fah, fo "verlor fich endlich die Teilnahme, und Unluft trat an ihre Stelle". Wie bie eben geruhmte Teilnahme beschaffen war, ergibt sich aus ber Bemerkung bes Theater-Tagebuchs, baß "bas Getöfe manchmal au ftart gewesen und burch ungeitiges Gelächter verftartt worden, welche Umftande bem achtfameren Buschauer mehrere gute Stellen raubten, die jur Aufhellung ber Gefchichte beitragen follten". So führte fich das Mannheimer Theaterpublitum in der ersten Aufführung von Schillers "Don Karlos" auf, während Iffland ben Ronig Philipp, Bed ben Rarlos und Boet ben Bofa

spielte! Die Mimen eines Tingeltangel werben heute fast mit

mehr Achtung behandelt.

Der bose Schiller war nun für die wohlwollenden Zurecht= weisungen der Erzellenz gar nicht so bankbar, wie lettere es erwartete. Er fchrieb an Schwan: "berr v. Dalberg hatte fich bie Mühe sparen können, mir fein Exerzitium von Kritik aufzusagen, warum bas Stud bie erwartete Wirtung nicht that. Warum es biefe Wirtung nicht thun tonnte, wußte ich, ebe er ben "Rarlog' ju Geficht bekam. ... Inbes wenn mein ,Rarlog' auch ein noch fo verfehltes Theaterstück ift, fo halte ich boch dafür, bag unfer Bublitum ihn noch gehnmal wird aufführen feben konnen, ehe es das Gute begriffen und ausgeschöpft hat, was feine Fehler aufwägen foll. Ich glaube, erft alsbann, wenn man bas Gute eines Dinges eingesehen hat, ift man berechtigt, das Urteil über bas Schlimme zu sprechen. Ober glauben Sie nicht auch? Inbeffen bore ich, daß die zweite Borftellung beffer ausgefallen fei als die erste. Entweder tommt bas von den Beranderungen ber. bie Dalberg in dem Stude gemacht hat - ober es tommt baber, baß bas Bublitum beim zweitenmal Dinge verfteben lernte, Die es bei ber erften Vorftellung - nicht berftand."

Schröder und den hamburgern brauchte ber Dichter eine folche Strafpredigt nicht zu halten. Sobald ber erftere (im Juni 1787) ben "Don Karlos" empfangen, fandte er 21 Louisbor als honorar; fie tamen wie gerufen, benn nie waren die Mittel nötiger gewesen als jest. "Eine philosophische Sppochondrie" gehrte an Schillers Seele, alle ihre Blüten brobten abzufallen. und er fürchtete für die Kräfte feines Geiftes. Run, nachdem er fich in den Stand gefett fah, feinem Belieben nach eine Reife ju unternehmen, wurde ihm leichter. Die Stimmung befferte fich ausehends, er schrieb sogar jum Gaudium ber "Körnerschen" bie spaßhafte Szene "Körners Vormittag", welche ben luftig= berben Ton der muntern Gesellschaft vortrefflich wiedergibt. Da ift nichts von Beziertheit, nichts von gemachter Gefühlsbufelei: gefund an Rörper und Beift, nannte man die Dinge beim rechten Namen und konnte, wenn es nicht anders ging, auch einmal grob werden. Es ließ fich ficherlich gut leben in folder Umgebung. aber die Motive, welche Schiller veranlagten, jest, nach faft aweijahriger Anwesenheit in Dresben, Schritte zur Anderung feiner Lage zu thun, waren triftiger Art. Schröbers Ginlabuna. nach hamburg zu tommen, hatte nun mehr Verlodendes für ihn als vor einem halben Jahre und er versprach ernstlich, um die Leipziger Michaelismesse, vielleicht noch früher, hinzukommen,

erft muffe er jeboch nach Weimar geben.

Es war borber zu prufen, inwieweit die auf die kleine 31m= ftabt gesetzten hoffnungen fich erfüllen wurden; fie waren jedenfalls fehr unbestimmt. Wenn ber Rat fich feinem Bergog wieber einmal gezeigt, wenn er die "weimarischen Riesen" besucht und fein "Don Karlos" ihn als zu ihnen gehörig legitimiert hatte, fo mußte boch irgend etwas für bas Leben Brauchbares fich Alles biefes überragte ein andrer Umftand: Frau b. Ralb war in Weimar, und fie konnte Schiller mehr fein als Minna und Dora. Warum hatte fie ihm nicht alles fein können! Der Gebante erfüllte ihn, jog ihn ftarter nach Rarl Augufts Refibeng als bie andern Erwägungen. Das Gewaltsame, mit ben gesellschaftlichen Gewohnheiten Rollidierende, welches biefem Brojekte anhaftete, wurde von Körner nicht überfehen, ob gemißbilligt? Jebenfalls waren bie Dresbener Freunde bereit, Schiller auch in Begleitung Charlottens mit alter Liebe aufzunehmen, jobalb biefer mit ihr heimtehren werbe. Dresben follte vorläufig fein Beim bleiben und die Weimarer Exturfion nur turze Wochen mahren, fo war es verabrebet; Körner aber, welcher der Sache boch wohl nicht so gang traute, gab bem Sphochondristen noch ein reelles Beiratsplanchen als Palliativ auf ben allerschlimmften Fall mit.

Wenn auch diesmal ber Ibealist noch manche "Berge für Treppen nahm", er war gegen bie Launen und Sprlinge bes Begafus boch mißtrauisch, er war gerabezu kleinmutig geworben, und die letten Jahre hatten burch bittere Erfahrungen ben Jugendmut so weit gebämpft, daß fich der Blick öfter als früher bem irbischen Pfabe juwandte, die Sumpfe zu vermeiben. Das Bemeine bes Tagesbedürfniffes begann den Dichter festzuhalten, er mußte die hoffnung aufgeben und hatte fie aufgegeben, die beften Augenblide feiner geiftigen ju Ernährern feiner irbifchen Exifteng machen gu tonnen; er fühlte, daß jeder Augenblic außgenutt werben muffe, bag er nicht mehr als Dichter ftolg auf ben Bohen ber Menscheit wandeln durfe, was er ja in der "Thalia" noch immer halb und halb versucht hatte, bag er in ber Sadgaffe brin fag, als Schriftfteller bem Broterwerb nachaugeben. Er wehrte fich wie ein Beld gegen biefes Miggeschick, er opferte feine Runft; aber er erniedrigte fie nicht jum Sandwert er wurde Historiker, dann Philosoph. Ein harter Kampf mit den Berhältnissen, nicht arm an Siegen! Nur kann sich leider die Nachwelt ihrer nicht recht erfreuen, denn auf beiden Gebieten, dem der Historie und der Philosophie, war Schiller zu übertressen, und seine dortigen Thaten kosteten ihn und uns aröfiere,

bie er hatte leiften konnen.

Auf beiden Gebieten hatte er fich schon versucht, als er fich zur Abreife nach Weimar entschloß. Gin ber in Frankreich publizierten Sammlung von Berschwörungen abnliches Unternehmen schien auch für ben beutschen Buchhandel ein vorteilhaftes, und es fand fich bald ein Verleger, Crufius in Leipzig, ber es magen wollte, obaleich fich Boiden nichts babon beribrach. "Geschichte ber mertwürdigften Rebellionen und Verschwörungen" follte ber Titel bes Sammelwerkes fein, huber hatte fich schon im Jahre vorher (1786) baran gegeben, aus ber "Histoire des conjurations" ben "Rienzi" und die "Verschwörung bes Marquis v. Bedemar" (welch lettere Arbeit lange Zeit für eine Schillersche übersetzung bes "St. Real" galt) zu verdeutschen; Schillers Schwager Reinwald übernahm bafür die "Berichwörung der Bazzi", und Schiller felbft wollte ben "Abfall ber Riederlande bon ber fpanischen Regierung" beifteuern. Er war an dem Werte schon in Dresben thatig gewesen und nahm biese Anfange mit auf bie Reife. Mit groken bichterischen Soffnungen war er nach Dresden getommen, mit profaifchen, in jeder Hinficht profaifchen ging er von bort weg, und fein Mantelfact, ber bisher immer gewöhnt war, eine halbfertige Poefie por ben Fährniffen ber Reise zu beschützen, der in diesem Buntte sogar verwöhnt mar, benn bei jeder folgenden Reise war ihm ein bedeutenderes Wert anvertraut worden, diefer Mantelfack verwunderte fich nicht wenig, als ihm fein herr biesmal einige Bogen Profa, trodne Brofa übergab, und fein herr that ihm leib. Schiller batte fich vielleicht felbst leib gethan, als er bamals in ben Bostwagen ftieg, wenn nicht die Gebanken an Karl August. Goethe. Wieland, Herber, an Charlotte ihn aufrecht erhielten. Roch einmal reichte er ben Freunden die Sand - auf balbiges Wiederfeben! Aber alles tam anders.

## 3. Weimar.

chiller reiste nach Leipzig und weiter. Am Posthause zu Raumburg herrschte noch einige Aufregung, als er dort eintras; turz vorher hatte ein hoher herr die Pserbe gewechselt, um weiter zu fahren; nach Potsdam, erzählte man sich. Dieser hohe Reisende war der herzog von Weimar, Karl August, der seinen Kat um eine Stunde versehlte; wann

er gurudtehren werbe, wußte niemand.

Am Abend des 22. Juli (1787) traf Schiller in Weimar ein, unerkannt und unbekannt; niemand beachtete den Fremben, niemand ahnte, was er ber Stadt und was die Stadt ihm werben follte. Die Aussichten für seinen eigentlichen Reisezweck maren nicht gunftig, Weimars hauptgenien fehlten, Goethe weilte in Italien. Nur eine Seele erwartete ben einsamen Dichter, hatte ihn schon lange mit Sehnsucht erwartet, Frau v. Kalb. Balb nach feiner Antunft ging er ju ibr; die Spuren bon Rranklichkeit lagen noch auf ihren Bugen, die Aufregung bes Wiedersebens vermochte fie nicht gang zu verwischen. Die erften Momente ber Begegnung hatten etwas Gepreftes, Betaubenbes; balb fand Schiller fich jedoch wieder heimisch, jeder abgeriffene Faden feines frühern Umganges mit Charlotten knüpfte fich wieber an. Den folgenden Tag (Sonntag) verbrachte er gang in ihrer Gefellschaft und machte bei ihr fchon gleich bie Betanntschaft bes Brafen Solms und ber Frau b. Imhof, ber Schwefter bon Goethes Freundin, Frau v. Stein. Am Montag befuchte er Wieland, ju welchem er burch ein Gebrange fleiner und immer Heinerer Kreaturen von lieben Rinderchen gelangte. Schon bas erfte Busammentreffen war wie "eine vorausgesette Befanntschaft". Ein Augenblick machte alles. "Wir wollen langfam anfangen", fagte ber überfeger bes "Lucian", "wir wollen uns Reit

nehmen, einander etwas zu werden." Er betrachtete zu Schillers Freude das Berhältnis nicht als eine vorübergehende Begegnung, sondern als ein solches, das für die Zukunft fortdauern

und reifen follte.

Nächsten Tages ging Schiller zu Berber, "ber Goethe mit Leidenschaft, mit einer Art von Bergötterung liebte, der den Bergog von Württemberg mit Tyrannenhaß haßte", der erstaunlich höflich gegen feinen Befuch war und von feinen Werten noch nichts gelefen batte. Der Freitag brachte eine wahrscheinlich burch Wieland herbeigeführte Ginladung ber Bergogin Amalia nach dem nahegelegenen Schlößchen zu Tiefurt. Wieland bealeitete den Geladenen babin. In einer fleinen halben Biertelftunde war die gange Bekanntichaft in Ordnung; Die Bergogin sprach wenig, boch "hatte fie bas Gute, teine Steifigteit bes Zeremoniells zu verlangen". Schon begann Schiller fich au fühlen. "Charlottens Idee von mir hat mir Zuverficht gegeben, und bie nabere Bekanntichaft mit biefen weimarischen Riefen — ich gestehe dies — hat meine Meinung von mir felbst verbeffert", schrieb er nach Dresben. "Das Resultat aller meiner hiefigen Erfahrungen ift, daß ich meine Armut erkenne, aber meinen Geift höher anschlage, als bisher geschehen war. Mangel, ben ich im Bergleich mit andern in mir fühle. tann ich durch Meiß und Applitation begegnen, und dann werde ich bas gludliche Selbstgefühl meines Wefens rein und vollständig haben. Dich felbst zu würdigen, habe ich ben Gindruck muffen tennen lernen, ben mein Benius auf ben Beift mehrerer entschieden großer Menschen macht. Da ich diesen nun tenne und ben Bereinigungsbunkt ihrer verschiedenen Meinungen von mir ausfindig gemacht habe, fo fehlt meinem Urteile von mir felbft nichts mehr. Um nun zu werben, was ich foll und tann, werbe ich beffer bon mir benten lernen und aufhören, mich in meiner eignen Borftellungsart zu erniedrigen. 3ch habe viel Arbeit por mir, um ju meinem Ziele ju gelangen, aber ich scheue fie nicht mehr. Dich babin ju führen, foll tein Weg zu außerorbentlich, ju feltfam für mich fein. Es ware unbegreiflich. lächerlich, aus einer feigen Furcht vor dem Unmöglichen und einer verzagten Unentschloffenheit fich um ben bochften Genuk eines bentenben Beiftes, Große, Bervorragung, Ginfluß auf bie Welt und Unfterblichkeit bes Ramens zu bringen. In welcher armseligen Proportion steben die Befriedigungen irgend einer

kleinen Begierde oder Leidenschaft gegen dieses richtig eingesehne und erreichdare Ziel? Das gestehe ich, daß ich in dieser Idee so besessig, so vollständig durch meinen Berstand überzeugt din, daß ich mit Gelassenheit mein Leben an ihre Aussührung zu sehen bereit wäre und alles, was mir nur so lieb oder weniger teuer als mein Leben ist. Dies ist nicht erst seitern oder heut' in mir entstanden. Jahre schon hab' ich mich mit diesem Gedanken getragen, nur die richtigere Schähung meiner selbst, wozu ich jeht erst gelangt din, hatte noch gesehlt, ihm Sanktion zu geben."

Diefe Empfindungen wurden zwar einige Wochen fpater erft niedergeschrieben, aber Schiller hatte fie schon jest, und fie zeigen, daß er an bem Programm, welches er als Jungling aufgestellt, festzuhalten burchaus gewillt mar. Das Entgegentommen der weimarischen höchsten Gesellschaftetreise erleichterte ihm folche Absichten, indem es ihn ficher machte und ihm beffere Aussichten für die Zukunft zu begen nicht verwehrte. Die Berwain wiederholte ihre Einladung und ließ fie fogar an ihn und Frau b. Ralb zufammen ergeben. Balb machte er die Bekanntschaft ber berühmten Sangerin und Schauspielerin Rorona Schröter, Knebels und bes erfinderischen Bertuch. Auch empfing er die Vifite des Geheimrats Boigt, die zwar nur eine Biertelftunde bauern follte, fich aber gur zweiftundigen Unterhaltung ausbehnte, nach beren Schluß die beiden "warm und vergnügt auseinander gingen". Schiller empfand, daß er anzog, aber er felbst attachierte sich, wie früher schon, sehr belikat, es war ihm keineswegs jeder recht, und er rümpfte aus Ungewohnt= heit der Lage fiber manches die Rafe. Bei Charlotte v. Kalb lernte er ben Affiftengrat Schmidt tennen, ben Bater berjenigen jungen Dame, auf welche Rorner ibn bingewiefen. Der Freund hatte damit keinen glücklichen Griff gethan und mußte balb hören: "Die fo berühmte Damfell foll ein rebfeliges, affektiertes und taltes Gefcopf fein, also aus der Partie wird nichts, schlagt mir eine beffere bor". Der Bater murde als ein wohlwiffender, gezierter und dabei boch altfrantischer Batron in Geschmad und Arteil bezeichnet. Bald banach hieß es: "Eure Mile. Schmidt habe ich bor gehn ober zwölf Tagen bei einem Konzerte kennen lernen. Es ist eine kostbare (gezierte) Demoiselle, gegen die ich nie etwas fühlen konnte. Ihre Schonheit besteht in einem ungemein weißen und feinen Teint und fiberaus ichonen licht= blonden haaren; aber ihre Buge taugen wenig und wurden ohne biefe Gefichtsfarbe und haare schwerlich bemerkt werden. Gegen mich war fie fehr artig und aufmerksam; überhaupt mag fie es wohl leiden konnen, bewundert zu werben. Man halt fie bier für eine gute Partie, aber ihre Gefühle ber Liebe fteben unter bem eifernen Bepter ber Bernunft. Man will behaupten, baß fie ben Dreißigen nahe mare." Seche Wochen fpater mar er bekannter mit ihr und verschmähte ihren Umgang schon weniger. In einer Mittwochsgesellschaft, zu welcher fich seit 1. Ottober bas bürgerliche Element unter Ausschluft bes Abels zusammengethan, und ber auch Schiller beigetreten mar, hatte er eine Whistbartie arrangiert, bestehend aus den Fräulein Schmidt und Schröter, bem Rammerrat Riedel und bem hofmebitus Sufeland. Während best gemeinschaftlichen Rachteffens, womit ein folder Rlubabend ju fcliegen pflegte, fag er zwifden ber Schröter und ber Schmidt und fand, bag man fich juft auf fo viel Zeit recht angenehm dabei haben tonne, boch fcwerlich länger. Er schentte ber Dame bann auch einen "Don Rarlos" mit einer galanten Widmung. Drei Bierteljahre weiter, nachbem Körner Schiller wieder an fie und bas Projekt erinnert hatte, tauchte die Dame nochmals in einem Briefe auf: es biek bort: "Was Du mir einmal von der Schmidt geschrieben, mag Dir ber himmel vergeben. Das Mabchen felbft murbe mir auch ohne ihr Gelb gerade nicht miffallen; in Weimar hat fie mir immer am besten unter allen gefallen, und es ging mir nicht allein fo. Aber an fie zu benten, ift teine Möglichkeit, weil Bater und Mutter und Tochter auf's Gelb vorzüglich feben. Die Tochter awar, die Eitelkeit hat, wurde nicht ungeneigt fein, wenn fich noch etwas andres mit bem Gelb verbinden ließe; ich glaube auch. daß fie mir Bermogen und Rang berglich wünschen würbe, um Ansprüche an fie machen ju konnen! Aber die Glaftigität hat ihr Charafter nicht, nach ihrem Geschmad sich zu bestimmen. Und bann fragt fich's fehr, ob fie als Frau das für mich bliebe, mas fie mir jest noch zu fein scheint." Die Berhaltniffe hatten bie Berwirklichung des Körnerschen Blanes nicht zugelaffen, wie bie ausgehobenen Briefftellen, welche bem dronologischen Sange ber Erzählung vorgegriffen haben, barthun. Mag biefe fich nun ber erften weimarischen Zeit wieder zuwenden.

Wieland, ber den Neuangekommenen so warm empfangen, ließ plötzlich eine Erkaltung des Berhältniffes eintreten; er hatte Schiller versprochen, den "Don Karlos" mit ihm zu lesen und ihm - recht väterlich - "im Detail feine Meinung bavon zu fagen". Der jungere Dichter, welcher boch von folcher Kritit nur fehr geringen Rugen für feine eigne Thatigteit erhoffen tonnte, follte barin ein Zeichen besondern Intereffes feben. Diejes Zeichen blieb jedoch aus. Gotter aus Gotha war angetommen, ber Mann mit "bem zerriffenen Charafter, ber viele, aber frangofische Bilbung, viel Geift und Wit, aber babei eine Muchternheit befaß, die Schiller abschreckte". Diefer in Weimar febr anerkannte Gotter, ber am "Don Rarlos" fo viel auszusegen fand, las das Drama ber Herzogin Amalia zu Tiefurt in einer Befellschaft bor, ber auch Wieland anwohnte. Wie Schiller am andern Tage erfuhr — Gotter war fich wichtig genug, um hochftfelbst den Dichter mundlich und ausführlich darüber zu belehren - , hatte ,,nur die erfte Salfte von ber Pojajchen Geschichte Wirtung gethan, die andre keine ober eine widrige. Gotter behauptete mit Gifer, daß biefe zweite Salfte und die Aufobferuna bes Marquis durch Dunkelheit ber Exposition, durch Unwahrscheinlichkeit von seiten bes Königs, durch das geschwächte Intereffe am Rarlos und bergleichen gang verloren ginge. Man fand biefes Menschen (Bosa) Rühnheit in ber Natur nicht gegrundet, und also war alles, was dieser vermeinte Fehler hervorbrachte, mit bem Fehler zugleich verbammt." Rurg, im bochfürftlichen Kreife war über "Don Karlos" ber Stab gebrochen, Sotter hatte es beforat, Wieland fcolof fich dem verehrten Borredner an, bermied langere Zeit, Schiller zu feben, und reifte fogar auf einige Wochen nach Gifenach, ohne fich von ihm zu verabicieden. Berber bagegen erklärte fich laut für ben geschmähten Dichter und nahm an ber Tafel ber Bergogin feine Partei. Er versicherte Frau v. Kalb, daß Schiller ihn fehr interessiere, und bat fie um feine Schriften. Leiber verfiel er balb nachher in eine heftige Krankheit, und für Schiller war nun Weimar wenig, wie er felbst eingestand; ba führte ihn sein guter Benius — an die Arbeit; er ftubierte Loce und schrieb an ber "Nieberländischen Rebellion". Sang voll von feiner Materie, schaffte er mit Luft. Das Wert follte fein Debitt in ber Geschichte werben, und bie Hoffnung, etwas recht Lesbares zu ftande zu bringen, regte andre hoffnungen an. In diesem Sinne schrieb er am 18. August, am folgenden Tage hatte er Weimar plöglich fatt und reifte in Gefellichaft der Tochter Wielands, Frau Sophie Reinhold, und

ber Frau v. Kalb nach Jena, lettere kehrte abends nach ber Resibenz zurück. Den überbruß an Weimar motivierte er damit, daß ihn sein dortiger Ausenthalt zu viel an Zeit, Geld und Zwang koste, und daß der Borteil, den er davon ziehe, zu unbeträchtlich sei. Wenn er nur müßig gehen und genießen wollte, hätte ihm Weimar gesallen können. Jena kam ihm größer und ansehnlicher vor, längere Gassen und höhere Häuser "erinnerten

einen, daß man boch wenigstens in einer Stadt fei".

Schiller ftieg in Jena bei Professor Reinhold ab. Diefer, Wielands Schwiegersohn, war früher tatholisch und fogar Novize bes Jefuitenordens gewefen. Ginesteils die Aufbebung bes Orbens, bann bie Reigung ju einem Mabeben machten ibn bem geiftlichen Stande abwendig, nachher fcwur er feinen Glauben ab und wandte fich dem Studium der Kantichen Bhilosophie au, die er jest in Jena lehrte. Aus dem ehemaligen Jesuitennovigen mar ein fo begeisterter Berehrer Rants geworden, daß er die Behauptung aussprach, "der Königsberger Phi= Losoph werbe nach hundert Jahren die Reputation von Jesus Chriffus haben". Da er übrigens mit Berftand und nicht mit Schwärmerei von dieser Philosophie sprach, hatte er an Schiller einen aufmerksamen Bubbrer, ben er fehr balb bagu bermochte, mit der Letture ber Kantichen fleinen Auffage in der "Berliner Monatsschrift" zu beginnen. Der plötzlich gewonnene Profelyt fühlte fich von ben barin niedergelegten Ibeen über eine allgemeine Geschichte außerordentlich befriedigt. "Daß ich Rant noch lesen und vielleicht ftudieren werde, scheint mir ziemlich außgemacht." Mit diefem Eingeständniffe gab Schiller bem Dresbener Freunde, "ber ihm immer vergebens von Rant vorgebredigt hatte", feine geringe Genuathuuna.

Außer Reinhold lernte er in Jena den Professor der Philosophie, Schüh, ferner den Theologen Döderlein und den Geheimen Kirchenrat Griesbach kennen, dann den Juristen Gottlieb Huseland, damals Privatdozent an der Universität, der mit Schüh zusammen die Redaktion der "Allgemeinen Litteraturzeitung" besorgte. In solcher Gesellschaft vergingen dem Dichter sechs Tage sehr angenehm, und "noch nie war es ihm in einem fremden Orte so behaglich geworden." "Ganz glücklich" — fuhr er in seinem Berichte fort — "kann ich nirgends und nie sein, weil ich nirgends die Zukunst über der Gegenwart vergessen kann. Ich war sechs Tage müßig in Zena. Schon allein das

mußte mir die reine Freude vergiften." Frau v. Kalb kam, um ihn abzuholen. Den letzten Abend verbrachte er in Griesbachs Gartenhaus unter frohen, aufheiternden Menschen. Er unterhielt sich lange mit dem Gastgeber, besonders über die Universität und die Stadt Jena. Es wurde gelobt, daß die unter vier sächsische Herzöge verteilte Gewalt über die Akademie diese zu einer ziemlich freien und sichern Republik mache, in welcher nicht leicht eine Unterdrückung stattsinde. Die Prosessoren seien in Jena saft unabhängige Leute und brauchten sich um keine Fürst-

lichteiten ju fümmern.

Obaleich der Eindruck ber Stadt und ihrer Auftande auf Schiller ein fo ungewöhnlich günftiger war, fühlte er fich bas burch doch au teinem bestimmten Entschluffe angeregt. Er verließ Jena fehr bergnügt und that ein Gelübde, es nicht aum lettenmal gesehen zu haben. Bon Reinhold nahm er die beruhigende Berficherung mit, daß er teine Schwierigkeiten haben werde, wenn er auf eine Professur reflektiere. Allein einem derartigen Blane war er jest abgeneigt und mit dieser Idee, die er allerdings früher gehegt, "zerfallen". Warum, barüber faate er seinem Freunde Körner: "Meine Unabhängigkeit und die Vermengung meiner Existenz mit euch foll das Schickfal meines Lebens bleiben, vorausgefest, daß mir Schriftstellerei ein angenehmes Dafein verschaffen tann. Diefes muß sich nach Berfluß eines Jahres entschieden haben, wo ich alsbann wiffen werbe. wie leicht oder schwer, wie fruchtbar oder arm meine Feder und wie gunftig oder abhold das Glud mir fein wird. Für meine pateren Jahre muß mir freilich immer irgend eine Zuflucht in einer atademischen Wiffenschaft bleiben."

Nachdem er mit solchen Vorsätzen wieder in Weimar eingerlickt war (am 25. August 1787), am 28. Goethes Geburtstag bei Knebel hatte mitseiern helsen, bei welchem Feste er einen Toast auf den noch in Italien Weilenden ausdrachte, nachdem er einzusehen angesangen, daß seither "wenig gehandelt und viel geschwelgt" worden sei, beherzigte er endlich selbst, was er vor turzem in recht lehrhaftem Tone an Huber geschrieben: "Glaube mir, es steht unendlich viel in unstrer Gewalt, wir haben unser Bermögen nicht gekannt — dieses Vermögen ist die Zeit. Eine gewissen nicht gekannt — dieses Vermögen ist die Zeit. Eine gewissenschafte, sorgsältige Anwendung dieser kann erstaunlich viel aus uns machen. Und wie schön, wie beruhigend ist der Gebanke, durch den bloßen richtigen Gebrauch der Zeit, die

unfer Eigentum ift, fich felbft und ohne fremde Silfe, ohne 26hangigteit von Augenbingen fich felbst alle Guter bes Lebens erwerben au konnen. Mit welchem Rechte konnen wir bas Schidfal ober ben himmel bariber belangen, daß er uns weniger als andre begünftigt. Er gab uns Zeit, und wir haben alles, fobalb wir Verstand und ernstlichen Willen haben, mit diesem Rapital au wuchern." Diefer Ginficht nachlebend, vertiefte er fich endlich wieber in seine trodnen Arbeiten an ber "Nieberlandischen Rebellion". Zehn Stunden blieb er täglich zu Saufe und fing an, fich gang leidlich ju befinden; er fragte nach niemand und schränkte seine Besuche ein, zu Frau v. Kalb freilich ging er tagtich zweimal. Den Berzog, ber für einige Tage nach Weimar gurlidgekehrt war, um fich bann "jum Leibwefen bes gangen Landes" dem preußischen Beere anzuschließen, welches die gegen ihren Erbstatthalter widerspenftigen Gollander aur Rafon au bringen fich anschickte, tonnte er nicht feben, weil beffen Beit von anderem vollkommen in Anspruch genommen wurde. Obgleich Körner es ärgerlich fand, daß die Audienz nicht zu ftande getommen, ertrug Schiller, ber vorläufig noch nichts von Rarl August zu erbitten und ihm nichts Wichtiges vorzuschlagen batte. ben Umftand mit Gleichgültigfeit.

Weniger gleichgültig war ihm eine Begegnung mit Wieland, den er zufällig in einer Gesellschaft traf. Dieser hatte in seiner Zeitung "Mertur" den "Don Karlos" besprochen und "einiges Gute" darüber gesagt. Schiller konnte daher nicht umhin, ihm "nach allen Regeln der Höslickeit und Billigkeit" dafür zu danken, und damit kam die Aussöhnung zu skande. Wieland sagte ihm "viel Gedachtes und Schmeichelhaftes" und sprach die ilberzeugung aus, daß das Drama Schillers Fach sei. Schiller selbst war jedoch davon noch nicht überzeuat.

Diese Bemerkung aus bem Munde eines Dichters, ber die "Käuber", den "Fiesto", "Kabale und Liebe" geschrieben, der eben den "Don Karlos" vollendet, hat für den gewöhnlichen Begriff beinahe etwas Komisches, und man würde die Außerung eines solchen Zweisels, wenn er nur durch Erzählung eines andern überliefert wäre, mit dem stärksten Zweisel betrachten; aber Schiller schrieb es selbst mit dürren Worten im Briefe vom 14. Oktober 1787 an Körner. Dieser Zweisel, dessen Ursachen weit weniger in dem Dichter als in den umgebenden Personen und Verhältnissen und in der ganzen damaligen Aufsassung

lagen, wurde von großer, trauriger Wichtigkeit für ihn, weil er ihn jahrelang feinem eigentlichen Beruf entfremdete und ihn

unter fich felbft hinabbrudte.

Wieland hatte bamals Luft, Schiller für feinen "Mertur" zu nüken. Er machte ihm alles Ernstes den Borschlag, fich bei ber Zeitung zu beteiligen und bie "Thalia" bamit zu vereinigen, refp. barin aufgeben zu laffen, eine Ibee, welche Schiller gern aufgriff und mittels feiner lebhaften Phantafie schnell fo weit ausgestaltete, daß fie fich wie ein Rückhalt für die Rutunft anjah. — Selbstverständlich tam fie nie zur Ausführung. Ebenfowenig die daran gefnüpfte Möglichkeit, eine Tochter Wielands ju freien. Wegen biefer Laune einer unüberwachten Minute fragte er bei Körner an, und letterer gab die einzig richtige Antwort. Wenn ein Mann von 28 Jahren, und ber war Schiller, den Freund in folchem Falle fragt: Soll ich? so gebührt fich ein entschiedenes Rein. Auf Rorners Rein folgte ein "profundes Schweigen", was dieser jedenfalls unrichtig deutete ber Bebanke an Wielands Tochter gehörte schon wieder ber Bergangenheit an. Gine Reise nach Meiningen und Bauerbach. welche Körner nach Schillers Andeutungen schon im September hatte erwarten muffen, wurde hinausgeschoben, zeitweilig bergeffen und plöglich im November ausgeführt. Schiller hatte "neue, kostbare Empfindungen von der Fahrt erwartet, beilige Bilgrimsgefühle burch bie Ibeen, die diefem Orte von feinem ehemaligen ftillen Aufenthalte ber angeheftet feien". "Ich werde Dir gewiß etwas Intereffantes für mein Berg bavon zu erzählen haben", schrieb er im August an Rörner.

Nun, nachdem die Keise wirklich gemacht war, lautete der Bericht: "Ich fühlte nichts. Keiner von allen Plätzen, die ehemals meine Reise interessant machten, sagte mir jetzt mehr etwas. Jene Magie war wie weggeblasen. Alles hatte seine Sprache an mich verloren. An dieser Berwandlung sah ich, daß eine große Berwandlung mit mir selbst vorgegangen war. Und mußte sie nicht? Wie viele neue Gesühle, Schicksale und Situationen lagen nicht in diesem Zwischenraume! Eure Erscheinung, unsre ganze Freundschaft, ganz Mannheim mit seinen Freuden und Leiden, Charlotte, Weimar, eine ganz neue Cpoche meines Denkens!" Frau v. Wolzogen war die nämliche geblieben, die liebevolle, mütterliche Freundin. In Meiningen hatten Schwager und Schwester Christophine Schiller auss herzlichste ausge-

nommen. Bom Bergog, bem er vorgestellt wurde, empfing er biesmal teinen guten Gindruck, er fah ihn zu fehr durch Reinwalds Brille, und Reinwald hatte vieler unverdienter Aurudfekungen wegen Urfache, in feiner Zuneigung zu dem angestammten Kürsten Maß zu halten. Den Maler Reinhart, ben Freund von Gohlis her, traf er hier wieder und zwar als Bünftling des Herzogs; aber er war doch "gang ber alte, brave Kerl" geblieben. Die beiben tamen oft zusammen, Reinhart zeichnete ihn, und bas Bild war "ziemlich getroffen". Der Dichter vergalt Gleiches mit Gleichem und zeichnete ein Portrat Reinharts, das für eine Dilettantenhand gar nicht übel ausgefallen fein foll, wahrscheinlich auch nur "siemlich getroffen". Der Künstler, deffen Dichten und Trachten fich auf Italien richtete, war in den Tagen gerade bamit beschäftigt, eine große Landschaft ju bem "Et ego in Arcadia" ju malen, beren Stigge er bem Freunde jum Geschent au machen versprach. Als die beiden fich diesmal trennten, war es ein Abschied fürs Leben. Sie haben fich nie wieder gesehen, find fich aber immer heralich aut geblieben, wie die noch vorhandenen Briefe beweifen.

Während seines Bauerbacher Aufenthalts lernte Schiller ben Onkel und Heiratsstifter der Frau v. Kalb, den Kammerherrn v. Stein auf Kordheim, dann aber auch den Bräutigam ber einst von ihm so hochverehrten Lotte v. Wolzogen, den hild-

burghaufenschen Regierungsrat v. Lilienstern, tennen.

Die wichtigste Begegnung während dieses Ausslugs war die mit Wilhelm, dem Sohne der Frau v. Wolzogen, seinem ehemaligem Akademiegenossen; bei den Bauten beschäftigt, die Karl Eugen in Hohenheim ausstühren ließ, besand er sich gerade auf Urlaub in Bauerbach, als Schiller dort eintras. Da er sich auf Besehl Karl Eugens demnächst nach Paris begeben sollte, um sich in der Architektur weiter auszubilden, hatte er den Wunsch, "seine superklugen Kousinen" in Rudolstadt vorher zu besuchen, mit deren älterer er seit langem in lebhaftem Brieswechsel stand. Schiller war leicht beredet, um ihn auf dieser Fahrt begleiten zu können, seinen Rückweg nach Weimar über Rudolstadt zu nehmen.

Dort in der anmutigen Stadt am Ufer der Saale, in einem Thal, welchem ferne, groß gezeichnete blaue Berge und nahe waldumkränzte Anhöhen so eignen Reiz verleihen, wohnte Frau v. Lengeselb, die Witwe des 1775 verstorbenen rudolstädtischen Oberlandjägermeisters und Schwester des Herrn v. Wurmb, den Schiller bei seinem ersten Bauerbacher Aufenthalt kennen gelernt. Mit dieser Frau v. Lengeseld und ihren beiden Töchtern, Karoline und Charlotte, sowie mit dem jehigen Gatten der erstern, herrn v. Beulwih, hatte Schiller schon 1784, als die Familie aus der Schweiz zurücksehrte, wie früher erzählt wurde, in

Mannheim flüchtig Befanntichaft geschloffen.

In der Erinnerung an die Eindrude diefer Schweizerreife lebten bie jungen Damen noch immer, und in ber altmodischen und trauxigen, von den geschmacklosen Förmlichkeiten bes kleinen rubolftabtischen Hofes beherrschten gesellschaftlichen Umgebung wandelte fie oft eine wehmutige Sehnfucht nach den malerischen Usern bes Genfer Sees an. Über Lottes Gemut lagerte außerbem die Wolke einer leifen Melancholie um eines abgeriffenen herzensverhältniffes willen. Den schottischen Rapitan Beron, für den fie eine tiefe, anscheinend ebenso herglich erwiderte Reigung empfunden, hatte die Pflicht nach Oftindien gerufen; Lotte mußte fich mit bem Gebanken ber Entfagung vertraut machen, das ward ihr schwer, um so schwerer, als das außere Leben feine Abwechselung brachte und die trübselige Unterhaltung mit dem Tagebuch nicht durch interessantere Ablenkungen gestört Die einzige Neuigkeit, welche hier auftreten konnte, war ein Reifender, und nur felten führte Zwed ober Zufall iemand von auswärts in die Abgeschloffenheit diefer Refibenz, die abseits vom Wege lag und durch teine "Runftstraße" mit ber übrigen Welt verbunden war. Gine folche interessante Neuigteit trug fich wirklich ju am 6. Dezember bes Jahres 1787.

Dieser 6. Dezember war ein trüber Wintertag; Hufschlag schalte durch die Straßen des Hauptstädtchens, man suhr an die Fenster, auch Karoline und Lotte v. Lengeselb sahen eiligst nach, was da herankomme. Zwei Reiter passerten vorbei; der eine bedeckte sich zwar das Gesicht mit dem Mantel, aber die verwünschten Prinzessinnen, besonders Karoline, deren Auge die Liebe schärfte, erkannten ihn doch: das war ja Vetter Wilhelm. Aber der andre? Man war recht neugierig, wer der andre sein könnte, und gewaltig erstaunt, als Vetter Wilhelm kurz darauf eintrat und nach der ersten Vegrüßung mitteilte, sein Gesährte sei Schiller, der Dichter Schiller, und zugleich um die Erlaubnis dat, ihn den Damen heute abend vorstellen zu dürsen. Mit Freuden wurde die Erlaubnis erteilt; während Wolzogen den

Freund abzuholen ging, erhielt Lotte von Karolinen, welche als verheiratete Frau die wenn auch nur drei Jahre jüngere Schwester gern ein wenig bemutterte, gute Lehren und Ratschläge über ihr Verhalten. Sie sollte auch mitreden in der Konversation, hielt ihr Karoline vor, und sie nicht immer allein sprechen lassen. Lotte versprach es aus Gefälligkeit für die Schwester, obschon sie sich gerade nicht recht wohl sühlte und

an Ropfweh litt. Schiller tam, aufs liebenswürdiafte empfangen und aufs angenehmite berührt durch den Unterschied dieser Unterhaltung gegen ben tritifierenden und mehr abweisenden als entgegenkommenden Ton ber Weimarer Gefellschaft. Dort fibten bie Trager ber beutschen Litteratur fo großen Ginfluß, bag in allen Birteln bie Dichtwerte ben fast alleinigen Gesprächsgegenstand bilbeten: im Grunde genommen wurde jedoch mehr barüber geschwatt als gedacht, und bas eigentliche Leben, beffen Schiller bedurfte, um feiner felbst froh zu werden, fehlte. Bier aber begegneten ihm Ginfluffe einer Letture, die Berg und Gemut gebildet; er hatte zwei junge Damen vor fich, benen ein Gefühl für den mahren Wert des Menschen, der mannlichen Burde insbesondere, beiwohnte, die awar mit dem "Grandifon" aufgewachsen waren, jedoch zu den Biographien des Blutarch als zu einer Lieblingsunterhaltung immer wieder zurlickehrten. Sie tannten den "Don Karlos" noch nicht: ohne alle schriftstellerische Gitelteit außerte fein Dichter ben Wunfch, baß fie bas Wert lesen möchten: es lag ihm augenscheinlich baran, die Fortschritte

Lotte hatte tapfer mitgerebet, und sie freute sich bessen nachher sehr, benn Schillers Persönlichkeit hatte Eindruck auf sie gemacht. Als er mit dem wenn auch nicht bestimmten Bersprechen geschieden war, am Sonntag wiederzukommen, wartete sie ängstlich auf sein Erscheinen, und es war ihr nicht recht, daß er ausblieb. Das Billet aber, mit welchem er den "Karlos" schicke, bewahrte sie sorgfältig auf und hofste dann weiter auf den nächsten Sommer, den Schiller in dem schönen Thale zu

verleben bestimmt zugefagt hatte.

feines Beiftes bon ihnen begriffen zu wiffen.

Mit schwerem Herzen und nur der dringendsten Notwendigkeit nachgebend, denn er mußte an die Arbeit, ritt Schiller am folgenden Morgen mit Wolzogen nach Weimar und schrieb alsbald an Körner: "In Rudolftadt habe ich mich auch einen Zag

aufgehalten und wieder eine recht liebenswürdige Familie tennen gelernt. Gine Frau v. Lengefeld lebt da mit einer verbeirateten und einer noch ledigen Tochter. Beibe Geschöbfe find (ohne fchon zu fein) anziehend und gefallen mir fehr. Man findet hier viel Bekanntschaft mit der neuern Litteratur, Feinbeit, Empfindung und Geift. Das Rlavier fpielen fie gut, welches mir einen recht schönen Abend machte. Die Gegend um Rubolstadt ist außerordentlich schön. Ich hatte nie davon ge-hört und bin sehr überrascht worden." Der etwas schnellen Bemerkung Schillers über Lottens Gestalt ift billig eine Stelle aus bem Werke der Schwester gegenüberzuseten, wodurch überbies bas Bild Charlottens vervollständigt wird. Raroline fagt: "Meine Schwester hatte eine sehr anmutige Gestalt und Gesichts= bildung. Der Ausdruck reinfter Bergensgute belebte ihre Buge. Sinnig und empfänglich für alles Gute und Schone im Leben und in ber Runft, hatte ihr ganges Wefen eine fchone barmonie. Mäßig, aber treu und anhaltend in ihren Reigungen. ichien fie geschaffen, bas reinste Blud zu genießen. Sie hatte Talent zum Landschaftszeichnen, einen feinen und tiefen Sinn für bie Natur und Reinheit und Bartheit in ber Darftellung. Unter gunftigern Umgebungen hatte fie in diefer Runft etwas leiften konnen. Auch fprach fich jedes erhöhtere Gefühl in ihr oft in Gebichten aus, unter benen einige, von der Erinnerung an lebhaftere, gartliche Bergensverhaltniffe eingegeben, voll Grazie und fanfter Empfindung find."

Schon war eingetreten, was Körner erst nach einigen Jahren erwartete; für Schiller selbst noch unklar, lag das Werdende vor ihm, denn "Herz und Kopf jagten sich immer und ewig bei ihm", aber es kam so, wie es im normalen Menschenleben kommen soll: zu guter Stunde hatten sich die ganzen Persönlichkeiten gleichmäßig angezogen. Es waren nicht die Kücksichten auf die ober die Eigenschaften des andern, welche die Gefühle des einen Teiles bestimmten, sondern die gesamte menschliche Eigenart übte gegenseitig die Wirkung auf die Semüter. Als Schiller nach Weimar zurücksam und dort Frau v. Kalb an der Seite ihres Satten vorsand, bemerkte er selbst schon ein Erkalten seiner Reigung für sie. Den ganzen innern Sinn von dem Bilde der anmutigen Rudolstädter Lotte erfüllt, ließ er gegen Körner die Bemerkung fallen: "Eine Frau, die ein vorzäligliches Wesen ist, macht mich nicht glücklich.

ober ich habe mich nie gekannt". Charlotte v. Kalb war ein so vorzügliches, das soll heißen hervorragendes Wesen, an Leidenschaft und großer Auffassung aus dem Gewöhnlichen, mindestens aus dem für den Dichter Erträglichen heraustretend. Er empfand längst deutlich genug, daß das Glück des Menschen nur dort dauernd gedeiht, wo es sich menschlichem Maße andequemt und fügt, und Charlottens ganze Anlage griff weit hinaus über die Grenze, welche diesem Maße gezogen. Hier lag der Punkt, von welchem an die Charaktere Schillers und der Lotte v. Kalb weit auseinander gingen; er hatte diese Bahn einst versolat, als er die "Räuber" und die "Laura-Oden" schrieb,

nun hatte er fie langft verlaffen.

Der Abschieb von Audolstadt war ihm schwer geworden; er hätte ihn gern hinausgeschoben, wenn die "Niederländische Rebellion" nicht gedrängt, besser gesagt die ewige Geldnot, welcher durch das Honorar sür dieses Werk abgeholsen werden sollte. Nachdem er Wilhelm v. Wolzogen während bessen zweitägigen Ausenthaltes in Weimar bei den Notadilitäten herumgesührt hatte, saß er wieder unter Folianten und alten staubigen Schriftstellern wie begraben. Jeder Tag hatte zwöls arbeitsvolle Stunden für ihn und manchmal deren noch mehr. Schiller schrieb ums Brot! Seine Weimarer Freunde beglückwünschten ihn sämtlich, daß er sich auf die Geschichte geworsen (!), und er selbst gratulierte sich beinahe dazu, weil er sich daburch "von dem Fluche befreit sah, den die Meinung der Welt über diese Libertinage des Geistes, die Dichtkunst, verhängt hat".

Eigentlich sehte sich in Weimar das Mannheimer Unglüd sort. Für sein neuestes Werk war Schiller mit Unlust belohnt worden, auch von seinen Weimarer Bekannten. Dalberg blied nicht der einzige, der die besserre hand an den Dramatiser legte, Schröder nicht der einzige, der ihn im ganzen verwars, wenn er auch seinen "Karlos" passieren ließ. Es macht noch heute einen tiestraurigen Eindruck, immer und immer wieder daran erinnert zu werden, wie Schiller auch von den besseren seiner Zeitgenossen damals noch wenig verstanden wurde; für das ihm damit angethane Leid sindet sich kein Ausgleich dadurch, daß die Seelchen, die ihm mit Tadel, gutem Kat und Verbesserungsvorschlägen freigebig zur Hand gingen, in diesen ihren Bemühungen eine recht komische Figur spielten. Wenn die

Schiller in unfrer Litteratur dutendweise vorhanden gewesen wären, hätten die Gotter und Konsorten sich vielleicht solche Kritiken, wie sie dieselben übten, herausnehmen dürsen. So aber erscheinen sie daburch lächerlich, weil ihr ganzes Gebaren deutlich verriet, wie sie doort mit Eiser zu lehren bestissen sollen. Das andert leider nichts an der für den Dichter betrübenden Thatsache, daß er sich von solchen Würmchen immer noch von oben herab behandeln lassen mußte. Er glaubte die Kleinheit der zeitgenössischen Kiesen entdeckt zu haben und mußte gar bald die Gewalt der Zwerge anerkennen, welche den Stärksen zu unterjochen vermögen, indem sie jedes seiner Haare an den gemeinen Boden anpflöcken.

So ging ihm das Jahr 1787 in ernster Berstimmung zu Ende. Die Rachricht, womit die Dresdener Freunde ihn zu Weihnachten überraschten: Kaiser Joseph habe den "Fiesko" mit aller Pracht in Wien aufführen lassen und selbst das Stück verkürzt, konnte ihn nur vorübergehend und wohl nur halb ersteuen, denn wie der Kaiserschnitt Genuas Herzog bekommen, blieb fraglich. Wenn der Dichter die Aufführung gesehen, hätte er vielleicht auch gerufen: "Kaiser, bleib' bei deinem Leisten!"

Schiller, so weit war es gekommen, empfand die Ermattung seines Geistes, die auch dem Freunde nicht verdorgen blied. Er wußte genau, worin die Ursache zu suchen sei, in jener Thätigteit, wozu ihm die Weimarer Freunde so sehr grauliert, in dem Ringen mit einem ihm heterogenen, fremden und oft undankbaren Stoffe, dem er Leben und Blüte geden sollte, ohne die nötige Begeisterung von ihm zu erhalten. Aber dieser Stoff— und deshald zwang er sich dazu — sollte ihm das einzige, worauf er noch hoffte, wonach er sich sehnte, erringen helsen, eine dürgerliche und häusliche Existenz. Er sühlte, daß er ein Geschöpf um sich haben müsse, das ihm gehöre, das er glücklich zu machen im stande, das er glücklich zu machen verpslichtet sei, an dessen dasein er das eigne erfrischen könne. Gesesselt war er noch nicht, aber — selbst um das Opfer seines Genius — sestenschlossen, es zu werden.

## 4. Polkstedt und Rudolstadt.

it dem Borsatze, die Sonnenrosse der Zeit sest in die Zügel zu nehmen, trat Schiller das neue Jahr an. Die Zeit war sein Eigentum, sein Bermögen, wie er an huber geschrieben. Nur zu bald ersuhr er, daß die unwiderstehliche Dame Zeit sehr verschiedene Gespanne in ihrem Marstall hat und nicht jedem ihre Sonnenrosse zugeteilt werben, sondern irgend ein andres startes Geschlecht.

Der getreue Edart Rorner, schon lange ben Ginfluffen ber Weimarer Gefellichaft mißtrauend, begann bas neue Jahr mit einem energischen Brotest bagegen, bag bem Dichter ftatt ber Sonnenroffe ein paar ordinare Arbeitsgaule vor den leichten Wagen feines Schicffals gespannt werben follten. In diefem bedeutsamen Aftenfilid (bom 13. Januar 1788) hieß es: "Ein paar Worte über Deine Ideen von schriftstellerischer Thatigkeit, bie zu meinem Erstaunen schrecklich profaisch geworben find. Wenn bies eine Folge ber weimarischen Rultur ift, fo hat fie an Dir eben tein Meifterftud gemacht. 3ch begreife wohl, bag es bort von Dichterlingen wimmeln mag, und daß die auten Röpfe bei folden Menschen allerlei Bredigten von Gründlichkeit, Nuten, ficherm Austommen und bergleichen für nötig gefunden haben. Gemeinpläte diefer Art konnen nach und nach fo gangbar geworben fein, daß fie für das Glaubensbetenntnis jeder reifen, ausgebildeten Bernunft gehalten werben, daß es jugendlich, romanhaft, lächerlich erscheint, an ihrer Allgemeinheit ju ameifeln... Aber bag bergleichen Armseligkeiten auf Dich fo viel Einfluß haben, ift mir unbegreiflich. Wieviel fehlt noch, jo fcamft bu Dich, blog gur Rurgweil andrer Menfchen au eriftieren, und wagft es taum, einem Brotbader unter die Augen au treten. Alfo teine Spur mehr bon jenen Ibeen über Dichterwert und Dichterberuf, über die wir langst einverstanden waren? Willft Du Dich felbst jum handlanger für die niedrigen Bedürfniffe gemeiner Menschen herabwürdigen, wenn Du be-

rufen bift, über Geifter zu berrichen?"

Schiller antwortete barauf unter anberm: "Du wirst es für keine stolze Demut halten, wenn ich Dir sage, daß ich zu ersichöpfen bin. Meiner Kenntnisse sind wenig. Was ich bin, bin ich durch eine oft unnatürliche Spannung meiner Kräste. Täglich arbeite ich schwerer, weil ich viel schreibe. Was ich von mir gebe, steht nicht in Proportion mit dem, was ich empfange. Ich bin in Gesahr, mich auf diesem Wege auszuschreiben. Zu einem Schauspiel brauche ich kein Buch, aber meine ganze Seele und alle meine Zeit. Zu einer historischen Arbeit tragen mir Bücher die Hälfte bei. Die Zeit, welche ich für beide verwende, ist ungefähr gleich groß. Aber am Ende eines historischen Buches habe ich Ideen erweitert, neue empfangen, am Ende eines verfertigten Schausviels vielmehr verloren."

Körner ließ fich durch die Festigkeit, mit welcher diese Grunde vorgetragen wurden, nicht beirren und schrieb kurzweg: "Mis Dichter haft Du Sprache, Runftfertigteit, Phantafie vor Taufenben voraus. Als Geschichtschreiber stehest Du Taufenben in allem nach, was vieljähriges Studium erfordert ... Die Rurcht, Dich au erschöbfen, fällt weg, fobald Dude eich ichte ober Philosophie für Dichttunft benugeft. Bas Du gur Ermeiterung und Berichtigung Deiner Ibeen lieft, muß in Deinem Ropfe eine bichterische Form befommen, wenn Du Dich Deinem Genius überläffest und nicht burch andre Rudfichten gerftreut wirft." Schlieflich fprach Rorner ernftliche Zweifel aus, ob ber Dichter einen gleichen Grad von Große ebenfo bald und mit demfelben Benuffe mahrend ber Arbeit in ber Geschichte wie im Drama erreichen fonne, und erklärte es für falich, wenn "er fich nach Borurteilen eingeschränkter Röpfe von Rüblichkeit und bergleichen bestimmen wolle". Mochte Körner auch barauf hinweisen, wie leicht man fich täuschen konne, indem man den Wert einer Arbeit beshalb ichage, weil fie viel Mühe gekoftet habe, Schiller ging nicht von bem Gebanten ab, bag er "mit ber Balfte bes Wertes, ben er einem hiftorifchen Werte gebe, mehr Unertennung in ber gelehrten und burgerlichen Welt erreiche als bei größtem Aufwande feines Beiftes für die Frivolität einer Tragodie". Diese Anficht stand jest fest bei ihm, unentschieden war nur noch, ob er als Professor ber Geschichte ober als Geschichtschreiber feine kunftigen Jahre fichern wolle. Er vertiefte fich einstweilen mit aller Ausdauer in die Fortführung feiner "Niederlandischen Rebellion" und brachte es auch bazu, im Januar einen Teil des Manuftriptes an feinen Verleger, Crufius in Leibzig, absenden zu konnen. Die Ginleitung ließ er in Bielands "Mertur" einruden; er glaubte in diefem Augenblice, als ihm fein Wert burch die Druckerschwärze sanktioniert bor ben Bliden lag, beutlich zu empfinden, daß er für das Geschäft ber Geschichtschreibung fo ziemlich tauge. Wie weit diese Art Thatigkeit führen werbe, vermochte er noch nicht bestimmt zu fagen: aber "er ahnte", wenn fich feine Luft in dem Berhaltnis fteigere, wie fie feither fortgeschritten, werde er am Ende dem Publiziften naher fein als bem Dichter. Das war gludlicherweise wieber ein Arrtum. Gin halbes Jahr lang mit biefer Brotarbeit zugebracht. machte ihn berfelben schon recht überdrüffig, und er hielt gegen ben Freund mit bem Geftandnis nicht gurud, die Geschichtschrei= berei habe viel Dichterkraft in ihm verborben und die Journalarbeit (Rezensionen in der Jenaer "Litteraturzeitung") seine Thatigfeit fehr verzettelt. Das Genie hatte fich abgemuht, nutlich = fleifig ftatt genial zu fein, trot Rorners wiederholter Mabnung, daß Schiller nicht berufen fei, als Gelehrter, fondern als Rünftler zu wirten. Das arme Genie feinerfeits ichmachtete nach dem Augenblide, wo es anfangen könne, Schulben ju begablen, und hoffte, endlich werbe doch wohl die Reit tommen, bak es etwas gang ohne Nebenrucklichten schreiben dürfe. Aber boll= ständig in der Trodenheit der Profa unterzugehen, trug es auch jest tein Verlangen; Schiller nahm vielmehr an ben poetischen Anwandlungen der weimarischen Gesellschaft teil, das heißt er besuchte die mastierten Redouten, und auf einer folchen ftand plöglich Charlotte b. Lengefeld vor dem überraschten.

Was sich im vorigen Dezember in Rudolstadt leise geknüpft, begann sich sester zu schlingen. Da Schiller bei Frau v. Imhof (bort wohnte Lotte mit ihrer Freundin v. Holleben zusammen) schon bekannt war, stand seinem öftern Erscheinen in diesem Familienkreise nichts entgegen. Er empfand, wie gern er gesehen wurde, bald sah er es schwarz auf weiß vor sich, der Willetwechsel nahm seinen Ansang. Lotte hatte ihm mehrsach zu fagen, daß er mit vielem Vergnügen erwartet werde — daß es ihr leid thue, ihn nicht so häusig sehen zu können, als sie wünsche — daß sie seiner oft gebacht habe und fich auf seinen Besuch in Rubolstadt febr freue. Er mar nicht minder deutlich in feinen Briefen: Die Tage hatten für ihn einen schönern Schein, wo er hoffen konnte, Lotte au feben. Die Poefie reichte ihm wieder ihre Gotterrechte, und er schrieb ben Lobgesang "bes holben Raubers nie entweihter Jugend, der Majestät der Unschuld und der Tugend" in Lottens Stammbuch, jene ichonen Strophen, die mit den Worten beginnen: "Ein blübend Rind, bon Grazien und Scherzen umbüpft, jo, Lotte, spielt um bich bie Welt". Am 3. April überreichte er Lotten das Gedicht, am 6. reifte fie nach Rudolftadt zurud. Noch bor ber Abfahrt hatte fie einen Brief ihres Berehrers erhalten, worin er ihr offen gestand, daß fie ben besten Teil seiner jekigen Freuden mit sich hinwegnehme; er hatte hinzugefügt: "Laffen Sie das tleine Samentorn der Freundschaft nur aufgehen: wenn bie Frühlingssonne barauf scheint, so wollen wir schon sehen, welche Blume baraus wird. Meinem hiefigen Umgange mit Ihnen hat Ihre Bute feinen beften Wert gegeben. Ich fühle felbft recht aut, wie aufammengebunden und gerknickt ich oft gewesen bin. Biel mehr bin ich nun wohl nicht, aber boch um weniges beffer, als ich während der turgen Zeit unfrer Befanntichaft und bei ben Außendingen, die uns umgaben, in Ihren Augen habe erscheinen können. Gine schönere Sonne, hoffe ich, wirb etwas Befferes aus mir machen, und ber Wunfch, Ihnen etwas fein zu fonnen, wird babei einen fehr großen Anteil haben."

Schon vorher, im März, vielleicht im Februar, hatte er sich "aus dem Schulftaub seines Geschichtswerkes auf einige Tage losgerüttelt und in das Gebiet der Dichtkunst hineingeschwungen", denn Wieland rechnete sür seinen "Merkut" auf eine Arbeit von ihm. Er machte also "in der Angst ein Gedicht": "Die Götter Griechenlands". Diese lustige Bemerkung, womit er die Entstehung eines Werkes, das ihn selbst sehr befriedigte, ins Lächerliche zog, darf man nicht so wörklich aufnehmen. Die "Götter Griechenlands" waren ein Schwerzenskind, aber andrer Art. Man könnte darüber ansühren, daß dieses Gedicht der Beginn von des Dichters Beschäftigung mit den Werken der Alten bezeichne, daß es unter dem Einslusse wielands entstanden sei. Dieses alles ist richtig. Schiller glaubte seinen Geschmack auf Abwegen ertappt und bemerkt zu haben, wie er sich durch Spitzsschießteit, Künstlichkeit und Wigelei sehr von der wahren Einsachbeit zu entsernen angesangen: das Studium der antiken

Dichtwerke follte eine Reinigung herbeiführen. Damit find die äußern aufälligen Unläffe gur Wahl bes Stoffes bezeichnet, jedoch nicht ber innere, ber die Behandlung besfelben, ben Bergleich ber jetigen Weltlage mit der antiten, begründete. Wenn ein Gedicht. welches die Stimmung des Dichters darftellt, ein lyrisches ge= nannt werden darf, fo verdienen Schillers "Götter Griechenlands" diese Bezeichnung gewiß; fie find nichts als der tongen= trierte Ausbrud beffen, was fich in ben langen Briefen an Rörner zu Anfang des Jahres 1788 ausspricht. Als Schiller in Weimar von allen Seiten die Erkenntnis, die Gründlichkeit, das mubfelige, nütliche Brotftudium loben hörte, wobei für ben Wert bes Dichters nichts übrigblieb, als man ihm die Poefie als eine Libertinage des Geistes, die Tragodie als eine Frivolität binstellte, die sich wohl der reiche Herr, nicht aber der arme Teufel (Schiller) gestatten burfe, als man ihm nachwies, daß der Mensch des 18. Nahrhunderts nur dann sein Recht, ein höherer Mensch au beißen, beweise, wenn er bienenfleißig und betriebfam endlich eine Entdedung mache, judte es ihm burch den Beift und floß ihm in die Feder:

> Da ihr noch die schöne West regiertet, An der Freude leichtem Gängelband Glücklichere Menschantter führtet, Schöne Wesen aus dem Fabelland! Wie ganz anders, anders war es da!

Damals war der Dichter etwas, heute ist er nichts mehr; die Phantasie hat allen Wert eingebüßt gegenüber der Verstandesthätigkeit. So schloß das Gedicht denn mit der Vitte an den Schöpfer, dem Dichter entweder das Vermögen zur Erkenntnis der ganzen Wahrheit zu geben, oder aber ihn mit der ernsten, strengen Göttin, der Wahrheit, zu verschonen, die ihn mit ihrem vorgehaltenen Spiegel nur blende. Dafür möge er ihre sanstere Schwester, die Phantasie<sup>1</sup>, herniedersenden.

Die "Götter Griechenlands" find Schillers Mage um den Berluft des naiven Glaubens an den Wert seines Dichterberuss. Diesen innersten Kern herauszuschällen, glückte weder Wieland noch Körner. Der erstere lobte daran die horazische Korrektheit, und der Dresdener Freund war nicht ganz damit zufrieden, einige

Doer bie Schönheit; beibe Begriffe, und es handelt fich um fehr umfängliche Abstratta, spielen hier ineinander.

Ausfälle wünschte er weg, "welche nur die plumpe Dogmatik und nicht bas verfeinerte Christentum beträfen". Rnebel und Berber ftoppelten, burch bie Dichtung veranlagt, einen Auffat über Polytheismus zufammen, ber im Aprilftud bes "Mertur" (1788) erichien. Der fromme Graf von Stolberg geriet gar gewaltig in harnisch und jog im "Deutschen Museum" zu Felbe gegen die "Götter Griechenlands", wofür er von Rorner in ber "Thalia" und im folgenden Jahre fogar von einem Schweizer Pfarrer in einer Brofchure gurechtgewiefen murbe, welch letterer bas ganze Gedicht "bis auf ben heiligen Barbaren" recht= fertigen und unterschreiben zu wollen erklärte. Das Wert hatte bie Beifter machtig aufgeregt, aber nicht burch feine poetische, fonbern burch feine volemische Seite; feinem Dichter hatte es bie Bruft erleichtert, dies war vorläufig ein Hauptgewinn, und hilfreiche Genien vereinigten fich, immer mehr der Trauer und bes Druckes bon feiner Seele wegzunehmen.

Lotte war mit dem Auftrage nach Rudolstadt gereist, für den Freund eine passende Sommerwohnung zu mieten; sie hatte eine solche in dem nahegelegenen Bollstedt dei dem Kantor Unbehaun, der Kirche gerade gegenüber, gefunden und meldete am 24. April den glücklichen Ersolg ihrer Bemühungen. Schillers Abreise verzögerte sich jedoch dis zum 19. oder 20. Mai. Dem, was während der Zeit seiner Trennung von Charlotte v. Lenge-

felb borging, mare jest ein Blid ju gonnen.

Da fich bes Dichters Beziehungen zu Lotten noch nicht fo weit entwidelt hatten, um ihm bestimmte Hoffnungen zu gemähren, war in feinem Berhaltnis zu Frau b. Ralb bisher, weniaftens äußerlich, teine Beränderung eingetreten, und die Dame war vielleicht von Weimar abgereift, ohne zu ahnen, daß im Gemüte ihres Berehrten ein Gefühl heranreife, welches feine Berehrung für fie fehr zu beeinträchtigen im ftande fein werde. Frau b. Kalb bielt fich zu Anfang April in Gotha auf, und gerade damals reifte Buber, ber inzwischen zum Setretar ber fachfischen Gefanbtschaft in Mainz ernannt worden, durch Weimar. Schiller konnte ihn nur im Fluge feben; um wenigstens feine Bekanntichaft mit der v. Ralb, für welche fich der Legationssetretär fehr intereffierte, zu vermitteln, fuhr Schiller am folgenden Morgen mit ihm zufammen nach Erfurt und ritt von da nach Gotha, die Begegnung borzubereiten. Leider ließ fie fich nicht einrichten: Frau b. Ralb "war just bei einem großen Effen unter zwölf unbekannten, fteis sen Gesichtern", wo sie nicht gleich loskam. Huber, der im Gefolge des Gesandten nicht über seine Zeit gebieten konnte, mußte weiterreisen, und Schiller mußte ihn reisen lassen unter lebhaftem Bedauern, daß er ihn so wenig habe genießen können. Dafür konnte ihm der Freund um so viel eher die erfreuliche Nachricht zukommen lassen, er habe in Franksurt Goethes Mutter kennen gelernt und sie voller Begeisterung für den Dichter des "Don Karlos" gesunden. Der Beisall galt dem Poeten, und damit half die Frau Rat auch ihrerseits eine Seele retten, welche der

Poefie verloren geben wollte.

Der Bergog von Meiningen, der fich in diefer Zeit am weimarischen hofe aufhielt, zeichnete Schiller burch mehrmalige Unterredungen im Alub und durch eine Einladung aus: auch diefe Aufmerksamkeiten galten nur bem Dichter, bas mußte Schiller fühlen, benn ber Bergog tonnte taum wiffen, daß er feine Rrafte im Dienfte ber Muglichkeit ju verschleißen halb und halb gewillt und gezwungen war. - Die Beweise fammelten fich, die "Libertinage bes Geiftes", ber fich Schiller ergeben, murbe außerhalb Weimars nicht nur freundlich, sondern sogar ernfthaft aufgenommen. Seine Werte verfauften fich. "Fiesto" und "Rabale und Liebe" waren vergriffen. Schwan, welcher inzwischen Got aum Teilhaber in fein Geschäft aufgenommen, hatte ohne Schillers Wiffen eine neue Auflage ber beiben Dramen gur Oftermeffe (1788) herausgebracht. Als diefer es erfuhr, schrieb er an Gok. die Wahl stellend, ob er ihm die neue Edition mit 100 Thaler bezahlen ober es barauf ankommen laffen wolle, daß er felbst eine verbefferte Auflage feiner Stude, um neue Szenen vermehrt und ein neues Drama bereichert, für die Michaelismeffe veranftalte und noch in diefer Meffe anzeige. Der betriebigme Freund Bertuch, ber fich zufällig mit Bog zusammen in Leipzig befand, war von Schiller erfucht, ben Inhalt bes Briefes burch mundliche Verhandlung zu unterstützen. Mit Sehnsucht erwartete er beffen Rudtehr und hatte fogar die tollfühne hoffnung, diefer werbe das Geld mitbringen. Bald genug wurde er barüber belehrt, welcher Unficht, nicht über Freundschaft, sondern nur über gang gewöhnliche Billigkeit, biefe Krämerfeelen hulbigten. Erstens zahlte Bon tein Honorar: Schiller troftete fich bamit. wenn ber Plan auch für jest fehlgeschlagen fei, so muffe die große Firma doch endlich einmal mit Gelb herausruden. Die große Firma aber lief zweitens bin und verschaffte fich für den Berlag ber "Räuber", des "Fiesko" und der "Kabale und Liebe" ein Privilegium und zwar noch vor der Michaelismesse; nun war sie die alleinige herrin der Werke, und wenn deren Berfasser sie dei einem andern Berleger herausgeben wollen, hätte er wegen Nachbrucks versolgt werden können. Durch solche unverschämte Prellerei machte sich Schwan reichlich bezahlt sür die Mittagsessen, welche er einst dem armen Dichter in Mannheim gewährt. Um das Maß der Ordinärheit zu füllen, ließ er sich von Schiller, nachdem er ihn um das Honorar betrogen, auch jedes Eremplar, welches dieser, etwa um es zu verschenken,

bei ihm bestellte, noch bezahlen.

Der Rrang von Gulbigungen, der fich um die Dichterstirn wand, war aus Blumen von allerhand Form und Duft aufammengesett, bier noch eine bon grotest = tomifcher Geftalt. In der frankischen Reichsstadt Schweinfurt lebte eine nicht unvermögende Dame (fie foll die Tochter eines Burgermeifters gewesen fein), die fich in bie Werte bes Dichters und bann in diefen verliebt hatte. — Eines Tages wurde dem unbefannter= weise Glüdlichen eine "Schweinfurter Ratsherrnstelle mit leidlichem Gehalt und geringer Arbeit" angeboten, welcher bie Beiral mit befagter Dame als Bedingung angehangt war. "Ich ein Ratsherr! - Die Leute muffen nicht just im Ropfe fein", schrieb er an Reinwald, burch beffen Sande bas Anerhieten gegangen au fein scheint. "Wenn fie mich wirklich bagu machten, fo murben fie über ihr eignes Wert erfchreden und bie Sande über bem Ropfe zusammenschlagen!" Schiller lachte herzlich über bas Blanchen, und bamit war felbstverständlich die Sache erlebigt.

Rachhaltigere Aufgeräumtheit gewährte eine aus Riga einsgetroffene Rachricht: das dortige Theater hatte den "Don Karlos" angenommen und schickte dem Dichter dafür ein Honorar don hundert Thaler. In Wien war der "Fiesko" eingeschlagen und "hatte dort seines Namens Sedächtnis gestistet", für die Beiträge zum "Merkur" ging Geld ein, die Aussichten für die Jukunft besserten sich, es wurde dem Dichter leichter ums Herz, weil er nun endlich ohne Mühe, das heißt ohne sich übermäßig anzuspannen, mehr erward, als er aufgehen lassen mußte. "Ich bin also doch" — schried er nach Dresden — "auf dem Wege zur Genesung, und so langsam vielleicht auch mein Schuldenzahlen geht, so geht es doch, und das ist mehr, als ich seit neunundzwanzig Jahren mich erinnern kann."

Anfang Mai gingen seitens der Jenaer "Litteraturzeitung", beren Kedakteure von den frühern Schillerschen Rezensionen sehr erbaut waren, "zwanzig Stück Recensenda ein, darunter Goethes, Egmont". Arbeit für die nächste Zeit war also genügend vorhanden. Nun wurde auch das Wetter schön, und Schiller schickte sich an, nach Rudolstadt abzureisen. Da kamen Briese traurigen Inhalts: seine Mutter hatte fortwährend mit einem chronischen Leiden zu kämpsen und seine mütterliche Freundin, Frau v. Wolzogen, sich einer sehr schmerzlichen Operation unterziehen müssen. Der Zustand der beiden Frauen war zwar nicht hoffnungsloß, aber doch bedenklich genug, um dem Gemüte des Sohnes und sozusagen Pflegesohnes manche ernste Stunde zu bereiten. Der reizende Verkehr, welcher ihn in Rudolskadt erwartete, kam sehr gelegen für die so notwendige

Aufheiterung trüber Momente.

Am 18. oder 19. Mai traf Schiller in Rudolstadt ein und bezog folgenden Tages das für ihn gemietete Quartier in Volkftebt. Es ift ein herrliches Fleckchen Erbe, bas Saalthal bei Rubolftadt mit feinen Wiefen und reichen, alten Baumanbflangungen. Bon den Fenftern der Boltstedter Wohnung aus war bie ganze Pracht, deren Mittelpunkt die auf mäßiger Anhöhe gelegene Beibeckburg (bas Rudolftabter Schlog) bilbete, au übersehen, und die lieblichen Bilber begleiteten ben das Saalufer entlang nach ber fleinen Refidenz Wandernben. Die beigegebene Abbildung ftellt einen Blid von diefem Wege aus bar. Im haufe ber Frau v. Lengefelb empfing man Schiller auf bas herglichste, und ein neues Leben begann bort für ihn, weshalb die Arbeiten in der ersten Woche "noch nicht strömten". Awanglojen, freundschaftlichen Umgang boten ihm Karoline und Lotte: bei ihnen konnte er von den Gedanken, beren fein Beift eben voll mar, frei reben, feine heitere Stimmung empfing Unregung und Rahrung von der Munterfeit der beiden Damen, und fie ihrerseits freuten fich ber witigen Ginfalle und feines von froher Laune überfliegenben Gefpraches. Gleich empfang= lich wie für die anmutig geistreiche Leichtigkeit feines Gemutes waren fie aber auch für den hohen Ernft, ber in Schillers Umgang fich immer lebendig zeigte. So wurde jeder Abend für fie jum Feste, an welchem fie bem von Boltstedt hertommenden Dichter bis zur Brude, die über einen in die Saale fich ergießenden Waldbach führte, entgegengehen konnten.



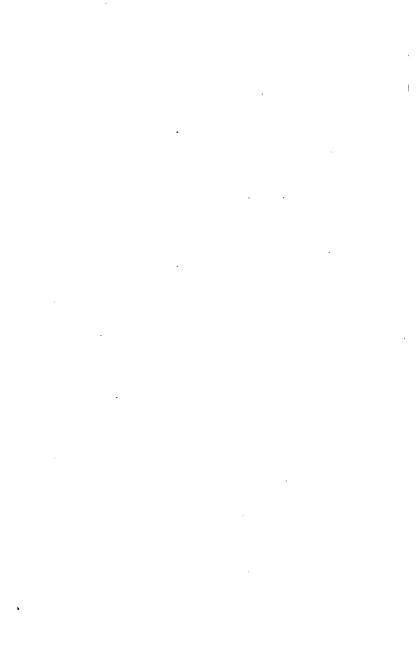

3wei Berfonlichkeiten verschiedenen Charafters, verschieden an Borzügen, wenn auch von gleichem Werte, nahmen allmählich die Stelle seines Herzens ein, über welche Frau v. Kalb bisher allein geherrscht. Dieser Wechsel ber Dynastie war an und für fich gut, nur daß zwei Fürstinnen zugleich von dem erledigten Throne Befit ergriffen, hatte fein Bebentliches und fchlog die Reime zu einem Konflitte in fich, bei welchem entweder die Sittlichkeit ober ein Berg Schiffbruch leiben konnte: biefer Ronflitt ftand in um fo fichererer Ausficht, als die eine ber beiben Karoline v. Beulwit mar, eine junge Frau von Anlagen, von poetischem Gefühl und - eine Freibenterin. Sie felbft fchilbert biefen Zeitabschnitt in ihrem Werte "Schillers Leben" mit ben Worten: "Gibt es irgend eine Lebensepoche, in ber wir alle unfre Gemuts- und Geiftestrafte ju bolliger Befriedigung in Einklang fühlen, fo ift bies in ber Blütezeit einer beginnenben geiftigen Freundschaft. Die Butunft lächelt uns, vom Zauber ber Ahnung und hoffnung umfponnen, und fein Stachel bes Berlangens leibenschaftlicher Zuneigung stört ben friedlichen Genuß ber Gegenwart. Nicht gespannt und gedruckt burch heftiges Streben, Liebe ju gewinnen, entfaltet fich unfer Wefen frei, ruhig und ftill in feinen tiefften Rraften und, bom Strahl ber Wahrheit beleuchtet, spiegelt fich Seele in Seele. Auf diesem milben Lichtpfad wollte Schiller bas Berg meiner Schwester gewinnen. - Ms die altere Tochter, die bas Saus feit meiner Berheiratung mit herrn v. Beulwit führte, leitete ich auch gewöhnlich die Unterhaltung. Selten war es mir so wohl geworden, mich jo gang über alles aussprechen zu konnen. Schiller fühlte immermährend bas Bedürfnis eines Lebens in 3been, und meine ganze Stimmung begegnete ihm. In ber Schweiz burch unvorfichtiges Baben in bem fehr talten Genfer See von einer Nervenkrantheit befallen, glaubte ich nur auf ein turges Leben rechnen zu burfen. In biefer Stimmung wibmete ich mich gang ben Meinigen, und ihre Zufriedenheit zu erhalten und ju mehren, ward mein tägliches Bestreben. Innerlich lebte ich in meiner Ideenwelt, und besonders las ich von philosophischen Schriften, mas ich auftreiben tonnte." Bier barf gleich bingugefügt werben, bag bie aufgerafften philosophischen Broden schnellstens wieder an ben Mann gebracht wurden. Rarolinens Gefprache, 3. B. mit bem befreundeten Baron v. Gleichen, betrafen "meiftens Gegenftande ber Metaphpfit". Auch Schiller mußte sich darein ergeben; manchmal wurde er des philosophisch sein sollenden Geschwäßes doch satt und bat dann recht dringend, die Metaphysit einige Tage ruhen zu lassen. Derart blauftrümpsliches Gebaren erregte bei ihm eine satirische Stimmung, und eine Frucht solcher Stimmung war die Epistel "Die berühmte Frau", die er dem Freunde Bertuch als Beitrag zu seinem Taschenduch "Pandora" gab. Man vermutet in Frau v. Laroche das Urdild dieser berühmten Frau<sup>1</sup>, und die Ansicht hat viel für sich, denn der Dichter beurteilte die langweilige, breite Stribentin jest anders als damals, da er sie in Mannheim zuerst kennen lernte. Sollte aber Karolinens gespreiztes Wesen nicht auch einige Züge zu der Satire hergeliehen und der Dichter, indem er Frau v. Laroche persissierte ober zu persissieren voraab, nicht auch ihr einen Sviegel voraehalten haben?

Raroline bezog teine Stelle des scharf gewürzten Gebichtes auf fich; fie schätte fich felbft zu boch, um auf einen berartigen Gedanken zu verfallen. Wenn fie behauptete, Schiller fei in diefem Sommer ruhiger, klarer geworden, fo maß fie fich gewiß ein bescheidenes Teil an diesem Erfolge bei; wenn fie aber ferner behauptete, fein Beift fei ben phantaftifchen Unfichten bes Lebens, die er bis dahin nicht gang verbannen können, mabrend feines Rudolftabter Aufenthaltes abgeneigter geworden, jo gab fie fich einem Brrtum bin. Gerade unter ihrem Ginfluffe gewannen Die phantaftischen Ansichten eine Starte, welche die frubere Beziehung zu Charlotte v. Kalb fast als eine harmlose Spielerei erscheinen ließ. Die Plane für die Bufunft (fo erzählte Karoline und dachte dabei wohl mehr an Schiller und fich felbst als an ihn und Lotte) beuteten oft auf ein vereintes Leben. Die junge Frau v. Beulwit hatte ihre gang besondern Projette. Ginftweilen betam Schiller ohne ihr Buthun einen tüchtigen Schnubfen. Uber diese Kalamitat berichtete er durchaus der Wahrheit gemäß an Rörner, hinfichtlich feiner innern Ungelegenheiten belog er jeboch ben beften feiner Freunde ausgiebig; bie meiften anftandigen Menfchen halten es ja ebenfo, wenn fie beinahe breifig Jahre alt find und ploglich fühlen, ihr Berg gerate in Gefahr. Beimlichkeit gehört zur Boefie ber Liebe. "In Rudolftabt habe ich an ber Lengefelbichen und Beulwitichen Familie eine fehr angenehme Bekanntichaft" - fchrieb er - "und bis jest noch bie

<sup>1</sup> Wilhelm Fielig in "Schiller und Lotte", Bb. 1, S. 148.

einzige, wie fie es vielleicht auch bleiben wird. Doch werbe ich eine fehr nahe Unhanglichkeit an biefes Saus und eine ausfoliegenbe an irgend eine einzelne Berfon aus bemfelben febr ernftlich zu vermeiben fuchen. Es hatte mir etwas berart begegnen konnen, wenn ich mich mir felbft gang hatte überlaffen Aber jest ware es gerade ber schlimmfte Zeitpuntt, wenn ich bas bikchen Ordnung, bas ich mit Mühe in meinen Ropf, mein Berg und in meine Geschäfte gebracht babe, burch eine folche Diftraktion wieder über ben Saufen werfen wollte." Der Schalt wußte boch recht gut, daß ihm "etwas berart" schon begegnet war: Lotte bedauerte bereits lebhaft, ihren Freund in Bolfstedt und nicht in Rudolstadt untergebracht zu haben und fich dadurch außer stande zu feben, ihn während feines Ratarrhauftandes burch ihre Gefellschaft gu erheitern. Ihm aber dunkten die paar verschnupften Tage Wochen ju fein, und er schrieb an Lotte und Karoline: "Ich fehne mich in Ihre Mitte". Sobald "bie heillose Beschaffenheit seines Ropfes" wieber geheilt, war er fleißig bei der Arbeit, und so viel hatte die Entfernung bon ben weisheittriefenden und fritifierenden Rreifen Weimars schon erreicht, daß die Zweifel an dem bichterifden Berufe für bas Drama gurudtraten. Der Dichter fühlte feinen Genius wieder, der Plan bes "Menfchenfeindes" murde in ben Borbergrund gerudt, und die erften Briefe fiber "Don Rarlos" entstanden zu Korners Freude und Wielands Bewunderung. Un ber "Niederländischen Rebellion" wurde fleißig weitergearbeitet und Korner gegenüber wieder ein wenig phantafiert, wie aus folgender Briefftelle (27. Juli 1788) erfichtlich. "Ich habe mich hier noch immer ganz vortrefflich wohl. Nur entwischt mir manches schone Stundchen in diefer anziehenden Befellschaft, bas ich eigentlich vor bem Schreibtisch zubringen follte. Wir find einander hier notwendig geworden, und teine Frende wird mehr allein genoffen. Die Trennung von diesem hause wird mir fehr schwer sein und vielleicht defto schwerer, weil ich burch teine leibenschaftliche Beftigteit, sondern durch eine ruhige Anhanglichkeit, bie fich nach und nach fo gemacht bat, baran gehalten werbe. Mutter und Töchter find mir gleich lieb und wert geworden, und ich bin es ihnen auch. Es war recht gut gethan, daß ich mich gleich auf einen vernünftigen fuß gefest habe und einem ausschließenden Berhaltnis jo gludlich ausgewichen bin (!). Es hatte mich um den beften Reig

biefer Gesellschaft gebracht. Es sollte mich wundern, wenn euch diese Leute nicht sehr interessierten. Beide Schwestern haben etwas Schwärmerei, was Deine Weiber nicht haben; doch ist sie bei beiden dem Verstande subordiniert und durch Geisteskultur gemildert. Die jüngere ist nicht ganz frei von einer gewissen coquetterie d'esprit, die aber durch Bescheheit und immer gleiche Lebhastigseit mehr Vergnügen gibt, als drückt. Ich rede gern von ernsthasten Dingen, von Geistesweben, von Empsindungen — hier kann ich es nach Herzenslust und ebenso leicht wieder auf Possen überspringen." Fast gleichzeitig schried dieselbe hand an Lotten: "Der gestrige Abend verstrich mir wieder so schnell. Ich möchte Ihnen ost soviel sagen, und wenn ich von Ihnen gehe, habe ich nichts gesagt. Bin ich dei Ihnen, so fühle ich nur, daß mir wohl ist, und ich genieße es mehr still, als daß ich es mitteilen könnte."

Ansang Juli war er ber Arbeit an ber "Rieberländischen Rebellion" schon satt; Ende des Monats konnte er endlich das Manuskript an den Verleger Crusius nach Leipzig senden; das Werk erschien im Herbste (1788) unter dem Titel: "Geschichte des Absalls der Vereiniaten Riederlande von der spanischen Re-

gierung".

Inawischen war eine von Leipzig verschriebene englische Bibel eingetroffen; Schiller schentte fie ber Frau v. Lengefelb, bie mit ihm öfters in tleine, balb wieder ausgeglichene Streitigfeiten geriet, weil fie ben schonen Glauben ihres liebevollen Bergens doch an ftrenge bogmatische Formeln und Borftellungsarten band. Die Stiftung galt nach ber Bemertung bes muntern Geschentgebers der Beforderung der mahren Gottfeligkeit und — ber englischen Sprache. Die augenscheinlich aute Laune noch zu erhöhen, ftellte fich Frau b. Stein aus bem nabegelegenen Gute Rochberg ju Befuch ein, die im Lengefelbichen Saufe herglich begrußte Nachricht mitbringend, daß Goethe feit 18. Juni von feiner italienischen Reise gurlick und in Weimar wieder angekommen fei. Durch fie wurde vermutlich auch Goethes Bemerkung übermittelt, er wurde Schiller in Rubolftabt besucht haben, wenn er gewußt, er wohne ihm so nahe am Wege. Das war ein Gruß gerabe vom Olymb berab, welcher wieberum bem Dichter ausschlieklich galt!

Die erhebenbe Wirtung biefer Nachricht mußte rafch ber traurigen einer anbern weichen. Am 5. Auguft fchieb in Bauerbach die gute Frau v. Wolzogen allzu früh, 43 Jahre alt, aus diesem Leben. Die Operation, welche so glücklich zu verlausen schien, war umsonst gewesen, die letzten Tage hatten der Leidenben noch die bittersten Schmerzen gebracht. In den Armen ihres Sohnes Wilhelm war sie gestorben; ihre irdischen überreste wurden in der Kleinen Kirche zu Vauerbach beigesett. Schiller sühlte sich tiesschmerzlich berührt von diesem zugleich überraschenden Hinschen seiner treuen, uneigennützigen Freundin; der Drang und die Anregung der Gegenwart verhinderten jedoch das Vergangene, über seine Kechte hinaus Einstuß zu üben.

Durch ben Umgang mit ben beiben Rudolftabter Schwestern. burch die allseitig eingehenden Beweise von Hochschätzung wurde das Künstlerische in Schillers Natur mächtig angeregt, und wenigstens ein neuer bramatischer Blan wuchs vor feiner Phantafie empor, ber "einer griechischen Manier fähig fei und auch in teiner andern ausgearbeitet werben follte". Zweifelsohne war dies ber erfte Anfang zu ben unvollendet gebliebenen "Maltefern". Die gloriose Einfachheit ber antiten Boefie hatte bes Dichters ganges Denten eingenommen, und immer tiefer in ihr innerstes Wefen einzudringen, ergab er fich eifrig bem Studium bes homer, wozu er die Abersehungen von Bog und Stolberg benutte. Er wollte in den nächsten zwei Jahren feine modernen Schriftsteller mehr lefen, ba ihm nur die Alten mahren Genug verschafften. Den beiden Schwestern las er abends Stellen aus dem griechischen Chos vor und wurde dagegen von Lotten mit einer felbstverfertigten Uberfetung von Bruchftuden aus bem "Offian" regaliert.

Diese poetischen Unterhaltungen behnten sich oft weit in ben Abend hinein aus, und der Heimgang nach Bolksted zu später Stunde zog Schiller öfters Erkältungen zu, eine Unannehmlichkeit, welche jedoch einen sehr wilktommenen Vorwand abgab, die Volkster Wohnung mit einer in Rudolstadt zu vertauschen. Hier lebte er der Lengeseldhichen Familie näher — soviel sich nach den Briesen vermuten läßt, sogar sehr nahe, wahrscheinlich auch in der Neuen Gasse, wo sowohl Frau v. Lengeseld als Frau v. Beulwitz wohnten —; man war sich gegenseitig notwendig, ja unentbehrlich geworden, und trotz des erleichterten versönlichen Verkehrs wurden noch herzliche Villetchen von Haus zu Haus gesandt. Sie enthielten nichts Großes, in Briesen der Liebe ist ja das Gesühl des Schreibenden das größte, und es sand sich selbst für Duduchen, Lottens Kähchen, Kaum darin.

Als Lotte Ansang September auf einige Tage nach Kochberg zu Frau v. Stein gegangen, las sie bort "Die Götter Briechenlands" und "Die niederländische Rebellion", um Ersat zu suchen für die manchen schönen Stunden der Unterhaltung, die sie in Rudolstadt versäumen mußte. Der Freund machte seinerseits kein Hehl daraus, wie sehr er Lotten entbehre, und sie freute sich dessen, daß sie ihm zu sehlen scheine. Sie war noch in Rochberg, als (am 5. September) Goethe, Frau v. Schardt, Frau Herder und Fritz v. Stein dort zu Besuch erschienen, reiste aber alsbald nach Hause, um die ganze Gesellschaft auf den Sonntag bei der chère mère anzumelden. An diesem Tage (am 7. September 1788) kamen die Genannten, denen sich Herr und Frau v. Stein angeschlossen, nach Rudolstadt und speisten bei Frau v. Beulwiß zu Mittag. Schiller besand sich ebenfalls unter den Geladenen, und hier war es, daß er zum erstenmal mit Goethe

aufammentraf.

Fast neun Jahre waren vergangen, seitbem er ihn bei ber Breisverteilung auf ber Rarlsschule an ber Seite ber fcmabischen Durchlaucht gefeben, und die Zeit hatte in feinem Gebachtniffe bie Borftellung von Goethes außerer Ericheinung ganglich verwischt. Befrembet und baburch vielleicht auch befrembend ftanb er jest bem altern Dichter gegenüber. Daran war gebantenlofes Geschwätz solcher Perfonlichteiten nicht ohne Schuld, welche Goethes geiftige Vorzüge auch in feiner torperlichen Gestalt ausgebrückt seben wollten und beshalb schlieklich ausgebrückt faben. Man hatte Schiller mit folcher übertreibung bon ibm ergablt, baf er enttäuscht werben mußte, als er ben Lebenben mit eignem Auge schaute. Goethe ftand damals im 40. Lebensjahre, befand fich alfo in ber "Übergangsperiode vom Apollotypus jum Jupitertypus". Was es mit bem Apollo- und Jupitertypus auf fich hatte, läßt man fich am besten von Schiller selbst erzählen. ber in einem Briefe an Rörner ben Eindruck wie folgt fchlicht und einfach schildert, aber Goethes Erscheinung frei von allen phantaftischen Buthaten lebenswahr und barum nicht minder liebenswürdig barftellt: "Sein erfter Anblid ftimmte die hobe Meinung ziemlich tief herunter, die man mir bon biefer angiehenden und schönen Figur beigebracht hatte. Er ift von mittlerer Große, tragt fich fteif und geht auch fo; fein Beficht ift verschloffen, aber fein Auge fehr ausbrudsvoll, lebhaft, und man bangt mit Bergnugen an feinem Blide. Bei vielem Ernfte bat

seine Miene boch viel Wohlwollendes und Sutes. Er ift brunett und schien mir alter auszusehen, als er meiner Berechnung nach wirklich fein tann. Seine Stimme ift überaus angenehm, feine Erzählung fließend, geiftvoll und belebt; man hört ihn mit fehr viel Verantigen, und wenn er bei gutem humor ift, welches biesmal fo ziemlich ber Fall war, spricht er gern und mit Intereffe. Unfre Bekanntichaft war balb gemacht und ohne ben minbeften Zwang: freilich war die Gesellschaft zu groß und alles auf feinen Umgang zu eiferfüchtig, als bag ich viel allein mit ihm hatte fein ober etwas andres als allgemeine Dinge mit ihm sprechen konnen. Er spricht gern und mit leidenschaftlichen Erinnerungen von Italien; aber was er mir davon ergählt hat, gab mir bie treffenbfte und gegenwärtigfte Borftellung von biefem Lande und biefen Menschen. Im ganzen genommen ift meine in der That große Idee von ihm nach diefer perfonlichen Betanntichaft nicht vermindert worden; aber ich zweifle, ob wir einander je fehr naherucken werben. Bieles, mas mir jest noch intereffant ift, was ich noch zu wünschen und zu hoffen habe, hat seine Cpoche bei ihm burchlebt; er ift mir (an Jahren weniger als an Lebenserfahrungen und Selbstentwickelung) so weit voraus, daß wir unterwegs nie mehr zusammenkommen werden; und sein ganzes Wesen ist schon von Anfang her anders angelegt als bas meinige, feine Welt ift nicht die meinige, unfre Vorstellungsarten icheinen weientlich verschieden. Indeffen ichließt fich's aus einer folchen Zusammentunft nicht febr grundlich, Die Zeit wird das Weitere lehren." Bekanntlich hat fie das gethan und bewiesen, bak Schillers Ameifel an einer Unnaberung unbegrundet waren.

Die Schwestern Lengefelb fühlten sich von dieser Begegnung nicht recht befriedigt, von dem altern Dichter hatten sie mehr Entgegenkommen, von Schiller mehr Wärme in seinen Außerungen erwartet. Auf dem Tische bei Beulwitz lag ein Gest des "Deutschen Merkur", Goethe sah hinein und bat, es mitnehmen zu bürsen. Sein Blick war auf die "Götter Griechenlands" gesallen.

Abends fuhr die Gesellschaft nach Kochberg zurück, wohin bann Lotte mit ihrer Mutter bald nachher ebenfalls auf einige Tage ging; lange wollte sie nicht wegbleiben, da Schillers Abreise nach Weimar in naher Aussicht stand und sie schon jetzt nicht mehr gern gesehen hätte, wenn er sich ganz an ihre Abwesenheit gewöhnte. Bierzehn Tage nach dieser Begegnung hatte

Goethe Schillers Beurteilung seines "Egmont" in Händen (sie erschien in der "Jenaer Litteraturzeitung" vom 20. September 1788). Karoline, die Goethe-Enthusiastin, konnte Schiller diese Kritik kaum verzeihen; in Weimar und Jena machte der Aussab viel Lärm, der große Goethe selbst aber nahm die Huldigung, welche ihm der jüngere, charaktervolke Freund zugleich als ein Zeichen der eignen Bedeutung widmete, mit Wohlwollen auf und sprach mit sehr viel Achtung und Zusriedenheit davon.

Unterdeffen hatte fich Schiller weiter mit der antiken Boefie beschäftigt; bon bem Studium bes homer mar er au bem bes Euribides übergegangen und nun mit einer großen Arbeit, mit ber Uberfetung von beffen "Iphigenie in Aulis", beschäftigt. Der Mangel einer gründlichen philologifchen Ausbildung auf ber Rarlsakabemie machte fich ihm leiber fehr fühlbar: er war bes Griechischen zu wenig machtig, um feiner übertragung bas Origingl zu Grunde legen zu konnen, und mußte fich beshalb einer lateinischen übersetzung von Josua Barnes bedienen. Diese war sein eigentliches Original, wenn auch ber griechische Text und bas "Theatre grec" bes Pater Brumon neben ihm lag. Die "Iphigenie" erschien in ber "Thalia", ebenso die Szenen aus besfelben Dichters "Phonizierinnen", welche übertragungen Schiller einesteils zur Fullung feiner Zeitfchrift, anbernteils mit ber Abficht unternommen hatte, "seine bramatische Feber au üben, seinen Stil zu reinigen" und tiefer in ben Beift ber Briechen einzubringen, um fich beren Manier anzueignen.

Im Monat September sah er sich in seiner Thätigkeit sehindert durch ein rheumatisches Fieber, das sich zuleht in ein wochenlang anhaltendes, äußerst schwerzhaftes Zahngeschwür auslöste. Trop allen angenehmen und unangenehmen Abhaltungen brachte das Oktoberhest des "Deutschen Merkur" von ihm den "Herzog Alba bei einem Frühftlick auf dem Schlosse zu Kudolstadt" und "Die Jesuitenregierung in Paraguay". Lehtere kurze Aussah ist übrigens beinahe wörtlich der "Pragmatischen Geschichte des Ordens der Zesuiten" von I. Chr. Harenderg entnommen, gehört also eigenklich nicht in die Sammlung der

Schillerichen Werte.

Der Rubolstädter Aufenthalt neigte sich jum Ende, ben Geburtstag wollte Schiller noch in der Lengefeldschen Familie zubringen und dann abreisen. Mit schwerem Herzen ließ man ihn ziehen, mit schwerem ging er selbst. Tröstlich war ihm das

Gefühl, sich selbst wieber zuruckgegeben und von mancherlei Ansichten zurückgekommen zu sein, die ihn auf der Lebensreise oft schwer gedrückt hatten. Er hoffte, sich künftighin mit mehr innerer Freiheit und Energie zu bewegen. Der Druck, den die in Weimar übliche Besserwisserei anfänglich auf ihn geübt, war

gewichen.

Dem Anfange biefes Rapitels lag die traurige Verpflichtung ob, Schiller in einer gefährlich gebrudten Stimmung ju Er war felbst irre geworden an dem weltbürgerlichen Rechte feiner poetischen Kraft. Die Rlage barüber, daß eine veranderte Weltanschauung ben Dichter hinausgedrängt habe aus ber Reihe ber berechtigten Exiftenzen, hatte er in den "Göttern Griechenlands" ausgesprochen; nun war er fich barüber flar geworden, daß diefe Unficht nicht in den wirklichen Berhaltniffen ihren Grund finde, fondern ein Ergebnis des menfchlichen Unverftandes fei, daß bes Rünftlers Streben nicht neben ober gar unter ben Beftrebungen, welche fich auf bas Rügliche richten, feinen Blat habe, fondern über biefen. Jest, am Schluffe ber ichonen ersten Rudolftadter Zeit, hatte er die gange ftolze Zuverficht auf die Göttlichkeit feiner dichterischen Miffion wiedergewonnen, ja zu einer weit höhern Ausbildung entwickelt; biefes fein Glaubensbekenntnis fafte er in dem Gedichte "Die Rünftler" jufammen, in jenem Lobgefange, ber die Runft als die erfte Lehrerin ber Menfcheit, als die erfte Erwederin ihres Geiftes, als bie Bermittlerin amischen bem Menschen und ber Gottheit feiert.

Wiedererrungen war das Bewußtsein, daß die Würde der Menschheit in der Künstler Hand gegeben sei, wiedererrungen sür Schiller selbst, sich selbst hatte er überzeugende Beweise dafür vorgelegt, Beweise, welche auch von seinen Freunden und Freundinnen als vollwichtig anerkannt wurden. Aber die Zahl derer, welche, von Rüglichkeitsridssichten ausgehend, den Brotbäcker bei weitem höher als den Dichter schätzen, war eine viel größere als die von des Dichters Freunden, und was mußte geschehen, um dieses Zahlenverhältnis zu ändern? Die Frage war eine wichtige für den Mann, der für seine dichterische Existenz in idealer wie in realer Hinsicht zu kämpsen gezwungen, aber auch entschlossen war. Diese wichtige Frage blieb vorläusig eine offene; in seinem wiedergewonnenen Selbstgefühl hatte Schiller die beste Bürgschaft dafür, daß er die Antwort nicht immer schuldig blei-

ben werde.

Die erste Stigge ber "Künftler" hatte Schiller am Borabende feines Geburtstages ben Lengefeldichen Schweftern porgelejen und fie dadurch entzudt. In ihrem Beifalle fand er ben Beweiß, daß "ihre Seele Empfindungen und Vorstellungsarten zugänglich und offen ftebe, die aus bem Innerften feines Wefens geariffen feien". Er erblicte barin "eine ftarte Bemabrleiftung wechselfeitiger Harmonie" und bemerkte bagu, jede Erfahrung, die er über biefen Punkt mache, fei ihm heilig und wert. Freundliche Briefchen mit ber Verficherung gegenseitigen Angebentens wurden noch gewechselt, ba Schiller vorzog, den Tag vor seiner Abreise keinen Besuch mehr zu machen, um sich selbst den Abschied nicht zu erschweren. Am 12. November fuhren Karoline und Lotte nach Erfurt zu ber Freundin Karoline b. Dacheroben, und Schiller tehrte nach Weimar gurud, wo er abends eintraf, halb traurig, halb hoffnungsfelig, aber geheilt von unzeitigem Aleinmut binfichtlich feines Rechtes als Dichter, von ebenso unzeitiger Rühnheit hinfichtlich feiner Absichten auf die Frau b. Kalb.

## 5. Charlotte v. Halb und Karoline v. Beulwitz.

s war eine boje Nebenabsicht, welche Schiller begleitete, als er von Dresden nach Weimar ging; aber — wie Schwab sagt — die Vorsehung sorgte durch das erziehende Schickal dafür, daß an dem großen Geiste tein entstellender Makel haften blieb. Ein freundlicher Schutzgeist hielt die sorgende Hand über ihn und leitete ihn aus den Dämmerungen des Irrtums empor zu den lichtern Höhen schützer Menschlichteit.

Die Bafis bon Schillers Wefen war durchaus gefund und grundbeutsch, und waren die Buge seines Geiftes nicht beutsch, fo waren fie minbeftens wert, bag jeber Deutsche fie fich anqueignen ftrebte, benn fie fteben auf einem Bewußtfein ber Denichenrechte, welches die Anertennung ber Menschenpflichten ein-Diefe Anerkennung ber Menschenpflichten war zu fcließt. bamaliger Zeit tein geiftiges Gemeingut ber Nation, man fuchte vielmehr fich soviel wie möglich sacht an derlei Unbequemlich= teiten borbeiguschieben. Man mar mahrend diefer Beit der Empfindfamteit ebenfo egoistisch wie zur Zeit der Renaissance in Italien, nur war man weniger thattraftig, man war feiger und bie ganze Epoche eine Karitatur bes 16. Jahrhunderts; der Entel Bopf fpiegelte die Formen feiner Großeltern in faber Bergerrung Un Berlogenheit und Unwahrhaftigkeit ftanben fich beibe Zeitalter gleich, in erfterm betrog man mit Vorliebe feine Rebenmenschen, in der Zeit der Empfindsamteit fich felber dazu; man that es gewiffermaßen zu feiner eignen Beruhigung und brachte es schließlich in der Selbsttäuschung fo weit, daß man die Befühle, welche man nur erheuchelte, wirklich zu empfinden glaubte. Gitle Empfindelei war es, weiter nichts.

"Die Sittlichkeit, lediglich auf individuellen, nur ju oft

unklaren Gefühlsregungen fußend, ward unsicher und geriet ins Schwanken. Die ganze Stimmung ber Gesellschaft hatte etwas Ungefundes, Krankelndes, Berweichlichtes. Das weibliche Glement gewann ein ungebührliches Übergewicht. — Empfin= bung, Tugenb, Freundichaft waren bie Schlagwörter biefer Gesellschaft, welche fich in ber Gellertschen Richtung bewegte. Richardsons Grandison' ericien, und beffen Belb murbe auch in Deutschland das Ibeal aller schwärmerischen Jünglings- und Madchenhergen. Dann brachte Rouffeau feine , Neue Beloife'. In ihrem ersten Teile sah man die finnliche Liebe mit großer Birtuofitat als Leibenschaft bes Bergens und als berechtigte Forderung der Natur verherrlicht, es war darin - wie Leffing bom ,Werther' fagte - ein forperliches Bedürfnis fo fchon zu einer geistigen Bolltommenheit herausgeputt. Im zweiten Teile ber "Beloise' vernahm man den Ton empfindsamer Resignation und einer hoben, idealen, felbst schwärmerischen Lebensauffaffung. und Rouffeau wurde der Abgott aller feurigen, gartlichen, ichwär= merischen Seelen in Deutschland! Run waren Natur, Genie, Driginalität die Schlagwörter." (Biebermann, "Deutschland im 18. Jahrhundert", 2. Teil.)

Wer Luft hatte, nahm alle fechs Momente in fein Programm auf, andre begnügten fich mit einer Auswahl. Selbstverständlich befaßten fich mit dem Schwindel nur diejenigen Rlaffen, von benen bas Leben zu wenig verlangte, ober benen es ju wenig bot, und welche infolgebeffen angefrantelt waren. Bur erstern Kategorie gehörte die Frau v. Laroche: fie, die an allem teilzunehmen schien, und auf welche im Grunde nichts wirkte (Goethe, "Wahrheit und Dichtung", 13. Buch), repräsentierte die langweiligste Abart; Sophie Albrecht, Charlotte v. Ralb, Raroline v. Beulwit gehörten ber andern Rategorie an. ben beiden lettern hat biefes Rapitel zu thun, benn fie löften einander ab in einem gefährlichen Ginfluffe auf Schiller. Beide waren unzufrieden, migbergnugt mit ihrem Schicffal; weil beide im wichtigsten Momente ihres Lebens zaghaft gewesen, murben fie fehr gur unrechten Beit fuhn. Wie fie beide fich bamals schwächlich erwiesen, als fie ihr Menschenrecht verteibigen tonnten, zeigten fie fich fpater ftart genug und unbedenklich, ihre eigne Ehre und die Ehre ihrer Gatten in Gefahr zu bringen. hatten fich in die Che hineindrängen laffen und waren unglücklich in ihr. Beider Gatten waren durchaus anftandige Charaftere: v. Beulwiß bewies es, und Charlottens Mann zeigte fich nach Schillers Aussage als einen wahren, herzlich guten Menschen; aber "wo es nicht liebt, hat schon gerichtet das Weib". Charlotten war herr v. Kalb nichts; an seiner Seite, da sie ihn nicht liebte, bot ihr das Leben viel zu wenig, ihrer Wünsche waren viele. Schiller kreuzte ihren Weg, und nun wurde ihr plötzlich klar, welche reichen, großen Genüsse ihr in seinem Umgange hätten blühen können.

Als die Kosten des Mannheimer Aufenthaltes dei dem Zusammenschmelzen des Marschalkschen Bermögens drückend wurden, siedelte Frau v. Kalb auf Wunsch ihrer Verwandten nach Kalbsrieth in der Goldenen Aue, dem Gute ihres Schwiegervaters, siber. In der dortigen Einsamkeit las sie viel, Tage und halbe Nächte hindurch. Ihre ohnehin schwachen Augen wurden ernstlich gefährdet, sie begab sich daher nach Gotha in die Pflege eines Arztes zur Heilung des übels, von da nach Weimar; die Korrespondenz mit Schiller hatte inzwischen ununterbrochen sortgedauert. Die Sprache seiner Briese war undesangen; Charlotte las heraus, man könne so nur an ein Wesen schreiben, das man auf der Bahn des Lebens nie wieder zu verlassen gedenke.

Schon früher, als Charlotte noch in Kalbsrieth und er in Dresden wohnte, hatte Schiller den Wunsch ausgedrückt, einige Monate in ihrer Nähe leben zu können; sie riet ihm davon ab, empsahl ihm dagegen, nach Jena zu gehen, wo er ihr soviel näher sei. Sie empsahl ihm zugleich, dort Vorlesungen zu hören oder zu halten. Im Februar 1787 schrieb er, diesem Rate zustimmend, an sie, jedoch noch im Zweisel, ob er das Studium der Geschichte oder der Arzneiwissenschaft wählen solle. Vorläusig hielt ihn das Verhältnis zu Fräulein v. Arnim in Dresden seht. Rachdem er dieses, wie früher berichtet, selbst gelöst und ihm also zum viertenmal die Hossnung sehlgeschlagen war, auf regelrechte Weise ein Familienleben zu gründen, dachte er ernstlich an die Ausstührung des abenteuerlichen Planes, der ihn schon länger beschäftigt, und ging nach Weimar.

Schiller hatte tein großes Talent bazu, ein so lieberliches Leben zu führen wie Rouffeau; wenn er nach verschiedenen mißlungenen Bemühungen, seinem geistigen Thun durch Familienglud die erforderliche Grundlage zu schaffen, den Bersuch machte, andern Schöngeistern nachzuahmen, so ist das eine entschuldbare Berirrung. Seine Zeitgenoffen nahmen an solchem Gebaren teinen fonderlichen Anstoß. Seitdem die "Reue Seloise" als klassisches, allgemein angestauntes Mobell bastand, galt beutschen Begriffen, welche den Franzosen zu überbieten nicht langsam waren, eine She zu dreien sogar für schon. Konnte es unter solchen Berhältnissen nicht auch bei ihm Augenblicke geben, in welchen das gesunde Sesühl schwieg und die aufgeregte Leidenschaft die Leitung des Willens sibernahm! In einem solchen Augenblicke trat er die Fahrt nach Weimar an, der Aufenthalt dort war nur für höchstens wenige Wonate in Aussticht genommen; er wollte Frau v. Kalb nach Dresden mitbringen und zwar ohne ihren Nann, da sie voraussichtlich vielleicht 10-15 Jahre über ihren Ausenthalt srei werde gebieten können, während v. Kalb am zweidrstälichen Hose auf den Tod des Kursürsten von der Pfalz warten sollte, um Karriere zu machen. Allem Anscheine nach beabsichtigte Schiller, weder Charlotte zu heiraten, noch

hielt er dies für nötig. Es ware ja auch fo gegangen.

Er tam, wie ichon erzählt wurde, am 21. Juli (1787) in Weimar an, und nach wenigen Stunden des erneuerten Umgangs gab er bereits das Urteil ab, daß Charlotte eine große, fon berbare weibliche Seele, ein wirkliches Studium für ibn fei, die einem größern Beifte als bem feinigen zu schaffen geben tonne. Mit jedem Fortschritte bes Umgange neue Erscheinungen in ihr entbedend, war er bavon "wie von schönen Partien in einer weiten Landschaft überrafcht und entzudt". Charlottens fo febr eigentumliches Wefen übte wieder gang benfelben Rauber auf ihn aus wie fruher, und binnen vierzehn Tagen erreichte bas Berhaltnis eine Uberschwenglichkeit, welche ber gewöhnliche Menschenverstand nicht mehr au faffen befähigt ift. Man berfuche nur Sinn in ben Gingang ber folgenben Stelle zu bringen, welche der Brief vom 8. August (1787) an Körner enthielt: "Rannft Du mir glauben, bag es mir ichwer, ja beinahe unmöglich fällt, euch über Charlotten zu schreiben? Und ich kann Dir nicht einmal sagen, warum? Unfer Berhaltnis ift - wenn Du biesen Ausdruck verstehen kannst — ift, wie die geoffenbarte Religion, auf ben Glauben geftütt. Die Refultate langer Britfungen, langfamer Fortschritte bes menschlichen Geiftes find bei

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rouffeau läßt Julien beizeiten mit bem Geftändnis sterben, daß Busammenwohnen mit dem ehemaligen Geliebten nicht Lange mehr auf dem Bege fortgehen konnte, der sich für fie, als die Gattin eines andern schidte. Manches deutsche empfindsame herz hätte sie ganz gern am Leben bleiben und auf dem Abwege sich vergnügen sehen.

biefer auf eine mpftische Beife avanciert, weil die Bernunft zu langfam babin gelangt fein wurde. Derfelbe Kall ift mit Charlotten und mir. Wir haben mit ber Ahnung bes Refultates angefangen und muffen jest unfre Religion burch ben Verstand untersuchen und befestigen. Bier wie dort zeigen fich also notwendig alle Epochen des Fanatismus, Steptizismus, des Aberglaubens und Unglaubens und bann wahrscheinlich am Ende ein reiner und billiger Bernunftglaube, ber ber alleinfeligmachende ift. Es ift mir wahrscheinlich, daß ber Reim einer unerschütterlichen Freundschaft in uns beiden vorhanden ift: aber er wartet noch auf feine Entwickelung. In Charlottens Bemüt ift übrigens mehr Einheit als in dem meinigen, wenn fie schon wandelbarer in ihren Launen und Stimmungen ift. Lange Ginsamteit und ein eigenfinniger Sang ihres Wefens haben mein Bilb in ihrer Seele tiefer und fefter gegrundet, als bei mir der Kall fein konnte mit bem ihrigen. — 3ch habe Dir nicht geschrieben, welche sonderbare Folge meine Erscheinung auf fie gehabt hat. Bieles, was fie vorbereitete, tann ich jest auch nicht wohl schreiben. Sie hat mich mit einer heftigen, bangen Ungebuld erwartet. Mein letter Brief, ber ihr meine Antunft gewiß verficherte, feste fie in eine Unruhe, die auf ihre Gefundbeit wirtte. Ihre Seele hing nur noch an diesem Gedanken und als fie mich batte, war ihre Empfänglichkeit für Freude bahin. Ein langes Harren hatte fie erschöpft, und Freude wirkte bei ihr Lahmung. Sie war fünf, feche Tage nach ber erften Boche meines hierseins fast jedem Gefühl abgestorben, nur die Empfindung diefer Ohnmacht blieb ihr und machte fie elend. Ihr Dafein war nur noch burch tonbulfivische Spannung bes Augenblicks hingehalten. Du tannft urteilen, wie mir in biefer Beit hier zu Mute war. Ihre Krantheit, ihre Stimmung und bann bie Spannung, die ich hierher brachte, die Aufforderung, die ich hier hatte. Jest fängt fie an, fich zu erholen, ihre Gefundheit ftellt fich wieber ber, und ihr Geift wird freier. Jest erft tonnen wir einander etwas fein. Aber noch genießen wir uns nicht in einem zweckmäßigen Lebensplan (!), wie ich mir berfprochen hatte. Alles ift nur Buruftung für die Butunft. Best erwarte ich mit Ungeduld eine Antwort von ihrem Mann auf einen wichtigen Brief, ben ich ihm geschrieben."

Es war ein Berftedenspielen mit den eignen Gefühlen, ein mpftisches Umschreiben und Einhullen einer sehr begreiflichen, aber nach Lage ber Sache burchaus unstatthaften Empfindung. Die Weimarer Gefellichaft, übrigens nachfichtiger gegen ben Menfchen als gegen ben Dichter Schiller, faßte bie Sache tontret und bon ber galanten Seite auf. Schon am zweiten Tage feiner Anwesenheit in Weimar konnte er an Korner berichten: "bier ift, wie es scheint, schon giemlich über mich und Charlotten geibrochen worden. Wir haben uns borgefest, fein Geheimnis aus unferm Berhältnis zu machen. Einigemal hatte man fchon bie Distretion - une nicht au fibren, wenn man bermutete, baß wir fremde Gefellichaft los fein wollten." Bier Tage fpater teilte er feinem Freunde mit: "Mein Berhältnis mit Charlotten fängt an, hier ziemlich laut zu werben, und wird mit fehr viel Achtung für uns beide behandelt. Selbst die Bergogin hat die Galanterie, uns heute zusammenzubitten, und bag es barum geschah, habe ich von Wieland erfahren. Man ift in diefen Rleinigfeiten hier fehr fein, und die Bergoginnen felbst laffen es an

folchen Kleinen Attentionen nicht fehlen."

Charlottens anfänglich gepreßte Stimmung war binnen wenigen Tagen in eine bis jum Mutwillen gebenbe Munterfeit umgeschlagen. Rörner, welcher fofort Nachricht von bem Berlauf erhielt, wünschte Glud zu der heitern Laune und riet dem Baare, fich ja nicht burch tleinftabtifches Gefchwat im Genuffe feiner Freude ftoren zu laffen. Da er feinen Schiller in eine fo gludliche Beiftesverfaffung geraten fah, gab er fich fogar ben Anfchein, als fei ihm bas Gleichnis von der "geoffenbarten Religion volltommen beutlich". "Guer ruhiges Beisammenfein" - fuhr er fort - "wird eure Begriffe voneinander berichtigen, und badurch werden alle die Mikverständniffe. Beforgniffe und getäuschten Erwartungen aufhören, die jest vielleicht zuweilen eure Freude ftoren." Dem Wortlaute nach, aber in anderm Sinne, behielt ber gute Rörner recht. Herr b. Ralb und fein Bruder follten im September eintreffen, und Charlotte hatte alle Hoffnung, bak bie Uberfiedelung nach Dresden und die Bereinigung mit ber Rörnerichen Familie im Ottober zu ftande tommen werbe. Um gang ficher au fein, vermied fie es, in Weimar irgend welche au häuslicher Bequemlichkeit nötige Ginrichtungen zu treffen, fo baß ben Herrn Gemahl bie Armfeligkeit bes bortigen Aufenthaltes fo schnell wie möglich nach Dresben treiben follte.

Die langerwartete Antwort auf ben "wichtigen" Brief Schillers war endlich ba. "Herr v. Kalb kommt zu Ende September" — schrieb ber Freund nach Dresben —, "seine Ankunst wird das Weitere mit mir bestimmen. Seine Freundschaft für mich ist unverändert, welches zu bewundern ist, da er seine Frau liebt und mein Verhältnis mit ihr notwendig durchsehen muß. Aber seine Billigkeit und seine Stärke dürsten vielleicht durch Einmischung fremder Menschen und eine dienstsertige Ohrenbläserei auf eine große Probe gestellt werden, wenn er kommt. Ich verstehe nämlich, nur in Beziehung auf die Meinung der Welt, denn der Glaube an seine Frau wird nie bei ihm wanken."

Damals war Schillers Moral, wie er von ihr ruhmt, "nicht angfilich", er zeigte fich ebenfo "erstaunlich empfindsam" wie die Beimarer Damen, "bie gerne alle erobern möchten, und unter benen fich beinahe teine finde, die nicht eine Geschichte hatte ober gehabt hatte". Schon munkelten diefe Damen unter hintansetung ber früher gerühmten Feinheit, Schiller stehe unter dem Bantoffel der Frau b. Ralb und durfe die Theateraffembleen nicht besuchen, weil fie ihn gang für fich haben wolle. Zweimal täglich ging er zu ihr, und am 6. Oktober jammerte er: "Herr v. Kalb ist noch nicht hier; Charlottens Verfaffung ift dieselbe, wie ich hierher tam — warum ware ich also hier gewesen? Ich bin ber Reflexionen barüber fo mube geworben, bag ich biefer Materie aus bem Wege gehe." Damit war Rorner, ber feinen Freund unter allen Umftanden gern wiedergehabt hatte, nicht gedient, und er legte diesem ernstlich die Frage vor, ob er benn ichlechterdings die Ankunft v. Ralbs abwarten muffe. Als end= lich am 16. November der langersehnte Major in Kalbsrieth eintraf und feine Frau ebendahin gereift war, um mit ihm qufammen in acht Tagen gurudgutommen, wollte Schiller über bas schreiben, was ihm schon längst am Bergen lag, nämlich über bie Rutunft. Diefer Brief blieb jedoch ungefchrieben, benn die Reise nach Meiningen und Rudolstadt schob sich zwischen den Borfat und die Ausführung, und als er fich wieder in Weimar einfand, waren auch bie Ralbs ba, er gang ber alte, fie gefund und fehr aufgewedt. In Schillers Geift aber, ber bereits Lolos Bild in fich aufgenommen, ftellte fich die Ernüchterung ein. Die Begenwart bes Gatten erinnerte ihn baran, bağ er im Beariffe ftanb, fich jum Mitschuldigen eines Wortbruches zu machen, ber einem Chrenmanne gegenüber begangen werben follte; bagu hatte biefer Chrenmann sich gegen Schiller felbst immer als Freund erwiesen. Das beutsche Gewiffen befann fich auf fich

felbst, es regte sich und schlug die französische Leichtfertigkeit aus bem Welbe. Der Damon ber Frivolität, welcher einer egviftischen Regung zugeflüftert, fie burfe beilige Pflichten zerreißen und die Sattenehre auf ihrem Altare opfern, wurde nicht mehr angebort. An Stelle ber myfteriofen Phrafen von "geoffenbarter Religion" und "awedmäßigem Lebensplan" trat bas trodne Betenntnis: "3ch weiß nicht, ob die Gegenwart des Mannes mich laffen wirb, wie ich bin. 3ch fühle in mir schon einige Beranderung, bie weiter geben tann." In ben nachften Wochen fab er Frau v. Kalb weit seltener als bisher, er hatte von feinem Brojett Abstand genommen, benn die guneigung au Char-Lotte v. Lengefeld befestigte fich immer mehr in feinem Bergen, seitbem er in den erften Monaten bes Jahres 1788 mahrend ihres Weimarer Aufenthaltes häufiger mit ihr verkehren konnte. Nur hatte er vor Frau v. Kalb die Reime der neuen Liebe sorgfältig zu verbergen, er glaubte bies mit Gefchid gethan zu haben und behauptete (am 6. Marg 1788), "fie, die ihn fo fein durch= schaue und bewache, habe noch gar nichts von dem geahnt, was tief in feiner Seele fchlafe". Der perfonliche Bertehr war banach burch berichiedene Reisen ber Dame öfters unterbrochen und feit Schillers Aufenthalt in Rubolftabt gang aufgehoben; nur wenige Briefe wurden in diefen Monaten gewechselt, aber gewichtige. Der Major v. Kalb war gegen Ende Mai in seine Garnison aurückgekehrt und Charlotte wieder allein. Ohne Vorwurf hatten fich die Gatten getrennt, die Strecke von vielen Meilen, welche amischen ihnen lag, murbe bon feinem Teile beklagt, die Scheibung im außern wie im innern Leben war beschloffene Sache. Die Unentschiedenheit ber gangen Lage vermehrte jedoch die Laft, welche auf Charlottens Gemüt ruhte. Als fie fich gegen Schiller barüber beschwerte, stellte er ihr, ber betreffende Brief mar fehr bickleibig, in scharfem Ausbrucke bar, fie begehe ein Unrecht gegen fich felbst, das ihr unerträgliche und schon so weit zerriffene Berhaltnis zu ihrem Gatten nicht gang zu lofen. Bei bem Major habe fie auf geiftige Anerkennung nicht zu rechnen, Die Biele, worauf fich bas Wollen ber beiben Batten richte, feien verschieden. Es sei daber ein Wahn, wenn fie glaube ohne ein entschiedenes Abbrechen ben Seelenfrieden wiederzugewinnen. Da ihr Beift und ihr Gemut noch in voller Rugendblute ftebe. bedürfe fie nur der Trennung von allem Ertotenden, um ihre Seele wieder frei entfalten zu konnen. Thue fie den Schritt

nicht, so werde ihr Bewußtsein ewig entstellt und getrübt bleiben. Ein Verstehen, ein wechselseitiges Durchdringen der Wesenheit, bezeichnete er ihr als das Ideal der Freundschaft, er gestand zu, daß die Erkenntnis dessen, welche Seligkeit ihrem und seinem Herzen aus innigster Verbindung hätte erwachsen können, nun sie einmal errungen sei, unauslöschlich und tief wirke; aber abkühlend fügte er hinzu, er und sie seien sich nun gegenseitig unerreichdar, ja furchtbar, wie Sterne, die sich anziehen und ewig

wieder abftogen.

Auf das aussührliche Schreiben erhielt er von Charlotten ein kleines heft als Antwort, "ihres Lebens Lose waren ja darin enthalten". Sie hatte ihn wohl mißverstanden und kam mit all ihren Andeutungen und Aufforderungen post festum. Sie stellte ihm vor, der ganze ideale Freundschaftsplan (mit dem sehr physischen Beigeschmach) werde dem Leben eine Bedeutung geben, die es in der Gesellschaft nicht haben dürse, und wodurch sie beide aus ihr scheiden würden. Wenn sie sich berart von ihr trennen wollten, so sei die Kache der Gesellschaft zu besürchten — in ungeschminkten Worten ausgedrückt: diese wilde Che sei eigentlich ein Skandal. Sie schloß: "Es ist nicht entscheiden, was ich hier sage. Sind Sie nicht dieses Vorsatzes, so werden sie nach Weimar kommen, entweder um mir den Entschluß zu geben, Ihrem Willen zu solgen, oder Ihre Meinung aufzulösen."

Sie wartete auf Antwort, Wochen, Monate. Schiller hatte den Gedanken an die wilde Che gänzlich aufgegeben, er war unangenehm berührt von der Korrespondenz, würdigere Bilder bewegten seine Phantasie und beschäftigten sein Geniüt; gegen Körner aber bemerkte er: "Ich hab' der Frau v. Kalb diesen Sommer gar wenig geschrieden; es ist eine Berstimmung unter uns. Ich widerruse nicht, was ich von ihr geurteilt habe: sie ist ein geistvolles, edles Geschöpf — ihr Einfluß auf mich aber ist nicht wohlthätig gewesen." Diese Briefstelle ist vom 20. Oktober 1788, also kurz vor der Abreise von Rudolstadt geschrieden. über das Verhältnis selbst hatte Schiller jest Klarheit gesunden. Die Scheu, seine frühern Äußerungen zu widerrusen, hielt ihn vorläusig noch ab, dem Freunde das einzugestehen, was er sich selbst gewiß schon jest eingestand.

<sup>1</sup> Fast genau sieben Jahre später — im Briese vom 19. Oktober 1795 warnte er Körner: "Die Frau v. Kalb ift willens, nächstes Frühjahr, wo

Der Schlla war er glucklich entronnen, nun fteuerte er unbewuft, aber besto munterer in die Charpbbis binein. Daf feine Gefühle fich immer inniger bem fanften Lolochen zuwendeten, tonnte ber Schwefter Raroline nicht verborgen bleiben, zumal fie um fo beffer aufpafte, als fie eine folche Bevorzugung Lottens in der Freundschaft jest wenigstens nicht ertragen wollte. Gines Tages, es war im Spatherbft 1788, erhielt er ein sonberbares Billet von Frau v. Beulwit, beffen Anfang fich noch erhalten hat. .. Sagen Sie mir", rebete fie ihn an, "was ift zwischen uns? Daß Etwas es ift, fühle ich. Gin bofer Genius faßt bie Laute unfrer Seele auf und gibt fie unrein gurud, fo bag bie Barmonie, die fie fonft gaben, nicht mehr borhanden ift. Sie wiffen, ich fagte es Ihnen oft, welch schönen Ginflug Ihre Freundschaft auf mein Leben hat, wie mein Dafein weiter, reicher und wahrer burch die Aufschlüffe Ihrer großen Seele wird —; ich kann es nicht bulben, bag fich Wolken zwischen uns zusammenziehen, ich wünsche zu febr, baf ewige Rlarheit zwischen uns fei. . . . " Damit war er auf ben Weg nach bem anbern Strubel gebrängt; er konnte fortan die Bilber ber beiben Schwestern Lengefelb in feiner Bhantafie nicht mehr trennen, und wenn er fich das Glud feiner Zutunft vorstellte, fo erschien es ihm immer als ein Beschent, welches ihm nur die gemeinsame Zuneigung Lottens und Rarolinens reichen tonne.

Diese Art zu benken und zu empfinden hat etwas dem mobernen Gefühl Unverständliches. Noch unbegreiflicher an und für sich ist die Zuneigung zu Karolinen, zu einem Charakter, der mit den uninteressantern Seiten der Frau v. Kalb so manche Ähnlichkeit hatte, ohne ihr in den Borzügen ganz ebenbürtig zu sein. Daß dei beiden Frauen große Unbeständigkeit des Gefühls vorwaltete, mochte, weil dies erst im Lause der Zeit sich zeigen konnte, bei kürzerm Umgang verborgen bleiben. Die Exaltiertheit beider hätte sich dem Dichter doch recht bald unliedsam aufbrängen müssen — merkwürdigerweise stieß ihn das nicht zurück. Der Frau v. Kalb manierierte Schwärmerei ließ er sich ebenso gefallen wie Karolinens gedrehte Phrase. Charlotte orakelte gern,

nicht diesen Winter eine Zeitlang in Dresden zuzubringen. Wir sehen sie jett öfter, und ich bin leidlich mit ihr zufrieden, obgleich das angespannte Wesen sie verläßt. Du wirst dich hoffentlich hüten, ihr Dein Logis anzubieten. Zuweilen gesehen, wird sie auch nicht unangenehm sein, aber eine engere Liaison ist nicht anzuraten."



Raroline von Benlwit.

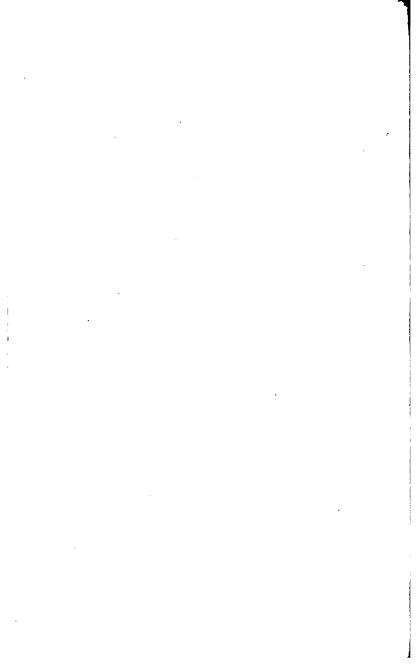

alles war ihr "bedeutsam"; Karoline dirigierte den Inhalt ihrer Briese mit Borliebe nach der Seele hin, und besonders "meine Seele" war ihr sehr wichtig. "Ich rede diel von mir, aber ich lasse Sie gern in meine Seele bliden", schrieb sie an Schiller. Ein anderes Mal "that es ihr wohl, in gute, junge, bewegliche Seelen überzusließen". Besonders unangenehm wird sie, wenn sie ihre "Metaphisid" auskramt — das Weid ist so sehr, so ganz Gesäß, so sehr Mittel der Weltordnung, daß es ihm gar nicht zu Gesicht steht, mit der Erkenntnis von deren Ursache und Ziel wichtig zu thun. Der Tops spielt immer eine schlechte Kolle, wenn er über den Töpser räsoniert, solches Käsonnement paßt

jo gang und gar nicht gu feinem Dafeinszwed.

Charlotte v. Ralb hatte tieffinnige Gedanken, mit benen fie nicht immer fertig zu werden wußte; indem fie bei dem Freunde Aufklärung darüber fuchte, vermochte fie ihn anzuregen, bagegen blieb fie immer Weib genug, um bes Rleinlichen in ihrem Wefen nicht herr ju werden. Unter bem ftarten Ginflug, ben ber tagliche Bertehr mit ihr auf Schiller üben mußte, ward auch er öfters veranlaßt, die Umgebung von kleinlichen Gesichtspunkten aus zu beurteilen. Darauf mochte er hinzielen, als er Rorner flagte, Charlottens Einwirkung fei nicht immer eine wohlthatige gewesen. Dieser Schattenseiten ungeachtet zeigte fie etwas Ursprüngliches, bas fie von Karolinen fehr unterschieb. Lettere jog polypenartig alles Geiftige an und aus, beffen fie habhaft werden konnte, und spreizte fich bann mit dem Angeeigneten, als fei es Beift von ihrem Beifte. Sie wollte erwerben, aber fie wollte auch ausgeben, bamit die Leute fahen, fie befite etwas. "Ach, was ist das Leben" — jammerte fie —, "wenn die besten Saiten unfers Wefens einfam verklingen, wenn man immer fürchten muß, etwas anzuschlagen, wo einem Mißtone entgegenkommen! Ober wo es gar aus dumpfer Leere widerhallt. freut mich, daß die Menschen da find, daß fie glüdlich find, und wenn ich ihnen hier und ba etwas Gutes erweisen tann: aber daß fie mir eigentlich nichts geben können, davor kann ich nicht und fie nicht. Das Berichließenmuffen bor ihnen brudt aber boch." Es follte eigentlich heißen: "Dag die Menfchen fo gar nichts von dem annehmen wollen, was ich ihnen fo gern geben möchte, macht mir großen Kummer".

Frau v. Kalb war eine Schwärmerin, Karoline betrieb die Schwärmerei zur Unterhaltung, und wenn fie schwärmte, glaubte fie ju philosophieren. Der Gatte, herr b. Beulwit, mochte bon folcher Philosophie nichts profitieren, er scheint zu ber bofen Sorte von Menschen gehört zu haben, die von ihrer Frau andres verlangen als ein Gewäsch, bas für Metaphyfit angesehen fein will. Überdies gehörte er zu ber noch bofern Sorte von Chemännern, die von ihren Frauen nicht geliebt werden. Er besaß alles, was die mütterliche Vernunft bestimmen konnte, in ihm ben geeignetsten Gatten für ihre Karoline zu feben, und aus ben allerbesten Bernunftgrunden wurde ber Tochter Schickfal mit bem feinigen verlnüpft. Die gange Schar der allerbeften gilt aber in folchem Falle gar wenig, wenn Gott Amor, der beid= nische Batron, fie nicht anführt. So war es hier. Die Liebe vermag leicht fich einen Baren jum Salbgott umzugeftalten. Da Karolinen biefer Antrieb und bamit die Mufion fehlte, so tehrte fie die Sache um und fah in bem anständigen b. Beulwit, der fie ficherlich fehr lieb hatte, obgleich er ihrem phantaftischen Gefchwät feine Sympathie entgegenbrachte, und ben fie noch im Jahre 1788 für einen fehr geraden und ehrlichen, edlen und berftandigen Menfchen erklarte, gar balb einen Baren. Alle Reigung, die fie jest bem Batten berfagte, gewährte fie dem Freunde und awar nicht Schiller allein, sondern gleichzeitig auch schon ihrem fpatern Gemahl, v. Wolzogen.

Nachfichtiger als ber Gatte war Schiller. Wenn auch ihm zuweilen ber weiblichen Metaphyfit zu viel wurde, um Lolos willen ertrug er ben schwesterlichen Chrgeis und die schwesterliche Eitelkeit, er gewöhnte fich baran, er gewann bas exaltierte Wefen neben Lolos madchenhaft teufchem Gefühl fogar lieb, vielleicht um des Gegensakes willen. Die verheiratete Frau brachte ihm eine Zuneigung schon entgegen, die er bei ber jungern Schwester erringen wollte; so bilbete fich nach und nach bas mertwürdige Berhaltnis heraus, welches mahrend ber nachften Rahre eine jo große Rolle im Gefühlsleben bes Dichters spielte. Die letten Grunde für das gleichzeitige innige Umfaffen zweier weiblicher Seelen feitens eines Mannes überhaupt aufzufinden. ift unmöglich. Die letten Grunde feelischer Empfindung haben bisher auch den icharfften Folgerungen ber Pfpchologie gegenüber ihren ratfelhaften Charafter nicht aufgegeben. Sochftens tann noch in diefem besondern Falle die Erklärung bafür berfucht werben, warum felbst die so außerordentlich reichbegabte Natur Schillers ihre Liebe augleich unter zwei Mädchen zu teilen

im stande war. Man wird diesen Versuch verlangen. Zwischen damals und heute liegen kaum hundert Jahre, und doch erscheint unstrer Zeit, was damals mit Schiller vorging, und zwar gerade mit Kücksicht auf den Schillerschen Charakter eine Ungeheuerlichkeit. Diese Verschiedenheit der Beurteilung — benn seinen Zeitgenossen dünkte ein solches Verhältnis nichts so Sonderliches — beweist, daß die menschlichen Empfindungen ebensowenig wie die Sittlichkeit ein unabänderliches Raturgeset, daß in der Menschenwelt auch die Instinkte variabel sind.

Auf die Bielweiberei der Urzeit zursickzugehen und daraus die polygamistischen Ideen Schillers als Atavismus erklären zu wollen, hieße die Angelegenheit ins Lächerliche ziehen und wäre auch sonst nicht flatthaft, denn bei ihm handelte es sich um einen vorwiegend geistigen Vorgang, zu welchem sich bei untultivierten Völlern kein Seitenstück sinden kann. Die Ursache für dieses Herumfacken, wodurch dem aufgegebenen Gedanken an eine wilde She sosons anders gesucht werden, und dazu bieten die hinweise zu Ansang dieses Kapitels einen Leitsaden.

Schon in Schillers frühsten Arbeiten macht fich ein Vermischen der Begriffsgattungen bemerkbar. Er redete, auch eine Blume aus diesem Beete, häufig bon der "Wolluft der Tugend": teine Unklarheit über ben Sinn bes Wortes verführte ihn bagu, vielmehr war Unklarheit bes Gebankens schulb baran. Diefe Unklarheit fällt jedoch nicht Schiller personlich jur Laft, er hatte fie mit feiner Zeit gemein. Man hatte ber Freundschaft bas Wefen der Liebe angelogen, und fogar Schillers Scharffinn, der boch so manchem ftandgehalten, ftolperte in diesem allgemei= nen Wirrwarr und vermischte die Gefühle ber Freundschaft und ber Liebe berart, daß er nur fehr allmählich zur Wahrheit burch= bringen konnte. In der Epoche diefer feiner Berwirrung begeg= neten fich bie Gebanten Schillers und Rarolinens. Folgenbe Stelle aus einem Briefe ber lettern an b. Wolzogen zeigt bas beutlich: "Sch tenne nur ein Gefühl, das mich zu allen Menichen, ju einem mehr ober weniger, je nachdem ich Gigenschaften bes Beiftes und Bergens bei ihm finde, gieht; es heißt mir Liebe. D, ich tonnte nie ben fatalen eingeschränften Ginn leiben. ben bie meiften Menschen diesem Worte geben. Gin beiliges, reines Empfinden, bas allem, was ba liebenswürdig ift, allem, was icon ift, begegnet, bachte ich mir immer in biefem Worte, feit

ich bachte und empfand. Liebe ift ein Funten ber Gottheit im Menschen, er läutert, befestigt, erhöht unser ganges Wesen. Liebe und Freundschaft ift mir, mir nach meiner individuellen Empfindung, eines 1." Auch Schiller bachte ähnlich, auch er hatte lange die Freundschaft für Liebe gehalten, und als ihn endlich die Liebe erfaßte, glaubte er nur Freundschaft zu empfinben. In biefem Stadium ber Begriffsverwirrung befand er fich, als er voll bes Gefühls für beibe Schwestern von Rudolstadt nach Weimar zurudreifte, und unter bem Drude biefer Begriffsverwirrung schrieb er nach Dresden: "Mein Abzug aus Rudolstadt ist mir in der That schwer geworden: ich habe dort viele schöne Tage gelebt und ein fehr wertes Band ber Freundschaft geftiftet. Bei einem geiftvollen Umgang, ber nicht gang frei ift pon einer gemiffen schwärmerischen Unficht ber Welt und bes Lebens, so wie ich fie liebe, fand ich dort Berglichkeit, Feinheit und Delitateffe, Freiheit bon Vorurteilen und fehr viel Ginn für das, was mir teuer ift. Dabei genoß ich einer unumschränkten innern Freiheit meines Wefens und die bochfte Amanglofigkeit im außern Umgange — und Du weißt, wie wohl einem bei Menschen wird, benen die Freiheit des andern beilig ift. Dazu tommt, daß ich wirklich fühle, gegeben und in gemiffem Betrachte wohlthätig auf diefe Menschen gewirtt gu haben Mein Berg ift gang frei, Dir gum Trofte. 3ch habe es redlich gehalten, mas ich mir zum Gefet machte und Dir angelobte; ich habe meine Empfindungen durch Berteilung geschwächt, und so ist benn das Berhältnis innerhalb ber Grenzen einer berglichen, vernünftigen Freundschaft." Un Lotte dagegen schrieb er: "Ewig Ihr Schiller", und biese antwortete: "Jest wird es mir fast unmöglich, mir meine Freuden ohne Sie gu benten, und fo wird's bleiben, nicht mahr?" Amor bleibet ein Schaft!

<sup>1</sup> Man höre nun auch noch das Gegenstüd, die "Philosophin" Laroche (in ihren "Briefen über Mannheim"): "Liebe ist immer vermummte Begierde eines Genusses und hört dann auf, wenn nichts mehr zum Genusseriet; Freundschaft, die auf übereinstimmung der Grundsäge und des Geschandes gebaut ist, endigt nie, ein Beweiß, daß diese in der Seel liegt und ihre Ansterdlichseit teilt und jene im Blut — erkaltet diese durch die Jahre, oder werden die Augen nicht mehr ausgesordert, sort ist die Liebe". Was die Dame beweisen müßte, benust sie als Beweiß und stümpert nun die Liebe zu einem so ordinären Gesühl herunter, daß die Freundschaft eines solchen Wesens nicht begebrenswert erscheint.

## 6. Die Professur.

🔊 n Weimar wieder angelangt, war Schiller zunächst recht fleißig, er kapselte sich sozusagen ein. Eine sehr lebhafte Korrespondenz mit Rudolftadt begann, "die Briefe von borther vertraten bei ihm die Stelle des ganzen menschlichen Geschlechts", von welchem er außerdem wenig zu sehen betam. Er war fast für niemand zu sprechen, abends um 8 Uhr stand oft sein Mittagseffen noch unberührt da. Tropbem war viel stilles Bergnilgen in dieser Eristenz, und besonders die Abende waren ihm lieb. Beim Thee und einer Pfeife arbeitete fich's herrlich. Etwas "Geisterseher" wurde geschrieben, die Übersetzung der "Aphigenie" bon Euripides stand jedoch noch voran; es gab dem Dichter viel Freude, den Menschen des Altertums und der Neuzeit fich so ewig felbst gleich, dieselben Leidenschaften, dieselben Kollifionen der Leibenschaften, dieselbe Sprache der Leidenschaften zu finden. Zuweilen verbitterte der alte Grieche ihm Genuß und Milhe doch durch viele Langeweile. Zwei Atte ber "Phonizierinnen" waren bereits fertia. wenn die "Iphigenie" ebenso weit war, sollte "ein rechter Lecker= biffen" in Angriff genommen werden, der "Agamemnon" des Afchplos, "eins der schönsten Stude, die je aus einem Dichterkopfe berborgegangen". Diefes Werk wurde Wieland für den "Merkur" jugefagt, für ben armen "Merkur", ben Schiller bei feiner Rudkunft in Todesnöten gefunden. "Das Feuer brennt Wieland auf ben Rägeln, und er fängt an, mich febr nötig zu brauchen. Wenn ich mich nicht entscheidend für den "Mertur" mit ihm verbinde, so wird er wohl aufhören." Körner, dem dieses mitgeteilt wurde, hatte nichts gegen ben Plan einzuwenden, er fürchtete nur, ber langfam arbeitende Freund werde mit der Lieferung versprochener Beitrage nicht allzu punttlich fein konnen.

Die wenigen Besuche, welche Schiller machte, galten ber ,auf-

geheiterten" Frau v. Kalb und der Frau v. Stein, die ihm jest bei näherer Bekanntschaft lieb und wert geworden. Auch Goethe machte er endlich seine Auswartung, nachdem er das Vorhaben mehrere Wochen ausgeschoben, weil der hohe Herr morgens von

Geschäften, abends vom Herzog belagert war.

Brofessor Morit, den Schiller in Leidzig kennen gelernt, erschien unerwartet in Weimar und suchte den Dichter der so scharf mitgenommenen "Luife Millerin" auf. Die in Gohlis angebahnte Ausföhnung wurde durch die neue Begegnung befeftigt und gur Freundschaft. Schiller fand viel Tiefe des Geiftes und der Empfindung, überaus viel Büte und Wahrheit in diesem Charafter, auch manches Drollige in seinem Betragen, was ben Umgang mit ihm angenehm machte. Morit war feinerseits über die nabere Befreundung mit Schiller hocherfreut und versprach ihm, das Manuffript seiner Abhandlung "Über die bildende Nachahmung des Schönen" vorzulefen, beren Ideen Goethe fpaterhin im "Merfur" auszugsweise und mit freundlicher Empfehlung mitteilte. Die Gespräche mit dem unter Goetheschem Einfluß "au einer moderaten und wohlthätigen Philosophie zurückgekehrten" Kunftforscher blieben nicht ohne Wirkung auf Schillers damals gehegte Lieblingsidee.

Einige Tage vor Moris hatte sich Schubarts Sohn, ber preußische Legationssekretär, auf seiner Reise von Berlin nach Mainz in Weimar aufgehalten und die Rachricht von der auf königlichen Besehl ersolgten Aufführung des "Don Karlos" in Berlin mitgebracht. Das Stück sei mit vielem Pomp, trotzem größtenteils schlecht gegeben und nur die Szene des Marquis mit dem König gut gespielt worden, diese aber "Er. Majestät ans Herz gegangen". "Ich erwarte nun alle Tage" — scherzte der Dichter — "eine Bokation nach Berlin, um Herzbergs Stelle zu übernehmen und den preußischen Staat zu regieren." Wenn auch

biefe Bokation ausblieb, eine andre kam.

Professor Gichhorn hatte einem Ause nach Göttingen Folge geleistet, und dadurch war in Jena ein Lehrstuhl frei geworden. Boigt, wahrscheinlich in Goethes Austrage, sondierte den Dichter und — übertölhelte ihn, wie er selbst sich ausdrückte. War eine solche Stellung auch schon längst von ihm in Aussicht genommen, so lag es doch jett in seiner Absicht, mindestens noch ein, wenn nicht einige Jahre zu seiner bessern Borbereitung verstreichen zu lassen. Boigts Überredungsgade warf diesen Plan um und gewann dem Dichter das Zugeständnis ab, sich in das Prosesssoch

zu spannen. Roch an demselben Abend ging ein Brief an den Ber-30g von Weimar ab, der fich gerade mit Goethe in Gotha befand. Der lettere mußte in Serenissimi Auftrag gleich ein Promemoria an das geheime Konfilium ergeben laffen, worin alles hervorgehoben wurde, was den Kandidaten den um Erlaubnis zu fra= genden Regierungen von Koburg, Sotha, Meiningen und Hild-burghausen möglichst angenehm machen konnte. Unter sothane empfehlenswerte Eigenschaften gehörten nicht bloß das ernfthafte und gefällige Betragen und ber gute Leumund, fondern auch die Bereitwilligkeit, die aukerordentliche Professur an der jenaischen Akademie anzunehmen, "wenn auch selbige vorerft ihm ohne Gehalt konferiert werden follte". Goethe wußte recht gut, wie man ben geheimen Konfilien ber fachfischen Berzogtumer ben Biffen am einladenbsten zubereiten konne, und da er ben größten Anteil baran nahm, Schiller an das Herzogtum zu feffeln, was er als ein Blud für beibe betrachtete, fo betrieb er die Sache mit Lebhaftia-Borläufig mußte bas Band unter fcblechten Bebingungen geknüpft werben; war es einmal geknüpft, so stand die Aussicht auf Berbefferung in bes Brofeffors Lage nicht allzufern. In den Briefen an die porhin genannten Regierungen lautete die Stelle, welche den Dichter empfahl: "Es ist aber das Subjekt, welches bei denenfelben Wir abermahlen in Borfchlag zu bringen Uns die Shre geben, der bereits ziemlich bekannte Schriftsteller Friedrich Schiller, welchem Wir vor einiger Zeit das Prädikat als Rat erteilt zc." Aus bem "großen Subjektum" in dem Refkript des Bergogs Rarl Gugen vom 13. November 1779 war laut obigem Schreiben bes Herzogs Rarl August vom 11. Dezember 1788, also in etwa neun Jahren, ein "ziemlich bekanntes Subjekt" geworden. Diefes ziemlich bekannte Subjett befand fich jest febr im Gedränge; Goethe mußte wirklich Mut zusprechen und rief bem Professor in Angsten docendo discitur au. "Aber die Herren wissen alle nicht, wie wenig Gelehrsamkeit bei mir vorauszusehen ift", schrieb bieser an Körner; das Allerunangenehmste bei ber Sache mar für ihn der Verzicht auf den "schönen kunftigen Sommer in Rudolstadt". Rachdem der erste Schreden überstanden, jog die Hoffnung ein, in einer Woche immerhin fo viel zusammenlefen und =benten zu konnen, als not= wendig fei, um es einige Stunden lang auf eine gefällige Urt außzukramen. Dann gab es Trost, "in eine gewisse Kechtlichkeit und bürgerliche Verbindung einzukreten, wo eine bessere Versorgung bie jenaische Professur eber finden werbe als den unangestellten Schriftsteller". Auch die Hoffnung auf die Schwestern brauchte nicht aufgegeben zu werden; schon jest — es war am 27. Dezember und ein recht bitter kalter Winter — wurde das halbwegs zwischen Rudolstadt und Jena gelegene Kahla als Begegnungsort für den Sommer ausersehen und zugleich ein längerer Aufenthalt der Damen in der Universitätsstadt geplant, da Herr v. Beulwig als Reisebegleiter der Rudolstädter Prinzen abwesend sein und somit Line und Lotte nichts in der Residenz seschaften werde. Der Blick in das herannahende neue Jahr 1789 konnte ein freundlicher sein, es war nötig und ersprießlich dazu, daß bei näherm Nachdenken sich die Aussichten auf die Zukunft in einer sesten Korm darstellten und einen Weg eröffneten, auf welchem die jezige überschuldete Lage des Dichters, die sein ganzes Wesen verzehrte und ihm nicht länger erträglich blieb, sich in geordnetere Berhältnisse leiten ließ.

Der umfichtige und gefällige Bertuch erhöhte Schillers Mut burch eine sehr tröstliche Dienstleistung, er verschaffte ihm in dem Jenenser Buchhändler Mauke einen solventen Verleger für den schon früher im Verein mit Körner gesaßten Plan der Herausgabe von historischen Atemoiren, die quartaliter in Bänden von je 25 Vogen erscheinen sollten. Jedem Bande hatte Herr Kat Schiller, seinen Ramen sowie auch eine von ihm selbst gearbeitete kleine pragmatische Abhandlung, philosophisches Kaisonnement oder Generalübersicht der Epoque der Begebenheiten, zur Einleitung vorzusehen". Für den gedruckten Bogen sollte Schiller dei Ablieserung des Manustripts, beziehentlich nach ersolgtem Druck einen Karolin erhalten; wieviel er den übersehern der einzelnen Memoiren zahlen wollte, blieb seine Sache. Der Vertrag wurde am 12. Januar 1789 abgeschlossen.

Leider war von der ganzen schönen Ernte noch nichts reif für den neuen Prosessor, den die verlangend ausgestreckten Hände (am 17. Januar 1789) zu dem Schmerzensschrei veranlaßten: "Diese Prosessor in der Teufel holen; sie zieht mir einen Louisdor nach dem andern aus der Tasche. Die geheimen Kanzeleien von Gotha und Kodurg haben sich bereits mit Kontos für Expeditionsgebühren eingestellt, und mit jedem Posttag drohen mir noch zwei andre von Meiningen und Hildburghausen. Jede kommt mich gegen Thaler und die gothasche auf 6 zu stehen. Der Wagisterquark soll auch über 30 Thaler und die Einführung auf der Universität ihrer 6 kosten. Da hab' ich nun schon eine Summe von 60 Thalern zu erlegen, ohne was andres als Papier dafür zu haben. Die

Sache geht schneller, als man gedacht, und besonders schneller, als mein Beutel barauf gerechnet hat. Gin Glück ift's inbeffen, daß es noch in eine Zeit fällt, wo ich nicht ganz blank bin." Rorrespondeng mit Rorner und ben Rudolftabter Damen suchte ber Gequalte Troft. Mit ersterm besprach er lebhaft und ausführlich fein Gedicht "Die Rünftler". Seit er die erfte Stigge bagu Rarolinen und Lotten vorgelesen, war vieles daran geschehen und um= gearbeitet worden. Zu Anfang Februar war er von seinem Werke, bas er nun felbst für fertig hielt, sehr befriedigt; er glaubte noch nichts fo Vollendetes geschaffen zu haben, er habe sich aber auch noch nie soviel Zeit zu etwas genommen. Eine Woche nachher schon flihlte er sich von einigen vorher sehr wertgehaltenen Strophen angeekelt! Das hatte Wielands Kritik erreicht, ber die Einheit ber Form barin vermißte. Daß bie Allegorie nicht eingehalten sei, sich alle Augenblicke entweder in eine neue Allegorie verliere, ober gar in philosophische Wahrheit übergehe, das Durcheinander poetisch mahrer und wörtlich wahrer Stellen inkommodierte ihn, und von der malerischen Sprache und dem luxuribsen Übergehen von Bild zu Bild fühlte er fich geblendet. Schiller machte fich fofort baran, bas ganze Gebicht durcheinander zu werfen und vierzehn neue Strophen, "die er nicht in fich bermutet hatte", hinzuguthun.

Wieviel ober wiewenig die jesige Gestalt der "Künstler" von der ursprünglichen noch beibehalten hat, ist nicht aufzuklären, da bisher die Abschrift, welche Körner davon genommen, nicht auß Licht gekommen; die für des Dichters dermalige Lebensepoche wichtigse Stelle darin, welche jedensalls schon in der ersten Niederschrift

vorhanden war, find die Zeilen:

"Der Menscheit Würde ist in eure Hand gegeben, Bewahret sie! Sie sinkt mit euch! Wit euch wird sie sich heben!"

Ende Februar wurde das Gebicht endgültig abgeschlossen und

erschien im Mary in Wielands "Merkur".

Während er noch an dieser Poesie thätig war, unterhielt er sich mit den Rudolstädter Freundinnen über die schöne Griechin im "Geisterseher" und — die Liebe, und dabei kam ihm ein merk-würdiger Sat (im Briese vom 12. Februar 1789) in die Feder: "Sonst glaube ich übrigens doch, daß sich noch Fälle denken lassen, daß Liebe, mit einem ungewöhnlichen Feuer behandelt, durch sich selbst — als ein inneres Ganze — auch ohne Moralität imponieren

kann. Ein Mensch, der liebt, tritt sozusagen aus allen übrigen Gerichtsbarkeiten heraus und steht bloß unter den Gesetzen der Liebe. Es ist ein erhöhteres Sein, in welchem viele andre Pflichten, viele andre moralische Maßstäbe nicht mehr auf ihn anzuwenden sind." Karoline zog den Kreis der in solchem Falle nicht zu beachtenden Pflichten später sehr weit. Schiller selbst war in diesem Momente klug genug, nur so viel zuzugeben, daß heftige Liebe ohne Moralität im ponieren könne, und er that sicherlich wohl daran, für derartige Verhältnisse nicht Lob noch Billigung zu verlangen.

Mitte März begab er sich für einige Tage nach Jena, um allda die nötigen Vorbereitungen zu tressen. Er sand eine Wohnung so ziemlich nach Wunsch, kindigte ein publicum, das die Einleitung in die Universalgeschichte zum Gegenstande hatte, in dem gedruckten Verzeichnisse der Vorlesungen an und nahm sich vor, Ansang Mai ganz nach Jena überzusiedeln, um in der Mitte dieses Monats "seine Bude zu erössnen". Von dort sür kurze Stunden nach Kudolstadt geritten, tras er nur die Schwestern; Frau v. Lengeseld war, inzwischen zur Hosmeisterin der beiden Rudolstädter Prinzessinnen ernannt, durch ihren Dienst dei Hosse seitgehalten. Er kehrte dann nach Weimar zurück und vertieste sich mit andauerndem Eiser in das Studium historischer Werke, um

fich auf feine Borlefungen vorzubereiten.

So verlief der April, deffen lette Tage zwei neue Befuche brachten, den Dichter Bürger und den Kapellmeister Reichardt aus Berlin. Die Eindrücke, welche Schiller von beiden Berfönlichkeiten empfing, waren nicht besonders gunftige. "Burger hat nichts Auszeichnendes in seinem Aukern und seinem Umgang" — sagte er —. .. aber ein gerader, auter Mensch scheint er zu sein. Der Charafter von Bovularität, welcher in seinen Gedichten herrscht, verleugnet sich auch nicht in seinem versönlichen Umgang, und hier wie dort verliert er fich zuweilen ins Blatte. Das Teuer der Begeifterung scheint in ihm zu einer ruhigen Arbeitslampe herabgekommen zu fein. Der Frühling feines Beiftes ift vorüber, und es ift leider befannt genug, daß Dichter am frühften verblüben." Reichardt war ihm ..ein unerträglicher, aufdringlicher und imbertinenter Bursche, der sich in alles mische, und den man sich nicht vom Salie bringen könne. Man muffe auch mit Worten fehr gegen ihn auf der but fein."

Am 11. Mai (1789) zog Schiller in die herrliche kleine Stadt Jena ein. Schon bei seinem ersten Besuche dort hatte er — wie sich ber Leser erinnern wird — ben Borsatz gesast, sie nicht zum letztenmal gesehen zu haben. Ihr reizendes Außere hatte sein Herz gewonnen, und wer, der Jena gesehen, wäre nicht gleichsalls diesem Zauber erlegen? Es ist nicht bloß das Fremdartige der kahlen Berge, die Mannigsaltigkeit ihrer Form, die Lage der hinter dichtem Brün halb sich bergenden Stadt, was so sehr anzieht, es ist alles dieses zusammen, ob man von den Höhen auf die Stadt hinab oder von dieser aus zu ihnen hinaussieht, überall ist es schot hinab oder von dieser aus zu ihnen hinaussieht, überall ist es schon, und zudem bietet Jena an altertümlichen, charakteristischen Gebäuden so vieles Interessante. Die beigegebene Abbildung zeigt von bemerkenswerten Bauten wenigstens den mächtig hohen Turm der Stadtkirche und rechts (das breite, vielsenstrige Haus) die Universität.

Mit Schillers Einzug in die Univerfitätsstadt batte seine bisherige weltbürgerische Lebensart ihr Ende erreicht, er war nun Staatsbiener und zu gewiffen Leiftungen verpflichtet. Die Unzabfungen feitens der geheimen Konfilien lagen hinter ihm, das Magifterbiplom war in feinen Händen, leider hatte es nicht 30, fondern 44 Thaler gekoftet; auch diefe waren bezahlt und verschmerzt, er durfte nun Augen für feine Umgebung haben, und wie ihn Jena und der dortige Empfang anheimelte und gemütlich befriedigte, darüber ließ er fich gegen Körner weitläufig aus (Brief vom 13. Mai 1789): "Vorgestern, als ben Montag, bin ich hier eingezogen. Mein Logis 1 habe ich fiber meine Erwartungen aut gefunden. Der freundliche Anblid um mich herum gibt mir eine fehr angenehme Erifteng. Es find brei Biecen, die ineinander laufen, ziemlich hoch, mit hellen Tapeten, vielen Fenftern und alles entweder gang neu oder gut konferviert. Möbel habe ich reichlich und schön: zwei Sofas, Spieltisch, drei Kommoden und anderthalb Dutend Seffel, mit rotem Blufch ausgeschlagen. Gine Schreibtommobe (fie ift heute noch im Schillerhaus zu Weimar zu sehen) habe ich mir felbst machen laffen, die mir zwei Rarolin toftet und Dich gewiß auf drei zu stehen kommen würde. Dies ist, wonach ich längft getrachtet habe, weil ein Schreibtisch boch mein wichtiaftes Möbel ist und ich mich immer damit habe behelfen muffen. Ein Vor= aug meines Logis ift auch die Flur, die überaus geräumig, hell und reinlich ift. 3th habe zwei alte Jungfern zu hausmieterinnen, die fehr dienstfertig, aber auch fehr redselig find. Die Rost habe ich auch von ihnen auf meinem Zimmer, zwei Grofchen das Mittags-

<sup>1</sup> Bei ben Schwestern Schramm.

effen, wosür ich basselbe habe, was mich in Weimar vier Groschen kostete. Wäsche, Friseur, Bedienung und bergleichen wird alles vierteljährlich bezahlt, und kein Artikel beträgt über zwei Thaler, so daß ich nach einem gar nicht strengen Anschlag siber 450 Thaler schwerlich brauchen werde." Es hat etwas Kührendes, den großen Wann, die ruhigen Genüsse des Familienlebens vorahnend, an häuslicher Einrichtung solchen behaglichen Anteil nehmen zu sehen. Welcher Unterschied in den wohnlichen Berhältnissen und deren

Auffaffung gegen die erfte Stuttgarter Zeit!

Run zu dem Beginn der akademischen Laufbahn, worüber im Briefe vom 28. Mai (1789) an Körner ausführlicher Bericht gegeben wurde: "Borgeftern, als ben 26., habe ich endlich das Abenteuer auf dem Katheder rühmlich und tapfer bestanden und gleich geftern wiederholt. Ich lefe nur zweimal in der Woche und zwei Tage hintereinander, so daß ich fünf Tage ganz frei behalte. Das Reinholdsche Auditorium bestimmte ich zu meinem Debut. Es bat eine mäßige Größe und tann ungefähr achtzig fikende Menschen. etwas über hundert in allem fassen. Ob es nun freilich wahrscheinlich genug war, daß meine erste Vorlesung der Neugierde wegen eine aronere Menge Studenten herbeilocen murbe, fo tennst Du ja meine Befcheidenheit. Ich wollte diese größere Menge nicht gerade borausfegen, indem ich gleich mit dem größten Auditorium debutierte. Diese Bescheidenheit ist auf eine für mich sehr brillante Art belohnt worden. Meine Stunden find abends von 6 bis 7. Halb 6 war das Auditorium voll. Ich fah aus Reinholds Fenfter Trubb über Trubb die Strafe herauftommen, welches gar tein Ende nehmen wollte. Ob ich gleich nicht gang frei von Furcht war, so hatte ich boch an der wachsenden Zahl Bergnügen, und mein Mut nahm eher zu. Überhaupt hatte ich mich mit einer gewiffen Festigteit geftählt, wozu die Idee, daß meine Borlefung mit teiner andern. die auf irgend einem Katheder in Jena gehalten worden, die Beraleichung au scheuen brauchen würde, und überhaupt die Idee, von allen, die mich hören, als der Überlegene anerkannt zu werden. nicht wenig beitrug. Aber die Menge wuchs nach und nach fo, daß Borfaal, Flux und Treppe vollgedrängt waren und ganze Haufen wieder gingen. Jest fiel es einem, der bei mir war, ein, ob ich nicht noch für diese Borlefung ein andres Auditorium wählen follte. Briesbachs Schwager war gerade unter den Studenten, ich ließ ihnen also den Borschlag thun, bei Griesbach zu lefen, und mit Freuden ward er aufgenommen. Run gab's das luftigfte

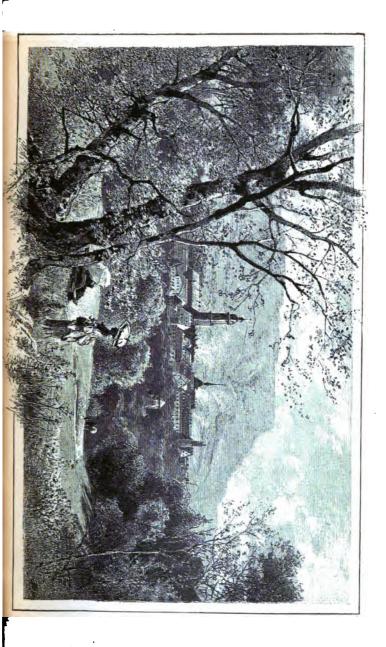

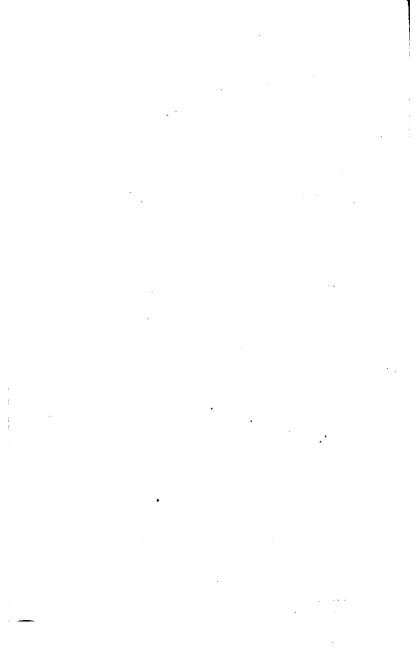

Schauspiel. Alles fturzte hinaus und in einem hellen Zuge die Johannisstraße hinunter, die, eine der längften in Jena, von Stubenten gang befaet war. Weil fie liefen, mas fie konnten, um im Griesbachschen Auditorium einen guten Plat zu bekommen, so kam bie Strafe in Alarm und alles an ben Fenftern in Bewegung. Man glaubte anfangs, es wäre Feuerlärm, und am Schlosse kam die Wache in Bewegung. Was ist's denn? was gibt's denn? hiek es überall. Da rief man benn: "Der neue Professor wird lefen". Ich folgte in einer kleinen Weile, von Reinhold begleitet, nach; es war mir, als wenn ich durch die Stadt, die ich fast ganz zu durchwan= bern hatte, Spiegruten liefe. — Briesbachs Auditorium ift bas größte und kann, wenn es vollgebrängt ift, zwischen 300 und 400 Menschen faffen. Boll war es biesmal und jo fehr, daß ein Borsaal und noch die Flur bis an die Hausthure besetzt waren und im Auditorium selbst fich viele auf die Subsellien stellten. Ich zog also burch eine Allee von Zuschauern und Zuhörern ein und konnte ben Katheber kaum finden; unter lautem Bochen, welches hier für Beifall gilt, beftieg ich ihn und sah mich von einem Amphitheater von Menschen umgeben. So schwül ber Saal war, so erträglich war's am Katheber, wo alle Fenster offen waren, und ich hatte boch frischen Obem. Mit den gehn ersten Worten, die ich selbst noch fest aussprechen konnte, war ich im ganzen Besitze meiner Kontenance; und ich las mit einer Stärke und Sicherheit der Stimme, die mich felbst überraschte. Vor der Thüre konnte man mich noch recht gut hören. Meine Vorlefung machte Einbruck, den ganzen Abend hörte man in der Stadt davon reden, und mir widerfuhr eine Aufmerkfamkeit von den Studenten, die bei einem neuen Professor das erste Beispiel war. Ich bekam eine Nachtmusik, und Vivat wurde breimal gerufen. Den andern Tag war das Auditorium ebenso ftark besetzt, und ich hatte mich schon so gut in mein neues Fach gefunden, bag ich mich feste. Doch habe ich beibe Male meine Borlefung abge= lefen und nur wenig bei der zweiten ertemporiert. Indes kann ich, wenn ich aufrichtig fein foll, bem Borlefungenhalten felbst noch tei= nen rechten Beschmad abgewinnen; ware man der Empfänglich= teit und einer gewiffen vorbereitenden Fähigteit bei den Studierenben verfichert, fo konnte ich überaus viel Interesse und Zwedmäßigkeit in dieser Art zu wirken finden. So aber bemächtigte fich meiner fehr lebhaft die Idee, daß zwischen dem Katheder und den Zuhörern eine Art von Schrante ift, die fich taum überfteigen läft. Man wirft Worte und Gedanken hin, ohne zu wiffen und fast ohne zu hoffen,

baß sie irgendwo fangen; fast mit ber überzeugung, daß sie von vierhundert Ohren vierhundertmal und oft abenteuerlich mikverstanden werden. Reine Möglichkeit, fich wie im Gespräch an die Kassungstraft bes andern anzuschmiegen. Bei mir ist dies der Kall. noch mehr, da es mir schwer und ungewohnt ift, zur platten Deutlichkeit berabzufteigen. Die Reit verbeffert dies vielleicht - aber groß find meine Hoffnungen doch nicht. Ich trofte mich damit, daß in jedem öffentlichen Amte immer nur der hundertste Teil der Absicht erfüllt wird. Meine erfte Borlefung handelte vorzüglich von dem Unterschiede des Brotgelehrten und des philosophischen Ropis. Auker ben lokalen Urfachen, die ich hatte, die Begriffe meiner Leute über diese zwei Dinge zu fixieren, hatte ich allgemeine, die ich Dir nicht ju fagen brauche. In meiner zweiten Borlefung gab ich die Idee von der Universalgeschichte. . . . Eben hore ich, daß bei meiner aweiten Vorlefung 480 Zuhörer waren und gegen 50 keinen Blat mehr gefunden haben. Ich lese jetzt erst in zehn Tagen wieder,

weil die Bfingftferien dazwischenfallen."

Es ift ein bedeutender Moment, diefer Beginn von Schillers Lehrthätigkeit, wohl wert, daß die Erzählung nicht gleichgültig an ihm porübereile wie an dem Gewöhnlichen, das so manche lange Reihe der Tage felbst dem bedeutenden Menschen bringt. Ein Moment, reich an charafteriftischen Beziehungen, nicht blog wichtig im Leben des Dichters, fondern auch für die Rultur des mit diesem Tage beginnenden Jahrhunderts. Als er auf feinen Lehrfaal zuschritt, ging ihm zur Seite ber ehemalige Wiener Barnabitenmond Reinhold, jest der begeisterte Berehrer und Apostel Kants, des Mannes, der die Erkenntnis der Bflicht wieder au den bochften Ameden des Menschen zählte und zuerst und nachdrücklich forderte. daß das Pflichtbewußtsein der einzige Antrieb fittlichen handelns werde, der mit lautem Worte das Pflichtgebot zum Angelpuntte ber menschlichen Gesellschaft machte, zu einer Zeit machte, als ber Begriff der Bflicht dem deutschen Bolte und in erster Linie den tonangebenden Rlaffen teineswegs febr geläufig war. Gin befferes Geleit konnte der Dichter auf seinem ersten Lehrgange nicht haben, ber mit bitterm Hohn dem Prafidenten die Worte in den Damb legte: "Was wird ein Eid fruchten?" und Wurm antworten ließ: "Bei uns nichts, gnäbiger Herr! Bei dieser Menschenart alles"; ber die ganze Tragit zu "Rabale und Liebe" auf Luifens Pflichtgefühl aufbaute. Und ebendieser Dichter, ber feinen Boja fagen ließ: "Geben Sie Gedankenfreiheit", ftand jest im Begriffe, in einem

theologischen Auditorium den in Masse herbeigeströmten Zuhörern darzulegen, warum die Weltgeschichte das Weltgericht sei.

"Der neue Professor lieft heute!" riefen die Studenten, und ein neuer Professor bestieg in der That den Katheder, ein Charatter, der immer im absoluten Befige: seiner erhabenen Natur war, den nichts einengen konnte, der, was von großen Gedanken in ihm lebte, frei aussprach, ohne Ruckficht, ohne Bedenken, und im Eingang feiner Vorlefung sogleich als bas Größte, bas ber Menich dem Menichen zu geben vermöge, die Wahrheit bezeichnete, Mit kubnem Worte richtete er eine Schrante auf zwischen bem Brotgelehrten und bem philosophischen Kopfe, und unbedenklich stellte er seinen Sorern die Wiffenschaft hin als die hohe, himmlische Böttin; diese follten fie in ihr feben, erging feine Aufforderung, und verächtlich streifte seine Rede jene Handwerkergefinnung, die aus der Wiffenschaft nur "eine tüchtige Kuh" machen möchte. "Wer hat über Reformatoren mehr geschrieen als der Haufe der Brotgelehrten! — Wer hält den Fortgang nüglicher Revolutionen im Reich des Wiffens auf als ebendiefe? Jedes Licht, das durch ein glückliches Genie, in welcher Wiffenschaft es sei, angezündet wird, macht ihre Dürftigkeit sichtbar; fie fechten mit Erbitterung, mit Beimtlide, mit Veraweiflung, weil fie bei dem Schulfpstem, das fie verteidigen, zugleich für ihr ganzes Dafein fechten... Der Brotgelehrte hat umfonst nach Wahrheit geforscht, wenn sich Bahrheit für ihn nicht in Gold, in Zeitungslob, in Fürstengunft verwandelt." Mit tonenderer Stimme hatte bis dahin tein Lehrer seine Schüler auf die mahre Größe des Menschen hingewiesen, noch bon bem Einzelnen verlangt, sein Studium zu abeln, indem er bie Bereicherung seiner Seele zu beffen vornehmftem Zwecke machte.

Jene erste Vorlesung war der Beginn des Kampses, den Schiller aufnahm, um dem Menschen geiste die allgemeine Achtung zu erobern, die man disher nur der physisch nützlichen Thätigkeit zu widmen gewillt war; diese Vorlesung spann in den Redewendungen der Prosa die Ideen aus, welche in den "Göttern Griechenlands" und den "Künstlern" ihre poetische Gestaltung gesunden hatten. Sie wollte weitere Kreise zu dem Verständnis dessen heranziehen, was in den beiden Gedichten für den Wissenden verständlich genug gesagt war. Schiller versuchte, jetzt die ästhetische Erziehung des Menschengeschlechtes anzubahnen, in der heranwachsenden Generation die Empfänglichkeit zu entwickeln für künstige große Geister, welche dem beutschen Volke etwa beschert

werden möchten. Er versuchte es noch mit wenig Vertrauen auf

Erfola.

Diel guter Wille mag ja im Strudel des Lebens untergegangen fein, aber von dem halben Taufend Jünglingen, die fein gundendes Wort damals begeifterte und zu donnerndem Beifall hinriß, wurben die Strahlen feines Reuers weiter getragen in alle Bauen Deutschlands und in die Zukunft, die jest als Bergangenheit hinter uns liegt. Als großer Dichter und großer Denker augleich war er im heiligsten Sinne dazu berufen, die Pforte angelweit zu öffnen, burch welche ein junges, jugendfraftiges Geschlecht, der Trager arokerer Ibeen, mit Siegesgewißheit hinaustreten konnte auf den Rampfplat bes Dafeins. Der Unfang feiner Untrittsrede war wieber polemisch, wie es ber Anfang seiner bichterischen Thätigkeit gewefen. Indem er zu Felde zog gegen ben 3wang zünftiger Engbergigkeit, gewann er das Gefühl feiner jungen Rubörer zum treuen Bundesgenoffen; denn die jugendliche Bruft liebt die Weite, fie möchte in vollen, langen Zügen atmen, fie haßt alles Hemmnis, das fie au kurgen, angftlichen Atemgugen zwingt, und nie lauscht fie mit aufmerksamerem Ohr als bann, wenn ber gereifte Mann im vollen Tone eines gefestigten Willens die Freiheit fordert. Wird auch manches ibeale Streben fpater eingeschnürt von ber barten Notwendigkeit der Existens, der einmal geweckte Gedanke, daß höhere Rechte dem Menschen von der Natur geschenkt find, als ihm bie Berhaltniffe feiner Umgebung zu brauchen gestatten, wirtt fruchtbar weiter und ist auch dort kein verlorner, wo er unmittelbar jur That fich nicht entfalten tann. Diefen Gedanten hat Schiller geweckt, und durch diese That ist er ein gewaltiger Bildner feines Bolles geworben. Als ben rechten Mann hat ihn Deutschlands Gluck in die rechte Zeit geftellt.

Eben um diese Zeit, da er vorausweisend Sedanken als schon verkörpert hinstellte, die erst zum Teil auf seinen Anstoß hin umd erst später zur Wirklichkeit wurden, da er, die Gegenwart schonend, um die Zukunst zu retten, mit dichterischer Freiheit behauptete, der Deutsche habe es bereits erreicht, über seine Fähigkeiten stei zu gebieten, und seine Gesetz wenigstens seine tugendhaft, wenn auch noch nicht die Menschen, eben um diese Zeit begann im Nachbarlande der Kamps um die Bolksrechte. Seit Ansang Mai tagte in Paris die Nationalversammlung, am 14. Juli ersolgte die Erstür-

mung der Baftille.

## 7. Charlotte v. Lengefeld.

ie Metaphyfikerin Karoline gab fich das Ansehen, als ob fie die "Künftler" nach allen Richtungen hin verstanden habe; ihr trug bas Gebicht (laut Brief vom 1. April) ben Stempel der vollendeten Trefflichkeit, wie ihn wenige Dinge trügen, während die gute Lotte (am 5. Juni) eingestand, fie lese das Wert oft und habe schon vieles daraus gelernt; je tiefer fie die einzelnen Schönheiten herausstühle, desto mehr freue fie sich barüber. Immer offen und bescheiden, verhüllte fie vor dem Freunde die Lucen ihres Berständniffes nicht, und wo fie fich nicht deutlich barüber aussprach, hatte ihr Schweigen seinen Grund mehr in der Scheu, bem Dichter läftig zu werben, als in dem Beftreben, fich felbft zu schonen. Freimutig erzählte fie ihm, in der Jugend habe fie immer recht flug thun und recht viel Berftand zeigen wollen. "Ich möchte wohl, daß ich weniger dazu ware erzogen worden, mehr scheinen zu wollen, als ich wirklich war. Ich war sonst erstaunend eitel und haschte nach Lob, jest aber ist dies alles durch Nachdenken vertrieben worden, aber es hat mir lange angehängt." Redlich gab fie fich Mühe, Klarheit in ihr Denken zu bringen und ihr Wiffen zu erganzen; gludte es ihr auch nicht, dem Bedanken ben glanzvollen Ausdruck zu geben, über welchen Karoline verfügte, so hatte fie vor dieser doch immer die wärmere Empfindung und echtere Natürlichkeit voraus. In diesen Seiten ihres Wesens lagen die Punkte, welche auf den Dichter mit unwiderstehlicher Ungiehungstraft wirtten.

Als ein munteres Bögelchen war sie in dem schönen Audolstadt aufgewachsen, wie sie selbst in einer Stizze ihrer Jugendzeit beschreidt. Ihr Bater Karl Christoph, Herr auf Reschwitz und Bippelsdorf, Obersorstmeister zu Rudolstadt, geboren am 15. Wai 1715, stand bei seinem Fürsten in wohlverdientem Ansehen. Im rüftigsten Alter traf ihn ein schweres Unglück: ein Schlaganfall im Jahre 1744 lähmte ihm ben rechten Arm und das linke Bein, so daß er von da ab genötigt wurde, die Inspektion der durch seine Umslicht und Seschickskeit so wohlbestandenen Audolstädter Waldungen zu Wagen vorzunehmen. Am 31. Oktober 1761 verheiratete er sich mit Luise Juliane Sleonore Friederike v. Wurmb, geboren am 27. Juli 1743, deren verwitwete Mutter auf dem Sute Wolkramshausen ledte. Aus dieser Sche gingen die beiden Töckter, Karoline, geboren am 3. Februar 1763, und Charlotte, geboren am 22. Rovember 1766, hervor.

Herzensgüte, Frömmigkeit und Gewissenhaftigkeit waren die Grundzüge im Wesen der Wutter, mit Einsicht leitete sie die Erziehung der Töchter. "Es freut mich ungemein", schrieb ihr Bruder, als die Mädchen etwa acht und fünf Jahre alt waren, "daß die Mößgens so schon Französisch lernen, und daß Du überhaupt so große Sorge und Fleiß anwendest, das Glück dieser lieben, kleinen

Geschöpfe in ihrer Erziehung zu gründen."

Der Bater, beffen Porträt hier nach einem im Schillerarchiv ausbewahrten Ölbilde gegeben wird, war heiter, gesprächig, hatte viel Wis, Lebhaftigkeit des Geistes und etwas Geniales in seinem ganzen Wesen und Treiben. Die Mutter<sup>1</sup>, welche aus Reigung und Chrsurcht sich in früher Jugend mit ihm, der ihr Bater hätte sein können, verdunden, liebte ihn mit Wärme und lebte ganz für ihn; sie nahm immer Anteil an seinen Beschäftigungen und verzichtete auf die Vergnügungen, welche ihrem jugendlichen Alter natürlich gewesen wären. Die beiden Schwestern hatten eine ältere Koussine, Amalie d. Lengeseld (später verehelichte d. Rauchhaupt in Hildburghausen), als Sespielin und zugleich zur Veausschaupt in Hildburghausen), als Gespielin und zugleich zur Veausschaupt neben undermeidlichem Ungemach dieselben Annehmlichteiten; was auf das Kindesgemüt immer gleich starken Einfluß üben könnte, war alles nahe.

An einer kleinen, mit Obstbäumen bepflanzten Terrasse, hinter welcher sich ziemlich steil der Schloßberg mit der Heibecksburg erhebt, lag das Haus, der dem Freiherrn v. Stein gehörige Heisenhof (jeht eine Bierbrauerei), in welchem Lotte geboren wurde und ihre Jugend verledte. Auf der beifolgenden Abbildung ist links vorn das

<sup>1</sup> Ihr Porträt wird hier nach einem im Besitze bes Freiherrn b. Eleichen-Ruswurm besindlichen Miniaturbilde zum erstenmal veröffentlicht.



Karl Christoph von Cengefeld.

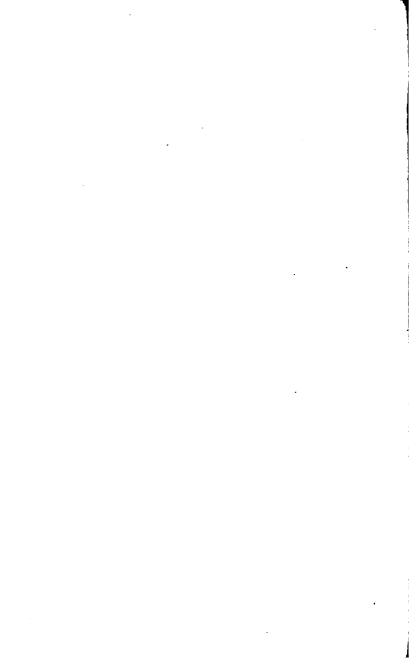

Biegelbach besselben zu feben. Bu bem weiten Ausblick aus ben Kenstern des zweiten Stockes bildeten ein altes fürstliches Lustschloß. die Ludwigsburg, und rechts die Stadtfirche mit schönem Turme ben Borbergrund. Oft ftand Lolochen am Fenfter feines Stubchens, fah nach ben geheimnisvoll bunkeln Schalllochern bes Turmes hinauf, laufchte auf den Glocentlang und träumte melancholisch ben vorliberziehenden Wolfen nach. Rach den blauen Bergen, Die Beibe genannt, die am Horizont hinftrichen, ging ber Ginn bes Ropfchens, hinter biefen Bergen mußten fich ja neue Dorfer, eine gange neue Welt entdeden laffen. Die Bhantafien wurden burch ben Unterricht, welchen Privatlehrer erteilten, unterbrochen. Gine Heldin im Lernen war die kleine Lotte nicht, dem Französischen tonnte fie keinen Geschmad abgewinnen, tropdem die Mama dem Ontel soviel Rühmens bavon gemacht hatte; Zeichnen und Schreibent wurden ihr schwer, sehr unangenehm war ihr die Tanzstunde, besto mehr freute fie fich auf bas Mittageffen. Der Bater faß ichon am Tisch, wenn die Töchterchen eintraten. Immer freundlich, eraählte er luftige Geschichten ober ließ fich auch bon feinen Jagern erzählen, was in der Welt vorging. Lotteben hörte folchen Besprächen gar gerne zu und suchte sich babei vorzustellen, wie es ba und bort aussehe in ben Wälbern und auf den Bohen. Wenn die Rachmittagslettionen überftanden waren, ftreiften die Rinder auf ben Bergen umber. War bas Wetter schlimm, und mußten fie zu Saufe bleiben, jo feste fich Lolo still in einen Winkel und horchte mit gespannter Aufmerksamkeit auf Karoline und Amalie, wie fie fich felbsterfundene Romane erzählten. Nach dem Abendeffen las Die Roufine ein Abendgebet vor, ein geiftliches Lied wurde gefungen, die gute Mutter fegnete ihre Kinder ein, und diefe gingen aur Ruhe. Noch ehe die kleinen Madchen wieder aufftanden, war ber geschäftige Bater schon im Wald, revidierte die Anlagen, ordnete die Holgichlage an und beftimmte die Jagdreviere; hatte er teine folche Geschäfte, jo fuhr er in Begleitung ber Gattin nach feinen Felbern. Als die Mädchen heranwuchsen, brachte die Erntegeit ichon Arbeit für fie, leichte Silfeleistungen murben von ihnen gefordert, Lotte freilich ftreifte lieber in der Begend herum und fuchte nach den letten herbstblumen, wobei es ohne fleine Abenteuer und Berletzungen nicht abging. Die Lektüre wurde mehr gepflegt. Bellerts "Schwedische Grafin", feine Romobien, eine Wochenschrift: "Der magdeburgische Greis", welche viele kleine Erzählungen enthielt, Rabeners Briefe, Sammlungen kleiner hiftorischer Auffage

wurden gelesen und wieder gelesen, dis Richardsons "Grandison" das ganze Interesse wenigstens der ältern Schwester in Answuch

nahm.

Als Lotte ihr neuntes Jahr fast vollendet hatte, ftarb der Bater, am 3. Oktober 1775. Schmerzlich war der Verluft für die Rinder wie für die Mutter, aber die thatkräftige Frau verlor das Riel, ihrer Töchter Glud burch die Erziehung zu grunden, nicht aus dem Auge. Die lebendige und talentreiche Karoline fand schon in ihrem sechzehnten Jahre an Herrn v. Beulwit einen Berehrer; für die lieblich aufblühende Lotte zeigte fich Aussicht, durch die Bermittelung der Frau b. Stein Hofdame bei der regierenden Bergogin Luife von Weimar zu werben. Um die zu folchem Berufe notwendige Beherrschung ber frangofischen Sprache zu gewinnen, wurde ein langerer Aufenthalt in der französischen Schweiz beschloffen. Am 22. April 1783 fuhr Frau v. Lengefeld mit Karolinen, Lotten und Herrn v. Beulwig von Rudolftabt ab. Der Weg führte über Rürnberg nach Stuttgart: die Gesellschaft besuchte den Hohenasperg und dort den unglücklichen Schubart, der ihnen auf bem Klavier ... unaussprechlich schön und mit unbeschreiblichem Ausbrucke" vorspielte. Am 5. Mai war man in Begleitung ber Frau v. Wolgogen auf der Solitübe und fah Schillers Eltern und Schwestern. Christophine erinnerte fich noch im hohen Alter Lottens damaliger reizender Erscheinung. Reizend war fie, das beweift ein Schattenriß, welcher gerade aus diefer Zeit stammt.

Am 14. Mai besuchte die Reisegesellschaft Lavater in Zürich und traf am 22. dieses Monats in Bevet ein. Fleißige Studien im Französischen, Englischen und in den früher gehaßten Fächern, Zeichnen und Wusit, füllten die Hauptzeit des dortigen Ausenthaltes aus; zahlreiche Bekanntschaften in den Kreisen des Schweizer Patriziats wurden geschlossen, und reiche, herzliche Erinnerungen nahmen die Reisenden mit, als sie nach Jahresfrist wieder den Kückweg antraten. Auf dieser Fahrt überbrachten sie Schiller (am 6. Juli 1784) in Mannheim die Grüße der Frau v. Wolzogen.

Nach der Kückfehr verheiratete sich Karoline mit Beulwig, Charlotte wohnte den Winter (1784—85) in Weimar bei Frau v. Stein. Im Jahre 1786 unternahm sie mit ihrer Familie eine Keise nach Karlsbad und traf dort mit Frau v. Stein und Goethe zusammen. Kaum war sie in ihren heimischen Käumen wieder angelangt, als Goethes Freund, der Wajor v. Knebel, in Begleitung zweier Schotten, des Kapitäns Heron und des Lord



Anife Juliane von Lengefeld.

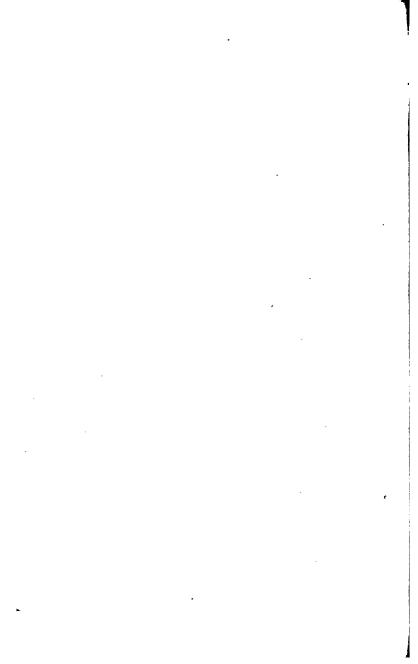

Inberary, die in Weimar Aufenthalt genommen, fich einstellte. Rnebel empfing von Lottens frifcher Anmut einen tiefen Gindruck und fuchte von da an durch öftere Begegnungen und Aufmertfamteiten in gleichem Sinne zu wirten; feine Wünfche blieben jeboch ohne Erhörung, Lolochen konnte fich für den lehrhaften Ton bes zweiundvierzigjährigen reizbaren Dtannes, für die gefuchte Bierlichkeit in feinen Berfen nicht begeistern. Dehr Gluck hatte Beron, fein mannliches Wefen, gepaart mit finnigem Gemut, übte eine lebhafte Anziehung; da er nicht unabhängig war, mußte bas Verhältnis leiber bann abgebrochen werben, als beiberfeits tein Zweifel mehr über die Berglichteit der gegenseitigen Gefühle porhanden fein konnte. Gerade jur Zeit der Trauer um eine ju Grabe gegangene Hoffnung trat Schiller in den Kreis der Lengefeldschen Familie, und bei Lotten wurde ein neues Gefühl nach und nach herr liber die Gewalt des Kummers. Während ihrer Unwefenheit in Weimar (im Winter 1788) und Schillers Aufenthalts au Bolkstedt und Rudolstadt im barauf folgenden Sommer ent= wickelte fich die gegenseitige Zuneigung. Lange bevor ber Dichter nach Weimar zurudtehrte, waren fich die Herzen unentbehrlich geworden, aber über bald schelmische, bald fentimentale Andeutungen nicht hinausgegangen. Mit der ganzen Zartheit und Schen bes mabren Gefühls, welches ben Schleier nicht zu lüften wagt und bas Schmergliche der Ungewißheit wie eine heilig zu haltende Bflicht erträgt, wurde das entscheidende Wort hinausgeschoben auf eine glücklichere Zutunft.

Bon einem neuen Sommeranfenthalte in Rubolstabt hatte Schiller die Herbeisührung einer günstigen Gelegenheit erwartet. Die Prosessung ichen; diese Gabe eines wohlmeinenden Berhängnissen auhm er darum nur halb widerwillig an, weil sie ihm den Berzicht auf solche Hossnung aufzuerlegen schien. Die Freundinnen wußten Rat, der neckenden Laune des Schicksals ihre Spize zu nehmen. Schon mitten im Winter (am 26. Januar 1789) schried Lotte an Schiller: "Ich glaube, eine Reise nach Lauchstädt (Bad bei Merseburg) wäre meiner Schwester zuträglich, weil dies die Nerven stärtt. Da haben wir uns was gar Artiges ausgedacht. Es ist nur eine Tagereise von Jena; wäre vielleicht Körner eben in Leipzig, so kämen Sie nach Lauchstädt und er von Leipzig hin—ein paar Tage könnten Sie doch abkommen —, da sähen Sie Ihren Freund, und wir sähen Sie auch dabei. Auch Körners Bekanntsichaft wäre mir lieb; es läßt sich noch viel darüber sagen; Karoline

und ich haben uns dies so ausgedacht — gefällt es Ihnen?" Ob

es ihm gefiel!

Rachdem Schiller im Juni seiner Lehrthätigkeit einige Tage abgerungen und diese auf einen Besuch in Rudolstadt gewendet. kamen die Schwestern am 10. Juli nach Jena — gesellschaftliche Rücksichten verhinderten ein langeres Zusammensein am Abend jum großen Leidwefen der drei — und reiften am andern Tag über Naumburg nach Burgörner, einem Sute des Kammerpräsidenten v. Dacheröben (bei Hettftabt im Rreise Mansfeld), weiter, wo der Bräfident mit seiner Tochter Karoline, der intimen Freundin der Frau v. Beulwig, fich feit Mitte Juni aufhielten. Um 12. Juli abends trafen fie bort ein, wenig erbaut von der Gegend; der Unblid der roten, tablen Berge stimmte die Seele gur Traurigfeit, fo behauptete Lotte, die Unterhaltung war jedoch in andrer Hinficht nicht fo monoton. Das einsame Burgörner beberbergte augenblicklich awei Freier des Fräuleins v. Dacheröben, den Sohn der Frau v. Laroche und Wilhelm v. Humboldt; jeder von beiden hoffte alles und that gewiß auch alles, um die allgemeine Laune in gutem Ruftande zu erhalten. Aber Karoline b. Dacheroden mar .. verschlungen in ihren Gefühlen und in ihren Berhältniffen, und was fie umgab, war gar unleidlich". Schillers "Künftler" wurden in der Gefellschaft vorgelesen; "unbeschreiblich gießt mir dies Licht und Leben in die Seele" - fchrieb Karoline an den Dichter - .. Sie werden mir fo nah. — Run gute Nacht, behalten Sie mich lieb."

Un bemfelben Tage, als in Baris ber Sturm ber Baftille erfolgte und die Röpfe Delaunaps und feiner Soldaten auf Stangen burch die Stadt getragen wurden, reisten die drei Damen friedlich nach Lauchstädt ab; fie ahnten nichts von den Greigniffen im Nachbarlande, ihre ganze Spannung war auf die Ankunft Schillers gerichtet, ben fie ftunblich erwarteten. Statt seiner tam jedoch nur ein Brief; recht unglücklich flihlte er fich in Jeng und flagte: "In der That — ich mache täglich eine traurige Entbechung nach ber andern, daß ich Mühe haben werde, mit diefem Bolt bier au leben. Alles ist so alltägliche Ware, und die Frauen besonders find ein trauriges Geschlecht. Sie wiffen, glaube ich, ober Sie wiffen es nicht, daß der weibliche Charatter zu meiner Gluckfeligkeit fo notwendig ift. Meine schönften Stunden danke ich boch Ihrem Geschlecht ... Kommen Sie ja bald zurud, tommen Sie. mich wieder jum Menschen zu machen, jum Dichter - bas ift porbei! Übrigens tröftet mich bas, bak Sie boch etwas von mir

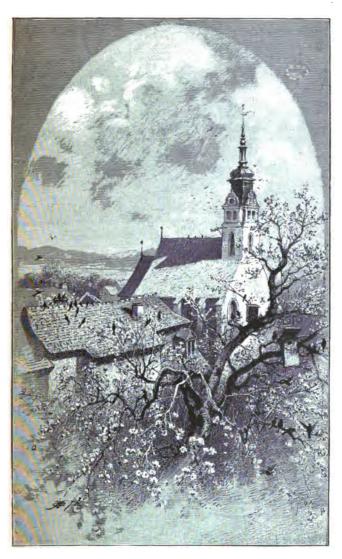

Die Umgebung von Cottens Geburtshaus in Rudolstadt.

-• ,

haben und lesen können (die "Künstler"), was aus einer glücklichern Spoche meines Geistes sich herschreibt. Es sind Funken der Glut, die Sie beide mir gegeben haben, und die jetzt wieder erloschen ist, da Ihr Atem sie nicht mehr belebt."

Dieser Brief wurde am 24. Juli geschrieben, auch in ihm sehlt noch jeder Anklang an den Ausbruch der französischen Kevolution, sehr langsam trotteten damals die Nachrichten von Ort zu Ort. Schwerlich wußte man in Jena schon etwas von dem Beginne der Umwälzung, und wenn auch, des Dichters Gemilt war zu sehr mit sich selbst beschäftigt, zu sehr eingenommen von den Vorbereitungen zu dem entscheidenden Schritte, der nun doch gethan werden mußte, wenn nicht die ganze Geistesversassung Schaden leiden sollte.

Schiller hatte feinen Befuch in Lauchstädt für den 1. ober 2. August in Ausficht gestellt; vorher schrieb er noch einmal (am 24. Juli). Der Druck, ber auf ihm lag, ließ ihn mit feinen Wilnschen deutlicher hervortreten. "Ihr letter Aufenthalt in Jena war für mich nur ein Traum — und kein gang fröhlicher Traum, benn nie hatte ich Ihnen so viel fagen wollen als damals, und nie babe ich weniger gefagt. Was ich bei mir behalten mußte, druckte mich nieder, ich wurde Ihres Anblicks nicht froh. So oft ist mir dieses schon begegnet, und nicht immer konnte ich außerliche hinderungen anklagen. Raum follte man es benken, daß oft auch die überein= ftimmenbsten Menschen — die einander so schnell und leicht auffaffen und so lebendig ineinander leben — wieder einen so weiten Weg zu einander haben. So nah und doch fo fern! — Ihre Empfindungen an diesem Abend waren eine dunkle Ahnung von den meinigen, und ich wünfchte, fie waren ein Abdruck bavon gewesen, jo hatten Sie mich ohne Worte verftanden, und alle Menichen und menschenähnlichen Wesen um uns her hatten unfre Sprache nicht geftort. 3th hatte in meinem Rarlos' eine Stelle, die ich mit der ganzen Szene, worin fie ftand, weggelaffen habe. Diese Stelle brudt am besten aus, was ich hier meine:

,— — Schlimm, daß der Gedanke erst in der Worte tote Clemente zersplittern muß, die Seele sich im Schalle verkörpern muß, der Seele zu erscheinen. Den treuen Spiegel halte mir vor Augen, der meine Seele ganz empfängt und ganz sie wiedergibt, dann, dann hast du genug, das Rätsel meines Lebens aufzuklären.

Damals, als ich diese Worte schrieb, hätte ich nicht geahnt, daß ich sie einmal für mich selbst würde reben lassen müssen."

Die Worte wurden verstanden. Schiller kam nach Lauchstädt, aber er hatte nicht den Mut, Lotten mindlich vorzutragen, was sein Gemüt dewegte; er sprach mit Karolinen und empfing von ihr die beglückende Zusicherung, daß der Schwester Herz ihm ganz zu eigen sei. Kun schrieb er dieser den schwester Hom 3. August), der als Beweiß. wie ein Schiller um seine Gattin warb, hier solat:

"Ift es wahr, teuerste Lotte? Darf ich hoffen, daß Karoline in Ihrer Seele gelesen hat und aus Ihrem Berzen mir beantwortet hat, was ich mir nicht getraute, zu gestehen? D, wie schwer ist mir biefes Beheimnis geworben, bas ich, folange wir uns tennen, zu bewahren gehabt habe! Oft, als wir noch beisammenlebten, nahm ich meinen ganzen Mut aufammen und tam zu Ihnen mit dem Vorsat, es Ihnen zu entbeden — aber biefer Dtut verließ mich immer. Ich glaubte, Gigennut in meinem Bunfche zu entdecken, ich fürchtete, daß ich nur meine Glückfeligkeit babei bor Augen batte, und diefer Gedanke scheuchte mich zurud. Konnte ich Ihnen nicht werden, was Sie mir waren, so hatte mein Leiden Sie betrübt, und ich hatte die schöne Harmonie unfrer Freundschaft durch mein Geftandnis zerftort, ich hatte auch das verloren, was ich hatte. Ihre reine und schwesterliche Freundschaft. Und doch gab es wieber Augenblicke, wo meine Hoffnung auflebte, wo die Glückfeligkeit. bie wir uns geben konnten, mir über alle Rücksichten erhaben schien. wo ich es sogar für edel hielt, ihr alles übrige jum Opfer zu bringen. Sie konnten ohne mich gludlich fein - aber durch mich nie unglücklich werden. Diefes fühlte ich lebendig in mir — und barauf baute ich bann meine hoffnungen. Sie konnten fich einem andern ichenken, aber keiner konnte Sie reiner und gartlicher lieben als ich. Reinem tonnte Ihre Glückfeligkeit heiliger fein, als fie es mir war und immer fein wird. Mein ganges Dafein, alles, was in mir lebt. alles, meine Teuerste, widme ich Ihnen, und wenn ich mich au beredeln ftrebe, fo geschieht's, um Ihrer immer würdiger au werben, um Sie immer glucklicher zu machen. Vortrefflichkeit ber Seele ist ein schönes und unzerreikbares Band der Freundschaft und der Liebe. Unfre Freundschaft und Liebe wird ungerreißbar und ewig fein wie die Gefühle, worauf wir fie gründen. - Bergeffen Sie jest alles, was Ihrem Berzen Zwang auferlegen könnte. und laffen Sie nur Ihre Empfindungen reben. Beftätigen Sie. mas Raroline mich hoffen ließ. Sagen Sie mir, daß Sie mein sein wollen, und daß meine Glückseligkeit Ihnen kein Opfer kostet. O, versichern Sie mir dieses und nur mit einem einzigen Wort. Nahe waren sich unste Herzen schon längst. Lassen Sie auch noch das einzige Fremde hinwegfallen, was sich disher zwischen uns stellte, und nichts die freie Mitteilung unster Seelen sibren. — Leben Sie wohl, teuerste Lotte. Ich sehne mich nach einem ruhigen Augenblicke, Ihnen alle Gestühle meines Herzens zu schilbern, die in dem langen Zeitraum, daß diese einzige Sehnsucht in meiner Seele lebt, mich glücklich und wieder unglücklich gemacht haben. Wiedel habe ich Ihnen noch zu sagen! Säumen Sie nicht, meine Unruhe auf immer und ewig zu verbannen. Ich gebe alle Freuden meines Lebens in Ihre Hand. Ach, es ist schon lange, daß ich sie mir unter keiner andern Gestalt mehr dachte als unter Ihrem Bilde. Leben Sie wohl, meine Teuerste."

Lottens Antwort war kurz, aber sie sagte ihm alles: "Schon zweimal habe ich angesangen, Ihnen zu schreiben, aber ich sand immer, daß ich zu viel sühle, um es ausdrücken zu können. Karvoline hat in meiner Seele gelesen und aus meinem Herzen geantwortet. — Der Gedanke, zu Ihrem Glück beitragen zu können, steht hell und glänzend vor meiner Seele. Kann es treue, innige Liebe und Freundschaft, so ist der warme Wunsch meines Herzens erfüllt, Sie glücklich zu sehen. — Für heute nichts mehr, Freitag sehen wir uns. Wie freue ich mich, unsern Körner zu sehen! Und Sie, Lieber, in meiner Seele lesen zu lassen, wie viel Sie mir

find. Ewig Ihre treue Lotte."

Der Brief erreichte ben Bräutigam in Leipzig, wohin er von Lauchstädt aus gereist war, um mit Körner und seiner Familie endlich nach jahrelanger Trennung zusammenzukommen. Ein ungünstigerer Zeitpunkt für dieses Wiedersehen hätte kaum gewählt werden können. Um Freitag (7. August 1789) sanden Lotte und Karoline sich in Begleitung des Geheimrats Barkhausen in Leipzig ein, sahen Schiller wieder und machten nun die persönliche Bekanntschaft Körners. So slüchtig die Begegnung war, empfanden die Schwestern doch, wie sehr der Brade die Freundschaft Schillers verdiene. Die Gesellschaft machte einen gemeinschaftlichen Spaziergang ins Kosenthal, dessen hohe, alte Eichen Charlotten sehr imponierten; auch Bilder von Öser wurden betrachtet, daneben aber doch noch Zeit gesunden, zu vereinbaren, wie die Herzensangelegenheit zunächst zu behandeln sei.

## 8. Der Brantstand.

an hoffte auf das Einverständnis der Frau v. Lengefeld, obgleich des Bräutigams äußere Lage wohl noch Bedenten bei ihr erregen konnte. Um ihr unnötige Sorge du ersparen, sollte vorläufig alles für fie geheim blei-

ben, bis Schiller durch einen kleinen festen Gehalt seine Existenz in Jena gesichert haben werde. Da weder er noch Lotte Ansprüche an äußern Glanz stellten, so sah Karoline einer sorgenlosen Zukunst für beibe entgegen und freute sich "auf ein österes Zusammenleben

mit ihrem Freunde in einem fo nahen Berhaltniffe".

Mit diefen Borfagen und hoffnungen reiften die Schweftern in Schillers Begleitung am andern Tage nach Lauchstädt zurud. wo er Karoline v. Dacherbden kennen lernte. Bon dem Glanze ihres Wesens flihlte er sich geblendet, er ahnte in ihr etwas Edles und Teines, ein ungewöhnliches, ideal angelegtes Geschöpf, deffen Beist ihn überraschte. Den Sonntag über blieb er noch in bem kleinen Badeort und fuhr am Montag wieder nach Jena, Körners schloffen sich ihm unterwegs an und nahmen die nächste Woche bei ihm Wohnung. Zwar machte er ben aufmerksamen Wirt und schwänzte fogar fein Rolleg, um fich feinen Baften widmen zu tonnen; aber während des geräuschvollen und eiligen Zusammenseins, auch Weimar wurde besucht, kamen alle die Dinge, welche dem Herrn Professor und überglücklichen Bräutigam entweder zu früh ober zu spät einfielen, zwischen ihm und dem Freunde nicht zur Sprache. Die jo natlirliche Berftreuung Schillers, ber mit feinen Gedanken mehr in Lauchstädt war als sonstwo, überraschte Körner und verstimmte ihn so, daß er sogar auf die Ibee tam, die Bufam= mentunft habe die Freunde einander eher entfremdet als genähert. Um 18. August kehrte Körner mit seiner Familie in die kursächfische Beimat. auf welche Schiller schlecht zu sprechen war, zuruck, und



. . • zwei Tage später trasen Lotte und Karoline in Jena ein. Karoline v. Dacheröden hatte im Bade keine Heilung gefunden und fuhr krank

nach ihrem Gute Burgörner.

Das Gerücht von dem Beginn der Umwälzung in Frankreich war endlich auch nach Deutschland und sogar nach Lauchstädt gekommen. Ein Bekannter hatte den Damen die Nachricht von dem Sturm auf die Bastille mit Enthusiasmus vorgelesen, und "diese Zertrümmerung eines Monumentes sinsterer Despotie erschien ihrem jugendlichen Sinne als ein Borbote des Sieges der Freiheit über die Thrannei, und es freute sie, daß sie in das Beginnen schöner Herzensverhältnisse sielle. Eine genauere Beschreibung des großen Ereignisses fanden die Schwestern, als sie wieder in Rudolstadt ankamen, in einem Brief Wilhelms v. Wolzogen, der sich gerade in Paris aushielt und als Augenzeuge darüber sprechen konnte.

Das Zusammensein mit Schiller in Jena hatte nur einen Tag gebauert, eine sehr kurze Zeit für das Bedürsnis der Herzen; der lebhafteste Brieswechsel blieb doch nur ein schwacher Ersatz für den Mangel mündlichen Berkehrs. So schwer die Trennung für die Liebenden war, so wertvoll sind ihre Folgen für die Nachwelt, welcher aus den in Briesen fixierten Empsindungen ein schönes Erbe erwuchs. Hätte das Paar, oder vielmehr, hätten die drei in einer Stadt zusammengelebt, so wären für das Gefühlsleben der hochebegabten Menschen keine Dokumente mehr vorhanden, freilich auch keine für die derwirrte Gemütsversassung Schillers, welche Lotten

die nachsten Monate hindurch schwere Sorge brachte.

Schillers moralisches Feingefühl war teilweise lahmgelegt, er war unfrei durch den Einfluß der phantastischen Karoline; ihm diese Freiheit wiederzugeben, glückte erst nach manchen bangen Tagen der edlen Weiblichkeit, welche Lotte vor vielen ihres Geschlechtes und auch vor ihrer Schwester auszeichnete. Ein größerer Standpunkt in der Geschichte wurde ihr dadurch gesichert, denn ihr ihn lediglich die Stellung als Gattin eines verühmten Mannes zu erringen vermocht hätte. Ihr verdankt Schiller viel, was ihn seinem Volle teuer gemacht hat; in der Verbindung mit ihr entwicklten sich seine höhern Ansichten von der Würde der Ehe, denen er von da ab so glanzvollen Ausdruck verlieh. Lotte stellte ihm das Pflichtgefühl, das die Grundlage der Ehe bilden muß, in seiner schönsten und sitt den Dichter anziehendsten Form vor, in der Hingebung, zu welcher nur die Liebe befähigt. Liebe bindet den durch die Kultur zum Bewußtsein vervollkommten Instintt wieder in eine erha-

benere Form, indem sie das Wissen von einem Naturgesetz in ein Gesühl, das Sollen in ein Wollen verwandelt. So thut der Mensch, was seine Pflicht ist, nicht weil ihn diese dazu nötigt, sondern weil er nicht anders handeln kann. Mit zarter Hand führte Lotte ihren Schiller allmählich aus den verschlungenen Gängen der Gesühlszersplitterung heraus, indem sie eine Atmosphäre reinen Glücksum ihn verdreitete, in welcher ihm innig wohl wurde; aber manche Stunde der Entsagung, der Selbstverleugnung legte ihr der Weg

auf, wie die folgenden Briefftellen deutlich zeigen.

"Ich erschrecke liber ben langen Zeitraum, der uns noch trennen foll", klagte der Brautigam. "Wie kurz ift der Frühling des Lebens, die Blütenzeit des Geiftes, und von diesem turzen Frühling foll ich Jahre vielleicht noch verlieren, ehe ich das befige, was mein ift. Unerschöpflich ift die Liebe, und wenig find der Tage des Lenges. Mit langen Zweifeln ließest Du mich ringen, und ich weiß nicht, welche feltsame Ralte ich oft in Dir zu bemerten glaubte, die meine glübenden Geständniffe in mein Berg gurudgwang. . . . Ich habe Dir Unrecht gethan, teure Lotte. Die ftille Ruhe Deiner Empfindung habe ich verkannt und einem abgemeffenen Betragen qugeschrieben, das meine Wünsche von Dir entfernen follte. D, Du mußt fie mir noch erzählen, die Geschichte unfrer werdenden Liebe. Aber aus Deinem Munde will ich fie hören. Es war ein schneller und boch so sanfter übergang! Bas wir einander gestanden, waren wir einander längst." Der gleichzeitig abgegangene Brief an Raroline ift freilich von einer Stürmischkeit bes Ausbrucks, Die auweilen an Geschmacklofigkeit streift. "Dein Brief, teuerste, liebste Raroline, hat meine Seele tief ergriffen und bewegt, und ich weiß nicht, ob ich Dir sogleich etwas baraus beantworten kann. Aber vor meiner Seele steht es verklärt und helle, welcher himmel in ber Deinigen mir bereitet liegt. . . Bereite Dich, edles Geschöpf, in mir nichts zu finden als die Kraft zum Vortrefflichen und einen begeisterten Willen, es zu üben. Deine schone Seele will ich auffaffen. Deine schönen Empfindungen verstehen und erwidern ... Aber Du glaubst an meine Seele, und auf diefen Blauben will ich bauen. Bei allen meinen Mängeln — benn alle follt Ihr endlich tennen — wirst Du das immer finden, was Du einmal in mir liebteft. Meine Liebe mirft Du in mir lieben."

Kindliche Pietät hat die meisten Briefe Karolinens an Schiller und die seinigen an sie aus diesem Zeitraum vernichtet; die Gründe dafür sind verständlich, und die Schiller-Biographie ist dadurch der Unannehmlichkeit enthoben, das Verhältnis zwischen beiden in

allen Gingelheiten schildern au müffen.

Lotte antwortete auf die oben angeführte Bemerkung: "Also tam ich Dir oft kalt vor, mein Betragen zu abgemeffen. Du ahn= teft nicht, daß eben diefe Kalte nur scheinbar war, nur eine Sulle. Empfindungen zu verbergen, die ich mir nicht gestehen wollte und noch weniger andern, weil ich nicht immer Deiner Unbanglichkeit für mich gewiß war; oft war es mir, als ware nichts mehr zwischen uns und Du fühltest, was Du mir warest, und zuweilen wieber, als ware ich Dir nichts, gar nichts. Deine Gefühle ahnte ich dunkel, aber ich wußte nicht, daß eben mein Betragen Urfache war. Es ift überhaupt in mir, finde ich, daß ich selten ganz ausbrucken kann, was ich fühle.... Du würdest mich nicht verkannt haben, wenn Du die Rampfe, die in meiner Seele vorgingen, hattest fühlen können. Ich konnte mir mein Glud nicht ohne Dich benken, konnte mir tein fremdes Wesen benten, das außer uns noch zu Deinem Blücke beitragen könnte und Dich glücklich burch mahre innige Liebe gemacht hätte."

Trog ben in diesen Zeilen, wenn auch verblümt, enthaltenen rührenden Bitten vermochte Schiller seine Idee noch nicht aufzugeben. Rurz bebor er jum Genuß der erften Ferien, welche ihm feine neue Stellung geftattete, nach Rudolftadt abreifte, fchrieb er an beide Schwestern (am 10. September 1789): "Weine Seele ift jest gar oft mit den Szenen der Zukunft beschäftigt; unfer Leben hat angefangen; ich schreibe vielleicht auch wie jest, aber ich weiß Euch in meinem Zimmer; Du, Raroline, bift am Rlavier, und Lottchen arbeitet neben mir, und aus dem Spiegel, der mir aegen= über hangt, sehe ich Euch beide. Ich lege die Feder weg, um mich an Euren schlagenden Herzen lebendig zu überzeugen, daß ich Euch habe. daß nichts Euch mir entreißen tann. Ich erwache mit bem Bewußtsein, daß ich Euch finde, und mit dem Bewußtsein, daß ich Euch morgen wiederfinde, schlummre ich ein. Der Genuß wird nur durch die hoffnung unterbrochen und die fuße hoffnung nur durch die Erfüllung, und getragen von diesem himmlischen Baar verfliegt unfer goldenes Leben!"

Am 18. September erschien Schiller in Rubolstadt. Er nahm wieder bei dem Kantor in Bolksted Wohnung und brachte die Morgen= und Nachmittagsstunden regelmäßig bei den Schwestern zu. Spaziergänge in die Umgegend, Arbeiten an seinen Vorlesungen, an der "Thalia", am "Geisterseher" füllten seine übrige Zeit

aus. Frau v. Lengefeld wußte noch immer nichts von der Berlodung, da des Bräutigams Aussichten auf eine auskömmliche Stellung disher keine greisdare Seftalt gewonnen und der günstige Moment, dem Herzog von Weimar die Bitte um einen sesten Sehalt vorzutragen, nicht gewaltsam herbeigeführt werden konnte. Der Prosesson nußte nach Jena, vor dessen Einfamkeit ihm graute, zurücklehren, ohne sich der Mutter gegenüber ausgesprochen zu haben. Auch in andrer Hinsicht war es ihm nicht ganz heimlich zu Mute: Frau v. Kalb hatte sich wieder in Erinnerung gebracht, hatte über die Scheidung von ihrem Manne geschrieben und vermutlich durchblicken lassen, daß sie num des Dichters Sattin werden könne. Der Antrag kam nicht zu guter Stunde.

Karolinens Nervosität steigerte sich insolge mannigsacher Aufregungen, z. B. des beunruhigenden Besindens der Freundin Karoline v. Dacheröden, des Schwankenden und Undefriedigenden ihrer eignen Verhältnisse (Beulwiß war meist abwesend, und der Spedund hatte sich in bedenklicher Weise gelockert) zu besorgniserregendem Grade. Auf Lottens Gemüt lastete nicht bloß der Umstand drückend, daß die Verlodung vorläusig für die Mutter ein Geheimnis bleiden mußte, heimliche bitterere Schmerzen machte ihr Schillers underhehlte Zuneigung zu Karolinen. Allenthalben

tranthafte Verhältniffe!

Gleich in bem ersten Briefe, ben er nach seiner Rücksehr von Jena aus schrieb (am 23. Oktober), sand sich solgende für Lotte peinliche Stelle: "Morgen, meine Teuersten, erhalte ich Briefe von euch. Möchte ich hören, daß Deine Sesundheit sich bessert, Karoline; dies ist's, was mir jetzt viele Unruhe macht. Ich fürchte zwar nichts sür jetzt, ader ich fürchte, daß diese Zusälle östers wiederkehren möchten. Körperliche Zerrüttungen könnten daß freie Spiel Deines Geistes stören und Dir gerade daß, was Dich und uns in Dir glücklich macht, verdieten. Deine Seele hat Stärke, aber eben darum darf daß Instrument nicht schwach sein, worauf sie spielt, sonst wird sie es durch jede ledhaste Bewegung angreisen. Sei also wachsam über Deine Gesundheit! Meine Glückseit hängt an Deiner Liebe, und Du mußt gesund sein, wenn Du Liebst."

Inzwischen hatte Lotte sich ein Herz gesaßt und obgleich noch immer schücktern und mittelbar bei ihrem Bräutigam auf ben brückenden Punkt hingebeutet: "Auch bei Deinem Aufenthalte unter uns voriges Jahr kam mir zuweilen ein Mißtrauen auf mich selbst an, und der Gebanke, daß Dir Karoline mehr sein könnte als ich, daß Du mich nicht zu Deinem Glück nötig hättest. Sieh, Lieber, dies waren vielleicht zuweilen die Ursachen meiner Kälte, die Dir weh that.... Es wird eine schöne Zeit sein, wenn wir erst ganz füreinander leben, wie vieles wird sich nach und nach im ungestörten Beisammensein entwickeln, wie vieles werden wir noch ineinander sinden, was uns näher und enger noch verknüpsen kann!"

"Du mußt mir ja viel schreiben", antwortete Schiller barauf (am 29. Oktober), "meine Liebe. Jest ist es noch an Dir, etwas mehr mir zu geben, als ich Dir geben kann; aber ich will alles, was Du mir mehr schreiben wirft als ich Dir, als ein Rapital bei mir bewahren und es Dir einft, wenn ich freier bin, mit recht hohen Binfen gurudgeben. Ja, Du wirft es gewiß, denn Du weißt, daß Du für meine Freude arbeiteft. Deine Seele muß fich in allen ihren Beftalten vor mir verklaren, und daß ich Dir nahe bin, daß Du an mich bentst, bies kannst Du mir nicht zu oft wiederholen. Ach! immer neu überströmt es mich, das Gefühl, daß Du mein bift, daß wir einander angehören, daß wir unzertrennlich find." Gine wei= tere Erläuterung erfolgte im Briefe bom 15. November: "Du fannft fürchten, liebe Cotte, daß Du mir aufhören könntest zu sein, was Du bift! So milfteft Du aufhören, mich zu lieben! Deine Liebe ift alles, was Du brauchft, und diefe will ich Dir leicht machen burch die Unfre Liebe braucht keiner Angftlichkeit, keiner Bachsamkeit — wie konnte ich mich zwischen Euch beiben meines Daseins freuen, wie konnte ich meiner eignen Seele immer mächtig genug bleiben, wenn meine Befühle für Euch beide, für jedes von Euch nicht die füße Sicherheit hatten, daß ich dem andern nicht entziehe, was ich dem einen bin. Frei und ficher bewegt sich meine Seele unter Euch und immer liebevoller tommt fie von einem au bem andern zurud. — Derfelbe Lichtstrahl — laßt mir diese stolz schennende Bergleichung — derfelbe Stern, ber nur verschieden widerscheint aus verschiedenen Spiegeln. Karoline ift mir naber im Alter und darum auch gleicher in der Form unfrer Gefühle und Sie hat mehr Empfindungen in mir zur Sprache ge-Gebanken. bracht als Du, meine Lotte — aber ich wünschte nicht um alles, daß biefes anders ware, daß Du anders wareft, als Du bift. Was Raroline por Dir voraus hat, mußt Du von mir empfangen; Deine Seele muß fich in meiner Liebe entfalten, und mein Beschöpf mußt Du fein. Deine Blute muß in ben Frühling meiner Biebe fallen. batten wir uns fpater gefunden, fo hatteft Du mir biefe icone Freude weggenommen, Dich für mich aufblühen zu feben."

So ehrlich diese Offenheit Schillers war, so wenig konnte es Lotten angenehm fein, fich mit ber Schwester in teine Gefühle teilen zu muffen; fie bachte schon baran, ihren Wünschen auf Schiller zu gunften ber Schwester zu entfagen, und wandte fich in ihrer betrübten Lage an Karoline b. Dacheroben um Rat. Diese antwortete ihr: "Ich habe in diefen Tagen viel über Guer Berhältnis mit Schiller nachgebacht. — Wenn es bauern follte, meine Lotte, und Du flihltest, daß Du die Abee, Schiller liebe Karoline mehr als Dich, nicht als eine tranke Borftellung hinwegräumen fonnteft, fo ware mein Rat. Dich mit Schiller barüber zu erflaren. Un der beiligen Wahrheit seines Bergens tannst Du nicht zweifeln. Es thut mir awar weh, wenn Schiller aus bem schönen Wahn, daß alles unter euch harmonisch sei, gestört würde; aber dies steht denn boch in keinem Berhältnis mit ber bauernden Unruhe beines Bersens, und er erführe nur etwas früher, was man ihm in die Länge boch nicht verbergen könnte. . . Es ist ein Gebanke, wert in Deiner ichonen Seele geboren ju fein, Schiller und Raroline jufammen zu verbinden; aber, Lotte, es ist eine wahre Bemerkung im Menschenleben, daß wir an unfrer reellen Kraft verlieren , wenn wir über bas Menschliche hinauswollen, und bas wäre hier ber Fall. Ich glaube, Du könntest es vollbringen, ebenso gewiß aber bin ich auch, daß Du in diefer Handlung alle Kräfte Deines Wefens erschöhftest, die Kräfte, die Dir auf Dein ganzes Leben gegeben; Du würdest Dich aufreiben, ohne es Dir vielleicht felbst gestehen zu mollen. Und Karoline und Schiller, fie, die Dich mit fo unendlicher Liebe in ihrem Herzen tragen, glaubst Du, daß fie gludlich sein könnten durch solch ein Opfer? Ach, Lotte, der bloge Gedanke ware eine Beleidigung für ihr Berg 1."

Diese Tröstungen gaben Lotten ihre Heiterkeit und ihren Wut zurnd. "Glücklich mußt Du werden, mein teurer Geliebter" — schrieb sie ihm (am 6. Januar 1790) — "o, ich könnte die ganze Welt ausbieten, um Dir Glück zu geben! Es ist ein freundlicher Gedanke, daß ich Dich glücklich machen kann durch meine Liebe, durch mein Bemilhen, Dir das Leben leicht und schön zu machen." Schillers

¹ In diesem Briese heißt es ferner: "Raroline hat recht, wenn sie gegen die Mitteilung der Briese unter Euch ist, man ist freier noch in der Gewißheit, daß man nur für eine schreibt". Hieraus läßt sich schließen, daß Karoline ihre Korrespondenz mit Schiller die Schwester nicht lesen ließ, wodurch letzter um so empfindlicher berührt werden mußte.

nächster Brief enthielt bas offene Geftandnis: "Meine Liebe ift still wie mein ganzes übriges Wesen — nicht aus einzelnen raschen Aufwallungen, aus dem gamen Zusammenklang meines Lebens wirst Du fie kennen lernen. Es wird noch ein schönes Studium für uns beide geben, bis wir einander abgelernt haben, welche Saite am willigsten und am wohlklingenoften tont, bis jedes von uns die garten Stellen im Bergen ober in der Laune des andern tennt. burch die man fich am gefälligsten berührt und am wenigsten fehl geht. 3ch febe voraus, meine Liebe, daß wir noch allerlei Erfahrungen übereinander machen werben, die eine fcone Beschäftigung für uns verfprechen. Schon allein biefes, bag jedes von uns ba seine Wünsche anknüpft, wo das andre reich ift, dieses zu lernen. ift keine so leichte Kunft, aber sie belohnt augenblicklich und unausprechlich. 3ch könnte Dich auf allerlei Eigenheiten in mir vorbereiten, aber lieber will ich fie bon bir felbst finden laffen. Deine Blide in meine Seele muffen Dein eigen fein, was Du felbst entdeckst, wirst bu besto gludlicher und besto feiner anwenden. Jere Dich nicht an ben feltsamen Geftalten meiner Seele, die oft in schnellen übergangen wechseln. Sie haben mit unfrer Liebe nichts zu thun. Diese schnelle Beweglichkeit meiner Seele ist eine Eigenheit in mir, baran Du Dich nach und nach gewöhnen mußt. Wie freue ich mich der Rutunft, die uns alles diefes mit einem fanften Lichte unvermerkt aufhellen wird."

Damit hatte Lotte das volle Vertrauen wiedergewonnen, und mit festerm und froberm Blid in die Zutunft schrieb fie: "Wir werden noch manches in uns entbeden, mein Geliebter, in der Butunft. Wir kennen uns eigentlich noch wenig. Als Du den Sommer bei uns warft, brudte mich die Ungewißheit unfers Berhalt= niffes, meines Schickfals und hinderte bas freie Spiel meines Wefens. Vorigen Herbst (ber Brief war vom 9. Januar 1790) war mir dies Gefühl, von Dir geliebt zu fein, noch zu neu, und ich lebte in der Zauberwelt der Liebe. Je mehr wir uns tennen, hoffe ich, je mehr wird fich unfer Wefen vermischen, und wir werden es nicht bereuen, einander gewählt zu haben. . . Ich glaube nicht. mein Geliebter, daß der Fall oft kommen konnte, daß ich Dich vertennen follte. 3ch habe schon oft feine Bemerkungen auch bei Dir gemacht und finde diese Büge so in Dein Wesen verflochten, daß fie ungertrennlich von Dir find. Wenn Du auch Fehler hatteft, würde ich nachfichtig fein. Es ift nicht Liebe, wenn man fich nur ein fchones Bild in der Seele entwirft und diesem felbst alle Bollkommenheiten gibt, sondern dies ist Liebe, die Menschen so zu lieben, wie wir sie sinden, und haben sie Schwachheiten, sie aufzunehmen mit einem Herzen voll Liebe. Weine Phantasie führt mich bei Dir gewiß nicht irre, mein Geliebter; Dein Bild steht klar und hell in meiner Seele, und auch Du hast, hosse ich, das meinige so aufgefaßt, denn verlieren möchte ich nicht, wenn Du mich näher känntest."

Diefe Auszlige, welche einen überblick über die Entwickelung bes innigen Bergensbundes geben, werden am beften beschloffen burch eine Stelle aus bem (am 10. Februar 1790) turz bor ber Hochzeit geschriebenen Briefe bes Bräutigams: "Daß allerlei über unfer Berhältnis würde gesprochen werden, war zu erwarten. Hätte man uns erst in unserm engern Kreise beobachtet, wo wir brei ohne Zeugen waren, - wer hatte diefes garte Berhaltnis beariffen? Jeder beurteilt fremde Sandlungsarten nach ber feinigen — eine freie, schone Seele gehort bazu, unfre verschiedene Stellung gegeneinander zu faffen; die gange Geschichte unfrer keimenden und aufblühenden Berbindung untereinander müßte man überjehen haben und feinen Sinn genug haben, diese Erscheinungen in uns auszulegen. Die Menschen suchen immer gleich Worte zu allem, und burch Worte hintergehen fie fich bann. Jede Empfindung ift nur einmal in der Welt vorhanden, in dem einzigen Menfchen, der fie bat; Worte aber muß man von Taufenden gebrauchen, und darum paffen fie auf teinen. Ich fühle, bag ich glücklich bin und fein werbe burch Dich: ich flible es nicht weniger lebendig, daß Du es burch mich sein wirft. Ich fühle es, und dies gilt mir weit mehr, als wenn ich es mir in Vernunftschluffe und biese in Worte auflosen tonnte. — Du wirst nie von andern Menschen erft erfragen wollen, ob Du gludlich feift burch mich; mir gegenüber mußt Du biefes bei Dir felbit enticheiben. Du konnteft es nie burch mich werden, wenn Du es nicht allein von mir erfahren könnteft. Jedem, mit bem ich nicht in fortbauernden Berhältniffen lebe, und bor bem meine Seele nicht in ihrer gangen Freiheit fich entfaltet, werde ich ein rätselhaftes Wesen sein; man wird immer falsch über mich urteilen. Weil ich hoffe, mit Zuversichtlichkeit hoffe, bag Du zwischen Dich und mich nie einen Dritten treten laffen wirst, daß ich auch dann, wenn ich ber Inhalt davon bin, Dein erstes Bertrauen haben werde, Deine erste Instang sein werbe - weil ich biefes von Dir hoffe, barum, meine Liebe, meine Gute, tann ich ohne Beforgnis und Furcht Deine hand annehmen. Diese hingebung, dieses volle, unmittelbare Vertrauen ist die notwendige Bedingung unfrer kinftigen Glückeligkeit; aber Du wirst es balb fühlen, daß sie auch zugleich der höchste Genuß dieser Glückeligkeit ist. Die höchste Annäherung, welche möglich ist zwischen zwei Wesen, — ist die schnelle, ununterbrochene liebevolle Wahrheit gegeneinander."

Als der Bräutigam diese Erklärung niederschrieb, verteidigte er die geplante Dreieinigkeit schon gewissermaßen vor sich selbst; es sing allgemach an, ihm klar zu werden, daß ein Menschenherz nicht dazu organisiert ist, gleichzeitig gleich starke Liebe zu meheren zu empfinden. Das Gesühl für die Einzige begann zu seinem

naturgemäßen Recht zu kommen.

Durch die Bekanntschaft mit Raroline v. Dacheroden hatte fich für Schiller eine neue Beziehung angefnübft, die zwar augenblicklich noch nicht, in späterer Zeit aber boch von großem Borteil für ibn wurde. Sanguiniter, wie er war, begrußte er fie schon jest mit freubiger Hoffnung. Derneue Freund war Rarl Theodor v. Dalberg, ber in Erfurt residierende Roadjutor des Erzbischofs von Mainz. — Diefer Dalberg, ber altere Bruder des Mannheimer Intendanten, der in des Dichters Leben eine fo unangenehme Rolle gespielt, war eine liebenswürdigere Verfönlichkeit als der Reichsfreiherr, ein feingebilbeter, hilfebereiter Mann von wohlwollendem Charafter. Leider konnte er für Schiller noch nichts thun, ba feine Stellung als befignierter Rachfolger bes Mainzer Erzbischofs ihm wohl bedeutende Aussichten, zur Zeit aber nur geringe Machtfülle an die Sand gab. Er fprach den beiden Schwestern Lengefeld, mabrend fie in Erfurt bei der Dacheroden zum Befuch waren und von biefer bei ihm eingeführt wurden, mit großer Berehrung von bem genialen Zuge ihres Freundes, jo dag biefer Beranlaffung nahm, mit ihm in Korrewondeng zu treten und ihn mit seinem Wunsche um Bersegung in eine beffere Sphare befannt zu machen, "wo fein Beift von elenden Ruckfichten des Gewinnes unabhängig wirken könne". Nach der Antwort des Koadjutors, welche keinerlei nahe Aussichten eröffnete. blieb Schiller mur übrig, abzuwarten, bis ber damals fiebzigjährige Rurfürft von Maing die irdische Welt verlaffe; letterer aber, von eiserner Konstitution, die er durch große Mäßigkeit unterstütte, "praparierte fich barauf, neunzig Jahre alt zu werben". Denen, Die auf feinen Tob spekulierten, machte er bas Warten recht fauer. Und der Jenenser außerordentliche Professor, der um des lieben Brotes willen die Boefie an den Nagel gehängt hatte und des lieben Brotes nur dürftige Portionen bei ber außerorbentlichen Brofessur erscheis nen fah, flihlte fich recht gedrückt. Dadurch, daß er fich in Rudolftadt vor Beginn bes Winterfemesters etwas langer aufgehalten, als für seine Amtsobliegenheiten ersprießlich, und der Anschlag feiner Borlefungen am fcmargen Brett zu einer Zeit erfolgte, wo bie Studenten über ihre Hörftunden und Dukaten schon verfügt hatten, fanden fich zu seinem Kolleg nur etwa 30 Zuhörer ein. Dies verdroß ihn fehr, aller Eifer verließ ihn, und "es reute ihn fovielmal, als er haare auf dem Ropfe hatte, nicht diefes und das folgende Rabr feine Unabhangigkeit behalten zu haben, um einen

Hauptplan mit Dluge und Freiheit verfolgen zu konnen".

Der Druck, welchen die ausfichtslose Lehrthätiakeit auf Schiller ausübte, wurde erhöht durch die Furcht, die finanzielle Unficherheit ber Zukunft werbe feine Beirat noch auf lange Reit hinausschieben, und die Aussicht auf ein längeres Getrenntsein von Lotte erschien ihm unerträglich. Er geftand fich felbst und feiner Braut ein, es fei Mangel an Starte, an Selbständigfeit; er machte fich Borwürfe wegen dieser Unmannlichkeit und fuchte fie damit au er-Maren. daß er fich fonft mehr gewesen, weil er fich alles fein mußte. "Neine Wünsche waren genügsamer" — fuhr er in seinem Briefe fort -, "und mein eignes herz reichte bin, fie zu ftillen. 3ch umschlang die Geschöpfe der Einbildung, dichterische Wefen, mit einem Bergen ber Liebe, mit einer geselligen Freude. Das ift jest alles borbei, meine Liebsten. Im Bedanken an Guch, in der raftlofen Sehnfucht nach Euch verzehrt meine Seele alle ihre glühenden Kräfte, und fein andrer Gegenstand bringt es bei mir auch nur bis zur Barme. Nie bin ich in mir felbst so arm und so wenig gewesen als jest in ber Annäherung ju meinem feligsten Blücke."

An andrer Stelle fagte er: "Ich will noch einige Jahre bier aushalten, aber dies kann nur dann geschehen, wenn Botte mit mir lebt, und nur die Bewigheit, daß dies geschieht, kann mir mein jekiges Dasein erleichtern. Ich würte bei Gott nicht, wie ich es fonft ertrüge! Reinen hellen Blick in die Zukunft, und diefes raftlose Berlangen in meinem Bergen! - Wenn ich blog bie Rlugheit fragen wollte, so sollte ich freilich vorher abwarten, bis die Umftande fich zu meinem Borteil verandert hatten, und bis ich, wie man fagt, in Ordnung mare. Aber ich könnte über diefer Klugheit au Grunde geben. Mein Berg und mein Ropf halten einen fo anhaltenden heftigen Zuftand nicht aus, und zu meiner Thatigkeit felbst ift es nötig, daß ich mich von Anstrengungen des Ropfes in Genüffen des Bergens erhole. — Ach, wir muffen biefes Frühjahr aufammenleben! Nur biefe Soffnung erhält meinen Mut."

Noch mehr von feiner Glüdseligkeit zu verlieren, als er schon verloren hatte, war der feurige Bräutigam durchaus nicht gewillt. die Schritte, welche zu geschehen hatten, wurden nun rasch gethan. Der erfte war, das Einverstandnis der Mutter, der zweite, von dem Herzog eine Benfion ober "Erleichterung" zu erlangen. Roch ein andrer Bunkt, der bei Schiller Befürchtungen erregte, wurde erledigt. Lotte gab burch die Berbindung mit ihm ihren Abel auf, bas wollte bamals fehr viel bebeuten. Man höre nur Frau v. Laroche in ihren sonst so entsetlich langweiligen "Briefen über Mannheim" (Mannheim 1791), wie fie bei folchem Anlag in Aufregung gerat: "Wenn Sie bemerten, daß ein junger Edelmann ein burgerliches Mädchen liebt und fie heiraten will, suchen Sie es durch Sute ober Gewalt zu hindern (!). ... Es entsteht immer eine traurige Folge aus dem Abweichen bon den Gefegen, es mogen die bon ber Ratur fein, welche unfern Sinnen Grenzen bezeichnen, ober bie von der Ordnung in großen Gesellschaften, wodurch jedem sein Recht und seine Pflicht angewiesen wirb. Das Gefet ber Natur will die Berbindung eines Mannes und einer Frau, das Gefet ber Ordnung für das Befte der Rinder die Eltern aus einer gleichen Rlaffe. Wer aus einer diefer Rlaffen abstammt, für welche die Landesgesetze besonders sorgen, handelt tadelnswert, wenn er, um eine Leidenschaft zu befriedigen, fie fibertritt und nicht bentt: Ach, bie Rinder diefer geliebten Berfon, meine Rinder, meine Entel, berlieren jede Hoffnung, an der Quelle des Gluds, der Chrenftellen au schöpfen, woraus meine Eltern mich trankten. . . Burgerliche Eitelkeit allein emport fich bei uns gegen die feit Jahrhunderten gegründeten Gefete und Gerechtsame unfrer Fürsten und unfers Abels... Man tabelt ben jungen Mann, der durch die Leidenschaft bes Spiels ober fonft auf thorichte Weife bas von feinen Eltern erworbene Vermögen verschwendet; Stifter, Orden und Hofehren= ftellen find auch Familienschätze, die ungetadelt nicht verschwendet werben können." So weit die Worte des Evangeliums der Frau v. Laroche, das zwar nur von einem abligen Herrn redet, aber für ein adliges Fräulein ebenso gut Geltung hat.

Schiller, der sich dem Zopf seiner Zeit hatte anbequemen müssen, sah sich einem so allgemein verdreiteten Borurteil gegensiber ohnmächtig. Er äußerte gegen Körner, daß die satalen jenaischen Berhältnisse für Lotte noch fataler würden, da man ihren Abel nicht vergessen könne; Platitüden sein zu erwarten, einige Berbindungen mit dem weimarischen Abel müßten sortdauern,

welche mit "ihrer hiefigen Eriftenz einen unangenehmen Kontrast machen und in unserm Leben eine immerwährende Disharmonie unterhalten würden". Offenen Ausbrud gab er biefem Bedenten auch im Briefe bom 27. November (1789) an feine Braut: "Für Dich, meine teure Lotte, ift es immer ein beroifcher Entschluß, bier allein mit mir zu leben: allein wirft Du Dich fühlen. Ich weiß, bag wir uns zu unfrer Glückfeligkeit in allen außern Lagen genug fein werden, aber sowenia ich ohne allen Umgang mit Mannern, bie nur einigermaßen zu mir stimmen, mir gefallen konnte, fo fürchte ich auch, daß der weibliche Umgang, den Du hier findest, eine traurige Leerheit bei Dir zurlicklaffen wird. Auch unabhängig von mir, das fühle ich recht gut, sollte eine gewiffe leidliche außere Existena Dich umgeben, und ich fürchte febr, ob Du biese finden wirft. Unglücklich wird diefe Entbehrung Dich nicht machen, aber fühlen wirst Du fie doch, und mir wird es nicht entgeben. Du wirst mit einem großen Opfer für mich anfangen müffen — aber ich baue auf beine Liebe."

Rurg por Weihnachten wandte er fich an den Bergog von Meiningen, mit welchem er vor zwei Jahren schon nähere Bekanntschaft gemacht, mit der Bitte um Berleihung des Titels als Hofrat. Er bemerkte bazu in dem Briefe: "Ich bin auf dem Wege, eine Beirat zu thun, die das ganze Blud meines Lebens ausmacht, mit einem Fraulein v. Lengefeld, einer Tochter der Oberhofmeisterin in rudolstädtischen Diensten. Da mir die Gute ber Mutter und die Liebe ber Tochter das Opfer des Adels bringt und ich ihr fonst gar keine äußerlichen Vorteile anzubieten habe, fo wünschte ich, ihr dieses Opfer burch einen anftandigen Rang in etwas zu erfetzen oder weniger flihlbar zu machen." Herzog Georg, Schillers warmer Berehrer, gewährte ben Bunfch mit Bergnugen und ernannte unterm 2. Januar 1790 "ben Bochgelahrten und lieben Getreuen S.=Weimarischen Rat, auch außerordentlichen Professor der Bhi= losophie wegen deffen Uns bekannter vorzüglicher Gelehrsamkeit und Geschicklichkeit sowie des fich bereits als Schriftsteller im Fache der Litteratur und schönen Wiffenschaften erworbenen Ruhms zu Unferm Bergoglichen Sofrat zc."

Lotte umb Karoline hatten seit Ansang Dezember ihren Aufenthalt in Weimar genommen; am 14. reisten sie nach Ersurt und schrieben folgenden Tags an ihre Mutter, die, von dem Eingeständnis zwar überrascht, doch umgehend antwortete, ihre ganze eigne Wohlsahrt aründe sich nur auf das Slück ihrer Kinder. Am 18.

bat Schiller Frau v. Lengefeld um Lottens Sand und fand in beren Antwort vom 21. Dezember die beglückenden Worte: "Ja, ich will Ihnen das Beste und Liebste, was ich noch zu geben habe, meine aute Lottchen, geben. Die Liebe meiner Tochter zu Ihnen und Ihre eble Denkungsart bürgen mir für das Glud meines Rinbes, und dieses allein suche ich." Am 22. Dezember kamen diese Beilen in bes Bräutigams Sanbe, er schrieb alsbann gleich an ben Meininger Herzog und am folgenden Tage an Karl Auguft, ben Frau v. Stein schon darauf vorbereitet und sondiert hatte, "um eine Erleichterung". Auch biefe Bitte wurde in allernachster Zeit Wahrscheinlich zu Reujahr, als Schiller die wieder nach Weimar zurudgekehrten Schwestern zu besuchen tam, ließ ber Berzog ihn holen und fagte ihm, er möge gern etwas für ihn thun, um ihm feine Achtung zu bezeigen. "Aber mit gesentter Stimme und einem verlegenen Gefichte fagte er, daß 200 Thaler alles feien, was er geben könne. Sich fagte ihm, daß dies alles fei, was ich von ihm haben wolle. Er befragte mich bann um meine Beirat und beträgt fich, feitbem er barum weiß, überaus artig gegen Lottchen. Wir aßen ben Tag barauf bei ber Stein zu Mittag; da kam er selbst hin und fagte ber Stein, daß er boch bas Befte zu unfrer Beirat hergebe, das Geld. Er spricht sehr oft davon, und man sieht, daß er Anteil baran nimmt. Der Stein fagte er auch, er freue fich fehr, wenn er etwas für mich thun könnte, aber er fabe voraus, daß ich es ihm nicht banken werbe. Ich würde gewiß bei ber nachsten Gelegenbeit geben."

Darin hatte Karl August damals nicht unrecht; Schiller hoffte mit Sehnsucht auf eine Stellung durch Vermittelung und in der

Nähe des Roadiutors.

Nachbem Frau v. Lengefeld dem jungen Shepaar einen jährlichen Zuschuß von 150 Thaler zugesichert und dadurch die Ausssichten wesentlich verbessert hatte, nachdem der von Schiller so sehr herbeigesehnte Hochzeitstag sich immer weiter hinausgeschoben, weil die ahere mere dei Hose nicht lostam, konnte endlich am 14. Februar (1790) das Ausgebot in der jenaischen Hauptlirche erfolgen. Lotte und Karoline waren seit kurzem in Ersurt, am 18. reiste Schiller ebendahin und verlebte dort einige angenehme Tage. Dalberg nahm ihn besonders freundlich auf und sagte ihm aus freien Stücken, er zähle darauf, einst den Dichter in Mainz um sich zu haben und ihm eine Existenz zu verschaffen, wie sie für ihn gehöre. Dieser war ganz von ihm begeistert und wußte das Interessante

seines Umganges nicht genug zu rühmen, seinen hellen, raschen und weitreichenden Blick.

Am Sonntag fuhren die drei, Lotte, Karoline und Schiller, nach Jena zurück und am Montag früh zur Abholung ber von Rudolftadt kommenden Frau v. Lengefeld nach Kahla. Es war ein wahrer Frühlingstag, diefer 22. Februar. Bon Rabla ging die tleine Gesellschaft gegen 2 Uhr ab und traf nach Einbruch der Dunkelheit in dem Jena fchrag gegenübergelegenen Dorfe Wenigenieng ein. Am untern Ende bes Ortes fand die Kirche, ein Bau, ben das Kriegsgetlimmel fibel mitgenommen, nur das Chor und ein Teil des Schiffes waren übrig (wie aus beifolgender Abbildung erfichtlich); die Reparaturen, auf Erhaltung des Vorhanbenen beschränkt, hatten aus der Ruine ein sonderbares Stud Architektur geschaffen. hier hielt der Reisewagen, Schiller flieg aus, Frau v. Lengefeld, Karoline und Lotte. Man trat in die Kirche ein, ber Rufter schloß die Thure ab, und nun vollzog ber Pfarrer Gottlieb Ludwig Schmid die Trauung. Nach diesem Afte begab fich das junge Chepaar in Begleitung der Schwester und Mutter nach hause und verbrachte den Abend bei Thee und Geplauder. Das Geheimnis war bis zulett gewahrt geblieben, weber die Profefforen noch die Studenten hatten etwas von der Tramma erfahren, und Schiller entging ben lärmenden Glüchwünschen, die er fo wenia liebte.

Einsacher konnte dieses wichtigste Ereignis des Menschenlebens von den Beteiligten nicht behandelt werden; in der Bescheibenheit, mit welcher die Schließung des Shebundes von Schiller und Lotten vor aller Welt geheim vollzogen wurde, gibt sich ein Zug tief empfindenden Gemüts kund. Sich gegenseitig anzugehören und sich gegenseitig alles zu sein, war das Ziel der Wünsche, und dieses erreicht, was brauchte es der Beteiligung andrer an der Feier! Die Gatten betrachteten das errungene Glück als ihre eigenste Sache, durch die Gegenwart Dritter konnte sie in ihrer Bedeutung nicht erhöht werden, und wie es in Schillers, als des Wannes, Charakter lag, das meiste, was den Wert des Daseins ausmacht, aus seinem Empfinden herauszuholen, so sand Lottens reine Weiblichkeit in der ganzen Hingabe an den Gatten daszenige, was zur Abrundung ihres Lebens notwendig war.

Wenn Lotte durch nichts andres hätte intereffant sein können, so ware sie es schon dadurch allein, daß sie, diesem Zuge ihres Herzens folgend, allen Borurteilen Trop bot; an Abgeschmackibeit



Die Kirdje in Wenigenjena.



ber Art ftand wenigstens ein Teil ber Rudolftäbter Ariftotratie, biefes bikchen Wefens, das fich fo felbstgefällig eitel spreizte, als ftelle es wirklich etwas Wichtiges vor, ber Frau v. Laroche nicht nach. Da gab's einige alte Tanten, die Schiller, weil er Lotte beiraten wollte, naferumbfend einen Sternaucker nannten, während ein hochabliger Herr über "die verkehrte Aufklärung" feufzte und ein paar altersverrunzelte Fraulein v. Lengefeld, in einem goligen Stift selbstgefühlvoll ihr unproduktives Leben verbringend, wehmutig betonten, als fie jung gewesen, sei es gang anders in ber Welt zugegangen. Allerbings! Aber es wurde auch notwendig, daß die gesellschaftliche Ordnung fich anders gestalte und die veraltete Anficht schwinde, wonach ein kleiner Teil ber Menschheit als von Gottes Gnade und der andre als von Gottes Zorn existierend galt, daß eine neue Anficht Plat greife, die den Menschen nach fei= nem geistigen Werte, nicht nach irgend welchem moderigen Bergament abschätze. Lotte v. Lengefeld hulbigte biefer neuen Anficht, und daß fie ihr huldigte, beweift eine geiftige Rraft, die ihr von einer höhern Gewalt gegeben war als der, welche Abelsdiplome nach allergnädigstem Befinden verteilt. So verschroben wie die Tanten waren nicht alle in Rudolftadt; Schillers jeziger Schwager, v. Beulwit, und beffen Bater, um nur diefe zu nennen, begludwünschten Lotte zu ihrer Wahl, und der rudolftäbtische Hausmarschall v. Wurmb ließ es wenigstens als einigen Erfat für ben mangelnben Abel gelten, daß Schiller ein Benie fei.

Lotte v. Lengefeld war nun Frau Hofrat Schiller und der Dichter glücklicher Satte. Wenige Tage ipäter teilte er den Vorgang seinem Körner mit und fügte hinzu: "Was für ein schönes Leben sühre ich jetzt! Ich sehe mit fröhlichem Geiste um mich her, und mein Herz findet eine immerwährende sanste Besriedigung außer sich, mein Geist eine so schöne Nahrung und Erholung. Wein Dasein ist in eine harmonische Gleichheit gerückt; nicht leidenschaftlich gespannt, aber ruhig und hell gingen mir diese Tage dahin. Ich habe meiner Geschäfte gewartet wie zuwor und mit mehr Zustriedenheit mit mir selbst." — Glücklichere Zeiten hat er wenige in

feinem Leben gefeben.

## 9. Ausgleiche und Anknüpfungen.

urch die letzte Zeit des Brautstandes hatte sich ein Mißton gezogen, balb ftärter, balb weniger fcharf anklingenb; Charlotte v. Kalb war die Veranlaffung. Dieses "seltfam wechselnde Geschöpf, dem das Talent, glücklich zu fein, ganglich abging", vermochte nicht mit stillem Dulben auf alle einst gehegten Wünsche zu verzichten. "Bor ihrer Reugier muß man fich hüten", warnte Schiller feine Lotte (Brief vom 3. Rovember 1789), "vor ihrer Inkonsequenz, die fie oft verleitet, sogar fich felbst nicht zu schonen, und auch vor ihrer Startgeisterei, Die fie leicht verführen könnte, es mit bem Beften andrer nicht fo genau ju nehmen. . . . Ich habe es nie leiden konnen bei ihr, daß fie fo viel mit bem Ropf hat thun wollen, was man nur mit bem Bergen thun tann. Sie ift durchaus teiner Berglichkeit fähig. . . . Ich zweifle, ob fie Barme geben tann. Ihr lauernder Berftand, ihre prüfende, talte Klugheit, die auch die zarteften Gefühle, ihre eignen fowohl als fremde, zerschneidet, fordert einen immer auf, auf seiner but zu fein."

Als Schiller die beiden Schwestern während ihres Aufenthaltes in Weimar (Dezember 1789) besuchte, vermied er, die Kalb zu sehen. Er fühlte sich ganz und gar nicht dazu aufgelegt, er könnte nicht gerecht gegen sie sein, gestand er selbst. Berächtlich hatte sie geäußert, seine Liebe zu Lotten werde nicht lange dauern, da diese seine Ausmerksamkeit nicht auf die Dauer sessen Bemerkungen empsindlich berührt werden und schrieb darüber an die Schwestern: "Der Gedanke, daß sie gegen Euch nicht gerecht ist, daß sie, ein so ganz von Euch heterogenes Wesen, über Eure und meine Liebe kalt und so besangen richtet — überhaupt ihr Bild neben dem Eurigen aufgestellt, würde mir gar nicht gut thun.

Sie hat euch immer mißverstanden und würde sich auch jetzt in meine neue Lage zu ihr gar nicht zu sinden wissen." Frau v. Kalb war sich des Übergewichts bewußt, welches mehr und ersahrungs-reichere Jahre, als Lotte sie durchlebt hatte, ihr gaben, und in der begreislichen Erregung überschätzte sie die Begadung und Bildung der jüngern Rivalin, also das, was außer dem Gemüt die Braut ihrem Bräutigam so wert machen mußte. Für Lottens Talent sprechen noch heute einige Gedichte, die sich von ihr erhalten haben, und im Brieswechsel mit Schiller ist oft von sehr ernsthafter Lettüre die Rede, mit welcher das junge Mädchen seine Zeit aussüllte.

Unter dem Einfluffe bes für Naturgeschichte schwärmenden Majors v. Knebel beschäftigte Lotte sich eifrig mit Buffons Werten, hauptfächlich mit deffen "Theorie der Erdentwickelung", bann mit Befchichte und Philosophie. Bolnaps "Reife in Sprien und Agypten", Shaftesburys "Characteristics of men, manners, opinions and times", Millers "Gefchichte ber Schweiz", die Selbstbetrachtungen Mark Aurels, die Elegien des Properz, Lamberts "Kosmologische Briefe", Joinvilles "Memoiren", des Apollonius "Argonautenzug", Bacons Schrift "Bon der Weisheit der Alten", Plutarchs Biographien, Gibbon, Fieldings "Tom Jones", die Werte Friedrichs bes Großen, Montesquieus "Esprit des lois", Birgils "Aneis", griechische Trauerspiele in der übersetzung bes Bater Brumon, Homers "Obyffee", Hallers "Phyfiologie" 2c., alles dies wurde nicht blog oberflächlich und jum Zeitvertreib durchblättert, sondern mit Bewußtsein und jum Zweit geiftiger Ausbildung gelesen und teilweise wieder gelesen. Gin folches Streben hat Anspruch auf Hochachtung, und auch in dieser Richtung machte fich Lotte vollauf würdig, die Gattin eines Schiller zu werben. Bielleicht redete fie unter ben Ginfluffen dieser Lekture und davon angeregt in Befellichaften, welche von andern Dingen an= gezogen wurden und für berartiges fein Interesse hatten, von solchen Materien, deren ihr Sinn voll war, und lud badurch den Schein auf fich, als wolle fie "ben Schöngeist spielen"; das mag ber Frau v. Kalb hinterbracht worden sein und bei ihrer Gereiztheit zu den scharfen Ausfällen geführt haben. Die Unglückliche, mit welcher Lotte und Karoline während des Weimarer Aufenthaltes öfters in perfonlichen Berkehr kamen, war gerade von einer heftigen Krankheit genesen und litt noch an dem schon seit Jahren bemerkbaren Augenübel, fie konnte fast gar nicht sehen, nicht lesen, noch schreiben. Eines Tages ließ fie Frau v. Beulwit zu fich bitten und zeigte fich fehr zuvorkommend, freundschaftlich, aber gebrückt in ber Unterhaltung; ein gezwungener Ton, etwas Studiertes und Brämeditiertes fiel Karolinen darin auf, tropdem ihr die Halbblinde, als fie von Schiller sprach, einigemal die Hand bruckte. Bielleicht war es eine weibliche Lift, und biefer hatte ein Recht zu bem Ausspruch gegen Lotte, die auch freundliches Entgegenkommen bei ihr gefunden: "Die Kalb ift in ihren Reigungen hartnädig; ihr Betragen gegen Dich bringt mich fast auf den Gedanken, baf fie mein Verhältnis zu ihr noch nicht ganz aufgegeben hat — und Diefes Berhalten gegen Dich ift vielleicht ber Anfang eines neuen Blanes". Bierzehn Tage barauf tam fie in einer großen Gesellschaft bei Hof mit Heftigkeit auf Lotte zu und fagte, Schiller sei am Sonnabend von Jena aus in Weimar gewesen, und fie finde es außerft unartig von ibm, daß er fich gar nicht um fie bekimmere, fie gar nicht besuche, Lotte folle ihm das schreiben. Die Schwestern fanden nach jedem Zusammentreffen mehr Barten an ihr auszuseken. und es kann nach folchen Borkommniffen nicht befremben, daß auch er immer schärfere Urteile fiber fie fällte und es zwischen ben beiden au einer bittern Korrespondeng tam, in welcher die erregte Frau von ihrem frühern Gefühl für Schiller als von einer Tollheit und einem ungeschickten Traume sprach.

Wie schon im zweiten Kapitel turz berührt wurde, bat fie schlieklich ben einstigen Geliebten um Ruchgabe ihrer Briefe: fie wollte — es war doch wieder eine wehmlitige Erinnerung an vergangene Zeiten - fie mit ben seinigen sammeln und heften. Er willfahrte diesem Wunsche entweder durch Bostsendung, mas bas Wahrscheinlichere, oder durch versonliche Übergabe (wie Frau v. Kalb in ihren Memoiren behauptet), als er unmittelbar vor der Hochzeit von Jena nach Erfurt reifte. Sie bewahrte diese Uberreste einer gefühlsfeligen Zeit in einem mit schwarzem Maroquin überzogenen Käftchen. Frau v. Schardt sah es bei einem Besuch und fagte: "Thun Sie boch bas Raftchen weg, ebenso fab ber fleine Sarg aus, worin meine Rinder begraben wurden; es waren totgeborne Kinder!" — Das Wort hat eine Gewalt, fligte die Kalb in ihren Aufzeichnungen binzu. Als fich ihrer infolge biefer Herzensnot, neuer Mutterhoffnungen und des unerwarteten Wahnfinnsausbruches bei einer Dienerin eine melancholische Stimmung bemächtigte, warf fie die Briefe - nicht auf einmal, fondern -Blatt für Blatt in die Flammen. So verschwanden auch biefe Dokumente eines wichtigen Abschnittes in Schillers Gemütsleben,

und die Unglückliche, welche die Opferung unter Thränen vollzogen, welche geglaubt, damit sich und ihn zu ehren, ward allzu spät ume, daß diese Briese nicht nur ihr, daß sie vielen geraubt waren.

Rachbem durch seine Heirat für Frau v. Kalb jede Hoffnung auf ihn geschwunden, sand sie sich in das Unbermeidliche, und auch ihn ließ seine Gutmütigkeit bald nur mehr bessen gedenken, was sie ihm gewesen, und die spätern Auswallungen vergessen. Zwischen Frau v. Kalb und dem Ehepaar Schiller bildete sich ein obersläcklich freundschaftliches Verhältnis heraus, nachdem Frau v. Stein Lotten schon nach einigen Monaten mitgeteilt, daß die unglückliche Frau noch immer große Anhänglichkeit an ihn und sehr bedauert habe, von seiten seiner und Lottens des Vertrauens nicht gewürbigt worden zu sein, das sie verdiene. So glich sich besriedigend aus,

was in einem Difflang enden zu wollen schien.

Die fast beängstigende Blut, welche vor der Che das Berhältnis zwischen Schiller und Karolinen auszeichnete, reduzierte fich allmählich. Die Schwägerin war zwar auch nach Jena übergefiedelt, wohnte aber gar nicht bei Schillers, weil diese in ihrer Behaufung nicht über ausreichenden Raum verfügten: fie war auch öfter von der Universitätsstadt abwesend, und Redensarten wie die im schwägerlichen Briefe vom 10. Mai 1790 ("Du bist mein, wo Du auch mein bist") verschwanden später aus ber Rorrespondenz. Die fiberempfindsame Seele trat bald in nabere Betanntschaft zu bem Koadjutor v. Dalberg; fie machte fich eine gang fonderbare hoffnung auf ibn, die zwar nicht in Erfüllung ging, aber boch bazu biente, die auf Schiller gerichteten Gedanken abzulenten. Im Jahre 1794 wurde fie von v. Beulwit geschieden und heiratete Wilhelm v. Wolzogen, Schillers Freund. Aber auch seiner, ber ihr bisher als das Gefäß erschienen, das ihre gange Blückseligkeit enthalte, wurde fie noch bei feinen Lebzeiten überbruffig: Wolzogens Tod löfte das Verhältnis, ehe deffen längst eingetretene Ertaltung in weiteren Kreisen befannt wurde. Raroline war eine jener Naturen, welche den Wechsel lieben und für die Beränderlichkeit ihrer Wünfche die schlimme Welt verantwortlich machen; ihre Extravagangen fanden übrigens weder die Billigung ihrer Mutter noch die Schillers und ihrer Schwester. Berichrobene ihres Denkens zeigte fich recht beutlich in folgender Stelle, die fie mit Bezug auf Wilhelm v. humboldt und beffen Braut Raroline v. Dacheröben an Schiller fchrieb: "humbolbt fagt, daß er Karolinen nicht liebe, doch glücklich mit ihr sein werde. Es

wird ein sehr zartes Gewebe unter ihnen sein (!).... Sie sind im klaren zusammen und einverstanden, daß die Heirat kein Band der Seelen ist; so werden sie sich nicht salsch begegnen, und Humboldt ist ein sehr seines Wesen, und Keinheit ist das erste Element

bes bauernben Umgangs."

Der junge Chemann Schiller fand bei feiner liebenswürdigen Sattin glüdlicherweise bas Gegenteil biefes von feiner Schwägerin so hochgepriesenen "aarten Gewebes", b. h. dieser bis mitten in das Beiligtum des Kamilienlebens hinein konfequent durchgeführ= ten Beuchelei. Die Sand feiner Frau wurde ihm gur ftarten Stüte, an welcher er auf bem Bfabe ber Läuterung mit ficherm Tuße vorwärts schreiten konnte. Auch jest noch, obgleich schon 30 Jahre alt, stand er in der Entwickelung brin als Mensch wie als Dichter, noch schwantend, unter bem Einfluß des einen Augenblicks verleugnend, was ihm unter dem eines andern für unumftoklich galt. Schrieb er am 27. Dezember 1789 an Rorner: "Die Beulwig und die Stein bringen schon einige Abwechselung in unsern Umgang. Wie wenig ich für mich ihn (ben Umgang) brauche, weißt Du ohnehin", jo flehte er am 24. März 1790, als er gerade einen Monat verheiratet war, die auf turze Zeit verreifte Raroline an: "Ich febne mich nach Dir, meine Liebe. Bleib' nicht später aus als bis auf ben Sonntag." — Saurer ist es felten einem Sterblichen geworden, den ihm innewohnenden großen Gigen= schaften unumschränkte Berrichaft über fein Wefen zu verschaffen. felten aber hat eine lange Lehrzeit auch so schöne Erfolge erzielt.

Wit Freuden begrüßte Körner den Zeitabschnitt in des Freumbes Leben, welcher mit dem Eintritt in den Ehestand seinen Ansang nahm. "Ich glaube Grund zu haben" — so rief er ihm nicht ohne leise Mahnung zu —, "von dieser Verbindung viel sür Dein künstiges Leben zu hoff en. Du hast nach Deinen individuellen Bedürsnissen ohne ärmliche Küdssichten eine Gattin gewählt, und auf keinem andern Wege war es Dir möglich, den Schatz von häuslicher Glüdseligkeit zu sinden, dessen Du bedarsst. Du bist nicht sähig, als ein isoliertes Wesen bloß für den selbstsüchtigen Genuß zu leben. Irgend eine Lebhaste Idee, durch die ein berauschendes Gesühl Deiner Idee bei Dir entsteht, verdrängt zwar zuweilen eine Zeitlang alle persönliche Anhänglichkeit; aber das Bedürsnis, zu lieben und geliebt zu werden, kehrt bald bei Dir zurück. Ich kenne die aussetzen Rulse Deiner Freundschaft, aber ich begreife sie, und sie entsernen mich nicht von Dir. Sie sind in Deinem Charatter

notwendig und mit andern Dingen verbunden, die ich nicht anders wünschte. Mit Deiner Liebe wird es nicht anders sein, und Deiner Sattin, wenn ich vertraut genug mit ihr wäre, um eine solche Außerung wagen zu dürfen, würde ich nichts Bessers an ihrem Vermählungstage wünschen können als das Talent, Dich in solchen Momenten nicht zu verkennen."

Mit dieser offenen Darlegung hatte sich zu Schillers herzlicher und laut ausgesprochener Freude das Berhältnis wieder in den alten Geleisen eingerichtet. Körner war etwas zurückgesetzt worden, und wenn dies auch erklärlich, so war es doch nicht ganz zu rechtsertigen; wann hatte jemand solchen Anspruch auf den Dank des Freundes wie in diesem Falle, und wie selten ist einer dem

andern so viel gewesen, wie Schiller es Körnern war!

Die Osterserien verdrachten der Herr Prosessor und seine Frau in Rudolstadt. Er lebte dort angenehme Tage, um so heiterere, als er jest endlich über den Zustand seiner Mutter, dessen Ungewisheit ihn schon längere Zeit beängstigt, Beruhigung sassen konnte. Ein langwieriges, sehr hartnäckiges Magenleiden hatte sie an den Rand des Grades gebracht, nun aber enthielt der Brief des Vaters (vom 1. Mai) die tröstliche Zusicherung, daß das Schlimmste überstanden sei und die Kräfte der Mama ansingen, sich wieder zu sammeln.

Sehr balb war Schiller "wieder im Geschirr, doch mehr in bem Gofchens als ber Atabemie"; er hatte für beffen "Damentalender" bie Darftellung des Dreißigjährigen Ariegs übernommen und arbeitete seit vorigem Dezember schon mit Gifer daran. Aber auch die Professorenpflichten wurden nicht vernachläffigt, neben einem Privatum über die Universalgeschichte las er wöchentlich eine Stunde publice über "ben Teil ber Afthetit, ber von ber Traabbie handelt". Es war nicht allein für die Studenten, fondern auch für ihn felbst interessant, da fich alles so bewundernswürdig fchon auseinander legte und fich ihm bei diefer Gelegenheit manche lichtvolle Ibee barftellte. Er zog tein äfthetisches Buch babei zu Rate, sondern machte diese Afthetit felbst, indem er fich bloß auf Reminiszenzen und tragische Muster beschränkte, und es vergnügte ihn, au den mancherlei Erfahrungen, welche die Austibung der tragischen Kunft ihm verschafft hatte, allgemeine philosophische Regeln und vielleicht gar ein wiffenschaftliches Brinzip zu finden. So hatte er boch .. jede Woche eine aufgeheiterte Stunde an einem Orte, wo fie sonft nicht fehr zu erwarten war". Der Sommer verging in angestrengtem Schaffen am "Dreißigjährigen Krieg", bessen erste zwei Bücher am 11. September im Manustript sertig wurden, einen Monat später, als der Termin ursprünglich vereinbart gewesen. Der zum Historiker umgewandelte Poet — ein im Därz begonnener Bersuch, die "Aneis" in Stanzen zu übersehen, hatte bisher nicht weitergesührt werden können — wunderte sich selbst über den Mut, den er trot dieser drückenden Arbeit behielt; täglich war er 14 Stunden mit Lesen und Schreiben beschäftigt, und dennoch ging es "so leiblich wie sonst nie", eine Wohlthat, die

er seiner schönen Sauslichkeit verbantte.

Trok angestrengtester Thatigfeit fand er im Laufe bes Sommers Zeit, eine Bekanntschaft zu machen, welche schon sehr bald von großer Bebeutung für ihn werben follte, die bes banischen Dichters Jens Baggefen. Baggefen befand fich in Begleitung feiner Gattin, einer Entelin bes großen v. Haller, auf der Rudreise aus ber Schweiz und nahm für einige Wochen in Jena Aufenthalt, wo er au Brofessor Reinhold in ein freundschaftliches Berhältnis trat, Der Dane war ein begeifterter, aber fein blinder Berehrer Schillers. Die .. Räuber" waren ihm als ein höchst wildes, geschmackloses Stud erschienen, bennoch urteilte er, daß der Verfasser desselben mehr Benie als irgend ein andrer Schriftsteller, Shatespeare ausgenommen, im noch unaufgeschloffenen Innersten feiner Seele befigen müsse. In dem Chaos der tobenden Empfindungen und blittenden Sibeen empfand er bereits einzelne Strahlen einer noch nicht hervorgetretenen, aber unvertennbaren Sonne. "Fiesto" und "Rabale und Liebe" waren ihm zwar gleichfalls chaotische Erscheinungen, augleich aber eine Dammerung, die seine Erwartungen auf den bochsten Grad spannte; was er jedoch besonders darin bewunderte, waren .. die Spuren von einem damals noch böchft ungewöhnlichen Seelenmut, der freilich als phantaftische Kühnheit erschien, aber im Grunde echt philosophische (obschon nicht rafonnierte) Bemutsfreiheit verriet". "Nun" — fagt Baggesen weiter — trat sein "Don Karlos" hervor und mit ihm die Sonne. Schiller war, wie an manchen Orten in Deutschland, verschrieen als ein Rraftgenie. Rraft. genie war porher übel berlichtigt. Die Sache war, bag die Danen und felbit die Deutschen noch nicht Beistesftarte genug besagen, um feine eigentliche Kraft zu schäben und zu ertragen. Ich wagte es. mich zum Apostel dieses Messias aufzuwerfen. Wo ich bintam, las ich Schiller vor. Überhaupt bin ich ber ewige Borlefer, ein herummanbelnder Lektor, der feine Rollegien überall halt, wo Damen find." Der Apostel hatte jest seinen Messias vor sich, und wie dieser von ihm eingenommen wurde, beweist der Umstand am besten, daß er sein Stammbuch mit einer Strophe schmildte, welche unter dem Titel: "Der Dichter" in die spätern Ausgaben der Schillerschen

Gedichte aufgenommen wurde.

Der hochsten Eindrucke voll, kehrte Baggefen in seine norbische Seimat zurud, und Schiller arbeitete fleißig weiter; obgleich bie Rollegien schon am 24. September zu Ende gingen, tonnte er boch seiner litterarischen Verpflichtungen wegen noch nicht von Jena fort. Lotte reifte vorher in Begleitung ihrer Schwester nach Rubolftadt und empfing muntere Briefe von dem Gatten, der fich auf die Ferien heralich freute und im Sinne hatte, unter Beihilfe ber Damen es fich recht wohl fein zu laffen. Um 11. Ottober endlich feste er fich boch ju Rog in Bewegung, gefolgt von dem gleichfalls berittenen Beterchen. Beterchen — über welchen Diener Die jungen Gatten gerne ein Späßchen untereinander machten, Schiller nannte ihn seinen ocuyor — hatte eine große Wission, er troch in die irdischen Hullen hinein, welche der Dichter ablegte. Dadurch tam er hinfichtlich der Kleidung mit den Jahreszeiten in Unordnung, er hinkte immer hinter ber Saison her ober war ihr, je nachdem man es auffaßt, voraus. Im Auguft hatte er Schillers Samtweste bom borigen Winter aufgetragen, und jest, am 11. Oktober, parabierte er in beffen Sommerfrad, und die Aussicht hatte Grund. baß er ihn dem tältesten Winter jum Trop tragen wurde. Befagtes Beterchen im Sommerfrad, hinter fich ben Mantelfac, mit breißig Zitronen befrachtet, welche die chere mere und Frau v. Beulwig bestellt hatten, ritt mit Schiller in Rudolstadt ein, und nun fing für ben Dichter bas luftige Leben an; zwölf Tage brachte er mit Effen, Trinten, Schach- und Blindetuhfpielen au, und die Erholung that ihm wohl, wenigstens eine Zeitlang; gegen bas Ende hin drudte fie ihn doch, es wurde ihm des Müßiggangs zu viel.

Schon vor der Abreise hatte er Körner wissen lassen, daß die Herbstmesse, aben der Abreise hatte er Körner wissen lassen der dei Herbstmesse aber der Gescheites" — zwei Heste "Thalia" (daß zehnte und elste), ein Band "Memoires" und der "Historische Kalender", worin die zwei ersten Bücher des "Dreißigjährigen Kriegs", wilrden erscheinen. Der erste Band der von Mauke verlegten "Memoires", welcher schon Ende September 1789 hatte ausgegeben werden sollen, wurde zu spätsertig und erst Ansang November ausgedruckt; er enthielt von Schillers Hand einen Vorbericht und die "Universalhistorische

übersicht ber vornehmsten an den Kreuzzügen teilnehmenden Nationen zc." Der Verfasser hatte an der Arbeit viel Bergnügen gehabt, und er hielt selbst dafür, daß er noch nichts von diesem Wert gemacht, noch nie soviel Gehalt des Gedankens in einer so glücklichen Form vereinigt und nie dem Verstande so schon durch die Eindildungskrast geholsen habe, niemand sei jetzt in der deutschen Welt, der daß so hätte schreiben können. Goethe hatte eine Ibee zum Titelkupser des ersten Bandes der "Memoires" angegeben, die von dem Kupserstecher Lips ausgeführt wurde. Schiller sand die Idee (Männer und Frauen überreichen einer Muse Schristen, welche diese einem Genius überliesert) "vortrefflich", mußte aber von Körner hören, der Gedanke scheine ihm nicht geistvoll genug.

Der aweite und britte Band ber "Memoires" (im Sahre 1790 ausgegeben) enthielt außer den kurzen einleitenden Notizen die nur teilweise von Schiller übersetten "Denkwürdigkeiten aus dem Leben bes griechischen Raisers Alexius Romnenos" und die "Universalhiftorische Aberficht ber merkwürdigsten Staatsbegebenheiten zu ben Zeiten Kaifer Friedrichs I." — Das zehnte heft der "Thalia" brachte von Schiller "Die Sendung Mofis", das elfte "Etwas über die erste Menschengesellschaft", "Die Gesetzgebung des Lyturgus und Solon" (ber ben Lyturg betreffende erfte Teil ift die beinabe wörtliche Wiedergabe eines Bortrags von Professor Naft auf der Karleschule in Stuttgart) und die Verse "Im Ottober 1788". Darüber, ob das mit S. unterzeichnete Gebicht von Schiller ober von Schilling verfaßt fei, geben bie Anfichten auseinander. Außerbem war dem Thaliaheft noch das Fragment "Der verföhnte Menschenfeind" beigegeben, damit schloß die Beschäftigung mit diesem Drama, ber Dichter war bes Stildes fatt geworden.

Die historischen Aussätze haben in neuerer Zeit vielsach kritische Beleuchtung gesunden, und es ist nachgewiesen, daß sie vielleicht mit alleiniger Ausnahme der Abhandlung über die Kreuzzugperiode sich in sehr wichtigen Teilen an fremde Arbeiten anlehnen. Gleichviel, ob die freisinnigen Ideen von Schiller selbst ausgegangen (die glückliche Fassung derselben war zumeist sein Eigentum) oder andern nachgesprochen sind — indem er sie nachsprach, hat er seine Übereinstimmung mit ihnen kundgegeben, und wenn die Originalität des Historikers Schiller vor diesen Forschungen nicht bestehen konnte, so ist die Wilrbe des Wenschen Schiller bavon durchaus ungekränkt geblieben. Es war ein Schaffen um des täglichen Unterhalts willen; gut genug hat sich der Dichter mit der

leidigen Erbenlast abgesunden, das Schicksal leistete damals auch "nicht viel Gescheites", als es sie ihm auferlegte, als es Zweisel an dem Wert seiner Dichterkraft, weil an der Rüşlichteit derselben für die Menschengesellschaft, in ihm erwachen ließ und dadurch der Welt eine Reihe von dichterischen Meisterwerken entzog, welche sie seinem Geist verdanken würde, wenn ihn nicht die Sorge um das Notwendige und die daraus hervorgegangenen Zweisel seinem eigentlichen Wirkungskreis entsremdet hätten. Poetische Schöpfungen Schillers würden ganz andre Inventarstücke im Litteraturschaft bilden als diese geschichtlichen Sachen, über welche der Fachmann geringschätzig hinwegsieht ungeachtet ührer vielsältigen Schönheiten und des Vergnügens, welches Körner und mit und nach ihm auch viele andre bei der Lektüre empfanden.

Der "Damenkalender" erreichte dant dem darin enthaltenen "Dreißigjährigen Kriege" einen großen Absah, damals konnte man mit einem solchen Buche auch noch bei Damen Wirkung erzielen; Herzog Karl August nannte ihn ein hübsches und merkwürdiges Werk und schickte ein Exemplar an den Herzog von Braunschweig, Goethe gesielen sogar die beigegebenen Kupser. Dergleichen Aufmunterungen hoben Schillers Stimmung, so daß er mit heitererem Seiste den Vorlesungen des Wintersemesters 1790—91 sich widmen konnte. Außer diesen beschäftigte ihn schon wieder eine neue Arbeit, die nicht sehr umsangreiche, aber vielsagende Kritik von Bürgers Sedichten, die 1791 in der "Zenaischen Litteraturzeitung" ohne Unterschrift erschien.

Sie gehört nach Gebanken und Form ganz dieser Zeit an, in welcher Schillers Groll über die an dem Dichter so vielsach geübte Zurückseung gewissermaßen die Wurzel seiner freien Schöpfungen bildete. In den "Söttern Griechenlands" war sestigestellt worden, daß nicht sowohl das Streben nach Erkenntnis als vielmehr die modernen Religionsbegriffe und Lehren die Welt der Dichtkunst entsremdet hätten. Die Ursachen dieser Entsremdung wurden nicht allzu sanst behandelt. Jetzt war eine neue entdeckt. "An der Gleichgültigkeit, mit der unser philosophisches Zeitalter auf die Spiele der Musen herabzusehen ansängt", waren die schlechten Dichter schuld! Bürger wurde hergenommen und auf dem Altar der Dichtkunst geopfert. Freilich hatte er die Kritik durch eine Vorrede zu seinen Gedichten herausgefordert, in welcher er sich als Bolkssänger hingestellt. Aber mußte sie gerade so hart ausfallen? Schiller selbst war nicht provoziert. "Der Geist, der sich in diesen Gedichten

barftellt, ift tein gereifter, tein vollendeter Beift, und feinen Brobutten möchte nur barum die lette Sand fehlen, weil fie - ibm felber fehlte." Damit war Burger trot aller beiläufig erteilten Lobsprüche als Dichter vernichtet. Rach bem Schema ber Forberungen, welches in den "Klinstlern" aufgestellt war, wurden Bürgers Leiftungen hier beurteilt; die Dichttunft follte einen veredelnden Ginfluß auf die Menschheit ausliben, indem fie die Sitten, den Charafter, die gange Weisheit ihrer Zeit geläutert in ihrem Spiegel sammele und mit idealifierender Runft aus bem Jahrhundert felbst ein Muster für das Jahrhundert schaffe (was Schiller in den "Künftlern" gethan). Um bies zu konnen, burfe die Dichtfunft in teine andre als reife und gebilbete Banbe fallen; solange dies nicht sei, werde jeder Fortschritt wiffenschaftlicher Rultur die Zahl ihrer Bewunderer vermindern. - Für Bürger war ein folches Ziel viel zu hoch gesteckt, zu so vornehmer und wichtiger Rolle befähigte ihn weder fein Talent noch fein Charafter. Biele Stellen von unverwüftlichem Werte, weil von unbestreitbarer Allgemeingültigkeit für das künftlerische Schaffen, konnen bem Lefer ber Kritit nicht entgehen; in ihnen liegt das Monumentale des Auffages, der fich bei weitem würdevoller ausnähme, wenn ihm die gegen den ungludlichen Dichter der "Lenore" gerichtete fehr überflüffige Schärfe fehlte; biefe war ein Miggriff, weil fie das "ultra posse" unberückfichtigt ließ und daher leicht als Banbeljucherei erscheinen konnte. Das Berbe ber Schillerichen Natur tam bei ber Gelegenheit nicht gerade glücklich jum Ausbrud und fogar zu fehr widriger Stunde, benn gerade bamals war die elendeste Periode in Bürgers Leben durch feine Heirat mit dem "Schwabenmädchen", Elife Bahn, hereingebrochen. In der entseklichen Zerrüttung seines Familienlebens bätte ihn das Bewuft fein seines Dichterwertes noch aufrecht erhalten tonnen, biefes aber schlug Schillers Kritit zu Boben, und ben völligen Ruin eines Menschen herbeizuführen, so viel war die Sache der Runft denn boch nicht wert, besonders da fie fich ohne solche Gewaltsamkeit verfechten ließ.

Alls vielleicht erster Anlaß der Kritik erscheint eine Bemerkung in Körners Brief vom 11. November 1790, die sich auf eine Rezension der "Künstler" bezieht: "Ein guter Kopf hat sie gemacht, vielleicht Schlegel. Er hat Dich größtenteils verstanden . . . aber seine Kritik sieht noch zu sehr an Dir hinauf, und ich glaube, daß es eine Kritik mit Begeisterung gibt, wobei man auf den größten Künstler

herabsieht. Der Aritiker wird alsdann Repräsentant der Kunst und erhält seine Würde von ihr, nicht durch sie selbst. Ze größer das Talent des Künstlers, desto höher die Forderungen seines Richters. Solche Aritiken sind freilich nicht jedermanns Ding, und wer dazu taugt, mag lieber selber etwas schaffen." In Schillers Aufsah heißt es: "Nur gegen einen Dichter, auf den so viele nachahmende Federn lauern, verlohnt es sich der Rüche, die Partei der Kunst zu ergreisen, die er bei dem mittelmäßigen Talent entweder freiwillig unterdrückt, oder ganz zu vergessen in Gesahr ist".

Bürger brachte eine Antikritik, kein besonders geschicktes Machwerk; in seinem Zorne hatte er einige Schwächen des Schillerschen Aufsates zwar aufgedeckt, andre aber übersehen und sich Blößen gegeben, welche Schiller in seiner Erwiderung benutzte, um seinen Rückzug zu decken. Dies gelang ihm jedoch auch nur halb, der Mißgriff in der Kritik ließ sich nicht nachträglich ungeschehen machen. Die ganze Angelegenheit ist ein ebenso unerfreulicher Punkt in Schillers Leben, wie sie einige Blätter seiner Werke in unerfreu-

licher Weise füllt.

In Weimar machte sie zwar viel Aussehen, in allen Zirkeln las man seinen Aussatz vor, und es war guter Ton, ihn vortresslich zu sinden, seitbem Goethe erstärt hatte, er wünschte der Berfasser davon zu sein. Den eigentlichen Versasser erriet niemand, und die, welche darum wußten, schwiegen. Karoline v. Dacheröben war von dem wunderschönen Bilde, das man von Schillers eignem innern Sein aus der Rezension entnehmen könne, sehr gerührt; man empfinde, wie er nur in den Gestalten des Höchsten und Schönen zu leben vermöge, wie das seines Geistes einzige Nahrung sei. Auch der Koadjutor war hingerissen von dem Geiste, von der Fülle der Ideen, die in dieser Kritik herrschten; im übrigen sand er sie ein wenig zu streng und sagte, man könne für die Liederpoesse kein allgeltendes Ideal ausstellen, weil sie ein Produkt des momentanen Gesübls sei und auf weiter nichts Anspruch machen dürfe.

Bevor Schiller die Fehde durch den zweiten Aufjatz außgesochten, war Schweres über ihn selbst gekommen, er hatte sich hart am Rande des Grabes gesehen und die Erwiderung mit einer

bon Krantheit geschwächten Band schreiben muffen.

## 10. Pas Jahr 1791.

ine Reise nach Ersurt zum Koadjutor v. Dalberg 1, das reundlich entwickelte Berhältnis zu ihm fester und enger zu gestalten, war schon langere Zeit geplant. Schiller schätte in ihm nicht bloß ben zukunftigen Kurfürsten von Mainz, von welchem fich Unterstützung erhoffen ließ, er war auch von feinen verfönlichen Eigenschaften und Fähigkeiten aufs höchste eingenommen. Allerdings fab er biefe burch eine von den Ausfichten auf die bereinst zu erwartende Hilfe fehr vergrößernd geschliffene Brille. Ein guter Mensch war ber Roadjutor wohl und gewiß kein gang unbedeutender, aber auch kein fo bedeutender, wie es damals seinem Verehrer erschienen; dieser traute ihm zu Großes au, als er fich "von einem nähern Umgange mit ihm überaus viel versprach". Das, was er sich ba einbildete, konnte ihm Dalberg nicht leisten, tropbem er "ein reines, edles Wefen, so ganz über jede Armfeligkeit hinweg, voll Empfindlichkeit und Barme für bas Schöne, Wahre und Bute und boch frei von Schwärmerei war". Als er dieser Charatteristit noch die Bemertung hinzufügte. Dalberg fei ein fo geiftreicher Mann, wie er wenige tenne. übertrieb er. Der Roadjutor seinerseits hatte Schillers Wesen jeboch fo weit erkannt, daß er klar fah, feinem Geifte fei nur eine Miffion aufgetragen, seine Kräfte würden nur auf dem Gebiete des Dramas zur vollsten Entfaltung gelangen konnen. Sinne suchte er — ebenso wie Körner — auf ihn zu wirken. Hierburch hatte er ein wahres Berdienst um den Dichter sowohl als die deutsche Litteratur, an welcher er sich sonst, wie sich später zeigen wird, durch eigne Arbeiten ein wenig verfündigte.

Am Silvestertage bes Jahres 1790 traten Schiller und Lotte

<sup>1</sup> Das hier beigegebene Bortrat bes Roabjutors ift nach einem Miniaturbilbe reproduziert, welches Dalberg Schiller gum Geschenke machte.

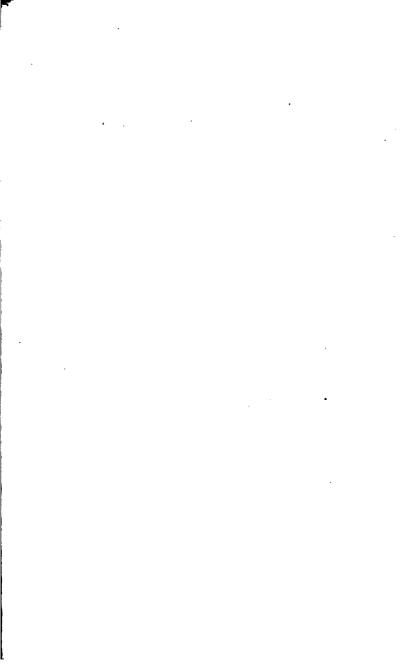



Karl Theodor von Dalberg.

die verhängnisvolle Fahrt nach Erfurt an. Das Neujahr brachte kaltes, aber "bor die jetige Jahreszeit" fehr angenehmes Wetter, ber 2. Januar, ein Sonntag, fcredlichen Nebel und abends eine Komödie, welcher Schiller samt Frau und Schwägerin in Dalbergs Loge beiwohnten. In dem Konzerte, das am Montag zu Chren von des Mainzer Kurfürsten Geburtstag auf dem Redoutensaale des Ratstellers veranstaltet worden, war Schiller ebenfalls anwesend. hier regten sich plötlich die Mannheimer Fiebergeister wieder in ihm, die längst von bannen gezogen schienen. Der Anfall war fo heftig, daß der Kranke nicht mehr geben konnte und in einer Sänfte nach Hause gebracht werben, bann einen Tag im Bette und noch einige im Zimmer bleiben mußte. Seine Erfurter Freunde thaten alles, um ihm das Leiden fo erträglich wie möglich zu machen, Dalberg besuchte ihn mehrere Male und eröffnete ihm in der Unterhaltung bestimmte Aussichten auf die Zutunft. Er hatte auch vermittelt, daß ber Dichter jum Mitglied ber furmaingischen Atabemie nüglicher Wiffenschaften ernannt wurde. "Rüglicher! Du fiehft, bag ich es ichon weit gebracht habe", fligte Schiller biefer an Rorner gegebenen Notiz bedeutungsvoll hinzu.

Anscheinend ganz hergestellt und in glücklichster Stimmung traf er am 11. Januar wieder in Jena ein, Lotte war in Weimar, wo er auch kurzen Ausenthalt genommen und sich bei Hose vorgestellt hatte, zurückgeblieben. Nach seiner eignen Aussage war es ihm jest noch einmal so wohl, denn seit der Ersurter Reise "bewegte sich wieder der Plan zu einem neuen Trauerspiel in seinem Kopse", es hatte sich endlich ein begeisterndes, historisches Süjet

gefunden.

Das war die gute Rachwirkung der Studien zum "Dreißigjährigen Krieg", die Idee des "Wallenftein" fing an, fich zu entwickeln, leider folgten die böfen Rachwirkungen des Erfurter

Nieberanfalles auf dem Ruke.

Am 15. rief Schillers mit zitternder Hand geschriebenes Billet die Gattin an sein Krankenlager, ein heftiges Leiden hatte seine Brust ergriffen, Blutauswurf stellte sich ein, der Kranke wurde täglich schwächer, und das Umlegen von einem Bette ins andre zog ihm Ohnmachten zu. Nach dem siebenten Tage gestaltete sich sein Zustand so bedenklich, daß ihm seldst der Mut entsiel. Um neunten und elsten Tage ersolgten von starkem Phantasieren begleitete Paroxysmen. Inzwischen war Karoline und später auch Frau v. Lengesseld zu Lottens Unterstützung bei der Krankenwartung gekommen.

Mehrere Studenten und Freunde des armen Leidenben halfen den Damen in ihren schweren Pflichten, eine vortressliche Pflege wurde ihm zu teil; allein erst acht Tage nach Aushören des Fieders vermochte er einige Stunden außerhalb des Bettes zuzudringen, und es stand lange an, ehe er wieder "am Stock herumtriechen konnte". Auch in Weimar nahm man herzlichen Anteil an seinem Unfall, der Herzog entband ihn für das Sommersemester von den Vorlesungen und schickte dem Rekondaleszenten sechs Flaschen Madeira, welche ihm recht gut mundeten, jedoch ebensowenig wie die ärztlichen Medikamente den Schmerz wegdringen konnten, der auf einer bestimmten Stelle der Brust, bei starkem Einatmen, Husten oder

Sahnen fich regelmäßig einftellte.

Unaufgelegt und wohl auch nicht im ftanbe zu eignen Arbeiten, wandte Schiller fich bem Studium von Kants "Kritit ber Urteilstraft" au: fie rif ihn hin durch ihren lichtvollen, geiftreichen Inhalt und brachte ibm bas größte Verlangen bei, fich nach und nach in Rants Philosophie hineinzuarbeiten. "Bei meiner wenigen Bekanntichaft mit philosophischen Systemen wurde mir die Kritit der Bernunft und felbft einige Reinholbsche Schriften für jest noch zu schwer fein und zu viel Zeit wegnehmen. Weil ich aber über Afthetit schon selbst viel gebacht have und empirisch noch mehr darin bewandert bin, so komme ich in der "Kritik der Urteilskraft" weit leichter fort und lerne gelegentlich viel Kantische Vorstellungen tennen, weil er fich in biefem Werte barauf bezieht und viele Ibeen aus ber "Kritit ber Bernunft' in ber "Aritit ber Urteilstraft' anwendet. Rura. ich abne, dof Rant für mich tein fo untiberfteiglicher Berg ift, und ich werbe mich gewiß noch genauer mit ihm einlaffen." Der eifrige Philosoph Körner, welchem diese Mitteilung im Marz gemacht wurde, geriet darliber in frohe Aufregung und war äußerst begierig, zu sehen, was Rants Ibeen in bes Freundes Ropf bervorbringen würden. Borläufig dienten fie jedenfalls dazu, ben "Wallenftein"=Blan febr in den Sintergrund zu drangen.

Große Thätigkeit zu entwickeln, ging überhaupt noch gar nicht an; vorerst war die kranke Brust auszuheilen, und zu diesem Zwecke begab sich Schiller Ansang April mit der Sattin nach Rudolstadt. Er ritt dort viel spazieren und trank Thee; um geistig nicht ganz brach zu liegen, beschäftigte er sich damit, ein Stück aus dem zweiten Buche von Birgils "Aneis" in Stanzen zu übersehen. Sein Gemüt wurde heiterer, und er traute sich schon zu, mutig zu bleiben, wenn auch das Schlimmste über ihn kommen sollte, und als Schlimmstes bachte er sich die Möglichkeit, daß er den spannenden Stich auf der entzündet gewesenen Brustseite, den Husten und die zuweilen eintretenden Beklemmungen für immer behalten werde. Der Besuch älterer und neugewonnener Freunde, die von Jena aus sich einfanden, wirkte belebend auf die Stimmung, und der Genesende freute sich schon der Aussicht, in der zweiten Hälste des Sommers Körner besuchen zu können. Da warf ihn am Sonntag, den 8. Mai, ein neuer Ansall nieder.

Es war ein heftiges Afthma, fo glaubte er felbst; bas Atmen wurde ihm entfetzlich schwer; über ber Anstrengung, Luft zu betommen, fürchtete er ein Gefäß in der Lunge ju fprengen. Gin ftarter Fieberfroft stellte fich ein, in beigem Waffer wurden bem Kranten die Sände talt, der Buls verschwand, und nur die stärtsten Friktionen brachten wieder Leben in die Glieder. Schon verlor er felbst die Hoffnung, doch schafften die zwedmäßigen Berordnungen bes tüchtigen Rudolftädter Arztes (Conradi) wieder Erleichterung. Am Dienstag tam ein noch ftarterer Anfall, ben die Natur nicht überwinden zu tonnen fchien. Jeben Augenblid fürchtete ber Rrante, ber schrecklichen Mühe bes Atembolens zu unterliegen, die Stimme hatte ihn schon verlassen, und zitternd konnte er nur schreiben, was er noch fagen wollte. Gin folches Blättchen hat fich erhalten, es fteht darauf: "Sorgt für Eure Gefundheit, ohne diefe tann man nie aut sein". In der Nacht ließ die zu Tobe geängstigte Lotte den Hofrat Start von Zena herbeiholen, der beim Eintreffen Schiller etwas beffer und schlafend fand. Rach Starks Anficht bestand bas Leiden in Unterleibsträmpfen, welche das Zwerchfell affizierten; er gab jeboch die beruhigende Ertlärung, daß die Gefahr teineswegs fo nahe gewesen, als man aus ben beftigen Beschwerden geschloffen, und daß teine weitern Folgen zu befürchten feien.

Ein Freund des Haufes, der Livländer Graß, der erst in Jena Theologie studierte und dann ein tüchtiger Landschaftsmaler wurde, eilte gleichsalls an Schillers Krankenlager zur Pflege. In der Nebenstube hatte er Lotten aus der Virgil-liversetzung einiges vorgelesen und war dann in das Krankenzimmer gegangen, wo er, an einem Fenster stehend, über das Buch hinüber nach dem Bette sah. Da lag Schiller, leicht eingeschlummert, blaß wie ein Marmorbild, aber auch in diesem Momente körperlicher Schwäche umgeben von der Glorie einer ausgeprägten geistigen Größe. Die Gattin kam leise durch die Thüre; still weinend, kniete sie mit gefalteten Händen vor dem Bette nieder, das aufgelöste dunkle Haar siel ihr über die Schultern. Der

17. 17.

:

=

E

ø

Kranke öffnete schwer die matten Augen, er sah seine Lotte vor sich, plöglich schlang er mit Leibenschaft die Arme um sie und blieb auf ihrem Racen ruhen, während ihn die Krast von neuem verließ.

Allmählich befferte sich der Zustand etwas. "Es wäre doch schön, wenn wir noch länger zusammenblieben", sagte der Krante zu seiner Gattin. So wert ihm auch das Leben als Bedingung der Thätigkeit war, so hatte er doch mit männlicher Fassung dem Tode ins Auge gesehen und während der Zeit gänzlicher Hossinungslosigkeit seine Frau und Schwägerin zu beruhigen gesucht. Als Karoline ihm Stellen aus Kants "Kritik der Urteilskraft" vorlas, die auf Unsstellen aus Kants "Kritik der Urteilskraft" vorlas, die auf Unsstellen aus kants "Kritik der Urteilskraft" vorlas, die auf Unsstellen aus Kants "Kritik der Urteilskraft" vorlas, die auf Unsstellen aus Kants "Kritik der Urteilskraft" vorlas, die auf Unsstellen aus Kants "Kritik der Katur müssen und erwiderte nur: "Dem allwaltenden Geiste der Katur müssen wir uns ergeben und wirken, solange wir es vermögen".

Nachbem Besserung eingetreten war, hob sich auch ber Slaube an eine längere Lebensdauer wieder. Pläne zu neuen Arbeiten erwachten, aber auch eine leidige Schlassosseit stellte sich ein, welche durch Lektüre und Kartenspiel bekämpst, vielleicht aber auch gerade dadurch verschlimmert wurde. In dieser Epoche sing, wie Karoline in "Schillers Leben" berichtet, jene Unordnung im Schlaf und Wachen bei ihm an, der er sich seine ganze sibrige Lebenszeit

hindurch nicht mehr entziehen konnte.

Am Montag, den 28. Wai, vermochte Schiller zum erstenmal wieder in Begleitung seiner treuen Pflegerinnen in den Garten zu gehen. "Es ist mir ein tieses Gefühl des Dankes", schried Lotte an diesem Tage an Christophine, "daß ihn mir der Himmel wiedergegeben, daß ich mich mit ihm wieder in der schinnen Welt freuen kann." — Der spannende Schmerz in der rechten Seite der Brust wollte jedoch nicht weichen, und während die nächste Umgebung des Dichters harrend und bangend eine Besserung des bedenklichen Zustandes herbeisehnte, trug das Gerücht in immer weitere Kreise die Trauernachricht von dem Leiden des Mannes, der, noch so jung, seinem Bolke doch schon soviel geworden war, und als es in Kodenhagen an das Ohr seines begeisterten Verehrers Baggesen schlug, hatte es das, was viele besürchtet, zur Gewisheit erhoben. "Schiller ist tot", so meldete ein Billet der Gräfin Schimmelmann dem dänischen Dichter.

Die brei intimen Freunde, Baggesen, Graf v. Schimmelmann und Schubart, Gesandter im Haag, samt ihren Gattinnen hatten um diese Zeit beschlossen, einige Tage in dem wenige Meilen von Kopenhagen nach Norden hin gelegenen Hellebeck am Strande zu verbringen. Um bem kleinen Ausflug den Stempel einer höhern Weihe aufzubrücken, sollte angesichts des brausenden Weeres, das sich hier, vorbei an dem hoch aufragenden Felsen auf schwedischer Seite, dem Kullen, den Durchgang nach dem Ostseeden erzwingt, das "Lied an die Freude" gesungen werden. Da kam die Rachricht von Schillers Tod. Im ersten Augenblick der Bestürzung, die sich der Freunde bemächtigte, wollte man das Unternehmen aufgeben, dann aber rafften sich die niedergeschlagenen Gemüter auf, und

eine Totenfeier wurde beschloffen.

Bei Sturm und Regen fuhr die Gefellschaft ab; mahrend fie unterwegs war, klärte fich das Wetter, und die anfängliche gerührte Stimmung wuchs zur begeifterten an. Man erreichte ben bestimmten Ort, und die Festseier begann. Unter musikalischer Begleitung trug Baggefen das "Lied an die Freude" vor, und als er geendigt, weinten alle. Drei Tage verfloffen in unaufhörlichem feierlichen Genuß; Szenen aus "Don Karlos", Bruchstlicke aus dem "Abfall der Riederlande", die "Götter Griechenlands" und die "Künftler" wurden vorgelesen. Voll wehmütig herrlicher Erinnerungen fuhr die Gefellschaft nach Saufe, und Baggefens erfte Arbeit war es, seinem Freunde Reinhold in Jena eine ausführliche Beschreibung der Feier zu geben. Der Professor antwortete: "Schillers Totenfeier macht dem Gefeierten und den Reiernden gleiche Ehre. . . . Wenn Schiller völlig hergestellt sein wird, dann foll er Ihre Briefe lefen, und ich weiß, daß ihm fein gefriftetes Leben bann noch einmal fo lieb fein wirb. Ja, es verlount fich reichlich der Milhe, in einer Welt zu leben, in welcher auch nur ein solcher Mensch lebt, wie mein Baggesen. . . . Schiller schickt fich eben mit seiner Frau an, nach Karlsbad zu reisen, um feine fehr geschwächten Berdauungswertzeuge zu ftarten. Zett ift er fo schwach, daß er nicht einmal eine Letture wie Beregrinus Broteus', ben er fich vorlefen laffen wollte, aushalten tann. Wenn er die Beschwerlichkeiten der Reise übersteht, so glaubt sein Arat. dak ihm geholfen werde."

Bon Hofrat Start war der Borfchlag ausgegangen, eine Kur in Karlsbad zu brauchen. Die Reise bahin wurde in Beglei=

tung Karolinens am 9. Juli angetreten.

Der Babeaufenthalt war von kurzer Dauer; Schiller hielt fich sehr eingezogen, außer mit Göschen, welcher dort auch eine Kur brauchte, verkehrte er hauptsächlich mit einigen österreichischen Offizieren; dieser Umgang bildete einen Teil der Borstudien zum

"Wallenstein", ebenso ein Aufenthalt in Eger, welchen ber Dichter zur Befichtigung des Rathauses und eines daselbst aufbewahrten Portrats Ballensteins sowie des Saufes, worin der Generalissimus unter Mörderband gefallen, benutte. Bon dem utsvrlinglich aeblant gewesenen Besuch in Dresden wurde abgesehen, Karoline mußte wegen Hofangelegenheiten nach Rudolftadt zurück, wenigftens gab Schiller diefes als Grund für den unterlaffenen Abstecher an. Wenige Wochen blieben die Reisenden in ihrem Beim zu Jena; Sofrat Start außerte fich zufrieden mit dem Erfolg ber Rur, weil "burch den Badeaufenthalt der Zuftand des Patienten wenigftens nicht schlimmer geworden, als er borher gewesen". Ein febr bescheidener Trost! Aber Schiller konnte seine völlige Wiederherstellung nicht arbeitslos abwarten, er konnte seiner Schwäche nicht nachgeben und mußte fie überwinden, denn materielle Grunde brangten ibn, feine "Geschichte bes Dreifigjahrigen Krieges" au fördern. Die Sorgen des Lebens lasteten schwer auf ihm.

Er besuchte seine Jenenser Freunde, er besuchte auch Professor Reinhold, und diefer, der ihm feine elende Körperverfaffung anfab. wußte nichts Befferes zu thun, als ihm Baggefens Brief mit ber Beschreibung ber hellebecter Feier vorzulegen. Gin tostlicheres Beilmittel hatte bem Rranten nicht gereicht werden konnen, er that einen tiefen Zug aus dem Verjungungsquell. Wenn der Körper auch gebrochen und schwach war, ber Geist richtete sich boch auf bei bem Ruf, ber hier an ihn erging. Poscimur — mit diesem stolzen Worte beginnt Horax seine "Obe an die Laute". "Man ruft uns" - biefes Gefühl mußte Schiller burchschauern, als er Baggefens Brief las. Weither tonte der Ruf, und wieder galt er dem Dichter, bem Genius, ber auf andern Pfaden wandelt als benen, wo die erbärmliche Rütlichkeit sich bequem und zu Hause fühlt. wo fie ihr Brot erwirbt, indem fie folches für andre bact, fie, die für den vorübergehenden Tag forgt, während das Schaffen bes Runftlers ber gangen Butunft ber Menfcheit bient. Go vielfältig waren diese Rufe an Schiller ergangen und alle so gleichlautend. er konnte nun nicht mehr aweifeln.

Er konnte nicht mehr zweifeln, aber - er mußte arbeiten.

arbeiten für das erbärmliche tägliche Brot.

Am Abend des Tages sah er einige Herren bei sich, unter ihnen Reinhold. Lotte zog letztern beiseite. "Wenn Sie Baggesen schreiben", sagte sie, "so sagen Sie ihm — sagen Sie ihm — schreiben Sie ihm —." Sie vermochte nicht weiter zu reben,

Thränen erstickten ihre Stimme, die fie nicht wiedergewinnen konnte, bis Reinhold fie mit den Worten beruhigte, daß er Baggesen nichts Rührenderes, Interessanteres schreiben könne, als was er soeben

von ihr gesehen und gehört habe.

Die Betlemmungen ftellten fich täglich ein, boch waren fie minder heftig und hielten weniger lange an. In der zweiten Galfte bes August fühlte fich Schiller fogar ftart genug zu einer Reise nach Erfurt, um dort eine Rachtur zu brauchen. Lotte begleitete ihn: er trant Egerbrunnen und empfand wirkliche Zunahme feiner Kräfte, wenn auch der turze Atem noch immer anhielt und die Krampf= aufälle nicht gang ausblieben. Die Tage vergingen ihm angenehm. und die Abende wurden, da Karoline v. Dacheroben am 29. Juni (1791) fich mit Wilhelm v. Humboldt verheiratet hatte und nun von Erfurt abwesend war, fast ausnahmslos bei dem Koadjutor verbracht. Auf beffen Rat wandte fich Schiller in ber Ungewißbeit barüber, wie er feinen Unterhalt mahrend ber nachsten Zufunft fichern folle, an den Herzog um eine Befoldung, die ihn im Notfall außer Berlegenheit setze. Sehr bald sandte Karl August nebst einem lieben troftlichen Briefchen (d. d. 11. September) an Lotte 250 Thaler zur Begleichung der durch die Krankheit verursachten Musfälle. Gine Erhöhung ber Penfion für immer vermochte er gegenwärtig nicht zu bieten, weil gleiche Ansprüche auch von andrer Seite hatten erhoben werden können und diese fich aus der schma-Ien weimarischen Staatstaffe nicht bestreiten lieken.

Schiller hatte inzwischen etwas zu arbeiten vermocht und damit eine innere Bestiedigung gewonnen, welche wahrscheinlich weniger die Ursache als die Wirkung langsamer Wiedergenesung war. Bon Ersurt aus gingen Manustriptsendungen für den "Damenkalender" an Göschen ab, aber sauer, sehr sauer wurde dem Dichter diese Schriftstellerei. Dennoch war er troß seiner schwachen Kräste, um dem Roadjutor eine Ausmertsamkeit zu erweisen, dei den Vorbereitungen einer "Don Karlos"-Aussührung behilstlich, welche die weimarische Hostheatergesellschaft auf seinen Wunsch in Ersurt veranstaltete. Diese Ausmerksamkeit war übrigens ziemlich kostspielig für ihn, denn er begab sich aller fernern Ausprüche an das weimarische Theater aus Einnahmen aus Aussührungen diese Stückes.

Alls er am 1. Oftober wieder in Jena angekommen war, fühlte er fich gefünder als bei seiner Rücksehr von Karlsbad. Keinhold sand ihn leiblich wohl, nicht mehr, und schrieb, von dem Zustande des Freundes gerührt, im übrigen ahnungslos und ohne Nebenabsicht, an Baggesen: "Bielleicht könnte er sich ganz erholen, wenn er eine Zeitlang sich aller eigentlichen Arbeit enthalten könnte. Aber das erlaubt seine Lage nicht. Er hat nicht mehr als ich sizes Einkommen, d. h. 200 Thaler, von denen wir, wenn wir krank sind, nicht wissen, ob wir sie in die Apotheke oder in die Kliche senden sollen. Ich kann arbeiten, und Schiller hat es noch besser gekonnt, aber kann es jetz kaum, ohne seine Existenz in Gesahr zu setzen, ein schreckendes Beispiel sür mich! Und doch — wäre nur Schiller einstweilen geborgen, wie gern wollte ich mich dann mit der Berjorgung begnügen, die mir jetzt meine Gesundheit gewährt." Juweilen führt eine wohlwollende Macht dem Schreibenden die Feder und läßt ihn Worte sinden, die zum Heile gereichen. Derartige waren die Worte Keinholds, schlicht und einfach kamen sie aus dem besten Herzen, und das Blatt wurde alsbald von hoher Wichtigkeit für den kränkelnden Dichter.

Durch bes herzogs hilfe zwar für die nachfte Zeit vor ber äraften Rot geschütt, fühlte fich Schiller nach wie por von Berpflichtungen gedrückt und daran gemahnt, ohne vorauszusehen, wie er ihnen gerecht werden konne; so mahnte Crufius, der Borichuffe geleiftet, an die Fortfetung des "Abfalls ber Riederlande", biefes Werkes, bas der Verfaffer felbst als eins für die Nachwelt erklärte, während ber "Dreißigjährige Rrieg" nur für Damen und bie Modewelt fei. Dag er seine eigne Arbeit zuruchfette, war lediglich bie Barade eines Hiebes, den Crufius geführt, als er über Aurlicksetzung (Göschen gegenüber) sich beklagte. Um ben sonst febr anftandigen Buchhandler burch eine vorläufige Entschädigung einigermaßen zu beruhigen, murbe ihm der Berlag von zwei Bandchen ber "Brofaischen Schriften" und ber "Geschichte bes Malteferordens", nach Bertot bearbeitet von Riethammer, angeboten. Crufius nahm nur die erstern an; ber "Malteserorden" erschien mit einer Vorrede von Schiller bei Cunos Erben in Jena (1792). in berfelben Sandlung, welche auch die vier Bande bes mit einer Schillerschen Borrede begleiteten "Bitaval" verlegte. Beides maren. wie auch die Berausgabe der "Biftorischen Memoires", Bubligiften-

Mit Göschen war eine Fortsetzung der "Thalia" in verändertem Format unter dem Titel: "Neue Thalia" geplant. Das zwölfte Heft, womit die alte abgeschlossen, hatte nichts von Schiller enthalten.

stücken, wozu er durch die Rot getrieben wurde, und wobei er noch

nicht einmal einen nennenswerten Vorteil fand.

Nachdem in den ersten Oktoberwochen der für den "Damen-

talender" von 1792 bestimmte Teil des "Dreißigjährigen Kriegs" zu Ende gebracht worden, ging es um die Mitte des Monats an die Fortsetzung ber Stanzen aus dem Bergil binnen neun Tagen tamen zu ben 82 bereits fertigen 103 neue hinzu. Der Dichter fand Bergnugen an biefer Arbeit und fühlte beren gludliche Wirtung für feine Befundheit. Gine besonders troftliche Erfahrung war es ihm. bağ er diefe 185 Stanzen mit ziemlichem Affette, ohne merklich baburch beschwert zu werden, und ohne alle übeln Folgen laut hatte ablefen können. Er fühlte fich wieber einigermaßen und suchte eifrig feine Krafte zu vermehren; an vier Abenden in der Woche fab er einige Freunde bei fich gur Erheiterung feines Bemuts an leichtem Gespräche. Den Genuß ber frischen Luft, so notwendig er ihn gur Belebung feines Buftandes hielt, mußte er fich verfagen, weil ihn das Gehen zu sehr anstrengte und er nicht baran benken konnte, jest Bagen und Pferbe zu halten. Für feine Lotte wünschte er "einige leiblichere Frauengesellschaften, in welchem Stude es in Jena fehr traurig aussehe". Gludlicherweise hatte fie Liebhabereien, mit benen fie die Zeit ausfüllte, wenn er beschäftigt war: fie zeichnete und foll auch radiert haben, eine damals ziemlich verbreitete Spielerei. Schillers Krankheit hatte die Gatten inniger verbunden. als es gliicklichen Tagen vielleicht gelungen wäre. Er wollte Lottens Befellschaft nicht mehr entbehren, und es ift ruhrend, wie er fich gegen Rörner barüber aussbrach: Dir macht es, wenn ich auch Geschäfte habe, schon Freude, mir nur zu denken, daß Lotte um mich ist; und ihr liebes Leben und Weben um mich berum, die kindliche Reinheit ber Seele und die Innigkeit ihrer Liebe gibt mir felbst eine Rube und Harmonie, die bei meinem hypochondrischen Abel ohne diesen Umstand fast ummöglich ware. Wären wir beibe nur gefund, wir brauchten nichts weiter, um zu leben wie die Bötter.

Am 19. November waren die 128 Strophen aus dem vierten Buch der Aneis (Dido) ebenfalls vollendet, in etwa einem Monat hatte der Dichter 231 Stanzen fertig gebracht. Er arbeitete schon wieder wie ein Gesunder, zwar unter dem Zwange, den Stoff für die Neue Thalia' herbeizuschaffen; aber er arbeitete auch voll Selbstvertrauen, denn die Leichtigkeit, mit welcher er die Übersehung hingeworfen, bewieß ihm die gewonnene eigne Fertigkeit. Nun begann die dritte und abschließende Cpoche des manchmal leidigen geistigen Zustandes, der ihn seit Beginn des Jahres 1788 geplagt. Nachdem er sich das Vertrauen auf den allgemein gültigen Wert seines Dichterberuses aurlickerobert, galt es das gewonnene Gebiet

sichtbar für die Welt zu begrenzen und seiner Souveränität Anerkennung zu verschaffen. Auf die Frage, was zu diesem Ende geschehen müffe, ergab sich die einsache Antwort, die Menschheit sei
über dieses Gebietes Sigenart und seine Grenzen zu belehren, und
der erste Schritt zur Belehrung wurde in dem Aufsatz "Über den
Grund des Bergnügens an tragischen Gegenständen" gethan, den
Schiller kurz nach Bollendung der Birgil-übersehung begann. War für die Lehre vielleicht nur ein kleiner Teil der gegenwärtig
herangewachsenen Generation zu gewinnen, so sollten die solgenden
in diesem Glauben erzogen werden, dann blieben die Hoheitsrechte

des Runftgebietes für alle Zeiten gefichert.

In der Rezenfion von Bürgers Gedickten war der Gedante leicht hingeworfen worden, der dramatischen Dichtfunst diene die Einrichtung des gesellschaftlichen Lebens zu einigem Schutze; die tiesere Ursache dafür wurde in dem Aussache, "über den Grund des Bergnügens an tragischen Gegenständen" untersucht und dieser Untersuchung das zuversichtliche Wort vorangesetzt, daß die schönen Künste, deren Bestimmung auf das menschliche Vergnügen abziele, auf den Borzug stolz seien, dassenige unmittelbar zu leisten, was alle übrigen Richtungen und Thätigkeiten des menschlichen Geistes nur mittelbar erfüllten. Das war die diplomatische Einleitung zu dem Feldzug, den Schiller in der "Reuen Thalia" gegen die Ignoranz und den engherzigen Geist eröffnete und durch eine Reihe

äfthetischer Abhandlungen fortsette.

Am 4. Dezember (1791) wurde Körner von dieser philosophischen Arbeit stüchtig unterrichtet; bevor er darauf geantwortet, ging am 13. die Sonne der Freude in einem Glanze über Schiller auf, wie er sie in den Jahren seiner Ehe noch nicht leuchten gesehen: ein Brief auß Kopenhagen traf ein, unterzeichnet von dem Prinzen Friedrich Christian von Schleswig-Holstein-Augusten-burg und dem Grafen Ernst Schimmelmann, mit Zusicherungen, welche den Dichter sitr die nächsten Jahre aller Sorgen des Unterhalts enthoden. Hiermit traten zwei neue Persönlichkeiten ein in den engern Kreis von Schillers Freunden, zwei Persönlichkeiten, beren Andenken nicht verlöschen kann, solange die letzte Spur unstrer Kultur nicht hingerasst ist; denn ihnen beiden bleibt es zu verdanken, daß Schillers dichterische Thätigkeit nicht mit dem "Don Karlos" abschloß, daß sie ihre eigentlichen Meisterwerke noch hervorbringen konnte.

Man betrachte das Porträt des Prinzen, welches nach einem



Pring Friedrich Christian.

. . im Schlosse zu Primtenau ausbewahrten Ölbilbe von Graff (vom Jahre 1791) photographiert ist, und man wird begreisen, wie dem seinen, geistvollen Kopse alle Ersordernisse gegeben waren, Schillers Wesen ganz zu ersassen. Es ist ein schöner Gedanke, daß ein Nachtomme dieses Fürsten dereinst den deutschen Kaiserthron besteigen werde, und ein hoffnungsvoller Gedanke, daß dieser einstige deutsche Kaiser unter seinen Uhnen zwei zählen wird, die in so naher Beziehung zu den Schöpsern unsrer Litteratur und — unsrer Kultur gestanden haben, die Kaiserin Augusta als Schülerin Goethes und

ben Herzog Friedrich Chriftian als Helfer Schillers.

Der Brinz von Schleswig-Holftein war damals etwa fechsundzwanzig Jahre alt, also fechs Jahre junger als Schiller. Gine fehr gewählte und forgfältige Erziehung hatte ihn mit einem Schape von Renntniffen ausgestattet, welcher durch Studien auf der Univerfität Leipzig vervollständigt wurde. Der Bring, der deutsch. banisch und französisch fertig sprach und schrieb, auch Englisch verftand und die lateinischen Rlaffiter mit Liebe las, widmete fich hier ber Staatswiffenschaft und betrieb zugleich mit Eifer Psychologie, Afthetit und Badagogit. Besonders auf letterm Gebiete machte er ebenfo gründliche wie umfängliche Studien und erwarb fich baburch ein Recht darauf, nicht bloß Titularpräfident, sondern die wirkliche Spitze einer königlichen Immediatbehörde für bie Leitung bes bobern Unterrichtswefens in Danemark und Norwegen zu fein. Diefe Stellung füllte er im ganzen Sinne des Wortes aus, als er gu Schiller in Beziehung trat. Gin warmer Berehrer ber Poefie, hatte er fich Baggefens, des in Dänemark beliebten Dichters, angenommen und ihn, als er wegen Kranklichkeit Bab Phrmont zu besuchen genötigt war, nicht nur mit einer reichlichen Reiseunter= ftütung ausgerüftet, sondern ihm auch ein bedeutendes Stipendium aus ber Staatstaffe verschafft, um ihm eine größere Studienreife zu ermöglichen. Bei der Rückfehr von diefer Fahrt hatte Bagge= sen in Jena eingesprochen und Schillers persönliche Bekanntschaft gemacht.

Bu ber Zeit war ber Fürst noch gegen Schiller eingenommen und verkannte ganz bessen Geniuß; allein der hartnäckige Apostel Baggesen, voll der Zenenser Eindrücke und fortwährend in naher Berührung mit Friedrich Christian, nahm sich vor, diesen zu bekehren, und brachte es, wenn auch mit vieler Mühe, dahin, daß er ihm gestattete, den "Don Karlos" vorzulesen. "Ich zweisle sehr", sagte er, "daß wir diese Lektüre zu Ende bringen werden; indessen weil Sie gewettet haben . . . . . Baggesen hatte sich im voraus ausbedungen, daß er seinem fürstlichen Zuhörer den ersten Att ganz müsse lesen dürfen, und nun begann er seine Borlesung. Er kam an diesem Abend nicht damit zu Ende, als er sie andern Tages sortsehen wollte, sah er sich der Mühe enthoden, der Prinz hatte in der Racht das Wert selbst gelesen und war davon entzückt. Alle Schillerschen Werke las er seht, viele Stellen wußte er auswendig.

Im nächsten Jahre (1791) war er gleichzeitig mit Körners Schwägerin Dora Stock in Karlsbab (ob vor ober nach Schillers Kuraufenthalt daselbst?). Man sprach viel von Schiller und seiner Krankheit. Der Prinz erkundigte sich daraushin bei Dora genau nach den Berhältnissen des Dichters, sprach mit großer Wärme von ihm und äußerte, daß ihm seine "Geschichte der Riederlande"

befonders lieb fei.

Der vorhin erwähnte Brief Reinholds (vom 17. Ottober 1791) traf bei Baggefen ein, und diefer las den rubrenden einfachen Bericht dem inzwischen nach Kopenhagen zurückgekehrten Bringen vor. "Bielleicht konnte fich Schiller gang erholen, wenn er eine Zeitlang fich aller eigentlichen Arbeit enthalten konnte." Das Wort gündete, und alsbald erhielt Baggefen von dem Bringen ein Billet, worin es hieß: "Rach reiflicher Uberlegung finde ich, daß es am beften ift, wenn Sie Schillers Kürsprecher im Schimmelmannschen Saufe fein wollen. Schillern milfte ein folches Einkommen verfichert werden, daß er nur eine mäßige Arbeit täglich bedürfte, um sein völliges Auskommen zu haben. Ich sehe die Möglichkeit nicht ein, ibm gleich anfangs eine öffentliche Bedienung zu geben; ber Staat tann also zu jener Absicht gar nichts beitragen — was geschieht, müßte von Brivatversonen gescheben. Will Schimmelmann für eine gemiffe Reihe von Jahren jährlich etwas dazu beitragen? Dies die Frage, deren Antwort ich von Ihnen zu erhalten wünsche."

Ernst Heinrich, Graf v. Schimmelmann, dänischer Seheimer Staatsminister und Chef des Departements der auswärtigen Angelegenheiten, übrigens ein geborner Dresdener, eine vornehme Ratur und ein ebenso begeisterter Berehrer des Dichters wie der Prinz und Baggesen, war mit diesem Plane vollkommen einverstanden, und am 27. Kovember ging das vom Prinzen entworsene Schreiben ab, welches Schiller ein jährliches Geschent von 1000 Thalern (3600 Mark) für drei Jahre andot. "Wir sassen beisschreiben ab", sagte das vom Fürsten selbst entworsene Konzept, "mit einer ehrervietigen Schilchernheit, welche uns die Delikatesse



Graf von Schimmelmann.

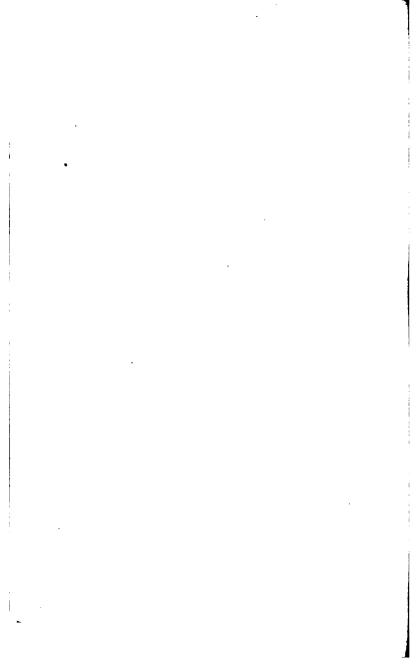

Ihrer Empfindungen einflößt. Wir würden diese sogar fürchten, wenn wir nicht wüßten, daß auch ihr, der Tugend edler und gedilbeter Seelen, ein gewisses Waß vorgeschrieben ist, welches sie ohne Wißbilligung der Bernunst nicht überschreiten dars." Es war ganz in Schillers Belieben gestellt, ob er sich in Kopenhagen niederlassen und nach wiederhergestellter Sesundheit dort einen Staatsbienst einnehmen wolle. Der Menscheit einen ihrer Lehrer zu erhalten, sollte der einzige Zweck der Pension sein.

Fast zu sehr sengten die Strahlen dieser Sonne den Glüdslichen. "Wie mir jeht zu Mute ist", schrieb er an Körner, "tannst Du Dir denken. Ich habe die nahe Aussicht, mich ganz zu arrangieren, meine Schulden zu tilgen und unabhängig von Nahrungssjorgen ganz den Entwürsen meines Geistes zu leben. Ich habe endlich einmal Muße, zu lernen und zu sammeln und für die Ewigs

teit zu arbeiten."

Die Überraschung war allzu groß, fie griff den von den Folgen ber Rrantheit noch immer Geschwächten fo fehr an, daß er erft am 16. Dezember an Baggefen und am 19. an ben Prinzen und ben Grafen Schimmelmann Antwort absenden konnte. In der Art. wie er nahm, zeigte fich der große Mann, der große Schiller: "Ihr Awect bei diefer Gabe ift, das Gute zu befordern; konnte ich über etwas Beschämung fühlen, fo ware es barüber, bag Sie Sich in bem Wertzeug bagu geirrt hatten. Aber ber Beweggrund, aus bem ich mir erlaube es anzunehmen, rechtfertigt mich bor mir felbst und läft mich felbst in den Teffeln der höchsten Berpflichtung mit volliger Freiheit des Gefühls vor Ihnen erfcheinen. Richt an Sie, sondern an die Menscheit habe ich meine Schuld abzutragen. Diefe ift ber gemeinschaftliche Altar, wo Sie Ihr Geschent und ich meinen Dant nieberlege." Diefen Dant hat er abgetragen in ber Reihe von Werken, die mit "Wallenstein" begannen und leider mit "Tell" endigen mußten.

Ebenso klar und sicher des Ziels und der Beweggründe seines ganzen Handelns, sagte er in dem an Baggesen gerichteten Dankschreiben: "Daszenige zu leisten und zu sein, was ich nach dem mir gefallenen Waß von Kräften leisten und sein kann, ist mir die höch ste und unerläßlich ste aller Pflichten". Derselbe Schiller, der einst seinen Degen ohne Portepee und sein Baterland um höherer Dinge willen im Stiche ließ, spricht aus diesen Zeilen, der Schiller aber, der die Bitterkeiten des Lebens doppelt und dreisach genofsen, aus den solgenden: "Von der Wiege meines Geistes an

bis jest, da ich dieses schreibe, habe ich mit dem Schicksal gekampft, und feitbem ich die Freiheit des Beiftes zu schäken weiß, mar ich bazu verurteilt, fie zu entbehren. Ein rascher Schritt vor zehn Nahren schnitt mir auf immer die Mittel ab, burch etwas andres als schriftstellerische Wirtsamkeit zu existieren. Ich hatte mir biesen Beruf gegeben, ebe ich feine Forderungen gepruft, feine Schwierigkeiten übersehen hatte. Die Notwendigkeit, ihn zu treiben, überfiel mich, ehe ich ihm durch Kenntniffe und Reife des Geistes gewachsen Daß ich diefes fühlte, daß ich meinem Ideale von fchriftstellerischen Bflichten nicht diejenigen engen Grenzen sette, in welche ich felbst eingeschloffen war, erkenne ich für eine Gunft des himmels, der mir dadurch die Möglichkeit des höhern Fortschritts offen hielt; aber in meinen Umftanden vermehrte fie nur mein Unglud. Unreif und tief unter dem Ideale, das in mir lebendig war, fah ich jest alles, was ich zur Welt brachte; bei aller geahnten moglichen Bolltommenheit mußte ich mit ber unzeitigen Frucht vor bie Augen des Publikums eilen, der Lehre felbst so bedürftig, mich wider meinen Willen aum Lehrer der Menschen aufwerfen. Jedes unter jo ungunftigen Umftanden nur leidlich gelungene Produkt ließ mich nur besto empfindlicher fühlen, wie viele Reime bas Schicffal in mir unterbrückte."

Mit diesem Geständnisse schließt das Jahr, das so verhängnisvoll ansing und nun so heitere Ausblicke in die Zukunst eröffnete, weil Prinz Friedrich Christian und Graf Schumelmann die Widrigkeit des Schicksals zu korrigieren gewußt hatten.

## 11. Schiller als Mensch.

in großer Mann ist in jeder Gattung und in jedem Zeitalter eine Erscheinung, von der sich meistenteils gar nicht und immer nur sehr unvollsommen Rechenschaft ablegen läßt — (Wilhelm v. Humboldt in der Einleitung zu seinem "Brieswechsel mit Schiller"). Der Lebensbeschreibung bleibt wenig andres übrig, als alle die kleinen Züge zu sammeln und aneinander

au reihen, die fich von der Versönlichkeit erhalten haben.

über die jest darzustellende Zeit aus Schillers Leben ist eine Angahl turger Notigen überliefert, welche den lebenden, lebendigen und liebenswürdigen Menschen zeigen. Wenn in Erz gegoffen ober in Marmor ausgehauen, tommt bas Bilb bes Beros ftilifiert auf bie Nachwelt. Wer kann fich vorstellen, daß das Urbild der Statue, die starr, Ehrfurcht heischend von hohem Sociel auf das irdische Treiben nieder= ober mit unverwandtem Blid jum himmel aufschaut, einst mit warmem Blute auf Erben gewandelt, daß es seine tleinen Freuden, seine gemutlich-heitern Momente gehabt, daß es Mensch gewesen wie andre? Und boch war es so und gut, daß es fo mar, bak-wir uns hineindenten konnen in die bewegliche Menfchlichkeit unfers Lieblings, daß wir ihn nicht immer und ewig als steinernen Gaft anzustaunen brauchen. Die Schrante, welche Erz und Marmor zwischen ihm und uns aufgerichtet, welche uns taum au empfinden geftattet, daß er unfer, der Unfern einer war, diefe Schrante wegzuräumen, ift ein wefentlicher Zwed jeder Biographie, und diefen 3med zu erreichen, muß fie auch die bescheidenen Blumden aufnehmen, welche hier und da am Rande des Weges blüben. ben große Beifter wanbeln.

Schon früher wurde der harmlosen Scherze gedacht, welche in dem Brieswechsel der Gatten vorkommen, und verliert Schiller etwas dabei. wenn er Lotte seine liebe Kleine Maus nennt, wenn er

ihr Känchen als königliche Tochter bezeichnet und nach dessen Umhertreiben auf den Dächern die Bermutung äußert, es sei ursprünglich eine vrientalische Prinzessin gewesen und von daber so hobe Spaziergange gewöhnt, ober wenn er Nachrichten über den Hund Grigri erbittet und erhält? Gewiß nicht. Das Muntere, bequem Befellige tam besonders bei ber Tifchgefellschaft jum Ausbruck, die er feit dem Spätjahr 1791 um fich versammelt hatte, um der hauslichen Exifteng gur Startung feiner Gefundheit Abwechselung gu geben und fich baburch jur Arbeit frisch zu erhalten. Da er und Lotte fich das Effen von den Hausjungfern Schramm, bei welchen er wie früher als Junggefelle auch nach ber Berheiratung zur Miete wohnte, bereiten ließen, so erwuchsen für die jungen Satten keinerlei wirtschaftliche Beschwerben aus dieser Tafelrunde. bestand aus bem Sohn der Frau v. Stein, dem jungen Professor Fischenich aus Bonn, bem württembergischen Magister Sörik und seinem Eleven v. Fichard aus Frantfurt a. M., denen fich noch der Magister Niethammer, ein Schwabe, anschloß. Es ging munter au in diesem Kreise. Die Materie aur Unterhaltung versiegte nie. bafür forgte Schiller schon, ber fein jetiges Lieblingsthema, Rant, hier mit Kantianern besprechen konnte. Er, bem der Gedanke bas Element seines Lebens war, zeigte sich recht eigentlich geboren für bas Gefprach. Er fuchte nie nach einem bedeutenden Stoffe ber Unterhaltung, er überließ es mehr dem Zufall, den Gegenstand herbeizuführen; aber von jedem aus leitete er das Gespräch zu einem allgemeinen Gesichtsbuntte, und man fab sich nach wenigen Zwiichenreden in den Mittelbuntt einer den Geift anregenden Distuffion versett. Er behandelte den Gedanken immer als ein gemeinschaftlich zu gewinnendes Refultat, schien immer des Mitrebenden zu bedürfen, wenn dieser sich auch bewußt blieb, die Idee allein von ihm zu embfangen, und lieft ihn nie mufig werben. Schiller fbrach eigentlich nicht schon, aber fein Geift strebte immer in Scharfe und Bestimmtheit einem neuen geistigen Gewinne zu, er beherrschte bies Streben und schwebte in vollkommener Freiheit über feinem Gegenstande. Daber benutte er in leichter Beiterfeit jede fich bietende Nebenbeziehung, und daber war fein Gespräch so reich an den Worten, die bas Geprage gludlicher Geburten bes Augenblicks an fich tragen. Die Freiheit that aber bem Gangen ber Untersuchung keinen Abbruch; Schiller hielt immer den faden fest. ber au ihrem Endpunkt führen mußte, und wenn die Unterredung nicht burch einen Aufall gestört wurde, so brach er nicht leicht vor Erreichung des Zieles ab. — So schilbert Wilhelm v. Humboldt das Sichgeben der Persönlichkeit im allgemeinen; durch die solgenden Notizen, welche der Dekan Göriß, des Dichters vorhin erwähnter

Tischgenoffe, hinterlaffen, wird bas Bilb vervollständigt.

Für einen Fremben war es fast unmöglich, Eingang in Schillers Haus zu sinden, und Besuche Durchreisender wurden rund abgeschlagen, oft nicht einmal nur abgelehnt. Auch solche, die nicht in genauem Verhältnis zu dem Hause standen, sahen sich meist kalt empfangen. Dagegen hatte der Umgang im Innern der Familie für denjenigen, der darin aufgenommen war, etwas äußerst Anziehendes. Schiller gab sich, wo er Vertrauen gesast hatte, mit der volltommensten Offenheit. Lotte war in diesem Kreise die personissierte Lieblichkeit, die ganz und gar keinen andern Willen hatte als den des Mannes und an seiner Größe hinaufstaunte. Ihr Satte nannte sie scherzend die Dezenz; ihre Dezenz war aber nicht jene nachgeahmte, die so oft aus ihrer Rolle sällt und als Rolle so widerlich ist, sie war Natur. "Es schickt sich nicht" galt Lotten als höchstes Gebot.

Schiller liebte muntere Mitteilungen von Vordommnissen des Ledens; wie er selbst gern von seinen Jugendschicksalen sprach, regte er auch andre an, damit herauszugehen. Görig erzählte einst von sich, er sei in der Jugend durch die Blattern so entstellt und so häßlich geworden, daß er allenthalben darunter zu leiden gehabt und Zurücksehmagen ersahren mußte. Ein Stuttgarter Nachbarstind, das Töchterchen des Prosesson, habe ihm dei jeder Begegnung sein Mißsalen dadurch zu erkennen gegeben, daß es die Zunge herausgestreckt; das gehe ihm, dem Erzähler, dis jetzt noch nach und mache ihn in vielen Fällen schücktern und besanzen. Als Görig andern Tages bei Tische erschien, streckte die ganze Taselrunde die Zunge heraus, und die Neckerei löste sich in ein allgemeines Gelächter auf. Aber auch Schiller blied nicht ungeneckt, nur zahlte er, und das ist das Lustige dabei, den losen Bögeln ihre Späße heim, wie der solgende, in den September des Jahres 1791 sal-

lende Borgang erweist. Die Herren hatten, da sie ihm bisher so wenig beikommen konnten, ein recht abenteuerliches und viel Heiterkeit versprechendes

Brojekt ausgebrütet und darauf gebaut, daß Schiller öfter bei Tisch von seinen medizinischen Studien auf der Karlsschule gerechet. Das Judiläum der Universität Ersurt stand vor der Thüre, bei welchen Gelegenheiten Shrendoktoren in allen Kakultäten ernannt zu werden pflegen. Die luftigen Brüber verfaßten ein gewaltiges Schriftstick des Inhalts: "Da die Universität ihr Jubilaum durch Erhebung mehrerer Männer von großen Ramen gur Doftorwürde gu verberrlichen wünsche, fo wurde fie fich für geehrt halten, wenn Schiller unter diefer Rahl ware. Weil man nun wiffe, daß er schone Renntnisse in der Medizin erlangt habe, so biete man ihm die medizinische Doktorwürde an und ersuche ihn nur, ein Spezimen über feine Kenntnisse in der Arzneikunde einzusenden." Unterzeichnet war der Brorettor. — Der zu Foppende erhielt den Brief; mit der veransigtesten Miene teilte er ber Tischgesellschaft ben Inhalt des Schreibens mit und malte die Freude aus, welche fein Bater an bieser dem Sohne erwiesenen Ehre haben werde. Die Erfinder hielten ihren Streich für gelungen. Einige Tage vergingen, ein Teil der Gafte faß nach Tisch mit Schiller beim Kartenspiel, die andern unterhielten fich wie gewöhnlich im Rebenzimmer mit den Damen; über Tisch hatte Schillers Bedienter ausnahmsweise nicht aufgewartet. Aufälligerweise fragte Fischenich, wo ber Bediente sei? Die Frau Hofrat gab ganz unbefangen zur Antwort, er sei im Auftrage und mit einem Briefe ihres Mannes um 11 Uhr nach Erfurt jum Roadjutor geritten, der ju verreifen im Beariffe ftebe. Schiller habe ihm wegen der Dottorangelegenheit geschrieben. Diese Mitteilung wirkte auf Fischenich wie ein Donnerschlag; er ließ Görig vom Spiel wegrufen und entbeckte ihm die Sache. Die Verlegenheit der Verschwornen war groß, fie hielten Rat und es wurde beschloffen, bem Bedienten eine Stafette nachzuschicken, welche ihn veranlaffe, den Brief an den Koadjutor wieder zuruckzubringen. Nachdem die Stafette in größter Gile abgefertigt, fand man, baß diese Makregel doch vielleicht nicht ausreiche und durch verfönliches Benehmen mit dem Koadjutor manches, was etwa durch den Brief verdorben mare, wieder ausgeglichen werden tonne. Gorig wurde mit dieser Mission betraut, alsbald jagte er in einer Bostchaise nach Erfurt, wo er nach 8 Uhr abends ankam. Das dortige Post= amt hatte inzwischen bei Eintreffen der Stafette nicht nur in allen Wirtsbäufern der Stadt nach dem Bedienten suchen laffen, fondern auch schon zum Roadjutor geschickt und ihn unterrichtet, Schillers Bedienter folle einen Brief an ihn wieder gurudbringen. Da bei Görig' Ankunft die Stadtthore bereits geschloffen waren, wurde ber eilige Besuch dem Roadjutor gemeldet. Er schickte gleich seinen Rammerdiener und ließ Görig fagen, er habe feinen Brief von Schiller erhalten; wenn noch einer kommen follte, werbe er ihn

unerbrochen zurückenden. Nun wurde es dem Extrapostreisenden endlich klar, daß die Taselrunde einem Kapitalwiß, der sie an Stasetten= und Reisegeld 3 Karolin kostete, zum Opser gesallen sei. Als Göriß am andern Abend wieder in Jena eingetrossen, wurden er und seine Lustigen Gesellen von dem Herrn und der Frau Hofrat

tüchtig ausgelacht.

Durch biefen und ähnliche Streiche hatten fie fich übrigens ein Berdienst um den armen Schiller erworben, benn was konnte feinem Zuftande zuträglicher fein, als von Beit zu Beit zu einem recht herzhaften, fröhlichen Lachen angeregt zu werben. Er felbst hielt biefe Zwerchfellerschütterungen noch nicht für ausreichend zur Wiederherftellung feiner Gefundheit, er wollte "einen entscheidenben Schritt" jur völligen Wieberherstellung thun. Diefer entscheibende Schritt follte in ber Anschaffung einer — zweispannigen Equipage bestehen und täglich zweistundiges Ausfahren barin die Eingeweide wieder in das alte Geleise zurechtschütteln. Schwägerin Karoline hatte den Rat gegeben, wahrscheinlich war sie auch die Urheberin ber Berechnung, welche Schiller feinem Freunde Rörner aufftellte, und wonach er diese täglichen Spazierfahrten fast umsonst machen könne, ba bie in Ausficht ftebenben brei großen Reisen ..nach Dresben, ins Karlsbad und ins Reich" zu feinen Eltern bloß an Fuhrwert 30 Louisbor koften würden. Allmählich stellte fich eine nüchternere Anficht und Beurteilung ber billigen Rechnung ein, die Ansprüche wurden auf ein den Einnahmen und den Schulden entsprechendes Dag reduziert, und zu Anfang März schaffte er sich, wozu auch der Bapa auf der Solitlide geraten. ein Reitpferd an.

Vorher war wieber ein heftiger Krankheitsanfall eingetreten. Sines Nachmittags, in der zweiten Hälfte des Januar, schlug Schiller Görig eine Schlittenfahrt vor, zog sich zwar für dieses Winterzbergnügen etwas zu leicht an, sand aber, nach einer Stunde Fahrens nach Hause zurläckefehrt, an seiner Kolle als Rosselenker so viel Behagen, daß er durchaus noch weiter kutschieren wollte. Als Görig eine sernere Mitwirkung ablehnte, überredete er einen andern und suhr nun dis in die tiese Nacht hinein — von dieser Fahrt brachte er eine schwere Erkältung mit nach Hause, die sich zu quälenden Kolitschwerzen steigerte. Die Krankheit ging jedoch ziemlich schnell vorüber, in ihrer letzten Periode verschwanden sogar die Atmungsbeschwerden, wenigstens für kurze Zeit, traten dann aber wieder auf. Roch ein andres übel plagte ihn, die metaphysisch-kritische

Materie, welche in ihm ftedte, brangte nach außen. Damals nicht, wohl aber gehn Jahre später, sah er wirklich jene Reit, als er fich alles Ernstes entschloß, unter die Philosophen zu gehen, wie eine Krantheitseboche feines Geiftes an. Der freundliche Lefer diefer Blätter hat fich überzeugen können, daß die trankhafte Affektion vorausging und die ersten äfthetischen Auffate als ber Anfang der Genefung zu betrachten fein burften. Allein die Unfange ber Benefung, ja die gange Benefung felbst gehoren bei physischen Rrantheiten ebenso zu dem Abel wie bei geistigen, denn bas Abel hat erft aufgehört, wenn die Genefung vollendet ift. Bis au diefem Buntte volltommener Wiederherstellung, volltommen wiedererrungener Geistesfreiheit hatte Schiller noch ziemlich weit. Er wollte dem Studium der Kantischen Philosophie nicht eber entsagen, bis er fie ergründet habe, und wenn bies ihn auch brei Jahre toften könne; zu gleicher Zeit wollte er fogar noch Lode, hume und Leibnig studieren. Mit folchen Absichten hatte er das Jahr 1792 angetreten, nach zwei Monaten waren die beroischen Unwandlungen, die den Helikon mit so empfindlichen Berluften bedrohten, schon wieder sehr zurückgegangen, und Körner erhielt die weit trösslichere Verficherung: "Ich bin und bleibe bloß Poet, und als Poet werde ich auch noch sterben".

Die inzwischen erschienenen beiben ersten Sefte ber "Neuen Thalia" hatten den Herausgeber, indem fie die Übersetzungen aus bem Birgil fowie die Auffage: "Über ben Grund des Bergnilgens an tragischen Gegenständen" und "Uber die tragische Kunft" brachten, als Boeten wie als Dichter gezeigt. Nachdem dies erreicht und ein durch schlechtes Wetter verurfachter Ratarrh abgefertigt war, hielt Schiller nichts mehr zurud, er holte nach, was er im vorigen Jahre verfäumt, und reifte im Abril mit Lotte nach Dresden. Dort ging es zwischen den Freunden gewiß hochphilofophisch her, benn schon in ben vorausgegangenen Briefen hatten fie fich gegenseitig darauf vorbereitet, und die Wochen des Dresbener Aufenthaltes verflogen — für Körner wenigstens — viel au schnell. Dem noch immer nicht hergestellten Schiller, auch in Dresden hatte er fich oft unbaklich gefühlt, brachte die Rudreise in Leipzig einen neuen Krantheitsanfall, der jedoch bald überwunden wurde, denn am 25. Mai konnte von wiederaufgenommener Thätigkeit am "Dreißigjährigen Krieg" berichtet werben. Auch von den äfthetischen Briefen war die Rede, aber schon hatte Schiller Ungeduld, etwas Boetisches por die Hand zu nehmen, und besonbers "juckte ihm die Feber nach dem "Wallenstein". "Eigentlich"—
gestand er — "ist es doch nur die Kunst selbst, wo ich meine Kräste
fühle, in der Theorie muß ich mich immer mit Prinzipien plagen.
Da bin ich bloß ein Dilettant. Aber um der Ausübung selbst
willen philosophiere ich gern über die Theorie; die Kritik muß mir
jetzt selbst den Schaden ersehen, den sie mir zugesügt hat, — und
geschadet hat sie mir in der That; denn die Kühnheit, die lebendige
Glut, die ich hatte, ehe mir noch eine Regel bekannt war, vermisse
ich schon seit mehreren Jahren. Ich sehe mich jetzt erschafsen
und bilden, ich beobachte das Spiel der Begeisterung, und meine
Einbildungskrast beträgt sich mit minder Freiheit, seitdem sie sich
nicht mehr ohne Zeugen weiß. Bin ich aber erst so weit, daß mir
Kunstmäßigkeit zur Natur wird wie einem wohlgesitteten
Menschen die Erziehung, so erhält auch die Phantasie ihre vorige
Freiheit zurück und setzt sich keine andre als freiwillige Schranken."

Das Geständnis lautete wesentlich anders als das zu Anfang 1788 gemachte; mehr noch als die erwachte Einsicht war jedoch der innere Drang wert, der durchaus einen poetischen Stoss zur Verarbeitung verlangte. Leider konnte ihm Schiller nicht nachgeben, der "Dreißigjährige Krieg" sollte fertig werden, und erst am 21. September ging der letzte Bogen an Göschen ab, der Sommer war wiederum der Dichtkunst verloren gegangen. Dem historischen Werk alle Schuld dafür aufzubürden, wäre übrigens ungerecht, die fortwährend schwankende Gesundheit war mindestens mitzichuldig, und zuletzt störte auch noch ein sonst gewiß willkommener Besuch. Mama und die jüngste Schwester Nanette kamen um

die Mitte September.

Die Mutter hatte es nicht länger ausgehalten, nach zehn Jahre langer Trennung mußte sie ihren Sohn einmal wieder sehen, sie mußte ihre Schwiegertochter kennen lernen. Dem alten Hauptmann "schnitt es hart ein", daß er nicht auch mitkommen konnte, die Pflichten seines Amtes hielten ihn auf der Solitüde sest.

So sehr sich die Herzen auch suchen und finden mochten, Schillers Lebensweg hatte ihn in Regionen geführt, welche der Mama gänzlich fremd waren. Das junge Shepaar erreichte durch sein taktvolles Benehmen, indem es in voller Würdigung der mütterlichen Sutmüttigkeit die Geradheiten und Offenherzigkeiten von der besten Seite nahm, daß die Wochen des Beisammenseins in herzlichem Einvernehmen hingingen. Zehn Tage verdrachte die ganze Seselslichaft in Rudolskabt, am 8. Oktober reisten Mama und

Nanette nach Meiningen zu Keinwalds. Die dauerhafte Gesundheit, deren sich die alte Frau Schiller sichtbarlich erfreute, machte dem Sohne den Abschied leichter. Der Hauptmann berichtete später, die Heimreise sei für die Mama ganz gut abgelausen; auch erzählte er "seinem Frizen" bei dieser Gelegenheit von einer Flasche Champagner, "welche Christophine und Mama dem Keinwald vorenthalten haben", und sährt in seiner trocknen Weise fort: "Denn da derselbe die lödliche Gewohnheit hat, seine Frau zu verhindern, daß sie kein stark Getränk bekommt, und selbst gern alles allein trinkt, so hat Mama eine Bouteille mit hierher genommen. Dieser Wein ist aber vortressschich."

Nachdem die Mutter wieder abgereist war und Schiller iekt eigentlich erft gewahr wurde, daß er feit Bollenbung des "Dreifigjahrigen Kriege" nichts Rechtes und Großes zu thun habe, murde es ihm ordentlich bange bei feiner wiedererlangten Beiftesfreiheit. Ein größeres Ganze anzufangen, davor fürchtete er fich noch und wollte vielmehr versuchen. "fich durch ein Gedicht die Mufen wieder au verföhnen, die er durch den "Damenkalender" fo gröblich beleidigt babe". Den Weg nach den olympischen Gefilden zuruckzufinden. war jedoch nicht so leicht, benn gerade aus Dresden hatte er im mundlichen Berkehr mit Körner gewonnene Plane mitgebracht, welche gang andern Zielen auftrebten. Bunächst überlegte er bie Herausgabe eines großen Journals, eines "Merkur von Deutschland", an welchem die beften Köpfe mitarbeiten und den Göschen verlegen follte. Dann rudte das Wintersemester heran und zwang ibn. Afthetik vorzunehmen. Er warf fich mit Energie auf die Borarbeiten, einesteils bes Kollegs wegen, andernteils, "um mit Leichtigkeit ohne Kraft = und Zeitaufwand etwas Lesbares für die Thalia' zu jeder Zeit schreiben zu können". Er begann ein Bribatiffimum über Afthetit, und schon in der erften Borlesung glaubte er zu bemerten, "welchen bedeutenden Ginfluß dieses Rollegium auf Berichtigung seines Geschmackes haben werbe".

In die friedlichen Beschäftigungen fingen bereits Mißklänge von jenseit des Kheins an sich einzudrängen, surchtbare Rachrichten, welche aus Frankreich herüberkamen. Schon hatte dort die Schlächterei begonnen, die Bolkswut berauschte sich in blutigen Greueln, Ludwig XVI. und seine Familie saßen im Temple, der Kampf an den Grenzen war zum Ausbruch gelangt. Der Herzog von Weimar stand als Kommandeur eines preußischen Regiments in den Reihen der kriegsührenden Truppen, Goethe hatte ihn eine Zeitlang begleitet. Mainz war in den Händen der Franzosen, und schon jest hielt man es nicht mehr für unmöglich, daß die rheinischen Staaten für Deutschland verloren gingen; mindestens prophezeite man dem Kurfürsten von Mainz, er samt allen seinen Rachfolgern werde sich viele Einschränkungen gesallen lassen müssen. Dalberg war ja voraussichtlich sein Rachfolger, die Aussichten für Schiller wurden dadurch sehr misslich; "aber in Gottes Ramen" — tröstete er sich —, "wenn die Franzosen mich um meine Hossnungen bringen, kann es mir einsallen, mir dei den Franzosen selbst besserz zu schaffen". Obgleich nur aus der Ferne, solgte er der Entwickelung der französsischen Staatsumwälzung mit Interesse und erwartete Bedeutendes von ihr, er las sogar den "Moniteur" und empfahl auch Körner diese Lektlire, weil man daraus die Franzosen in ihrer Stärke wie in ihrer Schwäche kennen lerne.

Unterdessen war der unglückliche Ludwig zum erstenmal vor dem Konvent erschienen, um sich zu verteidigen; welches Schickal ihm drohe, war kaum zweiselhaft. Schiller fühlte sich mächtig ausgeregt und konnte sast der Versuchung nicht widerstehen — wie er unterm 21. Dezember 1792 an Körner schrieb —, sich in die Streitsache des Königs einzumischen und ein Memoire darüber zu versassen. Trozdem Körner abriet, sing er die Arbeit an, aber es wurde ihm nicht wohl dabei, und er ließ sie dalb liegen, las auch seine französische Zeitung mehr, die "elenden Schinderknechte" ekeleten ihn zu sehr an. Am 21. Januar 1793 hatte das souveräne

Bolf Ludwig XVI. den Kopf abgeschlagen.
Dieselben Schinderknechte erkannten durch das Gesetz vom 26. August 1792 verschiedenen Ausländern das französische Bürgerrecht zu. Nachträglich wurde auch der deutsche Schriftsteller Gille, mit diesem Namen bezeichnete man den durch eine schreckliche übersetzung seines Werkes in Frankreich bekannt gewordenen Dichter der "Käuber", der Ehre für würdig erklärt. Das bezügliche Dekret ist vom 16. September 1792 ausgestellt, unterschrieden sind Clavière und Danton; das vom 10. Oktober datierte Zusertigungsschreiben, woraus Schiller ersehen sollte, daß la nation ihn unter die Freunde der Humanität und der Gesellschaft eingereiht habe, trägt die Unterschrift des unglücklichen Koland. Der geseierte "Sieur Gille, publiciste Allemand", erhielt von der ihm widersahrenen Ehre vorläusig nur Rachricht durch die Zeitungen, erst sünf Jahre später gelangte das wunderliche Aktenstück in seine Hände.

## 12. Besuch der Beimat. Die afthetischen Briefe.

🖚 n den beiden erften Monaten des Jahres 1793 fand ein außerordentlich lebhafter und umfangreicher Briefwechsel mit Körner über äfthetische Fragen statt. Schiller glaubte das Wesen des Schönen ergründet zu haben und wollte feine Bedanten in einem Gespräche: "Rallias, ober über bie Schonbeit", niederlegen. Die Materie hielt er für geeignet und wichtig genug, um den Kern einer Korrespondenz zu bilden, die er als Zeichen seiner bankbaren Gefinnung dem hochherzigen Gönner Friedrich Christian schuldig war. Er wandte sich am 9. Februar, also nach mehr als Jahresfrift - feit dem 19. Dezember 1791 hatte er ihm nicht mehr geschrieben —, an den Prinzen und bat um die Erlaubnis, ihm feine Kunfttheorie in Briefen vorlegen zu dürfen. Er habe den berwegenen Gedanken gehabt, bemertte er, an der Runftphilosophie zum Ritter zu werden: für jest könne er nur einige flüchtige Ideen dam liefern, weil fein Beruf jum Philosophieren noch fehr unentschieden fei, aber er werbe fuchen, fich biefen Beruf zu geben. Er moge feine Auseinandersetzungen nicht für Gelehrte, bei welchen das Runftgefühl durch Abstraktionen erstickt jei, verfassen, sondern nur für freie und heitere Geifter, die, über den Staub der Schulen erhaben, fich den Funken reiner und ebler Menschheit bewahrt. Der eble Kürst nahm dieses Anerbieten, "welches feiner Eigenliebe und Wifbegierde zugleich schmeichle", mit großem Vergnügen an und berfprach, ein aufmerkfamer und bankbarer Schüler zu fein, ba ihm bie Briefe ebenfoviel Belehrung als Unterhaltung gewähren würden.

Der Ausführung des Planes stellten sich Ansang März er neuert auftretende Krankheitsfälle hindernd entgegen; an anstrengende Arbeit war nicht zu denken, wohl aber auf eine Anderung der Lebensweise ernstlich Bedacht zu nehmen, denn in der billigen, aber auch schlechten Berköstigung, welche die Haus-



Johann Maspar Schiller.

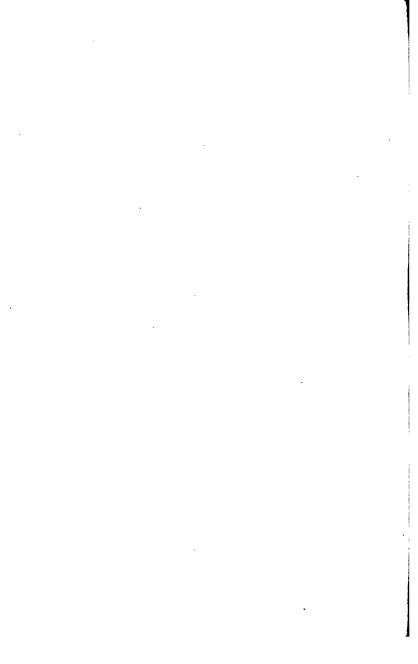

wirtinnen lieferten, glaubte man den fortwährenden Anlaß aller Abel finden zu muffen. Es wurde beshalb eine Wohnung in einem angenehm gelegenen Gartenhaufe gemietet, am 7. April bezogen und eigne Wirtschaft eingerichtet; leiber trat trop biesen mit vielen Unbequemlichkeiten verknüpften Borkehrungen die Befferung nicht ein. ber Abril und Mai brachten zu schlechtes Wetter, als daß sich Schiller bei feinem empfindlichen Körperzustande hätte erholen können. Auch Lotte frankelte. Es jah weder in den innern noch in den äußern Berhältniffen ber Familie besonders heiter aus. Die Franzosen, welche schon im vorigen Herbste Speier, Worms und Maing besetzt hatten, waren Württemberg jo nahe gekommen, daß der alte Saupimann im Rebruar von ber Solitilbe fchrieb: "hier leben wir eine Zeit her in vieler Furcht wegen dem Krieg, deffen Schaublat heuer nicht aar fern von uns fein wird. Es ware möglich, daß wir Befuch von den Franzofen bekamen, in der Absicht, feinbliche Magagine aufzufuchen. Sollte die Furcht fich wirklich in Gefahr verwanbeln" — fuhr der praktische Papa fort —, "so hab' ich einen Einfall, ber wenigstens uns sichern könnte, und ber besteht barin, bak Er, mein lieber Sohn, als frangofischer Burger für mich, Seinen Bater und Angehörigen, von der Nationalkonvention einen salvum conductum. Schutbrief, auswirten mochte und uns folden zuschicken. Da hätte doch wahrlich Sein Bürgerrecht einen Rugen für uns." Diefe Gefahr blieb vorläufig noch entfernt, die Einnahme von Maina hatte jedoch eine andre Folge.

Der alte Kurfürst war vor den Franzosen und Franzosenfreunden nach Ersurt gestüchtet und teilte nun mit dem Koadjutor
die Rationen. Dalberg, der sonst mit seinem ganzen Sehalte nicht
auszukommen vermochte, sah sich auf die Hälste der Einkünste eingeschränkt, da der beste Teil der Diözese in die Hände der Heiden
gefallen und, was das Schlimmste dabei war, keinen Ertrag mehr
lieserte. Dadurch wurde die Ersüllung der Hossungen, welche
Schiller auf den Koadjutor gesetzt, in eine unabsehdare Zukunst ver-

schoben, ja fast vernichtet.

Auch dem Papa Schiller ging eine Hoffnung zu Grabe. Er hatte, weil er nach wie vor nur 400 Gulden Gehalt bezog, obgleich seine Arbeiten vermehrt worden, Se. Durchlaucht um eine Gehaltszulage gebeten, worauf letztere allergnädigst keine Antwort zu erteilen geruhte. Damit war dem Hauptmann nun nicht gedient; nach Monatsfrist schried er abermals, "es sei ruhmwürdigst bekannt, daß Ew. 2c. jedem Diener, wenn dessen Geschäfte ver-

mehrt werben, eine Zulage gnäbigst angedeihen lassen — "(freilich nur das Gegenteil war unrühmlichst bekannt), worauf dann
sosort andern Tags das Dekret erfolgte: "Se. Herzogliche Durchlaucht wissen dem Hauptmann Schiller in seinem eingereichten Gesuch nicht zu willsahren, werden aber demselben auf eine andre Art
eine herzogliche Gnade erweisen lassen". Der wiederum allergnädigst Abgewiesene legte die Hände nicht in den Schoß, sondern
machte seine "Gedanken über die Baumzucht im großen" drucksertig
und betraute seinen lieden Friz mit der Herausgabe. Göschen
verlegte die Schrift, sie brachte dem Versassere einige Louisdor ein,
was diesen ermutigte, an einem größern Werke über denselben Segen-

ftand ruftig weiterzugrbeiten.

Während der Bater der nütklichen Seite der Natur schriftlich au Leibe ging und fich .. mit der Schreibart befleifte, mehr faklich und deutlich als hochfein zu erscheinen, benn biefer Gegenstand ift mehrers für Ungelehrte", brutete ber Sohn darüber, die Schönheit ber Schöpfung zu befinieren und ihre Bringipien zu enträtseln, er arbeitete an den beiden Auffätzen: "Aber Anmut und Burbe" und "Vom Erhabenen". Die erstere Abhandlung, in sechs Wochen geschrieben, wurde am 20. Juni an Körner überschickt und erschien noch in demfelben Jahre in der "Thalia". Das Werk hatte bem Berfaffer viel Freude gegeben und follte als Borläufer feiner. Philofophie des Schönen" gelten, mit beffen Zergliederung er fich in feinen Briefen an den Bringen von Schleswig-Holftein nun bald befaffen wollte. Am 13. Juli ließ er ben ersten an den Fürsten abgeben, gelangte jedoch barin noch nicht zu seinem eigentlichen Thema, weil ihn die Frage zu fehr beschäftigte, ob es nicht außer der Zeit fei, fich um bie Bedürfniffe ber afthetischen Welt zu bekummern, wo bie Angelegenheiten ber politischen ein fo viel näheres Intereffe barboten. weil so viel größern Unlag zu Befürchtungen. Allen Glauben an eine politische Regeneration sah er sich "auf Jahrhunderte benommen", dies war ihm bitter. — Einem Fürsten wie Friedrich Christian, ber von fich felbst fagte, daß feine Gefinnungen mehr Aufrichtigkeit und auch mehr Lebhaftigkeit hatten als "bei ben haufigen Automaten feines Standes", daß Geift, Talent und edle Sumanität bei ihm mit Gewißheit auf den ihnen schuldigen Tribut an Hochachtung, Chrfurcht und Liebe rechnen dürften. — einem folchen Kürften gegenüber tonnte Schiller das gewichtige Wort aussprechen: "Bolitifche und burgerliche Freiheit bleibt immer und ewig das heiligfte aller Guter, das wurdigfte Biel aller

An strengungen und das große Zentrum aller Kultur". Damals gab es nicht viele Standesherren, die eine solche Bemerkung, solche als Recht proklamierte Beschränkung ihrer Privilegien ruhig hingenommen haben würden. Aber es gab auch nicht allzu viele Männer, die eine solche Bemerkung zu machen fähig waren, denn "der Geift der Zeit schwankte zwischen Barbarei und Schlaffheit, Freigeisterei und Aberglauben, Roheit und Verzärtelung, und es war bloß das Gleichgewicht der Laster, was das Ganze noch zusgammenhielt".

So charakteristerte sich benn das Ziel, das Schiller sich vorgesteckt, als der Bersuch, bei den Bürgern seiner Zeit "die Beredelung der Gefühle und die sittliche Reinigung des Willens" herbeizusühren. Diese "Reinigung der Gesühle sollte das Geschäft der äfthetischen Kultur sein". In dem Sinne wurden die Briefe

an ben Prinzen Friedrich Christian tonzipiert.

Der Wunsch bes Vaters, seinen Sohn nach fo langer Trennung wieder einmal von Angeficht zu Angeficht feben zu können, hatte in der Bruft des lettern Widerhall gefunden. Auch versprach fich Schiller von einer Rur in der Heimat um fo ficherer volle Genefung, als er von dem Wiederseben feiner Angehörigen zugleich eine wohlthätige Wirkung auf fein Gemut erwarten durfte. Mit welcher Seligkeit harrte ber alte Hauptmann auf ben Augenblick, ba er feinen Sohn in die Arme schließen konnte; obgleich er nicht von feiner Art ließ und hier und da praktische Ratschläge sowie Hinweise auf die göttliche Vorsehung in seine Briefe einstreute, erkannte er es boch mit aufrichtigem Danke gegen die Schickung an, daß feine Befürchtungen fich nicht verwirklicht, daß feine tuhnften Soffnungen weit, weit übertroffen waren. Und so bemutig er sich des Geschenkes freute, fo ftolg war er barauf, feines Sohnes Namen im In- und Auslande mit Ruhm genannt zu feben. Der arme Flüchtling von 1782 war schon jest einer der meistgefeierten Geister seiner Nation, er war es durch seinen Glauben an fich felbst geworden; dieser hatte ihm alles tragen helfen, hatte ihn von Stufe zu Stufe emporaeleitet. Diefem Glauben verdankte er die Entfaltung seiner geiftigen Rraft, perdankte er es, daß er alles mit fich hinrif, und daß sogar Fürsten ihn ihrer Freundschaft würdigten. Einer aus diefer Schar grollte freilich — der Schwabenherzog.

Die Audolstädter Prinzen, in Begleitung von Schillers Schwager v. Beulwiß, berührten auf einer Reise Stuttgart und wurden bei der Gelegenheit zur herzoglichen Tafel gezogen. As Beulwiß im Laufe der Unterhaltung mit der Durchlaucht auch des Cleven Schiller gedachte, schnitt Karl Eugen durch das verächtlich hingeworfene Wort: "Ich kenne ihn nicht" das Gespräch ab.

Bon diefer herzoglichen Sinnesaußerung erhielt der Dichter alsbald Nachricht. Wenn man Görig glauben barf, fühlte er fich baburch gefrankt; mehr hatte er eigentlich nicht erwarten konnen. Baba Schiller erwartete fogar weniger, befürchtete unter Umftanden Schlimmeres, da fein Sohn im Begriff stand, das Berzogtum Württemberg aufzusuchen und fich in die Höhle des Löwen zu begeben. Um allem vorzubeugen, um fich zu fichern, daß Karl Eugen dem herrn hofrat nicht ein Quartier auf bem hohenaspera anweise. wollte der alte Hauptmann recht demutia an Serenissimum schreiben und ihn anbetteln, "er möge gnäbigft geruhen, ben ehemaligen Jugenbfehler in bochfter Gnabe zu verzeihen ac." Damit traf er jedoch ben Geschmack seines Sohnes nicht, an welchen der Herzog Karl August immer als "Ihr fehr wohlwollender Freund" schrieb, und ber Brief unterblieb. Schiller traute fich an. mit der Durchlaucht allein fertig zu werden, und betrieb die Borbereitungen zur Reise, ohne berartige Demutigungen in sein Brogramm mit aufzunehmen. Er betrieb fie unter ganz andern Sorgen: die Gefundheit seiner Lotte war seit lange fehr geschwächt, und dies erregte bei bem Gatten ernstliche Befürchtungen, bis endlich bie Gewißheit vorhanden war, daß ihn "feine fleine Maus nächstens mit einem aroken Geschenke erfreuen werbe". Satte er bisher oft ben gangen Beistand ber Philosophie gebraucht, um bei bem Anblick feiner leidenden Battin und beim Gefühl feiner eignen verfallenden Gefundheit frischen Mut zu behalten, fo war er jest die Balfte feines Leibens los und machte fich aus ber andern, die ihn selbst betraf, nun auch viel weniger. "Es ist mir, als wenn ich bie auslöschende Facel meines Lebens in einem andern wieder angezündet fähe, und ich bin ausgeföhnt mit dem Schickfal", fo folok er biefe Mitteilung an Körner.

Die Abreise wurde für die ersten Tage des August in Aussicht genommen; Schwägerin Karoline war schon im Juni vorausgereist. "Seit dem Frühling 1793 ledte ich in Schwaben", sagte sie in Schillers Leden", "mehrenteils auf dem reizenden Landgute der Frau v. Senkenderg-Gaisburg, wo ich das Kannstatter Bad gebrauchte, bessen gelinde Wirkung die Arzte für mein Kervenübel sehr zuträglich sanden. Meine Krankheit hatte in den letzten Jahren so zugenommen, eine solche Verstimmung erzeugt, daß ich's dillig sand, einem von vielen Seiten achtungswürdigen Manne durch eine Trennung seine Freiheit wiederzugeben. Ich wollte in diesem Zeitpunkt allein stehen und handeln und keinen meiner Freunde in die Unannehmlichkeiten verslechten, die bei der Aussbliumg eines solchen Verhältnissen nicht ausbleiben. Ein einsames, stilles Leben war mein innigstes Bedürfnis." — Gine ganz superde Wendung, um dem Leser zu verbergen, daß sie ihren Gatten v. Beulwiß, den "ours", um jeden Preis hatte los sein wollen und mit der Ausssicht nach Stuttgart gereist war, Wilhelm v. Wolzogen dort zu sinden.

Den Bewohnern ber Solitilde, wo sie sich acht Tage lang aufhielt, brachte sie Grüße und die Versicherung, daß Sohn und Schwiegertochter bald eintressen würden. Rachdem Schüler seinen Schwager Reinwald und die Schwester Christophine in der ersten Juliwoche als Gäste dei sich gesehen, schried er nach Dresden: "Die Liede zum Vaterlande ist sehr lebhast in mir geworden, und der Schwade, den ich ganz abgelegt zu haben glaubte, regt sich mächtig. Ich bin aber auch elf Jahre davon getremt gewesen, und Thüringen ist das Land nicht, worin man Schwaden vergessen kann. Den Herzog von Württemberg sehe ich schwalden vergessen kann. Die serzog von Württemberg sehe ich schwerlich, denn mein Aufenthalt ist in Heilbronn, und Stuttgart werde ich nicht besuchen. . . Die schwer Aussichten, die ich vor mir habe, erhellen mir das Herz. Ich werde zugleich die Freuden des Sohnes und des Vaters genießen, und es wird mir zwischen diesen Empfindungen der Natur innig wohl sein."

Am 2. August trat er mit seiner Lotte die Reise nach der Heimat an; in Kürnberg verlebten die Gatten einige Tage in Gesellschaft Baggesens und seiner Frau, die nach einer schon in Jena getroffenen Abrede in demselben Gasthose mit Schillers abgestiegen waren. Bon da setzten die beiden Chepaare die Reise über Ansbach bis Feuchtwangen gemeinschaftlich fort, hier trennten sie sich, das dänische Paar suhr dem Bodensee zu, Schiller und Lotte rechts ab nach Heilbronn, das sie am 8. August erreichten; sie kehrten im Gasthos zur Sonne ein. War die Reise auch von übeln Zusällen srei geblieben, so hatte sie doch Schiller sehr ermüdet, während Lotte keine weitern Folgen der Strapazen sühlte. Alsbald kamen von der Solitüde Schwester Luise und der alte Papa herüber, er hatte es boch nicht länger außhalten können, wahrscheinlich schon am 9. Au-

auft, am Tage nach des Sohnes Ankunft, war er in Beilbronn und schloß ihn und seine neue Tochter in die Arme. Am 10. kehrte er auf die Solitübe zurud und schrieb gleich andern Morgens an den Bergog die "tiefergebenste Bitte, seinen Sohn jeweilen in Beilbronn befuchen zu dürfen". Durchlaucht geftand dies alleranäbigst zu — wahrscheinlich stellte das den besondern herzoglichen Snadenatt vor, der als Erfat für die verfagte Behaltszulage veriprochen war. Die Eltern schickten Betten von der Solitube, und bas junge Chepaar konnte nun in dem Hause Sulmerstraße 101 Wohnung nehmen und eignen Saushalt führen, wobei die Schwefter Luise aushalf. Einer Mahnung des Baters, felbft an den Bergog um Erlaubnis jum Aufenthalt im Bürttembergifchen gu schreiben, gab Schiller abermals teine Folge, sondern reifte tubn und eigenmächtig nach Ludwigsburg zum alten Freunde b. Hoben und von da sogar auf die Solitübe. Am 27. August war er wieder in Seilbronn und teilte Körner mit, daß er in feinem Bater, ber nun im 70. Jahre ftehe, bas Bild eines gefunden Alters gefunden und für die Butunft feiner Mutter, die von ihren Bufallen frei geblieben, das Beste hoffen dürfe; Schwesterchen Nanette fei ein hübsches Mädchen geworden und zeige viel Talent.

In dem Arzte Dr. Gmelin, den zu konsultieren er hauptfachlich Heilbronn besucht, fand er einen fibelen Patron; aber feinen magnetischen Ruren, von welchen er fich früher Seilung feines übels versprochen, traute er nicht, nachdem er mit ihm selber über biese Materie sich unterhalten. Sonstige Bekanntschaften machte er wenige, er lebte aus Rückficht auf feinen Zustand ziemlich eingezogen und vermied meift größern Bertehr. Die Menschen erschienen ihm freier, als er fie erwartet, aber Kunftintereffe fand er blutwenig bei ihnen. Litterarische Rahrung verschafften ihm die öffentliche Bibliothet, das städtische Archiv und eine schwach veaetierende Buchhandlung. Das Vergnügen, welches dem herrn bojrat auf fein an den Bürgermeister gerichtetes Aufenthaltsgefuch laut Ratsprotofoll durch eine Kangleiperson gewünscht werden follte, bestand hauptsächlich in fleißigem Konfum bes guten Nectar= weins. Lebhaften Umgang führte Schiller fast nur mit der eben erwähnten Kanaleiverson, dem Senator Schübler, einem fehr unterrichteten und wissenschaftlich gebildeten Manne, der ein immer bereiter Begleiter auf den Spaziergangen war und den Dichter jogar für mathematische und aftronomische Studien zu interessie-

ren wußte.



Elifabeth Dorothea Schiller.

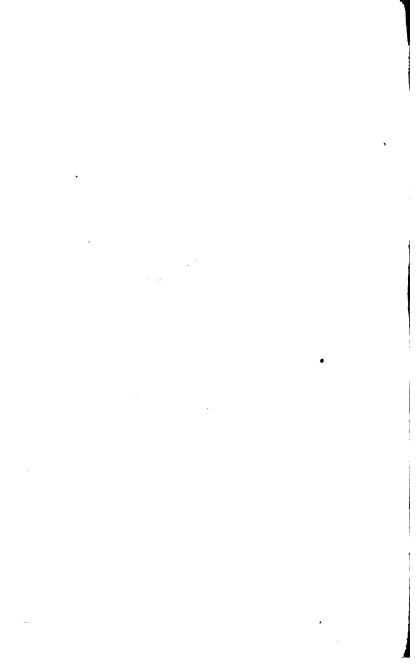

Hier in Heilbronn sah er nach langen Jahren auch Margarete Schwan wieder. Sie und Schiller waren von der Begegnung, die beide wohl überraschte, sehr bewegt. Margarete trat ihm als Frau des in Heilbronn ansässigen Abvokaten Tresz, mit welchem sie seit dem 16. Juli dieses Jahres (1793) verheiratet war, entgegen. Die Ehe sand ein frühes Ende, am 7. Januar 1796 starb Margarete in einem vorzeitigen Wochenbett, noch nicht 30 Jahre alt,

unter hinterlaffung zweier Kinder.

Am 7. September fühlte sich Schiller plözlich der Reichsstadt überdrüssig, am 8. reiste er troß allem freundlichen Zureden Schüblers nach Ludwigsburg ab, wo er seinen Berwandten und Freunden näher war und außerdem für die schwere Stunde seiner Frau den zuberlässigen v. Hoven, seinen alten Afademiegenossen, zur Seite hatte. Er notissierte dem Herzog Karl Eugen, daß er nach Ludwigsburg ziehen wolle, blied aber ohne Antwort; denn Serenissimus, welchen das Podagra disher gewaltig gezwickt, hatte eine Pause in seinen Schmerzen dazu benutzt, mit seinem Franzele nach Mainz und Frankfurt zu gehen, und war dei seines ehemaligen Karlsschülers Ankunst im "Residenzle" noch abwesend; er kehrte erst am 18. September zurück.

Vier Tage vorher, am 14. September, war das wichtige Ereignis für Schiller eingetreten: sein erstes Kind, der Knabe Karl Friedrich Ludwig, wurde ihm geboren. Schwägerin Karoline war von Kannstatt, Mama und Nanette von der Solitübe zur Pflege herübergekommen, die letztern blieben bis nach der Tause, die wohl am 22. September stattsand, und zu welcher auch der alte

Hauptmann sich einstellte.

Schiller fühlte sich trot dem Vaterglücke krank, die heimatliche Luft wollte leider noch gar keine Wirkung zeigen, an größere Kompositionen durste er nicht denken, und er mußte froh sein, von Zeit zu Zeit ein kleines Ganze vollenden zu können. Die Briese an den Prinzen von Augustendurg wurden das Hauptprodukt dieserWochen, aber es gab viele Tage, wo er "Feder und Schreidtisch haßte". Dem Freunde d. Hoven glückte es nicht, ihm, "welchen die Hippokratische Kunst für seine Apostasie bestraft hatte, indem sie den abtrünnigen Jünger zu ihrem Opfer machte", mittels Arzneien die Brusträmpse fern zu halten; sie belästigten ihn meist am Tage mehr als in der Racht, was ihn nötigte, auch in Ludwigsburg seine schriftlichen Arbeiten zu einer Zeit auszusühren, da die übrige Welt sich der Ruhe hingab. Plagte sein übel ihn nicht gar zu em-

pfindlich, fo machte er in Begleitung v. Hovens Spaziergange durch die schönen Alleen in und um Ludwigsburg. Als die Freunde eines Tages einen Bekannten in dem etwa eine Stunde entlegenen Beutingsheim besucht hatten, überfiel auf dem Beimwege mitten im Walde den Dichter ein fo heftiger Bruftframpf, daß es dem Freunde anast und bange barüber wurde, wie er den Kranten nach Haufe bringen folle. Die fleine halbe Stunde bis Ludwigsburg gurudgulegen kostete unfägliche Mühe, da Schiller vor andauernder Beklemmung kaum gehen konnte. "So ein hartnäckiges Übel", schrieb er an Körner, "so sparsam zugewogene freie Intervalle bruden mich oft schwer. Nie war ich reicher an Entwürfen zu schriftstellerischen Arbeiten, und nie konnte ich wegen des elendesten aller hinderniffe, wegen körperlichen Drudes, weniger ausharren." Da Lotte und der Kleine sich beide wohl befanden, war er, wie er scherzend sagte, wenigstens so gluctlich, ber einzige Kranke in seinem Saufe zu fein.

Während seines Ludwigsburger Ausenthaltes konnte er Frau v. Kalb, die sich mit der Bitte an ihn gewandt, ihr einen Hauslehrer sür ihren Sohn Friedrich zu verschaffen, in dieser Hinsicht behilslich sein. Der Dichter Hölderlin wurde ihm dafür empsohlen und erhielt die Stelle, da Schiller bei persönlicher Vorstellung in ihm einen jungen Mann von Anstand, Artigkeit und gefälligem Außern gefunden und demgemäß an Frau v. Kalb berichtet hatte.

— Angenehmer als Hölderlin berührte ihn die Persönlichkeit des Dichters Matthisson, den er ebenfalls in Ludwigsburg kennen lernte. Die damals gemachte Bekanntschaft wurde durch Schillers günstige Rezension von Matthissons Gedichten (in der "Jenaer Litteraturzeitung" 1794) in ein freundschaftliches Verhältnis hinübergeleitet, welches in den noch vorhandenen Briesen Schillers an Matthisson einen sehr herzlichen Ausdruck fand.

Manchen Besuch erhielt Schiller von seinen alten in Stuttgart wohnenden Bekannten. Er wußte wenig mehr aus ihnen zu machen, er fühlte sich zu sehr über sie hinausgewachsen, und sie kamen ihm verbauert vor. Einer machte eine Ausnahme, der Bildbauer Dannecker, der während seines römischen Ausenthaltes — wie der Dichter rüchhaltlos anerkannte — seinen Geschmack sehr gebildet hatte und nun seine schönen Jdeen geistreich aussihrte.

Auch einer ehemaligen Jugenbfreundin, Ludovika Reichenbach, jett mit einem Leutnant Simanowit verheiratet, begegnete er wieder. Kerner fagt von ihr ("Bilderbuch aus meiner Knabenzeit",

S. 356): "Die Kunst ber Walerei war dieser Frau angeboren, nicht angelernt. Durch häusigen Umgang mit Künstlern und vielen ausgezeichneten Männern, die zum Teil noch aus der Karlsatabemie vorhanden waren, und durch mehrere Kunstreisen nach Paris gewann sie an Kunst und wissenschmende Zartheit, der es doch nicht an Krast und Wahrheit sehlte; es waren Charakterbilder ohne ängstliche Auffassung der einzelnen Züge." In Paris hatte sie die Greuelszenen miterlebt und konnte Schiller direkte Mitkeilung darüber machen. Aber auch in andrer Beziehung hatte sie ihn bereits verpslichtet, indem sie ihm das Bild seiner Mutter verehrt, und gerade jetzt war sie mit dem Porträt des Hauptmanns beschäftigt, welches dieser seinem Sohne zum 10. Rovember nach Ludwigsburg schickte, da er selbst herüberzukommen verhindert war, er mußte

feinem neuen Herzog, Ludwig Eugen, aufwarten.

Herzog Karl Eugen war am 24. Oktober nach achtzehntägigem Krankenlager nachts um 1 Uhr in Hohenheim gestorben. Während feines furchtbaren Ringens mit dem Tode foll er dem Geiftlichen augerufen haben: "Pfarrer, fterben ift tein Rinderspiel!" Die inamischen zur rechtmäßigen Gattin und herzogin von Württem= berg erhobene Reichsgräfin Franziska drückte ihm die Augen zu. Roch einmal umgab ihn, ber den Brunt fo fehr geliebt, eine buftere Bracht. Nicht wie einst, von buntem Mitter, glanzte der bei Racht von Hohenheim aufbrechende Zug; florbehängt, in ernften Farben, bei grellem Fackelglanz wandte er fich durch die Finsternis nach Stuttgart hinab, die Hauptperson eine Leiche. Im Resi= bensichloß wurde das, was ein Herzog gewesen, im schwarz drapierten Saale auf dem Paradebett aufgestellt, der Sarg war innen mit Goldstoff, äußerlich mit schwarzem Samt ausgeschlagen, ber mit Brillanten besetzte Berzogshut, der von Edelfteinen gligernde Rommandostab, ber Degen, ber Orben des Golbenen Bliefes, der württembergische Hausorben, der ganze für Lebende so wichtige, für Tote so gleichgültige Kram war noch einmal ausgelegt, um biefem Schaugericht bei dem Gastmahl der Zeit ein besonderes Ansehen zu geben, bevor es für immer abgetragen wurde. Drei Tage war ben Unterthanen Gelegenheit jum Abschied gegönnt, bann, am 30. Oktober, ordnete fich ber Bug wieder und führte Rarl Eugens fterbliches Teil zur letten Ruheftätte im Schloffe zu Ludwigsburg. Acht schwarz behängte Schimmel zogen ben Leichen= wagen, aber nicht langfam, feierlichen Schrittes, wie es zur duftern Majestät des Aktes gepaßt hätte, — in eiliger Haft bewegte fich der Kondutt. Durch das Blätterdach der Ludwigsburger Alleen glühte und schillerte das Licht der Wachsfackeln und Bechfränze in die Nebel der Herbstnacht hinein, und hoch über dem Begräbnisbomb, sein gespenstisches Geleit, jagten die phantastischen Erscheinungen burch die Luft dahin. Sämtliche Höfe des Schloffes waren erleuchtet. Die Menge, welche fie füllte, ftand hier aus Neugier ober auf Befehl; niemand von Karl Eugens Verwandten wohnte ber Feierlichkeit bei. Berzogliche Offiziere hoben den Sara bom Wagen und trugen ihn in die Schloftapelle, wo er unter bem mit Wachsterzen beleuchteten "castrum doloris" aufgestellt und während bes nun folgenden Gottesbienftes mittels Maschinentraft in die Kürstengruft unter der Kavelle unbemerkt versenkt wurde. — Justinus Kerner ergählt, wie er als Knabe oft in jenem Teil des Schloffes gespielt, wo fich die Fürstengruft befindet, und dann durch bas am Erdgeschoß angebrachte Sitter auf die samtbeschlagenen fürft= lichen Sarge hinabgesehen habe. Heute ift die Öffnung vermauert, und tein profaner Blick barf fich mehr in diefes Afpl verwefender Berrlichkeiten verlieren.

Karl Eugen war nun wirklich ein sehr toter Mann. Schon am 4. Januar des folgenden Jahres (1794) versügte der Nachsolger, Ludwig Eugen, die Aushebung der Karlsschule, die zu Ostern dann auch ersolgte. Die einzige Schöpfung, welche Karls Ramen eine gewisse Wichtigkeit in den Annalen der Geschichte geben konnte, mußte mit ihm zu Grabe gehen. Es darf nicht unbemerkt bleiben, daß der erhabene Stifter in den letzten Jahren nicht mehr die rechte Freude an dieser Stiftung hatte; wer vermag zu sagen, ob bei längerm Leben des Herzogs nicht überdruß Anlaß zur Ausschung

des Instituts hatte werden konnen.

Kicht minder hart wollte Ludwig Eugen mit der Solitüde, welche ebenso wie die Akademie dem Bruder von jeher ein Dorn im Auge war, versahren. Außer dem Schloßgebäude, Lorbeersaal und chinesischen Hause sollten alle dort gelegenen Baulichkeiten auf den Abbruch verkauft, in den Gärten die Bogengänge, Gitterwerke zc. abgebrochen, die Anlagen ohne weitere Kultur der Natur wieder überlassen und die Orangerien nach Ludwigsburg verlegt werden. Es kam zwar nicht alles gleich so zur Ausführung, aber die Zeit besorgte manches eigenmächtig und erfüllte nachträglich die damaligen Absichten Ludwig Eugens. Der Lorbeersaal und das chinesische Haus existieren längst nicht mehr, und verschiedene der

leichten Fachwandhäuschen sind eingestürzt und vom Erdboden verschwunden; auch von den Gebäulichkeiten, in welchen einst die Militärakademie untergebracht war, haben sich nur noch sehr dürf-

tige Überrefte erhalten.

Man hat Schiller sentimentale Anwandlungen bei diesem Todesfalle nachgefagt. Nichts von allebem hat ftattgefunden, er war viel zu sehr verstimmt, um die Phrasen zu drehen, die man ihm zugeschrieben; seine Umgebung, und wahrscheinlich allen voran ber wohlmeinende, aber in dem Ludwigsburger Dunftfreis befangene und zuruckgebliebene v. Hoben, langweilte ihn mit ihren aus bem Sewöhnlichen abstrahierten gewöhnlichen Unfichten. Gine Krantheit seines Söhnchens, die Unbestimmtheit seiner Aussichten, sein eignes Leiden, welches bei noch so mannigkaltigen Einwirkungen von außen auch nicht die geringste Beränderung ersuhr, weber zum Schlimmen noch zum Guten, ber Mangel einer geistreichen Konversation, die ihm gerade jest so sehr Bedürfnis war, dieses Rusammenwirken widriger Umftande hatte ihn ganglich niebergebrudt; er fing wieder an, an feinem eignen Benius zu veraweifeln. Nun war Körner mit seinem Auffat "ilber das Erhabene" auch nicht einverstanden — das kränkte ihn tief. Wären ihm in solcher Laune ungerechte Außerungen entschlüpft, man hätte es wahrlich entschuldigen muffen; teine tann ihm jum Borwurf gemacht werben. Auf eine Anfrage Rörners antwortete er: "Der Tod des alten Herodes hat weder auf mich noch auf meine Familie Einfluß, außer daß es allen Menschen, die unmittelbar mit dem Herrn zu thun hatten, wie mein Bater, fehr wohl ift, jest einen Menfchen bor fich zu haben. Das ift ber neue Berzog in jeder guten und auch in jeder schlimmen Bedeutung bes Wortes." Un= bers hatte ber Dichter nie über Karl Eugen gedacht, in anderm Sinne fich nie über ihn geäußert. Warum hatte er jest inkonfequent werden und den Despoten loben sollen! Doch nicht, weil Diefer tot war? Die Diffethaten gewöhnlicher Sterblicher vermag und pflegt der Tod mit seinem Mantel zu bedecken, nicht die gekrönter Häupter. Bei Lebzeiten verlangen diese Erdengötter mit anderm Magstabe gemeffen zu werden als ihre Opfer, und wenn fie ftill geworben, machtlos, nichts — wozu soll die Nachwelt diesen andern Maßstab aus der Hand legen? Deshalb, weil einst Tadel über das Gebaren der Fürsten ein Majestätsverbrechen war, soll über bas Andenken ihrer Lafter kein Gras wachsen. Nachdem ber alte Sünder der Natur den Tribut gezollt, that Schiller recht, ihm

das unschmeichelhafte Beiwort "Herodes" nachzubrummen. Wie anders hatten sich Karl August und der Prinz von Augustenburg um den ehemaligen Karlsschiller bemüht und wie anders ihn angeregt. Die Korrespondenz mit dem letztern hatte sleißigen Fortgang; aus der Zeit des Ludwigsburger Aufenthaltes haben sich

fünf große Briefe Schillers an ihn erhalten.

Uber die sonstigen Bortommniffe um den Jahreswechsel find nur fbarliche und wenig zuverläffige Notigen vorhanden. Schiller befuchte zuweilen feinen ehemaligen Lehrer Jahn und foll fich manchmal die Freude gemacht haben, dem alten herrn die Mibe bes Unterrichts auf einige Stunden abzunehmen und ben Rindern Beschichte vorzutragen. Er foll ferner mehrere Szenen des "Wallenftein" zu bamaliger Zeit in Profa ausgearbeitet und b. Hoben will fie gelesen und dabei geäußert haben, er fahe das Drama lieber in Ramben ausgeführt. b. hoven fahrt in feinem bezüglichen Berichte fort: "Ich weiß nicht, ob diese Außerung dazu beigetragen hat, daß es in Jamben erschienen ift". Die Lefer bon "Schillers Briefwechsel" wiffen bestimmt, daß v. hoven an den Jamben bes "Wallenstein" durchaus unschuldig war. Von fertigen Szenen tonnte damals noch gar teine Rebe fein, nur der Plan des Ganzen beschäftigte ben Dichter etwa von Mitte Ranuar (1794) ab. v. Hoven bildete fich ferner ein, als er im Greifenalter feine Erinnerungen niederschrieb, er habe bei einem andern wichtigen Borkommnis eine entscheibende Rolle gespielt, er habe die Bekanntichaft Schillers mit dem Tübinger Verleger Cotta vermittelt. Auch das war ein grrtum des alten Herrn. Cotta hatte bereits im Ottober (1793) burch den beiderseitigen Freund Haug dem berühmten Schriftfteller die Bitte vorlegen laffen, ihm - Cotta - etwas von feinen Werken in Berlag zu geben, und Schiller hatte mit Brief vom 30. Oftober feine Bereitwilligkeit tundgegeben. Später machten Schiller und v. Hoven von Ludwigsburg aus eine Reife nach Tübingen. um ihren ehemaligen Lehrer Abel zu befuchen. Bei diefer Gelegen= heit fand ohne Ameifel die erste mündliche Unterredung amischen

¹ Ein Schiller-Biograph legte sich und andern die Sache so zurecht, als ob Schiller Karl Eugen in der Erinnerung daran, daß Herodes der "Große" heiße, den Ramen angehängt habe. Das kann nicht gelten. Herodes wird in Schwaben nicht in bessern grund stehen als am Ahein, und wenn das Wolf dort vom Herodes redet, so dentt es an ihn als an den Kinderfressen Und Mörder des Johannes und ibentissiert ihn mit dem Satan — in diesem Sinne ist die Obiae Briefstelle auch zu verstehen.



friðrif Prfillraffi.

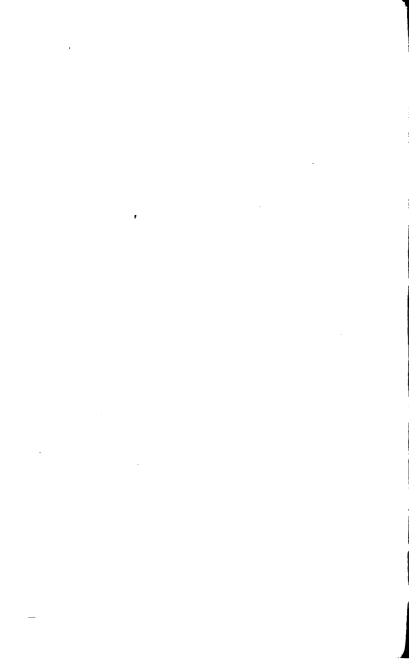

bem Dichter und Berleger statt, welche die für beide Teile so vorteilhaste Berbindung anbahnte. Der Ausflug führte auch zur Bekanntschaft zwischen Schiller und Fichte, die sich zuerst bei Cotta sahen.

Um die Mitte Januar (1794) begann Schiller fich etwas leidlicher zu fühlen, Lotte war wohlauf, und fein Sohn machte ihm burch seine Lebhaftigkeit überaus viel Freude. Am 3. Februar ließ er, nach fast zweimonatlicher Bause, endlich wieder einen Brief nach Dresden abgehen, der — ein Zeichen befferer Stimmung — eine längere ästhetische Auseinandersetzung, freilich auch die Klage enthielt, daß es dem philosophierenden Dichter so schwer falle, über ben Begriff des Genies mit fich einig zu werden. Bu diesen idealen Sorgen kam plötzlich eine andre. Fast ganz Europa war gegen Frankreich in Wassen, und ganz Frankreich exhob sich. Es wurde blutiger Ernft, die Rugeln der Sansculotten trafen, die Verbünbeten mußten ihre Berwundeten in Sicherheit bringen, und auch in Ludwigsburg follte ein Lazarett errichtet werden. Jedermann wußte, daß mit den unglücklichen Opfern des Krieges Seuchen aller Art einzogen und das Elend im eignen Lande weiter verbreiteten. Schiller mußte für fich und seine Familie fürchten, er beschloß daher bie baldige Überfiedelung nach Stuttgart, die trop der väterlichen Abmahnung (mit Hindlick auf die teuern Reisekosten) in der zweiten Hälfte des Februars ausgeführt wurde. Er verkehrte hier wieder mit seinen alten Freunden, mit dem Bibliothetar Peterfen, der fich noch immer seines schon früher berühmten göttlichen Durftes erfreute, mit dem Dusiler Zumsteeg, dem geschickten Bildhauer Schessauer, vor allen aber mit Dannecker, der des Dichters Büste, nach des Dargestellten Ausspruch, mit großem Geschick vortrefflich modellierte.

Frau Simanowiz malte Schiller und Lotte während bes Stuttgarter Aufenthaltes; biese hier beigegebenen Bilber sind diejenigen, nach welchen sich die Vorstellung die Gestalt des Dichters und seiner Gattin zu bilben liebt, zweiselsohne aber auch die lebens-wahrsten Porträte, welche von dem Spepaar existieren.

Dem Papa Schiller widersuhr inzwischen großes Heil; unterm 26. März 1794 ging ihm ein Restript des neuen Herzogs zu, worin dieser ihm die Erteilung des Oberstwachtmeister= (Major=)

Charatters notifizierte.

Die außergewöhnlich milbe Witterung des Frühjahrs führte eine Wendung zum Beffern in Schillers Gesundheitszustand herbei, so daß der in den ersten Märztagen gesaßte Entschluß, sehr bald

adzureisen, geändert und der Ausenthalt im Baterlande um volle zwei Monate verlängert wurde. In diese Zeit siel die Aushebung der Karlsschule. Die Worte des Platats ("Olim musis, nunc mulis"), welches der damalige Karlsschüler, spätere Prosessor Schennager an dem vordern Portal dalb nach dem Tode Karl Eugens angeheftet sand, wurden zur Wahrheit. Die Räume der Atademie dienten von da ab sehr prosanen Zweien, heute besinden sich Kaserne und Stallungen darin. Bevor die Anderung eintrat, soll auch Schiller sich das Innere des Gebäudes noch einmal angesehen haben. "Wie mag es ihm zu Wute gewesen sein, die Jugendstätte seiner Bildung noch einmal betreten zu können!" sügt Eschenmaher seiner Rotiz hinzu. Wahrscheinlich wie andern Leuten, die sich süber eine verlorne Jugendzeit zu ärgern Ursache haben.

Bum Beginn bes Dai ftellte fich Cotta von Tübingen ein, um wegen der Ausführung eines großen Planes mit dem Dichter Rücksprache zu nehmen. Cotta hatte bei mehrmaliger Anwesenbeit in Baris por und besonders nach dem Ausbruche der Revolution erkannt, von welchem Einfluffe in stürmischen Epochen ein tüchtig redigiertes politisches Journal fei. Die in Deutschland bestehenben Blätter entsprachen bem Bilde nicht, bas er fich von einer folchen ihrer Aufgabe gewachsenen Zeitung machte; er beschloß daber, selbst eine zu gründen, und fuchte nach einem Redakteur. Schiller, ber in den "Räubern", im "Fiesto" und "Don Karlos" dem Freiheitsbrange des Kahrhunderts dramatischen Ausdruck verlieben. der fic im "Abfall ber Riederlande" und im "Dreifigjährigen Krieg" als Beschichtschreiber und Meifter bes Stils gezeigt, schien ibm bie rechte Persönlichkeit, um durch das Ansehen ihres Namens und ihre Befähigung dem Unternehmen an äußerer Berbreitung und innerm Werte das zu geben, was der Verleger erstrebte.

Schiller selbst hatte schon seit längerer Zeit das Projekt, eine litterarische Zeitschrift ins Leben zu rusen, welche die erkerköhfe der Nation als Mitarbeiter vereinigen sollte, und suche einen Berleger, der Mut, Lust und Geld zu einem derartigen periodischen Werke hätte. Am 4. Mai (1794) wurden auf einem Ausfluge von Stuttgart nach Untertürkeim — Cotta und Schiller machten ihn gemeinsam — beide Pläne besprochen und die Grundzüge der Unternehmungen entworfen. Zwei Tage später verließ Schiller seine schwäbische Heine schwäbischen; die Reise ging über Heilbronn, Kürnberg und Weiningen. Herzlich sehnte er sich nach einer ruhigen und aleichförntigen Lebensart, und dieser



Charlotte Schiller.

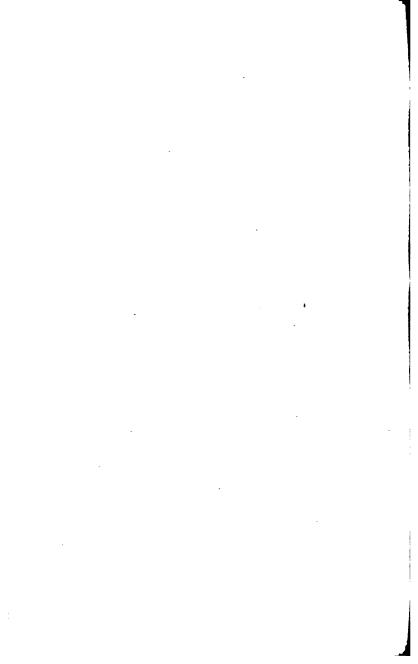

Wunsch war so mächtig, daß er sein Vaterland mit erleichterten Herzen verließ. Eine große Beruhigung erwuchs ihm aus dem Wohlbesinden seiner Eltern und Schwestern, er konnte hossen, sie wiederzussehen. — Als er zurückgekehrt, siel seinem Freunde v. Humboldt eine Anderung an ihm auf. Alles Beste von ehedem sand er wieder und in erhöhtem Maß, aber außerdem eine gleichmäßige, aus dem ganzen Selbst entsprungene Ruhe und Milde, welche einen höchst wohlthätigen Einsluß auf das Wesen seines Umgangs übte, indem sie seiner ernsten Wahrheitsliebe das Gleichgewicht hielt. Das hatte die Besteiung von dem Orucke zuwege gedracht, die sich Schiller durch seine "Assthetischen Briese" an den Prinzen von Schleswig-Holstein verschaffte.

Der Kunft und bem Künftler war ein Plat errungen auf ber

Sohe der Menschheit, nicht der empirische, nicht der moralische Menfch war mehr ber volltommene, fondern nur der afthetische, nur diefer konnte es fein; benn die Bollkommenheit ber menschlichen Natur besteht nicht bloß in der Energie, sondern in der überein-stimmenden Energie ihrer Bermögen. Im empirischen Zustande befinden wir uns niemals im vollen Gleichgewichte unfrer Rrafte, die Thätigkeit auf ber einen Seite ift allemal mit einem von äußern Ginfluffen bewirften Leiden auf der andern verbunden. In dem moralischen Menschen ist eine Seite der menschlichen Natur, eine ihrer Grundfrafte, in energischer Unspannung begriffen und im Rampfe mit ber andern. In bem afthetischen Menschen find bie beiben Grundfrafte in volltommener harmonie. (Bgl. "Schiller als Philosoph" von Kuno Fischer, Leipzig 1868.) — Der sittliche Mensch kann ohne die Schönheit, ohne Künstler und Kunst auskommen; aber er ist kein vollkommener Mensch, ihm fehlt die afthetische Stimmung, welche als die höchste aller Schenkungen, als die Schentung der Menschheit zu betrachten ift. Denn nur durch die äfthetische Kultur wird es dem Menschen möglich, aus fich selbst au machen, was er will; nur durch fie wird ihm die Freiheit, ju fein, was er sein foll, welche er durch die moralische Erziehung teil= weife eingebüßt hat, volltommen gurudgegeben. Unter bem Gin-

fluffe ber Schönheit werden wir gleichsam wieder ergänzt, wieder verjüngt, in unster reinen und vollkommenen Menschheit wiederhergestellt. Der einzige Faktor, der dies alles vermitteln, der die schönen Objekte, mit welchen der ästhetisch zu erziehende Mensch zu umgeben ist, erzeugen konnte, war der Künstler. Was also steht ihm noch gleich! Er hat Gott über sich, unter sich die Menschheit. Ihn begleitet Tag um Tag jene äfthetische Stimmung, welche seine Werke in andern hervorrusen. Ihm, dem Schassenen, ist sie eine eble Gewohnheit, während sie in dem Empfangenden heilige Hossung und ein heiliges "Sehnen nach des Lebens Bächen, nach des Lebens Duelle" entzündet.

Ob die Quellen der Erscheinungen wirklich so tief unter der Oberfläche alles Seienden entspringen, wie Schiller sie gesucht, — wer vermag es zu sagen! Aber daß er sie so tief suchen konnte, daß er so tief gedacht, ist ein Beweis mehr seiner außerordentlichen geistigen Größe, und in den "Afthetischen Briefen" hat er einen der glänzendsten dieser Beweise niedergelegt. Sie weisen darauf hin, daß er auch die Motive seiner Kunstwerke aus Gegenden herausholte, die viel tiefer liegen, als einer oberflächlichen Betrachtung erscheinen mag.

Bon dem philosophischen Wert der von Schiller gewonnenen Resultate wird man nicht die höchste Meinung zu haben brauchen, dennoch werden gerade seine philosophischen Schriften ein ewiges Denkmal bleiben für die majestätische Fassungskraft seines Geistes.



Drittes Buch.

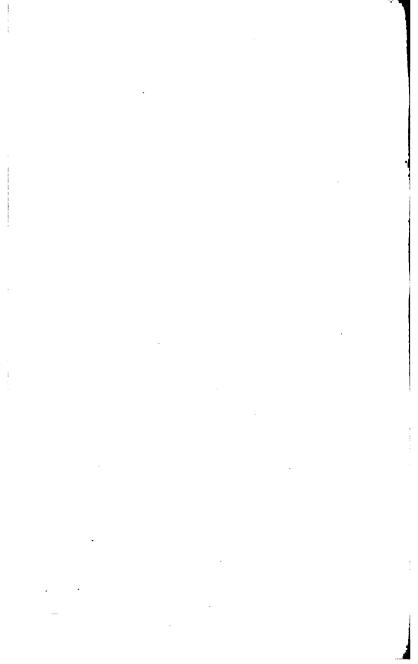



## 1. Schiller und Goethe.

zach neuntägiger wohlüberstandener Reise trasen Schillers in Jena ein (am 15. Mai 1794), das fie feit drei Biertel= jahren nicht mehr gesehen. Sie betraten es unter ganz anderen Berhältniffen wieder, als fie es verlaffen; ben ehelichen Beziehungen war durch die Geburt des Sohnchens ein anderer Mittelpunkt gegeben, dem Gatten, der nun Bater geworden. waren neue Pflichten und Sorgen auferlegt. Einen ernstlichen Schritt, diesen Sorgen zu begegnen, diesen Verpflichtungen gerecht zu werden, hatte er gethan, als er in den letten Tagen seines schwäbischen Aufenthalts mit Cotta die Herausgabe periodischer Schriften vereinbarte. Dabei war zunächst der rein materielle Umstand berlichtigt, an Stelle bes von Friedrich Christian und Schimmelmann gewährten und voraussichtlich demnächst aufhörenben Chrenfoldes eine andere Ginnahmequelle zu eröffnen. Die Soffnung auf den Erfolg jenes Schrittes begleitete Schiller während feiner Beimreife, und um diefer Boffnung größere Reftigkeit zu geben. entwickelte er bei fich die Abficht, Goethes Beihilfe zu der Zeitschrift zu gewinnen. Je größer und näher Goethes Teilnahme an dem Unternehmen war, besto mehr mußte bessen Wert bei demjenigen Publitum fteigen, an welchem Schiller am meiften lag. Wie fich ber "hochzuberehrende herr Geheime Rat", denn nur in diefem förmlichen Tone konnte Schiller für jest an ihn schreiben, zu dem Anfinnen ftellen werde, blieb zwar nicht außer Frage; allein beren Erledigung herbeizuführen, war noch nicht an der Zeit: zunächst mußten die Umriffe der beabsichtigten Zeitschrift genauer festgeftellt und die verfügbaren Silfen aufgesucht werden.

In Jena hatte sich während Schillers Abwesenheit einiges verändert; er fand seinen Freund Reinhold bereits nach Kiel abgereist, wo er eine Prosessen angenommen und seit Ostern zu ausrichtigem Kummer der Jenenser angetreten hatte. An seine Stelle "war mit Kühnheit, ja mit Berwegenheit Johann Gottlieb Fichte berusen worden, der in seinen Schriften sich mit Großheit, aber vielleicht nicht ganz gehörig siber die wichtigsten Sitten= und Staatsgegenstände erklärt hatte. Es war eine der küchtigsten Persönlichkeiten, die man je gesehen, und an seinen Gesinnungen in höherem Betracht nichts auszusehen; aber wie hätte er mit der Welt, die er als seinen erschafsenen Bestrachtete, gleichen Schritt halten sollen?" (Goethe in den "Tages= und Jahreshesten".)

Die Familie Humboldt wohnte seit Hrbst 1793 in Jena, daraus erwuchs für den Dichter "ein unendlich angenehmer und zugleich nützlicher" Umgang, weil sich im Gespräche mit dem hochbegabten Freunde "alle seine Ideen glücklicher und schneller entwickelten". — Noch ein freudiges Ereignis konnte er nach Dresden melden: Kant hatte sich in der neuen Ausgabe seiner philosophischen Religionslehre über "Anmut und Würde" ausgelassen und sich gegen den darin enthaltenen Angriff verteidigt. "Er spricht mit großer Achtung von meiner Schrist", suhr Schiller sort, "und nennt sie das Wert einer Meisterhand. Ich kann Dir nicht sagen, wie es mich freut, daß diese Schrift in seine Hände siel, und daß

fie diese Wirkung auf ihn machte."

Unter bem Ginfluffe ber angenehmen Aufregung überlegte er mit humboldt, mit Fichte und dem Professor Woltmann die Ibee ber Zeitschrift und nahm die Gelehrten nicht nur gang für feinen Blan ein, sondern erhielt auch deren Zusage, das Blatt durch Mitteilung von Auffähen ftanbig unterftuhen zu wollen. Je mehr er jelbft fich mit ben Grundaugen einer feinem gangen Wefen ent= sprechendern litterarischen Monatsschrift vertraut machte, desto weniger konnte er sich für das von Cotta gehegte Projekt erwärmen, augleich die Redaktion einer historisch = politischen Reitung ju übernehmen. Er schrieb ihm daher, daß er bergleichen Schriftstellerei nicht aus Reigung, sondern nur aus Spekulation wählen würde, und betonte dabei, wie anstrengend ein folches Geschäft für ihn bei seiner Kranklichkeit und wie ristant für den Berleger fei. Cotta ließ fich burch die Bedenken nicht beirren, er kam nach Jena und wußte ihn (am 28. Mai) jum Abschluß zweier Kontratte zu bereden, wonach er die Redaktion der "Allgemeinen europäis

schen Staatenzeitung' und der litterarischen Monatsschrift "Die Horen" übernehmen sollte. Wierzehn Tage später lehnte Schiller, nachdem er die Sache nochmals reislich erwogen, das erste Projekt mit Entschiedenheit ab und legte zugleich die (vom 13. Juni datierte) Aufsorberung zur Teilnahme an den "Horen" Cotta vor, der sich in die Ablehnung fügte und seine Berlegerthätigkeit der Monats-

schrift freudig zu widmen versprach.

An Körner hatte er schon vorher dieselbe Einladung geschickt und dazu geschrieben: "Es ift ein Entwurf, mit dem ich mich schon ins britte Jahr trage, und ber endlich einen unternehmenden Buch= händler zur Ausführung gefunden hat. Humboldt ist sehr dafür eingenommen, und auf Dich ift fehr gerechnet. Wenn es uns gelingt, wie ich mir gewiffe Hoffnung mache, daß wir eine Auswahl ber besten humanistischen Schriftsteller zu diesem Journal vereinigen, fo kann es an einem gludlichen Erfolg bei bem Bublikum gar nicht fehlen. hier in loco find wir unser vier: Fichte, humboldt, Woltmann und ich. An Goethe, Rant, Barbe, Engel, Jacobi, Sotter, Herber, Rlopftod, Bog, Maimon, Baggefen, Reinhold, Blankenburg, v. Thummel, Lichtenberg, Matthiffon, Salis und einige andere ift teils schon geschrieben worden, teils wird es noch geschehen... Unfer Journal foll ein epochemachendes Wert fein, und alles, was Geschmack haben will, muß uns kaufen und lefen. Ich bin vorberhand mit Stoff für die nächsten zwei Jahre herrlich verfehen. Fichte ift fehr fruchtbar und Woltmann ein fehr brauchbares Subjekt für die Geschichte." Schiller selbst beabsich= tigte, eine Umarbeitung seiner an den Bringen von Schleswig-Holftein gerichteten Briefe für die Zeitschrift zu verwerten, und gab den früher gefaßten Blan auf, biefe afthetischen Auffage als besonderes Wert au bubligieren 1.

Am 13. Juni (1794) sandte er in Begleitung eines verbindlichen Schreibens die Einladung zur Mitarbeiterschaft an den "Horen" an Goethe nach Weimar. Hierdurch wurde der engere Berkehr zwischen den beiden idealen Menschen eröffnet, und mit diesem Billet begann jene Dichtersreundschaft, die für die Nächstbeteiligten wie für die ganze Entwickelung unfrer Litteratur von

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bei dem am 26. Februar 1794 erfolgten Schlößbrande in Kopenhagen war die Urschrift jener Briefe zu Grunde gegangen; der Brinz wandte fich mit der Bitte an Schiller, ihm Kopien nach seinen Konzepten zukommen zu Lassen, worauf dieser jedoch nicht einging, weil er mit der ersten Kassung keineswegs mehr zufrieden war.

so großen Folgen geworden ist. In herzlichen Zeilen antworteie Goethe am 24. Juni auf den Antrag: "Ew. Wohlgeboren eröffnen mir eine doppelt angenehme Aussicht, sowohl auf die Zeitschrift, welche Sie herauszugeben gedenken, als auf die Teilnahme, zu der Sie mich einladen. Ich werde mit Freuden und mit ganzem Herzen von der Gesellschaft sein. Sollte unter meinen ungedruckten Sachen sich etwas sinden, das zu einer solchen Sammlung zwecknüßig wäre, so teile ich es gerne mit; gewiß aber wird eine nähere Verbindung mit so wackeren Männern, wie die Unternehmer sind, manches, das dei mir ins Stocken geraten ist, wieder in lebhasten Gang bringen." Die im Verlauf des Brieses ausgesprochene Hossung, mündlich mehreres zu vereinbaren, verwirklichte sich bald.

Boethe kam zu den Sitzungen der Jenaer Naturforschenben Gefellschaft, beren Mitglied Schiller war, gewöhnlich von Weimar herliber. "Einstmals" — fo berichtet ersterer in feinen "Biographischen Einzelheiten' - "fand ich Schillern bafelbft, wir gingen zufällig beibe zugleich heraus, ein Gefprach tnupfte fich an. er schien an dem Borgetragenen teilzunehmen, bemertte aber febr verständig und einsichtig und mir fehr willfommen, wie eine fo zerstückelte Art, die Ratur zu behandeln, den Laien, der fich gern barauf einließe, keineswegs anmuten könne. 3ch erwiderte darauf, daß fie den Eingeweihten felbst vielleicht unbeimlich bleibe. und daß es doch wohl noch eine andere Weise geben könne, die Ratur nicht gesondert und vereinzelt vorzunehmen, sondern fie wirtend und lebendig, aus dem Gangen in die Teile strebend, darzustellen. Er wünschte hierüber aufgeklart zu sein, verbarg aber seine Zweifel nicht; er konnte nicht eingestehen, daß ein solches, wie ich behauptete, schon aus ber Ersahrung hervorgehe. Wir gelangten zu seinem Hause. Das Gespräch lockte mich hinein; ba trug ich die Metamorphose der Aflanzen lebhaft vor und ließ mit manchen charafteriftischen Weberftrichen eine symbolische Bflanze bor feinen Augen entstehen. Er vernahm und schaute bas alles mit aroker Teilnahme, mit entschiedener Faffungstraft; als ich aber geendet, schüttelte er den Ropf und fagte: "Das ist teine Erfahrung, bas ift eine Idee'. Ich ftutte, verdrieflich 1, einigermagen; benn ber Buntt, ber uns trennte, war baburch aufs ftrenafte bezeichnet. Die

<sup>1</sup> Rach dem von Jagemann 1806 trefflich ausgeführten Bilbe (in der Bibliothet zu Weimar ausbewahrt), wovon eine Reproduktion hier beigegeben ist, vermag man sich wohl vorzustellen, wie Goethe in solchen Augenblicken dreingesehn habe.



Goethe.

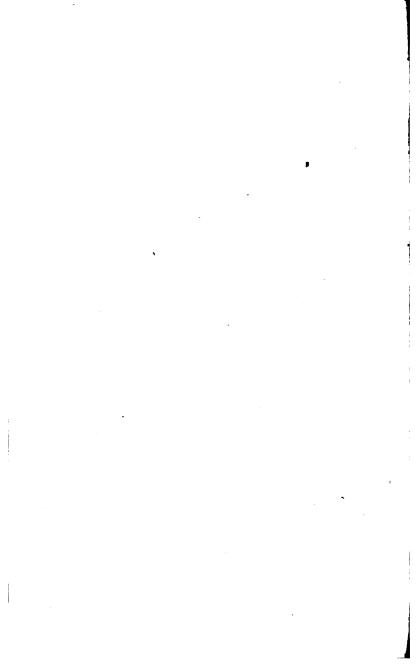

Behauptung aus Anmut und Burbe' fiel mir wieder ein, ber alte Groll wollte fich regen; ich nahm mich aber zusammen und versette: Das tann mir fehr lieb fein, daß ich Ideen habe, ohne es zu wiffen, und fie fogar mit Augen febe'. Schiller, ber viel mehr Lebensklugheit und Lebensart hatte als ich und mich auch wegen der "horen", die er herauszugeben im Begriff ftand, mehr anzuziehen als abzustoßen gedachte, erwiderte barauf als ein gebilbeter Kantianer, und als aus meinem hartnäckigen Realismus mancher Unlag zu lebhaftem Widerspruch entstand, so ward viel getampft und bann Stillftand gemacht; feiner bon beiben tonnte fich für den Sieger halten, beide hielten fich für unüberwindlich. Der erfte Schritt war jedoch gethan. Schillers Anziehungstraft war groß, er hielt alle fest, die sich ihm näherten; ich nahm teil an feinen Absichten und versprach, au den "Goren' manches, was bei mir verborgen lag, herzugeben; seine Gattin, die ich von ihrer Kindheit auf zu lieben und zu schätzen gewohnt war, trug das Ihrige bei zu bauerndem Verftandnis, alle beiderseitigen Freunde waren froh, und so befiegelten wir burch ben größten, vielleicht nie gang zu schlichtenden Wettkampf zwischen Objett und Subjett einen Bund, der ununterbrochen gedauert und für uns und andere manches Bute gewirkt hat. Für mich insbesondere mar es ein neuer Frühling, in welchem alles froh nebeneinander keimte und aus aufgeschloffenen Samen und Zweigen bervoraing."

Der Verkehr nahm regen Fortgang; um die Mitte Juli sahen sich die beiden wieder; die Begegnung führte zu einem langen Gespräche über Kunst und Kunsttheorie, in welchem sie sich gegenseitig die Hauptideen mitteilten, zu denen sie auf ganz derschiedenen Wegen gekommen waren. "Zwischen diesen Ideen soen sand bertchiedenen unerwartete Übereinstimmung, die um so interessanter, weil sie wirklich aus der größten Verschiedenheit der Gesichtspunkte hervorging. Ein jeder konnte dem andern etwas geben, was ihm sehlte, und etwas dasur empfangen." Wiedel Gesallen Goethe an dem neugewonnenen Verhältnis gesunden, ergibt sich aus der Versicherung in den Zeilen vom 25. Juli, daß er sich auf eine öftere Auße

Die nächste Zeit, während welcher Goethe durch eine Reise nach Dessau von Jena sern gehalten wurde, war sür Schiller durch Krankheit ausgefüllt; die Julihitze hatte seine Zusälle abermals sehr in Bewegung gebracht, und am 21. August erst wagte er sich wieder auf die Straße. Körner, der sich augenblicklich mit Ka-

wechselung der Ideen recht lebhaft freue.

milie in Leipzig aufhielt, konnte seines kleinen, kaum drei Jahre alten Söhnchens wegen die Reise nach Jena nicht machen; dem Dichter wurde es bei seinem Zustande zwar schwer genug, dennoch raffte er sich in Begleitung Humboldts zu einer Fahrt wenigstens nach Weißenfels auf, wohin Körner am 26. August ebenfalls kam. Dort genossen sich die Freunde einige Tage, Ende des Monats kehrten Schiller und Humboldt nach Jena zurück.

Vor Antritt des Ausfluges hatte er den heimgekehrten Goethe mit jenem schönen Briefe bewilltommt (Ar. 4 im Goethe=Schiller= schen Briefwechsel), in welchem er das gewaltige Wefen des aroken Beistes mit ficheren Strichen zeichnete. "In Ihrer richtigen Intuition liegt alles und weit vollständiger, was die Analysis muhfam fucht, und nur, weil es als ein Ganzes in Ihnen liegt, ift Ihnen Ihr eigner Reichtum verborgen; denn leider wiffen wir nur das, was wir scheiben. . . . Sie fuchen das Notwendige in der Natur, aber Sie suchen es auf dem schwersten Wege, vor welchem jebe fcmachere Rraft fich wohl hüten wirb. Sie nehmen die gange Natur zusammen, um über bas Einzelne Licht zu bekommen; in der Allheit ihrer Erscheinungsarten suchen Sie den Erklärungsgrund für das Andividuum auf... Sie können niemals gehofft haben. baß Ihr Leben zu einem folchen Ziele zureichen werbe; aber einen folden Weg auch nur einzuschlagen, ist mehr wert, als jeden andern au endigen."

Dagegen empfing ihn ein Goethescher Brief bei seiner Heimtehr mit den Worten: "Reiner Genuß und wahrer Ruzen kann
nur wechselseitig sein, und ich freue mich, Ihnen gelegentlich zu
entwickeln: was mir Ihre Unterhaltung gewährt hat, wie ich von
jenen Tagen an auch eine Epoche rechne, und wie zusrieden ich
bin, ohne sonderliche Aufmunterung auf meinem Wege sortgegangen zu sein, da es nun scheint, als wenn wir nach einem so unvermuteten Begegnen miteinander sortwandern müßten. . . Da
ich sehr lebhast sühle, daß mein Unternehmen das Maß der menschlichen Kräste und ihre irdische Dauer weit übersteigt, so möchte ich
manches dei Ihnen deponieren und dadurch nicht allein erhalten,
sondern auch beleben."

Schillers erste Arbeit nach ber Rücklehr von Weißensels bestand darin, die dankbare Anerkennung sür Goethes herzliches Entgegenkommen durch eine Charakteristik seines eignen Wesens kundaugeben (Brief Ax. 7). Nachdem er die Hoffnung ausgedrückt,

daß fie beide das, was von bem Wege noch übrig fein moge, in

Gemeinschaft durchwandeln würden und mit um so größerem Gewinn, da die letten Gefährten auf einer langen Reise fich immer am meisten zu fagen hatten, fuhr er fort: "Erwarten Sie bei mir teinen aroffen materialen Reichtum von Ideen; dies ift es, was ich bei Ihnen finden werbe. Mein Bedürfnis und Streben ift. aus wenigem viel zu machen, und wenn Sie meine Armut an allem, was man erworbene Erkenntnis nennt, einmal näher kennen follten, fo finden Sie vielleicht, daß es mir in manchen Studen damit mag gelungen fein. Weil mein Gebankenkreis kleiner ift, fo burchlaufe ich ihn eben barum schneller und öfter, und fann eben barum meine fleine Barfchaft beffer nuten und eine Manniafaltigkeit. die dem Anhalt fehlt, durch die Form erzeugen. Sie bestreben fich, Ihre große Ibeenwelt zu simplifizieren, ich fuche Barietät für meine fleinen Befitzungen. Sie haben ein Ronigreich ju regieren, ich nur eine etwas jablreiche Familie von Begriffen, Die ich berglich gern au einer fleinen Welt erweitern mochte. ... Dein Berftand wirkt eigentlich mehr symbolisierend, und so schwebe ich als eine Zwitterart amischen bem Begriff und ber Unschauung, awiichen der Regel und der Empfindung, amischen dem technischen Roof und dem Genie. Dies ift es, was mir besonders in früheren Rahren sowohl auf dem Felde der Spekulation als der Dichtkunft ein ziemlich linfisches Ansehen gegeben; benn gewöhnlich übereilte mich ber Poet, wo ich philosophieren follte, und ber philosophische Beift, wo ich bichten wollte. Noch jest begegnet es mir häufig genug, daß die Einbildungstraft meine Abstrattionen und ber talte Berftand meine Dichtung ftort. Rann ich diefer beiben Rrafte insoweit Meister werden, daß ich einer jeden durch meine Freiheit ihre Grengen bestimmen tann, fo erwartet mich noch ein schönes Los: leider aber, nachdem ich meine moralischen Kräfte recht zu tennen und zu gebrauchen angefangen, droht eine Krankheit meine phyfifchen zu untergraben. Gine große und allgemeine Beiftesrebolution werde ich schwerlich Zeit haben in mir zu vollenden, aber ich werde thim, was ich fann, und wenn endlich das Gebäude aufammenfällt, fo habe ich doch vielleicht das Erhaltungswerte aus dem Brande geflüchtet."

Eine glänzendere und zugleich gemessenere Darstellung seines Ichs hat selten ein Mensch gegeben wie Schiller in diesen Zeilen; aber er hatte sich so sehr in Goethes Größe hineingedacht, daß ihm alle Zuversicht entsiel, er galt plöylich sich selbst nichts mehr. Dazu kam das ihn drückende Gesühl des Alleinseins, denn Lotte

war mit dem fleinen, im Zahngeschäft begriffenen Karl nach Rudolstadt geflüchtet, um diesen bor einer unzeitigen Ansteckung der Blattern zu bewahren, die Humboldts Sbhnchen eben eingeimpft werden sollten.

In wahrhaft rührender Weise legte er, Troft und Bilfe suchend, Rorner feinen Zustand bor (Brief bom 4. September). Bor einem halben Jahre schrieb er in einem etwas übermütigen Selbstver= trauen, es fei ihm nicht bange, daß er den "Wallenstein", sobald ber Plan bagu fertig fein werbe, in brei - fage brei - Wochen ausführen könne, und jest: "Ich schreibe nunmehr an meiner Abhandlung über bas Naive und werde zugleich an ben Plan zum .Wallenstein' benken. Bor dieser Arbeit ist mir ordentlich angst und bange, denn ich glaube mit jedem Tage mehr zu finden, daß ich eigentlich nichts weniger porstellen kann als einen Dichter (!). und daß höchstens da, wo ich philosophieren will, der poetische Geift mich überrascht. Was soll ich thun? Ich wage an diese Unternehmung fieben bis acht Monate (gegen die obigen drei Wochen) von meinem Leben, das ich Urfache habe fehr zu Rate zu halten. und setze mich ber Gefahr aus, ein verunglücktes Produkt zu erzeugen. Was ich je im Dramatischen zur Welt gebracht, ist nicht febr geschickt, mir Mut zu machen, und ein Machwert wie der Rarlos' ekelt mich nunmehr an, wie fehr gern ich es auch jener Epoche meines Beiftes zu verzeihen geneigt bin. Im eigentlichen Sinne bes Worts betrete ich eine mir gang unbefannte, wenigstens unbersuchte Bahn, benn im Poetischen habe ich feit brei, vier Jahren einen völlig neuen Menschen angezogen. Ich wollte, daß Du Dir ein Beschäft baraus machteft, mich zu wagen, mir meine Abfertigung au schreiben."

Und der treue Körner schrieb die Absertigung sosort: "Deine Forderungen sind gewaltig gestiegen. Wenn Dir Deine dramatisichen Produkte nicht gesallen, so fragt sich's, ob Du nicht selbst — durch Streben nach philosophischem Gehalt, eine nordische Sünde — Deine Phantasie störtest; ob Du nicht reiner empfangen würdest, wenn Du mit mehr Wollust und weniger Anstrengung arbeitetest? Wie, wenn Du nicht absichtlich Dich mit dem "Wallenstein" beschäftigtest, sondern es dem Jusall überließest, ob Dir Deine Phantasie von selbst genug dichterischen Stoss zuführte? Wäre so viel vorhanden, daß Du Freude daran haben könntest, so würde die Liebe zum Objekt schon die Aussichrung bewirken."

Aber schon brauchte ber Dichter diese Aufmunterung nicht

mehr; während er den jammervollen Brief nach Dresden versaßte, sandte Goethe ihm eine Einladung, auf vierzehn Tage zu ungestörtem intimen Berkehr nach Weimar zu kommen. Nachdem er das Anerbieten mit herzlichstem Danke angenommen, sich die "leidige Freiheit, bei Goethe krank sein zu dürsen", ausgebeten und die soeben (am 7. September 1794) in der "Allgemeinen Litteraturzeitung" erschienen Rezension der Gedichte Matthissons beigelegt, reiste er am 14. September nach Weimar und verblieb dort zwei Wochen. Zeden Augenblick, wo er sich zu irgend etwas aufgelegt sühlte, verdrachte er mit Goethe, und recht zusrieden mit diesem

Aufenthalte kehrte er nach Jena gurud.

Reben einem neuen Projekt, die Herausgabe eines Mufenalmanachs betreffend, hatten einen wesentlichen Teil der Weimarer Unterhaltung die "Horen" gebildet. Goethe war fehr bafür ein= genommen und versprach, zu jedem Befte berfelben einen Beitrag zu liefern; Schiller felbst wollte ben Briefen über die afthetische Erziehung, welche die Zeitschrift zu eröffnen bestimmt waren, ein Drama, "Die Maltefer", folgen laffen, bas er vor Oftern (!) au voll= enden hoffte. Der "Wallenftein" war plötlich beifeite geschoben. Vorläufig standen gang andere Dinge gur Erledigung als die Riederschrift von Dramen; sollte das Journal im Januar erscheinen, fo durfte nicht länger mit ben Borarbeiten gezögert werden. Die für den Druck nötigen Beranderungen der Briefe an den Bringen von Schleswig-Holftein verursachten weit mehr Milhe, als der Berfaffer geahnt; am 20. Oktober konnte er endlich die erften an Goethe zur Durchsicht fenden, ber fie bann an Berder weiter geben follte. Goethe ...fcblürfte bas Manuftript auf einen Zug hinunter": "wie uns", schrieb er, "ein köstlicher, unfrer Natur analoger Trank willig hinunterschleicht und auf der Zunge schon durch gute Stimmung des Nervensustems feine beilfame Wirtung zeigt, fo waren mir diefe Briefe angenehm und wohlthätig, und wie follte es anders fein, da ich bas, was ich für Recht feit langer Zeit erkannte, was ich teils lebte, teils zu leben wünschte, auf eine fo zusammenhängende und edle Weife vorgetragen fand". Abnlich günftig lautete Körners Urteil: "Seit langer Zeit hat nichts fo fehr auf mich gewirkt. Beim ersten Lesen fand ich im britten und vierten Brief manches, wobei ich anftieg. Aber vom fünften an rif mich die Beredfamteit des Bortrags mit fich fort, und ber neunte Brief gab mir ben bochften Genuß ohne alle Störung." Herber bagegen "abhorrierte fie als Kantische Sunden und schmollte ordentlich beswegen" mit dem Berfaffer.

Goethe fandte die ersten Beiträge zu den "horen", eine Epistel und einige Kleinigkeiten, die Erzählung follte zu Ende bes Jahres bereit fein, er felbst erschien Anfang November auf einige Tage in Jena. Was ber Journalredakteur während jener Zeit an seinen Redaktionsarbeiten verfäumte, mußte er nachholen, und bald kamer darüber gar nicht mehr zu Atem, worüber er fich bei Körner beklagte. In diefem Briefe (vom 5. Dezember) findet fich auch die Bemertung: "Bon Goethe findest Du in dem ersten Stud noch den Anfang einer Reihe von Erzählungen; aber diefer Anfang, der zur Ginleitung dienen foll, hat meine Erwartung keineswegs befriedigt. Leiber trifft dieses Ungluck schon das erste Stuck; aber es war nicht mehr zu andern." Bezüglich der Briefe über die afthetische Erziehung hatte er Körners Einwürfen gegenüber gesagt: "Der Leser foll den ten, das tann ihm bei philosophischen Materien nie erspart werden, und wenn er nicht in dem Kontert des Ganzen den Schlüffel au den schwierigen Stellen findet, so kann ihm nicht geholfen werben". Die "Afpekte für das berühmte Weltjournal" kamen ihm jekt felbst nicht mehr so äußerst gunftig vor, wie er vor wenig Wochen an v. Hoven geschrieben, und was die 26 Mitarbeiter betraf, welche er diesem Freunde gerühmt hatte, so war es auch barum schlimm bestellt. Daber ber Schmerzensschrei im Reuighrs brief an Körner: "Unferer guten Mitarbeiter find bei allem Brunt, ben wir dem Publikum vormachen, wenig, und von diesen guten ist fast die Sälfte für diesen Winter nicht zu rechnen. Ich komme baher in dem ersten Stud in eine gedrängte Lage, weil Goethe und ich fast alles dafür liefern und leider Boethe nicht die erquisitesten Sachen und ich nicht die allgemein verständlichsten. Spethes Ergablung und meine Briefe machen in den erften Studen die Maffe aus, und jene find nicht von dem Werte wie feine übrigen Arbeiten. Wir müffen alfo für eine größere Mannigfaltigfeit an guten Sachen, wenn fie auch gleich gerade nicht zu den populären gehören, Rat schaffen, und barin erwarte ich Hilfe von Dir. Goethe will feine Elegie nicht gleich in den ersten Studen eingerlicht. Berder will auch einige Stude erft abwarten, Fichte ift von Borlefungen überhäuft, Garve krank, Engel faul, die andern laffen nichts von fich hören. 3ch rufe alfo: "Berr hilf mir ober ich finte!" Der gute Rörner, der nie mit etwas fertig werden konnte, wie follte der belfen und in drei Wochen etwas liefern!

## 2. Die "Horen" und der "Musenalmanach".

ie ..Reue Thalia" war ganz ftill begraben worden. In dem (fünften) Stück des vierten Bandes erschienen die Berfireuten Betrachtungen über verschiedene ästhetische Gegenstände" als Schillers letter Beitrag, bas fechste Stud, womit diese Zeitschrift aufhörte, enthielt nichts mehr aus seiner Feber. Mit 1795 begannen die "Horen". Um 15. Januar fandte Cotta die Debikationseremplare des ersten Heftes, welches. bon Goethes "Epistel" eröffnet, den Anfang der Briefe "über die äfthetische Erziehung bes Menschen" von Schiller, außerbem von Boethe die Einleitung der "Unterhaltungen deutscher Ausgewanberter" und einen Auffat von Fichte: "Uber Belebung und Erböhung des reinen Intereffe für Wahrheit", enthielt. Die folgen= ben Hefte brachten von Schiller "Die Belagerung von Antwerpen", bann Auffäge von humboldt "über ben Geschlechtsunterschied" und "Aber mannliche und weibliche Form", Dantes "Hölle", von A. B. Schlegel überjett; Goethe steuerte späterhin seine "Römischen Clegien" und die "Dbe auf die Geburt des Apollo" bei. Gines Tages tam auch der brave Koadjutor v. Dalberg mit einem Auffat über Runftschulen angerückt, ein Machwerk, welchem Körner den "bölli= gen Stil ber zehn Gebote" nachrühmte. Niemals empfand Schiller ben Jammer seiner Redaktionsstellung unangenehmer. Der Auffat war (Schillers eigne Worte im Brief an Körner vom 5. April 1795) "unendlich elend", aber wie ihn los werden? Auf Dalberge freundlichen Zufagen standen alle Hoffnungen der Familie für bie Zutunft; der "Goldschah", der nach Aussage der Frau v. Beulwit "gar zu lieb" war, was freilich nicht ausschließt, daß er über Runftschulen fraftig garenden Kohl zu Tage förderte, durfte nicht verlegt werden. Der Redakteur feste dem Leferkreis der "Horen" das Kabritat vor. druckte aber darunter zur Beruhigung der Ge=

milter "Aus einem Schreiben des Herrn Koadjutor v. Dalberg an den Herausgeber" einen Auszug ab, worin Dalberg für die Zusage der Aufnahme seines Aufsages dankte (also sich als Versasser des kannte) und bedauerte, daß seine Berussgeschäfte ihn hinderten, in Zukunst teilzunehmen (also versprach, künftig nicht wieder zu erscheinen). Anläßlich dieses Aufsages sollte jedoch noch mehr Arger erdlühen.

Eine andre sehr unerquickliche Angelegenheit entstand durch einen Aufsat "ilber Geist und Buchstaben in der Philosophie", den Fichte für die "Horen" versaßte. Schiller war mit dieser Arbeit weder ihrem Inhalt noch ihrer Form nach zufrieden und lehnte sie in einem sehr gereizten Briese ab. Das gab dem Philosophen Anlaß, sich zu wehren und dem Dichter mit einigen ungeschminkten Wahrheiten aufzuwarten; gleichwohl war das Schreiben in so taktvoller und tattsester und des ganzen Fichte würdiger Weise abgesaßt, daß Schiller nicht umhin konnte, seine Übereilung einzugestehen. Der Aufsaß kam zwar nicht in die "Horen", und Fichte lieserte überhaupt nichts mehr für die Zeitschrift; aber das sreundschaftliche Berhältnis der beiden großen Geister erlitt durch

diesen Zusammenstoß keine dauernde Unterbrechung.

Wenn auch die Substription eine für den Verleger nicht unbefriedigende Sohe erreichte (von dem Jahrgang 1795 wurden ungefähr 1800 Exemplare abgefest), so machte sich boch balb eine Opposition gegen das Blatt bemerkbar, die dem Berausgeber unbehaglich werden mußte. Sogar in ber eignen Familie ber "Boren" — fo nannte Schiller ben Mitarbeitertreis — regte fich Widerspruch. Kant erklärte, sich den Humboldtschen Aufsatz nicht enträtfeln zu können, und was Körner im Briefe vom 16. Januar barüber gesagt — bas Abstratte, was in dem Aufjage herriche, fei für den bequemeren Leser ermüdend —, wiederholte Cotta unabhängig babon am 24. Nebruar (er fei vielen zu schwer), zugleich hervorhebend, wie Lob und Tadel der Lefer fich oft schnurgerade entgegenstehe. Größere Mannigfaltigkeit in den einzelnen Artikeln wurde gewünscht. Biele waren an Goethes "Unterhaltungen" irre, weil fie noch nicht absehen könnten, was damit werden solle; au biefen gehörte auch Körner, und humboldt, ber im Juni 1795 nach Berlin (refp. seinem Schloffe Tegel) übergefiedelt, berichtete von bort aus, daß fie durchaus und total miffielen. Das Marchen, welches den Beschluß der "Unterhaltungen" machte, wurde — in Berlin — mehrfach getabelt. Die Leute klagten, daß es nichts sage, keine Bebeutung habe, nicht witig sei zc. "Kurz" — suhr Humboldt fort —, "es ist nicht pikank, und für ein leichtes, schönes Spiel der Phantasie haben die Menschen keinen Sinn." Auch Cotta fragte an, ob Goethe keinen Schlüssel zu seinem "Märchen" geben werde, worauf die Antwort ersolgte, dieser Schlüssel liege

im "Märchen" felbft.

An den Goetheichen Glegien — von welchen der Dichter zwei ber Schamhaftigkeit, die von einem Journal gefordert werden tonne, opferte, b. h. in den "horen" ausfallen ließ — nahmen zwar die Berliner Kreise teinen Anftoß; aber Karl August äußerte in einem Briefe, daß ihm die Elegien damals, als der Autor fie ihm vorgelefen, fehr wohl gefallen hätten; indeffen habe er geglaubt. Goethe werbe fie noch etwas liegen laffen, ehe er fie publiziere. "Wenn fie bor bem Drud in die Bande mehrerer Freunde waren gegeben worden" — heißt es weiter —, "so wurde man vielleicht den Autor vermocht haben, einige zu rüftige Gedanken, die er wortlich ausgedrückt hat, blog erraten zu laffen, andre unter geschmei= bigeren Wendungen mitzuteilen, noch andre ganz zu unterdrücken." Schiller felbst hielt, als er feinem Gönner, dem Prinzen von Schleswig = Holftein, das betreffende Stud ber "horen" überschickte, für notwendig, folgende Entschuldigung anzuschließen: "Die Elegien find vielleicht in einem zu freien Tone geschrieben, und vielleicht hatte der Gegenstand, den fie behandeln, fie von den "Horen" außschließen follen. Aber die hohe poetische Schönheit, mit der fie geschrieben find, riß mich hin, und bann gestehe ich, bag ich zwar eine konventionelle, aber nicht die wahre und natürliche Dezenz badurch verlett glaubte." Er hatte (am 20. September 1794) von Weimar aus, wo er sich bei Goethe aufhielt, seiner Lotte mitge= teilt. daß dieser ihm feine Elegien vorgelefen habe; fie feien zwar schlüpfrig und nicht febr bezent, gehörten aber zu den besten Sachen, die er gemacht.

über die "Afthetischen Briefe" herrschte nach Humboldts wiederholter Mitteilung in Berlin tiefes Stillschweigen. Der Bersasser selbst war von der Arbeit im höchsten Grade besriedigt und äußerte sich gegen Körner, daß er eine solche Einheit wie diesenige, welche dieses Shstem zusammenhalte, in seinem Kopse noch nie hervorgebracht habe; seine Gründe hielt er für unüberwindlich. Jacobi hatte die Briefe gelobt, Kant sant sie vortresslich und versprach, sie zu studieren, um dem Autor seine Gedanken darüber dereinst mitteilen zu können. Der erzürnte Fichte hatte geschrieben: "Sie sehen die Bopularität in Ihren unermeklichen Borrat von Bilbern, die Sie fast allenthalben statt des abstrakten Begriffes setzen. . . . Sie fesseln die Einbildungstraft, welche nur frei fein kann, und wollen dieselbe zwingen, zu benten. Das tann fie nicht. Daber, glaube ich, entftebt bie ermubende Anftrengung, die mir Ihre philosophischen Schriften verurfachen, und die fie mehreren verurfacht haben. Ich muß alles von Ihnen erft überseben, ehe ich es verstehe, und so geht es andern auch.... Ich rede nur von Ihrem Stil - Ihre philosophischen Schriften find gekauft, bewundert, angestaunt, aber, soviel ich merke, weniger gelesen und gar nicht verstanden worden, und ich habe im größern Bublitum teine Meinung, teine Stelle, tein Refultat daraus anführen hören. Jeder lobt, fo fehr er fann, aber er hütet fich wohl vor der Frage, was drin stehe?" Der Pring von Schlesmig-Holftein bemerkte, nachdem er die "Horen" gelesen, die Auffake enthielten in ihrer jekigen Form manche Dunkelbeiten für ibn, und das moge zum Teil von der neuen Terminologie und teils von dem Inhalte der fritischen Philosophie herruhren. Letteres betonte der Bring in feiner Untwort febr und fbrach fonst mit einer gewiffen Burudhaltung barüber, wonach anzunehmen blieb, daß er an der Umarbeitung weniger Geschmack fand als an der urfbrunglichen Kassung.

In einem diretten Schreiben an Schiller fiel ein Anondmus aus Krefeld — der Ort war vielleicht fingiert — über die Briefe her, die "ben Ratheberton mit dem Ton für gebildete Weltleute verwechselten und - nicht gelesen würden". Bum Schluffe fagte er: welche Rlarheit, Beftimmtheit und doch Energie des Ausdruck!" So verhöhnte das Schickfal des Herausgebers Anficht; Dalberg, ben er mit schwerem Herzen verworfen, wurde ihm als Muster hingestellt. Derartige Erfahrungen mußten Schiller noch mehr erbittern, nachdem die frubern Urteile ihn ichon gefrantt. Daber auch die folgenden scharfen Worte in dem Briefe vom 3. oder 4. August an Fichte: "Es gibt nichts Roberes als ben Geschmad bes jegigen beutschen Bublitums, und an ber Beranberung biefes elenben Gefchmades zu arbeiten, nicht meine Modelle von ihm zu nehmen, ift ber ernftliche Plan meines Lebens. Zwar habe ich es noch nicht babin gebracht, aber nicht, weil meine Mittel falfc gewählt waren, fondern weil das Publifum eine au frivole Angelegenheit aus feiner Lektüre zu machen gewohnt und in afthetischer Mucficht zu tief gefunken ist, um fo leicht wieber aufgerichtet werden

zu können. Das allgemeine und revoltante Glück ber Mittelmäßigteit in jetzigen Zeiten, die unbegreifliche Intonfequenz, welche bas gang Clende auf demfelben Schauplat, auf welchem man borber bas Bortreffliche bewunderte, mit gleicher Zufriedenheit aufnimmt, bie Rohigkeit auf ber einen und die Kraftlofigkeit auf der andern Seite erweden mir, ich gestehe es, einen solchen Etel vor bem, was man öffentliches Urteil nennt, daß es mir — vielleicht zu verzeihen ware, wenn ich in einer unglücklichen Stunde mir einfallen ließe, biesem heillosen Geschmack entgegenwirken zu wollen, aber wahrlich nicht, wenn ich ihn zu meinem Führer und Mufter machte, daß ich mich für fehr unglücklich halten würde, für diefes Bublitum gu schreiben, wenn es mir überhaupt jemals eingefallen ware, für ein Publikum zu schreiben. Unabhängig von dem, was um mich herum gemeint und geliebkost wird, folge ich bloß dem Zwange entweder meiner Natur ober meiner Bernunft, und da ich nie Bersuchung gefühlt habe, eine Schule zu gründen ober Jünger um mich her zu versammeln, so hat diese Berfahrungsart teine Uberwindung gekoftet. Bei diefer Stimmung meines Gemilts muß es mir freilich fonderbar genug vorkommen, wenn mir von dem Eindrucke, den meine Schriften auf die Majorität des Bublitums machen und nicht machen, gesprochen wird. Sätten Sie die lettern mit ber Aufmertfamteit gelesen, welche von dem parteilosen Wahrheitsforscher zu erwarten war, so würden Sie ohne meine Erinnerung wiffen, daß eine dirette Opposition gegen ben Zeitcharafter ben Beift berselben ausmacht, und bag jede andre Aufnahme als bie, welche fie erfahren, einen fehr bedenklichen Beweis gegen die Bahrheit ihres Inhalts abgeben würde. Beinahe jede Reile, die feit ben letten Jahren aus meiner Feber gefloffen ift, trägt diefes Beprage, und wenn es gleich aus außern Gründen, die ich noch mit mehr Schriftstellern gemein habe, mir nicht gleichgültig fein tann, ob mich ein arokes oder ein kleines Publikum kauft, jo habe ich mich wenigstens auf dem einzigen Wege darum beworben, der meiner Individualität und meinem Charatter entspricht, — nicht dadurch, bağ ich mir durch Unschmiegung an ben Geift ber Beit bas Bublitum zu gewinnen, sondern badurch, daß ich es durch die lebhafte und fühne Aufftellung meiner Borftellungsart ju überrafchen, anzuspannen und zu erschüttern suchte."

Diefe stolze Abweisung war ganz Schillers würdig. Groß, frei und kuhn, unbekummert, welche Deutung man seiner Außerung geben konne, bedte er einem erzurnten Gegner gegenüber, also

möglicherweise vor aller Welt, das innerste Wesen seiner Werke auf. Er bemäntelte nichts, er verschärste sogar den etwanigen Anstoh, den seine Schöpfungen gemacht haben konnten. Es ist etwas Herrliches um ein Leben, das solche Momente haben kann, um einen Menschen, der solche Araft und zugleich das Bollbewußtsein seiner Kraft besigt, um einen Charakter, der sich so ganz als aus Einem Stück gesormt zeigt wie der Schillers. Wit allen Mitteln, welche die Poesie ihm an die Hand gab, hatte er seiner Zeit die große Jdee, die ihn beseelte, dargelegt; jest hatte er es in einer andern Art versucht, durch die auf Gründe gestützte philosophische überredung, und er selbst sah ein, daß er die Ausgabe damit sehr schwer stellte, daß er nur von Gemütern, die eines Schwunges sähig, mit Be-

geisterung aufgenommen werden könne.

Das anfängliche Vertrauen auf die Wahrscheinlichkeit, burch gabes Festhalten an ber bisherigen Weise das Bublitum gum Treubleiben zu zwingen, war um die Zeit, als obiger Brief an Richte tongipiert worden, bedentlich ins Wanten geraten. Schon brobte bie Diöglichkeit, für ben nächften Jahrgang mit einer wefentlich geringern Abonnentenzahl rechnen zu muffen. Cotta hatte um die Jahresmitte gebeten und biefe Bitte weiterhin öfters wiederholt, die Auffähr mehr ad hominom zu mahlen, weil die Lefer, welche periodische Schriften zu ihrer Erholung lasen, ihre Erwartungen für getäuscht hielten, wodurch Schiller fich Anfang September zu einer entschiedenen Replit veranlagt fab. "Wenn es Lefer gibt" - schrieb er - , "die lieber Waffersuppen in andern Journalen toften, als eine fraftige Speise in den "horen' genießen wollen, und die in den 56 Bogen, die sie nunmehr von uns gelesen, nicht mehr finden, als in den jest herauskommenden Journalen aufammengenommen zu finden ift, fo ift biefes freilich febr übel, aber au helfen weiß ich nicht. Für ein folches Bublitum ift es miglich, ein Journal zu schreiben, an dem man felber Freude hat. Laffen Sie es also barauf ankommen, wie am Ausgang bes Jahres bie Stimmen find. Die drei letten Stude follen mannigfaltig, allgemein intereffant und an innerm Gehalte reich fein. 3ch felbst werbe alle meine Stunden daran wenden und die beffern Mitarbeiter gleichfalls bagu vermögen. Wenn aber aller diefer Beftrebungen ungeachtet die öffentliche Stimme gegen uns ift, fo muß die Unternehmung aufgegeben werden. Dir ift es unmöglich, mich lange gegen Stumpffinnigkeit und Beschmacklofigkeit zu wehren, benn Luft und Zuverficht allein find die Seele meines Wirkens."

Das Septemberheft brachte — neue Gedichte von Schiller, nach langer Baufe wieder die ersten Gaben seiner poetischen Mufe. er tam fich felbst bei biefer Beschäftigung "narrisch genug" bor. Den Anlag bazu bot ber schon vorübergehend erwähnte "Mufen-

almanach". Die Idee datierte aus dem vorigen Jahre.

Um 8. Juni 1794 war der unglückliche Bürger, der den "Göttinger Musenalmanach" redigiert hatte, gestorben. Schiller wünschte die Redaktion zu übernehmen; er wandte sich an den Berleger J. Chr. Dieterich in Göttingen, kam aber mit seinem Anerbieten zu fpat und fafte nun den Gedanten, einen neuen Almanach ins Leben zu rufen. Bei feinen Freunden fand bas Projett günftige Aufnahme; es galt jest nur noch, den richtigen Dann

für ben Berlag zu finden.

Der Herzog von Medlenburg-Strelit, welcher ber Welt beweisen wollte, daß auch in seinem Ländchen die Bildung minbeftens ebenfo aut eine Beimftätte finden könne wie in Schwaben, beschloß, feine Residenastadt mit einer Buchhandlung zu beglücken. In einem gewiffen Michaelis, einem nach humboldts wiederholter Ausfage unausstehlichen Menschen, glaubte er das geeignete ausführende Organ feiner Absichten gefunden zu haben, und ba der neugeschaffene Hofbuchhandler, beffen Laden er fast täglich Söchstfelbst besuchte, ein armer Teufel war, ichog er ihm eine namhafte Summe gur Errichtung des Geschäftes vor. Humboldt vermittelte die Bekanntschaft awischen Schiller und bem "Juden-Buchhandler", und letterer fand fich turz nach Dieterichs Absagebrief in Jena ein. Am 15. August 1794 kam der Bertrag über den "Neuen Musenalmanach von Friedrich Schiller", ber von 1795 an ericheinen follte, zu ftanbe.

Auch seinem Bater konnte der Dichter bei dieser Gelegenheit infofern einen Dienft erweifen, als er Michaelis veranlagte, beffen Werk über "Die Baumzucht im Großen nach zwanzigjähriger Erfahrung im Rleinen" zu verlegen. Der alte Major hatte schon im Mai das Manuftript nach Jena geschickt und dabei bemerkt: "Das Honorarium zu bestimmen, will ich ganz dem lieben Frigen überlaffen. Es ift zur Erkaufung eines Pferbes gewidmet, auf dem ich zu euch kommen werbe." Gin prachtiger Mensch, ber alte Schiller, in seiner Anhänglichkeit und Sehnsucht; schon fann er auf Mittel und Wege, den lieben Frit, der taum erft von Stuttgart abgereift war, sobald als irgend möglich wiederzusehen. Leider war ihm dies nicht mehr vergönnt; als das Honorar endlich ein= traf, im August 1795, nahmen wichtige Geschäfte bie gange Thatigkeit des Majors in Anspruch: er hatte eine neue Baumschule einzurichten, außerdem war seine Anwesenheit auf der Solitübe notwendig, weil das daselbst besindliche Hospital voll Verwunbeter aus den Kämpsen der kaiserlichen Truppen mit den Franzosen lag. Die Herstellung des Buches wurde sehr verzögert, Michaelis war kein Geschäftsmann, wie Schiller zu seinem großen Misbergnügen auch in der andern Angelegenheit ersahren muske.

Daß die auf den "Almanach" bezüglichen und dem Verlagsbuchhändler obliegenden Vorarbeiten sich so hinausschoden, hatte seinen Grund in einer Schlechtigkeit, die Michaelis' Geschäftsführer verübte, indem er eine bedeutende, zur Deckung von Honoraren bestimmte Summe unterschlug, während sein Herr, um die Heira mit einem vermögenden Mädchen zu realisieren, abwesend war. Dieser Betrug klärte sich erst nach Monaten auf, und als Michaelis sich von dem Verdachte reinigen und endlich den Druck veranlassennte, war viel Zeit verstrichen, und der Herausgeber hatte die Hossmung auf ein Zustandekommen des Buches fast verloren, ein

Umftand, welcher übrigens den "horen" zu gute tam.

Schon im Juli 1795 begann Schiller mit der Riederschrift seiner Beitrage jum "Mufenalmanach", allein heftig auftretende Bruftframbfe unterbrachen feine gute, jum Dichten aufgelegte Stimmung öfter und zuweilen wochenlang: trotdem war um die Mitte August eine Anzahl Poefien vollendet. Die Verdrieflichkeiten mit Michae lis einerseits, anderseits die unabweisbare Notwendigkeit, in den "Boren" einen neuen Ton anzuschlagen, gaben Anlaß, ber Zeitschrift mehreres ursprünglich für den "Almanach" Bestimmte zuzuwenben, baber bas Septemberheft mit einer ganzen Anzahl Schillerfcher Gedichte prangen konnte. Unter ihnen war das porzüglichste "Das Reich der Schatten", jest "Das Ideal und das Leben" betitelt, wobon der Dichter felbst fich in hohem Grade befriedigt fühlte. Die Urfache bes glücklichen Gelingens, der "Leichtigkeit und Rlarbeit in einer so diffixilen Materie" sah er in dem Umstande, daß er "ben sauren Weg durch die Afthetit" vollendet und "das Geschäft ber Einbildungefraft burch die erlangte Bestimmtheit ber Begriffe" so vorteilhaft unterftügen konnte. Sumboldt, von diesem Werke ganz begeistert, machte gleichwohl einige formale Ausstellungen, worauf Schiller antwortete: "Warum strichen Sie den Reim awischen Stlave und Schlafe, Rerve und Unterwerfe an? Ich tenne in ber Aussprache feine Berichiedenheit, und

für das Auge braucht der Reim nicht zu sein." "Natur und Schule" (jest "Der Genius") gesiel Körner ganz besonders, während er an dem "Berschleierten Bild zu Sais" trot der trefflichen Darstellung auszusezen fand, daß der Stoff für ihn etwas Dunkles und Unbefriedigendes habe. Die fernern Hefte brachten von Schiller außer verschiedenen kleinern Sachen den "Spaziergang" und die "Teilung der Erde". Goethe hatte als Schluß der "Deutschen Auszewanderten" das "Märchen" gegeben; nach all diesem hoffte der geplagte Redakteur, daß die letzten Stille wieder Glück bringen würden, da sie gerade von dem, was man an den vorhergegangenen vermißte, Poesie und Erzählung, viel enthielten. Die Hoffnung ging wieder einmal nicht in Ersüllung.

Inzwischen erschien endlich der "Nusenalmanach auf das Jahr 1796". Das Buch, welches von Gedichten des Herausgebers "Die Macht des Gesanges", "Pegasus im Joche", "Die Jdeale", "Der Tanz", "Würde der Frauen" zc. enthielt, machte bedeutendes Aufsehen und fand nach damaligem Begriff weite Berdreitung; eine so große Wichtigkeit es an und für sich schon hatte, so ward diese noch dadurch erhöht, daß es die Stätte bereitete, auf welcher der Kamps, den die "Horen" — oder besser gesagt, Goethes und Schillers dichterische Persönlichkeit — herausbeschworen, ausgesochten wurde.

Den ersten Jahrgang der Zeitschrift schloß Schiller mit seinem schon 1794 angefangenen Aufsat "über naive und sentimentalische Dichtung". Er war begierig barauf, was öffentlich auf biefe Abhandlung erfolgen werde; still tonne fie nicht burch bie Welt geben, und ihre größere Deutlichkeit erlaube auch. bak man fich mehr barauf einlasse. Dem Berfasser leuchtete ein, wie er burch die Arbeit wenig Freunde bekommen werde; entweder habe er unrecht, ober die Leute wurden ihr Urteil über manche Dinge total reformieren muffen. Der Schluffat lautete: "Der Phantast verleugnet alfo nicht bloß ben menschlichen — er verleugnet allen Charafter, er ift völlig ohne Gefet, er ift alfo gar nichts und bient auch zu gar nichts. Aber eben barum, weil die Phantafterei feine Ausschweifung ber Natur, sondern der Freiheit ift, also aus einer an fich achtungswilrdigen Anlage entspringt, die ins Unendliche perfektibel ist, so führt sie auch zu einem unendlichen Fall in eine bobenlose Tiefe und kann nur in einer völligen Ber-störung fich endigen." In dieser Bemerkung mag mancher ber "Boren"=Lefer einen Seitenhieb auf bas Goetheiche "Märchen" vermulet baben.

Der Buchbrucker Unger in Berlin, bei welchem der "Mufenalmanach" gebruckt wurde, hatte Humboldt schon mitgeteilt, die "Boren" mußten mit biefem Jahre (1795) aufhören, weil — bie Schuld liege, an wem fie wolle — alle Welt damit unzufrieden sei. Hatte (trop der erwähnten scharfen Bemerkungen Schillers) "alle Welt" von damals wirklich so unrecht? Gin Leser der "Aftheti= schen Briefe" stellt ganz andre Anforderungen an die Form und ben Inhalt einer Erzählung, als welchen Goethe in diesen "Unterhaltungen" gentigte. Die weit ausholende Einleitung war das erfte Unglud für die Erzählungen, das zweite die geheimnisvollen Gefpenftergeschichten, Die einen Spiritiften vielleicht entzucken, Die man ausgewachsenen Menschen aber nicht bieten burfte: ebensowenig glücklich konnten die allzu rüftigen Motive in mehreren Eraählungen wirken: derartiges mukte als absolut ungehörig embfunben werden. In bem "Marchen" pollends, einer Spielerei, welche ber Dentung vielleicht nicht einmal wert war, fab fich der vernünftige Lefer in höchft unliebsamer Weife geneckt. Der Berleger mochte in den pitanten Stellen ein Reizmittel für gewiffe Lefertreife finden, und merkwürdig bleibt immer, daß Goethes Beiträge zu diesem ersten Nahraana das geschlechtliche Moment jo febr bevorzugten (auch die Humne "Auf die Geburt des Apollo" gehört hierher); das Busammenwürfeln folcher Materien mit schwerverständlichen philofophischen Auffähen mußte der Aufnahme der Beitschrift schaden. Schillers redaktionelle Thätigkeit kann beshalb kein Vorwurf treffen; es war durchaus nicht der Nehler seiner Wahl, was die Buntscheckigkeit ber "Horen" verursachte, es war die Not an guten Schriftstellern, ber Mangel an brauchbareren Auffaken. Auch in unfern Tagen ift bas Zusammenbringen bes Stoffes einer auten Beitschrift teine leichte Arbeit, allein bazu wird fich ber Redafteur nie gedrängt feben, mit Auffagen im Werte von Schillers afthetischen Abhandlungen Baffompierresche "Rüftigkeiten" auf einem Bogen zusammenzudrucken.

Den Plan, durch die Einnahmen aus seiner Stellung als Herausgeber der "Horen" seine Berhältnisse zu verbessern, sah Schausgeber der "Horen" seine Berhältnisse zu verbessern, sah Schlimmste an der ganzen Sache. Dies hielt ihn jedoch nicht ab, dem Verleger den Rücktritt freizustellen, und es geschah weit weniger auf seinen als Cottas Wunsch, daß das Unternehmen in den zweiten Kahrgang trat.

## 3. Tod Planettens und des Paters.

n ben vorigen Abschnitten hat die Schilberung der litterarischen Thätigkeit Schillers nur selten gestattet, dessen übrige Verhältnisse während dieser Epoche zu streisen; es muß daher auf die Zeit nach der Rücklehr aus Schwaben zursickgegangen werden, um das bisher Versäumte nachzuholen.

Im Mai (1794) melbete ber alte Plajor, feine Gichtschmerzen feien erträglich, weil er, Mama und Ranette eine von dem taiferlich königlichen herrn Stabschirurgus verordnete Rur brauchten. Auch die andern Sorgen für die Zukunft — die Aussichten auf Beibehaltung der bisherigen Stellung als Intendant der Anlagen auf der Solitüde waren feit Karl Eugens Tod für den Baba Schiller niemlich gefunten — druckten nicht mehr fo fehr, feit dem Major bas zum kaiserlichen Hospital gebörige Kommando, aus 33 Mann beftehend, untergeben worden. In feiner bezüglichen Mitteilung an ben Sohn fuhr ber alte Berr fort: "Da nun die Unwesenheit bes Spitals ganz unbestimmt ift, fo hab' ich wieder an den Berzog geschrieben und erftlich um Placierung bei ber Landmilig nach meinem Charafter und um den Orden gefchrieben, aber noch teine Antwort erhalten. Die meisten neuen Ritter find in der anciennete hinter mir: ich habe 37 Jahre als Offizier gedient, 8 Kampagnen mitgemacht und bin bei 7 Belagerungen und 5 Bataillen gewesen. Hauptmann Stoll sogar hat den Orden bekommen, und, die Bahrheit zu fagen, follte man nicht mehr barum bitten; aber es thut boch weh, fo viele mit dem Orben, bie boch fo wenig für fich baben, um fich zu feben." Es war eine fehr verzeihliche und zum Teil durch die ganze Richtung der Zeit verursachte Schwäche bes Majors, eine folche öffentliche Auszeichnung zu erbitten. Sehr ehrenhafterweise und jum Unterschiede von vielen andern suchte er wenigstens dieselbe zu verdienen. So hoffte er auch, als er sein Buch über die Baumzucht herausgab, daß "der liebe Frist ein Exemplar an den Herrn Koadjutor v. Dalberg schieden und auf die Aufnahme zu einem Mitglied der Ersurter Gesellschaft anspielen" werde. "Es würde mich doch in meinem Alter sehr freuen", sügte er hinzu. Späterhin schried er seinem Sohne: "Herr Psarrer Rasche zu Masseld im Meiningschen hat unserm Herzog den sechsten Teil seines "Numismatischen Lexisons" bediziert und eine goldene Dose von 200 Gulden Wert erhalten. Ein Präsentenjäger macht doch manch guten Fang, und beinah' lomm' ich in die Berzsuchung, dem Herzog mein Buch auch zu schieden." Der gute Major erlag sogar dieser Versuchung und bedizierte Sr. Durchlaucht das Buch, trug aber als Jagdbeute nur ein Schreiben davon, wonach Serenissimus die gedruckte Abhanblung "in jedem Betracht

fehr gnabig aufgenommen".

Während so die Reste der alten, mit einem steifen Bopf bewaffneten und vor dem Mitterkram der Duodexthrönchen de- und wehmiltig ersterbenden Reit in dem Oberstwachtmeister Schiller fich verkörberten, aber auch nach ihrer besten Seite, nach der Seite des Pflichteisers, der Treue und Gewiffenhaftigkeit, hielt der neue Beift von jenseit bes Rheins her in bem guten Schwabenlande feinen Einzug. In Stuttgart "emporten fich die Schuftergesellen", und die Unordnung war jo groß geworden (Juli 1794), daß die Truppen und etliche Ranonen von Ludwigsburg nach der Hauptftadt beorbert wurden; man fürchtete, die schwäbischen gakobiner würden fich in die Sache mischen, und ,auch die übrigen Burger wollten frangöfisch handeln". Die Bauern wollten fich nichts mehr fagen laffen; ja, was noch toller, was unerhört war, fie nahmen die Flinte auf den Rücken und liefen den allerhöchsten, durchlauchtigsten Sasen nach! Überhaupt wurde von den allgemeinen Menschenrechten ber weitestgehende Gebrauch gemacht und darüber binaus in Garten und Reld gestohlen, was bes Stehlens nur wert war. Auf der Solitüde begann man allmählich an der Zukunft zu beraweifeln, und unterbeffen — es war am 27. September 1794 ließ fich Schillers Schwägerin Karoline, geschiedene v. Beulwis, mit ihrem Better Wolzogen in aller Stille zu Bauerbach trauen. Die heikle Angelegenheit hatte damit wenigstens einen äußerlichen Abschluß gefunden. Wie Schiller barüber bachte, erhellt aus folgenden Reilen feines Briefes bom 21. November 1794 an die Eltern: "Sie werden nun wohl wiffen, daß Wolzogen mein Schwager geworden ift. Ich wollte Ihnen nicht früher in diefer Sache schreiben,

teils weil ich immer noch gehofft hatte, fie rückgängig zu machen, teils weil fie mir in so vielem Betracht fatal ift. Run ift es geschehen, und ich schlage fie mir aus bem Sinn, so gut ich kann. Diefe zwei Leute schicken fich gar nicht zusammen und konnen einander nicht glücklich machen. Aber wem nicht zu raten ist, bem ist nicht zu helfen. Ich bekummere mich nichts mehr barum. Diefe Geschichte hat meine Schwägerin und mich ziemlich gegeneinander ertältet." Über fich und feine Häuslichkeit berichtet er in bemfelben Brief: "Bei uns ift alles leidlich wohlauf, zwar ist es mit meiner Gefundheit im ganzen noch eins, aber die Beschwerungen find boch nicht so ftart, bag fie mich an meinen Geschäften hindern, deren jett eine so große Menge ist. Ich bin auch gottlob munter an Beift und voll Dut und liebe die Arbeit trot bem Gefündeften." Sein kleiner Sohn Rarl machte die Freude seines Lebens aus, und bem Freunde Körner geftand er, daß es ihm trot feines ewigen Krampfübels felten fo wohl im Geift und Bergen gewesen sei. Dazu trug aber nicht wenig die damals noch gehegte große Soffnung auf bas Gelingen der "Boren" bei.

Der Beginn bes neuen Jahres (1795) war ihm burch ein herzliches Wort Goethes verschönt worden. "Lassen Sie uns"—
schrieb dieser — "das neue zubringen, wie wir das vorige geendigt haben, mit wechselseitiger Teilnahme an dem, was wir lieben und treiben. Wenn sich die Gleichgefinnten nicht ansassen, was soll aus der Geselsschaft und der Geselligkeit werden! Ich freue mich in der Hossing, daß Einwirkung und Vertrauen sich zwischen uns

immer vermehren werden."

Im Februar fragte Professor Abel bei Schiller an, ob er einen Ruf als Prosessor der höhern Philologie und Asthetit zu Tübingen annehmen würde. Zugleich wandte sich der Freund auch an Schillers Vater, damit dieser ein gutes Wort einlege. Der Papa merkte heraus, daß wohl die persönliche Zuneigung einzelner Prosessoren sür den Dichter die Botation zum Teil veranlaßt haben könne, hauptsächlich jedoch den Herren Tübingern daran gelegen war, den derühmten Hofrat Schiller in ihre Mitte zu bekommen; er riet deßhalb dazu, "sich ein wenig preziös zu machen". Die Idee brachte seine siedzigsährige Phantasie so sehr in Aufruhr, daß solgende Stelle in dem Briefe vom Februar (1795) mit unterzlief: "Da ich eine neue Unisorm gedraucht, und weil ich, bei keinem Regiment zugekeilt, nicht gewußt habe, was ich nitr für eine sollte machen lassen, so hab' ich dei dem Gerzog darüber

angefragt und zur Antwort bekommen, daß ich die Unisorm von dem Festungsgarnison-Regiment tragen dürse. Diese Unisorm haben auch die Kriegsräte, und da ich mir getraue, ihre Kolle zu übernehmen, so werd' ich nächstens bitten, wenn das hiesige Spital, wegen welchem ich noch hier bleiben muß, einmal abgeht, mich entweder in den Kriegsrat (von der Baumschule auf der Solitübe weg!) auszunehmen oder auf einer Festung anzustellen. — Wie? Wenn ich Kommandant in Tübingen werden könnte? Freilich, sind dazu immer Ebelleute vorhanden; doch wär' es nicht ganz

unmöglich."

Schiller antwortete dem Brofeffor Abel ablehnend: als diefer (mit Brief vom 6. März 1795) ihm die Sache nochmals nabelegte, teilte ex, bevor er wiederholt ablehnte, dem Geheimrat Boigt in Weimar (Brief vom 26. März 1795) den Inhalt der Korrespondenz mit und fligte bingu: "Diefer Ernft meiner Landsleute, mich bei fich au haben, rührt mich und awar um so mehr, da die mir bestimmte Besoldung außerordentlich ist und erst neu muß ausgesetzt werden. Nichtsbestoweniger tann ich mich nicht entschließen, Jena und meine hiesigen Berbindungen zu verlaffen, und ich würde auch diesen neuen Antrag ebenso still wie den ersten von mir weisen, wenn nicht eine Betrachtung mir Bebenten machte. - Sie wiffen, daß ein Teil meiner Eriftenz von meiner schriftstellerischen Thätigkeit abhängt. Solange meine Gefundheit nicht schlimmer ist als gegenwärtig, so hat es damit ganz und gar keine Not; follte aber einmal körperliches Unvermögen an biefer Aftivität mich hindern, so würden meine kleinen fixen Einnahmen nicht hinreichend sein. Ich hoffe zwar, daß ein solcher Fall nicht zu fürchten ist, aber er ist boch möglich, und ich bin es meiner Frau und meinem Kinde schuldig, es nicht darauf ankommen zu laffen. . . . Dlein Entschluß würde aber für immer genommen sein, wenn unser gnäbigster herr mir die Berficherung geben wollte, daß in dem äußersten Fall, wenn zunehmende Kränklichkeit an schriftstellerischen Arbeiten mich ganglich verhindern follte, und nur in diefem Falle, mein Gehalt mir verdoppelt werden follte. Für jest verlange ich nichts, und ich hoffe es auch niemals zu bedürfen." Boigt legte Rarl August biefen Brief gleich vor und erhielt den gunftigften Bescheid, daß nämlich der Herzog fich der Erfüllung von Schillers Wunfch eintretenden Falles nicht entziehen werde. "Der Bergog" schrieb Boigt weiter — "hat diese Erklärung so gern und willig von fich gegeben, als man es nur von seinem eblen und großen

Herzen erwarten kann. Ich erhielt zugleich den Auftrag, Ihnen, Wertester, einen gnädigen Gruß auszurichten, mit dem Wunsche, daß Sie nie nötig haben möchten, von jener Zusicherung Gebrauch zu machen, oder, was einerlei ist, daß Sie immersort recht wohl

fich befinden mogen."

Schiller lehnte in Tübingen nun endgültig ab. Seine Freunde in Stuttgart, vorzüglich Dannecker und Rabb, gaben bemunge= achtet die Hoffnung nicht auf und thaten auch Schritte, ben Dichter seinem Vaterlande wiederzugewinnen. Ihre Wünsche gingen jedoch ebensowenig in Erfüllung wie die des Papas bezüglich ber Rommandantenstelle. Letterer hatte inzwischen zu seiner großen Freude die Bufte feines Sohnes von Dannecker erhalten, die er aber, weil die Wohnung fo beschränkt war, vorläufig "in einem Raften bis auf bequemere Lage aufbehalten mußte". Inzwischen hoffte er zu Gott, er werde, wenn auch nichts aus der Tübinger Professur geworben, vor seinem Ende den Sohn noch einmal sehen. Bald nachher kam ihm wieder der Gedanke, noch in diesem Som= mer die Reise nach Jena zu machen; andres schob sich jedoch da= Richt bloß die dienftlichen Obliegenheiten, welche ihm der Oberbefehl über die Truppenabteilung auferlegte, und die ihn allein schon bei ber starten Besetzung des Hospitals - es lagen im April 1200 Kranke und Bleffierte barin — zuruckgehalten haben würden, auch die Baumschule vermehrte seine Arbeit fehr. Die Rentkammer war dahintergekommen, daß der Major seinem Bater= lande durch die Pflanzungen mehr denn als Kriegsrat nüten könne. ein neues Terrain wurde ihm angewiesen; mit allem Gifer begab er fich an die Arbeit, und ben gangen Sommer (1795) über war der unermüdliche, fast zweiundsiebzigjährige Mann von morgens 4 Uhr bis zum Abend thatig, um die Blanierungsarbeiten und fonstigen Ginrichtungen zu leiten und zu überwachen.

Am 20. Mai wurde Herzog Ludwig Eugen in Ludwigsburg auf einem Spazierritte vom Schlage getroffen, er fiel vom Pferde und verschied nach einer halben Stunde; sein Bruder Friedrich Eugen wurde sein Nachfolger, der Regierungswechsel blied übrigens ohne Folgen für den Major. "Zu meiner Erleichterung" — schried er nach Zena — "haben mir der Herzog den ehemaligen Zögling Ammermüller als Untergärtner zugegeben, der jetzt hier ist und sich gut anläßt. Wollte Gott, sein Exterieur und übrigen Umstände wären besser beschaffen, so könnt' ich einen Plan machen, eine Seiner Schwestern durch ihn zu versorgen, und dann könnte nach meinem

Tobe alles hier bleiben, benn ich soll und werde ihn abrichten, daß er die hiefige, nunmehr ins Große gehende Baumzucht fortsehen kann." Auf diesem Altar der Baumzucht opferte der alte Major nicht nur sich, er hätte auch seine Töchter darauf opfern können. Dies gab manchmal zu Kollissonen mit seiner Frau Veranlassung, da er, wie sie sagte, "immer mehr auf seiner Leidenschaften und Begierden, durchzutreiben, was er sich in Kopf gesetzt, als auf der

Seinigen Wohl bebacht fei".

Während der Alte seiner Gartenarbeit alles unterordnete, gab es in Jena für den Sohn gegen eine Stunde des Mutes und Bertrauens immer zehn, wo er kleinmütig war und nicht wußte, was er von fich benken follte. In folchen Augenbliden trat ihm die Anerkennung, welche Goethe feinen Gedichten zollte, als ein rechter Troft zur Seite; aber bas Sehnen nach Bearbeitung eines poetischen Stoffes und das Schwanken, welcher auszuführen fei, hielten fich die Wage. Bald waren es die "Maltejer", bald ber "Wallenftein", was er projektierte, dann wollte er ein Joull dichten, dann Griechisch treiben, und zulett, nach all ben äfthetischen Abhandlungen, fühlte er fich fo profaisch, daß er felbst es an der Zeit hielt, .. für eine Weile die philosophische Bude zu schließen". Begen Ende des Jahres las er ben Terens und übersette feiner Frau die "Brüder" aus bem Stegreif. Körperlich befand er fich leiblich, da erschreckte ihn die Mitteilung von der Erfrankung feines Baters: der Anfall schien iedoch bald vorüber, und die Aussichten für bas neue Jahr 1796 waren verhältnismäkia günftia.

Ein Brief des Majors (vom 27. Dezember) berichtete von dem abermaligen starken Zuwachs, den das Feldspital auf der Solitüde erhalten, von der großen Teurung, welche der Krieg auch in Württemberg verursache, und dann kam Nachricht durch Nanette, daß Papa seit Ansang Februar (1796) an der Sicht ernstlich erkrankt sei und große Schmerzen leide. Am 4. März schrieb der Major wieder selbst, freilich im Bette, es sei nach dem Urteil der Arzte sein übel nicht lebensgefährlich, aber er zehre sehr ab. Die Krämpse griffen seine Nerven an und machten ihn mürrisch, seine

Familie litt fehr darunter.

Bon jeher hatte die Sonne des Glücks nur matte Strahlen auf die Familie Schiller niederleuchten laffen, jeht begann fie ganz und gar zu verschwinden, Unheil häufte sich auf Unheil, Jammer und Gram hielten ihren entsetzlichen Einzug auf der schönen Solitüde. Um 5. März meldete der Bater, daß Nanette nicht wohl sei

und über ben hals klage, am 7. erklärte ber Arzt, fie leide am Schleimfieber, am 9. erkrantte auch Luife und mußte fich niederlegen, am 12. fing Kanette an, irre zu reden; sie hatte wohl hier und da Lichte Momente, manchmal schien es sogar sich zum Bessern wenden zu wollen, aber am 23. starb sie morgens um 6 Uhr, und am Gründonnerstag wurde fie begraben. Das alles teilte der Major in Briefen mit, die er mühsam im Bette schrieb, die arme, alte Mutter mußte die ganze Last der Krankenpslege allein tragen. "Welch ein Trost für uns" — sagte der Bater schon in einem frühern Schreiben —, "eine so teilnehmende Gattin und liebe Mutter zu haben! Sie wartet und pflegt unser, gibt mir und Nanette felbst Arznei, sucht uns aufzurichten und ift unermübet. Ach, wenn der liebe Gott nur der Nanette wieder aufhilft, die sich in ihrem gegenwärtigen Alter fo gut gefaßt hat, ein so vortreffliches Herz und mehr Kopf hat, als wir je von ihr erwartet haben, kurz, die uns ebensoviel Freude wie unsere anderen lieben Rinder versprochen hat." Spater, als er ihr hinscheiden nach Jena melbete, schrieb er: "Schon lange ift ber Reim bes Tobes in ihr gelegen und hat fich über ihr ganzes Leben verbreitet. Trauriger Ernft mengte fich in alle ihre wenigen jugendlichen Freuden. Schon lange klagte sie fiber einen tiefen, stechenden Schmerz in ihrer linken Brust." Im Briefe vom 29. März (1796) berichtete er über die Beerdigung: "Bei all dem Kummer, den ums der lieben, feligen Nanette Tod verursacht hat, gereichte es uns doch zu einigem Trost, daß ihr Begräbnis so seierlich vollzogen worden. Die Kommune Gerlingen hat sich solches auf ihrem Kirchhof ausgebeten, und der ganze Ort ift mit ber Leiche gegangen. Auch ber taiferlich tonigliche Spitalkommandant hat einen Kondukt von 2 Unteroffizieren und 24 Mann dazugegeben, und das ganze Personal vom Spital ist mitgegangen. O, meine lieben Kinder, wie sehr sind wir daniedergebeugt! Ich febe noch nirgends hinaus, wann mich Gott von meinem Leiden berreien wird, und die gute Mutter macht mir jest auch bang. Auch fie scheint sich legen zu muffen, und ber Luise wird es nicht beffer gehen (fie hatte fich inzwischen von ihrem ersten Anfall etwas erholt). Dann haben wir teinen vertrauten Menschen mehr bei uns, niemand, der uns pflegt und wartet." Das war der letzte Brief, den Schiller von seinem Vater erhielt, die nächsten Rach-richten gab Luise. Der Oberstfelbarzt, welcher das Hospital auf der Solitüde und bei der Gelegenheit auch den lieben Bapa besucht habe, erfläre die Krantheit für einen veralteten Rheumatismus. Borläufig schrieb nun Luise auch nicht mehr, benn ein erneuerter böser Krantheitsanfall brachte fie an den Rand des Grabes. Da mukte die schwer gebrüfte Mutter (am 22. April) die Feder zur Sand nehmen. "Schon bor acht Tagen schrieb die Luife den Brief an Dich" — so lauteten die herzzerreißenden Zeilen —, "nun ist fie indessen auch erkrankt. D, mein lieber Sohn, unfer gammer ift nicht auszusprechen; wir geben alle zu Grunde. Die Schmerzen beim Bapa dauern noch immer fort. Schon awölf Wochen ift fein Keuer und Licht verlöscht worden. Er schreit und lamentiert, daß wir nicht wiffen vor Schrecken, wo wir bleiben follen: nichts will bei ihm anschlagen. O Gott, wir gehen alle zulett zu Grunde! 3ch werde es auch nimmer lang aushalten. Schrecken und Sorge, auch ber blutige Verluft meiner beften Rane läßt mich teine Zufriedenheit mehr genießen. Der Papa hat fie schon gang vergeffen. Ach, unfre Gemüter find unendlich unterschieden, und o, mein bester Sohn, feine und unfere Schmerzen und Rummer bat er fich felbft zugezogen. Wie oft haben wir ihn mit Thränen gebeten, feine Gefundheit mehr zu schonen; es half nichts. Den vorigen Sommer, ba er bie Baumschule neu angelegt, ift er morgens schon um 4 Uhr bis spät in die Racht bei Nebel und Regen geblieben, und jest noch will er fich nicht Ruhe geben, und daß er nicht fort kann, macht ihn oft äußerst ungeduldig. Er ift gang abgezehrt. Wenn aber seine Schmerzen aufhören, ift er gang munter. . . . " Den nächsten Brief (bom 28. April) mußte die arme Frau ebenfalls im Bette abfaffen, eine schmerzhafte Arankheit am Ruke warf fie nieder. Gleich nach Empfang der letten Nachrichten hatte Schiller an Chriftophinen geschrieben: "Der Jammer ist unaussprechlich. Kannst Du es moglich machen, glaubst Du, daß Deine Kräfte es aushalten, so mache boch ja die Reise noch hin. Was fie kostet, bezahle ich mit Freuden. Reinwald könnte Dich ja begleiten und, wenn er es nicht wollte, so lange hierher zu mir kommen, wo ich brüderlich für ihn forgen wurde. Überlege, meine liebe Schwefter, daß Eltern in folchen Ertremitäten den gerechtesten Anspruch auf kindliche Silfe haben. Gott, warum bin ich jest nicht gefund — und so gesund, als ich es bei der Reise vor drei Jahren war; ich hätte mich durch nichts abhalten laffen, hinzueilen. Aber daß ich über ein Rahr fast nicht aus dem Haufe gekommen, macht mich fo schwächlich, daß ich entweder die Reise nicht aushalten, oder doch felbst trant bei den guten Eltern binfallen würde. Ich tann leider nichts für fie thun, als mit Gelb helfen, und Gott weiß, daß ich das mit Freuden thue."

Reinwald sperrte sich nicht dagegen, und weum auch mit schwerem Herzen, ließ er am 30. April Christophinen abreisen. Unterdessen war der bereits erwähnte jammervolle Brief der Mutter nach Jena unterwegs, in welchem sie von ihrer eignen Krankheit und jugleich Nachricht gab, daß die Simanowis der Nanette Bild gemalt und jest geschickt habe. "Sie ist sehr gut getroffen, aber mein Herz blutet aufs neue; sie ist und bleibt mir undergeslich. Sie ist die Krone vom Haus gewesen; jedermann ehrte und liebte sie."

Am 10. Mai tam Chriftophine auf ber Solitube an ju großem Trofte der Mutter und des Bruders, dem fie gleich von bem unglücklichen Stande ber beiden Kranten, des Baters und Luisens, Mitteilung machte. Da mehrere Urzte an den Batienten berumturierten, sogar an beren Betten die gelehrten Unsichten über ben Charatter der Krankheiten aufeinander platten, der eine Junger Astulaps an der Behandlungsmethode des oder der andern allerlei auszusehen fand, so war natürlich, daß für die Leidenden bei diesen wissenschaftlichen Kontroversen wenig Vorteile herauskamen. Der Provifor der Lazarettapotheke legte fich endlich ins Mittel und brachte den Dr. Consbruch durch einen feinen Wint auf einen andern Weg, der zu Luifens Genefung führte. Mit dem Bater ging es von Tag zu Tag schlechter, er wollte von den Urzten. deren Mittel fich fämtlich als wirkungslos erwiesen, überhaupt nichts mehr hören. Wenn Mutter und Töchter auch aus vorübergebenden Erleichterungen Soffnung ichöpften, er felbst mar über feinen Zustand nicht im unklaren und sprach es geradezu aus, seine Kräfte seien zu fehr geschwächt, als daß es noch lange mit ihm währen könne. Bevor jedoch die erlösende Stunde tam, stellten fich aans andre Leiden ein. Die Kriegsfurie, welche bisher nur ihren einen Würgengel, die Epidemie, auf der Solitüde einquar= tiert hatte, rudte jest in Person an.

Die französischen Herre hatten im Juni (1796) unter Jourdan und Moreau auf verschiedenen Punkten den Khein überschritten. In der Nacht vom 23. auf den 24. Juni erzwangen sie bei Kehl den übergang. Das dort aufgestellte, schlecht disziplinierte, schlecht bewassnete und ebenso schlecht geführte schwäbische Kontingent wurde überwältigt und die österreichische Heeresmacht bei dem Dorfe Kenchen geschlagen. Die Franzosen schieden sich an, den Kniedishaß zu forcieren. Die guten Schwaben waren jedoch überzeugt, daß dieser Sewaltstreich nicht glücken würde, denn sie hatten daselbst viel Mannschaften und viel Kanonen aufgestellt oder wollten

fie aufstellen. Nachts raffelten die Geschütze an den Fenstern der Familie Schiller vorüber. Der Herzog gab feinem getreuen Volle bekannt, daß die beste Vorkehr getroffen, und - retirierte der Borficht wegen mit seiner Frau Gemahlin nach Baireuth. Andern Tags, am 2. Juli, war ber Aniebispaß gefturmt, acht Tage fpater ber Erzherzog Karl in der blutigen Schlacht am Dobel geworfen, und nun lag Württemberg ben Franzofen offen. Das Schlimmste wurde befürchtet, alles flüchtete. Die Kamilie Schiller brachte ihre beste Habe in das Schlof zu Leonberg und wollte felbst dort Buflucht suchen, weil sie sich an ihrem jezigen Wohnorte jeder Mißhandlung feitens der zügellofen Soldatesta mehr ausgefest glaubte. Aber als alles vorbereitet war und ichon ein Wagen für den Bapa vor dem Hause stand, konnte der Krante nicht von der Stelle bewegt werben. Er behauptete, wenn man darauf brange, ihn fortzubringen, werde sein Tod unfehlbar sofort erfolgen. Unter biefen Umständen war nichts zu thun, als zu erwarten, was fomme. Die auf der Solitübe vorhandenen achtzehn alten Invaliden hatten nach des Bergogs Befehl jedes militärische Zeichen ablegen muffen; von ihnen mar überhaupt bei einem Uberfall kein Schuk zu hoffen. Das Lazarett bekam am 6. Juli Order, schnell aufzubrechen: kaum war es etliche Stunden fort, als Nachricht einlief, daß die Franzofen schon in Freudenstadt, also innerhalb Württembergs, eingebrungen feien. Bose Gerüchte von ihrer Robeit verbreiteten fich bald und festen alle Gemüter in Schrecken. Um 18. Juli marichierte eine Bartie von etwa fünfzig Mann über die Solitüde: mit Ungestüm ftießen fie ihre Gewehrfolben gegen die Thure und drohten, fie einzuschlagen, wenn nicht gutwillig geöffnet würde. Die wenigen Leute. welche bei der vereinsamten Kamilie Schiller ausgehalten, wurden unter Drohungen fortgeschickt, nun waren die Mutter, Christophine und Luife mit bem franken Bater, der fich nicht rühren fonnte, allein. Die Marobeure verlangten erst Brot und Wein und, nachbem fie dies erhalten. hemden, Strumpfe, Schnupftücher zc. Man gab ihnen, was da war, und bamit zogen fie ab. Alsbald kam ein neuer Trupp, der mit größter Barschheit dieselben Forderungen ftellte; als folche nicht befriedigt werden fonnten, feste einer ber Kriegsgesellen Chriftophinen die geladene Flinte auf die Bruft und verlangte ein hemb. Der vorhergegangene Trupp hatte gründlich aufgeräumt, es war keins mehr vorhanden außer demjenigen, welches der Major auf dem Leibe trug. Chriftophine schloft in der Angst die Rommode auf, damit fich die Herren Frangofen überzeugen könnten. Diese wühlten den Inhalt der Schubladen durcheinander und nahmen, was ihnen sonst brauchdar erschien: des alten Majors Hose mit filbernen Schnallen, seine Dose und Schnupftuch, was don Geld noch vorhanden war, ebenso drei filberne Löffel. Nachdem sie das Inventar derart gelichtet, rifsen sie der Tochter Luise noch ein Tuch vom Halse herunter und gingen sluchend weiter.

Dieser erste französsische Besuch, der immerhin noch gnädig abgelausen war, hatte die ganze Familie derart erschreckt, daß die Mutter am andern Morgen mit dem frühsten ihre beiden Töchter aus dem Hause schie schier um sie vor stärkern übergriffen der etwa nachkommenden Söhne des galanten Frankreich zu sichern. Christophine und Luise verbrachten den Tag von 7 Uhr morgens dis abends Uhr in einer Höhle, die sich im Walde unter einer Brück besand. Ein Bote kam endlich mit der Nachricht, daß ein französsisches Kommando von Leonderg aus auf der Solitüde eingerückt und damit die ärgste Gesahr beseitigt sei. Inzwischen war die Mama unter Angst und Sorge dei dem kranken Major geblieden; weitere Plünderungen sanden nicht statt, dagegen sausten jest zwei Tage lang die Kugeln um die Dächer der Solitüde, da die kaiserlichen Truppen sich mit den Franzosen bei Kannstatt herumschlugen.

Es war eine fürchterliche Zeit für die Familie Schiller; die Aufregung fette dem Kranken febr zu, er wurde zusehends schwächer, bas wenige, was er zu fich nahm, Kaffee ober einige Löffel Subbe. mußte ihm eingegeben werden, da jede Bewegung allzuheftige Schmerzen verursachte. Roch einmal hatte er einen freubigen Augenblid. Gin Brief von dem lieben Frit traf ein, der die am 11. Juli erfolgte Geburt eines zweiten Sohnchens, Ernft. Er ließ fich ben Brief vorlesen, weinte wie ein Rind melbete. barüber und dankte Gott mit Inbrunft, daß er ihm einen solchen Sohn gegeben. "Ja, ich will ihm würdig zu werden suchen", sagte er ... und meine Seele bloß mit dem einzigen wichtigen Gegenstand meiner zukunftigen Ewigkeit beschäftigen." Zuweilen verlor fich die Schwäche und wurden die Schmerzen erträglicher, dann war der Major auf halbe Tage lang bei heiterer Laune und redete fogar babon, was er übers Jahr thun wolle. Gines Tages ließ er ben Bikarius Frankh, der schon einige Jahre mit der Tochter Luise Bekanntschaft hatte und fich der Familie in den jekigen großen Nöten außerst freundschaftlich und hilfreich gezeigt, ans Bett tommen und erhielt von diesem die Zusicherung, daß, sobald er Brot und Amt habe, Luife feine Gattin werden folle.

Der 6. September war herangekommen, der Major lag fast immerwährend im Schlummer. Christophine wachte die Nacht an feinem Bette: nach einem furzen Rampfe um 2 Uhr morgens folgte ein anscheinend ruhiger Schlaf, zwei Stunden barauf hatte ber Bater Schillers vollendet, am 7. September 1796. Awölf Tage später, am 19. September, erft erreichte die Trauerkunde den Sohn in Jena (durch die Kriegsläufte war der Postverkehr noch mehr verlangfamt). In dem Briefe Schillers, den er, felbst aufs tieffte niedergedrückt, die Mutter zu tröften schrieb, finden sich die schönen Worte: "Ja wahrlich, es ift nichts Geringes, auf einem fo langen und mühevollen Laufe so treu auszuhalten und so wie er noch im 73. Jahre mit einem so kindlich reinen Sinn von der Welt ju scheiden. Möchte ich, wenn es mich auch alle seine Schmerzen toftete, so unschuldig von meinem Leben scheiden als er von dem seinigen! Das Leben ist eine so schwere Britfung, und die Borteile, die mir die Vorsehung in mancher Vergleichung mit ihm vergönnt haben mag, find mit so vielen Gefahren für das Berg und für den wahren Frieden verknüpft. Ich will Sie und die lieben Schwestern nicht trösten. Ihr fühlt alle mit mir, wiediel wir verloren haben; aber Ihr fühlt auch, daß ber Tod allein dieses lange Leiden endigen konnte. Unserm teuern Bater ist wohl, und wir alle muffen und werden ihm folgen. Die wird aber fein Bilb aus unferm Bergen erlöschen, und der Schmerz um ihn foll uns nur noch enger untereinander vereinigen."

Der Major hatte angeordnet, daß man ihn neben seiner Tochter auf dem Gerlinger Kirchhof beerdige, und diesem Wunsche gemäß wurde versahren. Am 9. September um 2 Uhr nachmittags sand das Begrädnis statt. Der alte Gottesader, unmittelbar um die Kirche belegen, ist seit langem verlassen, und kein Zeichen macht mehr die Stätte kenntlich, an welcher die irdischen Keste von Schllers Vater ruhen. Gleichwohl — solange des Dichters Rame im Andenken der Welt lebendig bleidt, wird auch seiner gedacht werden und nicht bloß, weil er in seinem Sohne der Nation ein großes Geschenf gegeben, sondern auch als einer Versönlichkeit von selb-

ständigem Werte. Er war ein Chrenmann.

## 4. Der "Kenienalmanach" und die Anfänge des "Wallenstein".

ergegenwärtigt man sich, wie die damalige Gemütslage Schillers unter ber Einwirtung ber im vorigen Rapitel erzählten häuslichen Vorfälle fein mußte, und vergleicht bamit seine Produktivität, so wird man über die Unabbangigkeit feines Geiftes erstaunen muffen. Das Bermogen, bem Einfluß des Gemütes auf die übrigen Seelentrafte feine Grenzen vorzuschreiben, war ein Geschent der Natur und zwar so dauerhafter Art, daß es dem Dichter auf feinem ganzen Lebenswege den Dienst nicht verfagte. Wie er unter ben erbarmlichsten Berhalt= niffen ben "Fiesto", "Rabale und Liebe" und einen großen Teil bes "Don Karlos" geschaffen und seine Dichtertraft schon bamals auf eine fast unbegreifliche Weise frei erhalten konnte von allem. was feine Perfönlichkeit behelligte und beengte, fo vermochte er es auch heute noch. Damals waren die Sorgen andrer Art, fie maren schlimm; allein die des Jahres 1796 waren noch schlimmer, fie galten ber eignen Gefundheit und ber Gefundheit ber nächsten Angehörigen. Die Schulung bes Beiftes hatte freilich nicht geringen Anteil an der Festigkeit, mit welcher sich die poetische Kraft alle ftorenden Eindrücke fern hielt, die Freundschaft mit Goethe, Rörner und humboldt war ihm ftarte Stute; bennoch bleibt ein Reft, der nur in der Naturanlage gesucht werden tann, und diefer Reft läßt fich lediglich aus der Größe der Begabung ertlären, welche Schiller innewohnte. Ganz für geiftiges Schaffen und gei-ftiges Genießen war diese Individualität eingerichtet, nur dazu hatte die mit ihrem Leibe in so losem Zusammenhang stehende Seele, aber dazu auch alle Befähigung und Anlage. Die überquellende physische Lebenstraft eines Goethe war dem jüngern Freunde verfagt; von den Benüffen, welche die forperlichen Sinne gewähren, durste er nur sparsam Gebrauch machen, dasür war ihm die Unabhängigkeit von solchen Genüssen und Heiterkeit inmitten der sinstersten, drohendsten Verwickelungen gegeben. Nichts Kleines hat Schiller je begeistern, nichts Großes ihn je erdrücken können, und wenn Schwächemomente eintraten und Zweisel an dem Werte seines Wesens sich erhoben, so war es zulett ebendieses Wesen selbst, das die Zweisel wieder niederschlug und im Gesühl der eignen Freiheit das stolze Wort aussprach, der Dichter sei der einzig wahre Mensch.

Er selbst hatte sich die Burg der Poesse zurückerobert, und sich hier sicher fühlend, unternahm er jett in Goethes Gesellschaft einen kühnen Aussall aus dem Gebiete der Kunst, einen kecken Streifzug

in das Gebiet des Handwerks und der Mittelmäßigkeit.

Die Beschränktheit, Die geiftige Armfeligkeit, brotneidisch wie immer, hatte ihre Ragenfrallchen fauber gewest und auf ihre Scharfe an den .. Horen" versucht. Diese waren schon im ersten Nahrgang "zu einer wahren Ecclesia militans geworden. Außer von den Bölkern, die Herr Jakob in Salle (in den Philosophischen Annalen') kommandierte und die Herr Manso in Dyks Bibliothet ber schönen Wiffenschaften' ausrucken ließ, außer von Wolfs schwerer Ravallerie erfolgte auch von dem Berliner Nicolai im zehnten Teil feiner Reisen' ein derber Angriff." Schiller, dadurch gereut, wollte eine Entgegnung in der Zeitschrift bringen, welche Idee aber weder Körners noch humboldts Billigung fand; Goethe war ber Ansicht, es sei zu überlegen, ob man nicht vor Ende des Jahres sich über einiges erkläre und unter den Autoren und Rezensenten hoffnung und Furcht verbreite. Ginige Wochen später wiederholte er den Blan, Schiller moge fich überall umfeben und fammeln, was gegen die "horen" im allgemeinen und befondern gesagt sei, um am Schluffe bes Jahres ein turzes Gericht zu halten; wenn man dergleichen Dinge in Bunbelchen binde, brennten fie beffer. Im Briefe vom 23. Dezember (1795) wiederholte er den früher angedeuteten, jest babin erweiterten Borfchlag, auf alle Zeitschriften Epigramme, wie die "Tenia" des Martial seien, zu machen und diese Sammlung in den "Musenalmanach" des nächften Jahres zu fegen. Drei Tage nachher folgten bereits ein Dukend "Xenien", mit einem Sundert derfelben könne man fich .. fowohl dem Bublito als feinen Kollegen aufs angenehmfte empfehlen". Run war die richtige Form gefunden. Sanz entzückt darüber antwortete Schiller am 29. Dezember: "Der Gebanke mit den Aenien' ift prächtig und muß ausgeführt werden. Die Sie mir heute schickten, haben mich sehr ergößt, besonders die Götter und Göttinnen darunter. Solche Titel begünstigen einen guten Einfall gleich besser. Ich denke aber, wenn wir das Hundert voll machen wollen, werden wir auch über einzelne Werke herfallen müssen, und welcher reichliche Stoff sindet sich da! Sobald wir uns nur selbst nicht ganz schonen, können wir Heiliges und Prosanes angreisen. Welchen Stoff dietet uns nicht die Stolbergische Sippschaft, Racknig, Ramdohr, die metaphysische Welt mit ihren Ichs und Nicht-Ichs, Freund Nicolai, unser geschworner Feind, die Leipziger Geschmacksherberge (Dyks "Bibliothek der schönen Wissendarscher als sein Stallmeister und dergleichen dar!"

Bevor der Januar zu Ende war, trugen fich die Freunde mit ber großartigen Absicht, ein volles Taufend folder "Gaftgeschenke" auszuteilen. Goethe war am 2. Januar (1796) in Jena angekommen und hatte bis Mitte bes Monats dort verweilt; mahrend dieser Wochen konnten die Dichter fich ihre Einfälle im Augenblick der Entstehung mitteilen und fie verarbeiten. Der Scherz begann fich au einer "wahren poetischen Teufelei, die noch tein Beispiel hatte", au geftalten; allen litterarischen Ragen und Rätichen brohte Unbeil. Schillers Gesundheit war bei dem schönen Winterwetter fehr leidlich und feine Stimmung heiter, obgleich er "noch in keinem obli= gaten poetischen Geschäfte" fich befand. Gin gewiffes grimmiges Behagen bemächtigte fich feiner, als er zu Anfang Februar schon über 200 Monodistichen, die allerdings beiden Autoren ihre Entstehung verdantten, fertig vor sich sah. Die Gesellschafter beschloffen, ihre Eigentumsrechte an die einzelnen Teile diefer "wilden, gott= lofen Satire" niemals auseinander zu feten; jeder follte, wenn er feine Gebichte fammle, die "Xenien" ganz in dieser Sammlung ab-

Der Kapellmeister Keichardt, Salinendirektor zu (Giedichenftein bei) Halle, der angebliche Freund Goethes und gleichzeitig Herausgeber der beiden Journale "Deutschland" und "Frankreich", hatte in dem erstern eine "unendlich miserable" Besprechung der "Horen" gegeben und sich darin über Goethes "Unterhaltungen" und noch andre Aufsätze schrecklich "emanzipiert". Das bekam ihm übel. "Wir kennen diesen salschen Freund schon lange", antwortete Goethe auf Schillers bezügliche Mitteilung, "und haben ihm bloß seine allgemeinen Unarten nachgesehen, weil er seinen besondern Tribut regelmäßig abtrug; sobald er aber Miene macht, diesen zu

drucken laffen.

versagen, so wollen wir ihm gleich einen Bassa von drei brennenden Fuchsschwänzen zuschicken. Ein Duzend Distichen sind ihm schon gewidmet." Neben Reichardt war es, wie vorhin erwähnt, Ops, Buchhändler zu Leipzig, der Herausgeber der "Reuen Bibliothet der schönen Wissenschaften", der "Leipziger Geschmackherberge", wie Schiller die Zeitschrift nannte, war es Manso, Gymnasiallehrer zu Breslau, Bersasser schoarfer Rezensionen in Opts Journal gegen die "Horen", war es Nicolai in Berlin, auf welche die Priische niedersauste. Das der Philosoph v. Jakob in Halle sür die schrosse Absertaute. Das der Philosoph v. Jakob in Halle sür die schrosse Absertauten von Schillers ästhetischen Schriften seine gemessene Tracht empfing und sich von des gekränkten Versassers Sroll schafe Titel, als da sind Gel und Ochs, gefallen lassen mußte, kann nicht sonderlich in Erstaunen seken.

Erneuerte Brustkrämpse und dadurch verursachte schlaslose Rächte störten Schiller im Februar, brachten aber die Xenienproduktion nicht zum Stillstand; dann kam Goethe auf längere Zeit nach Jena, was die gemeinsame Arbeit zweiselsohne förderte. Als er ging, ließ er den Freund in einer poetischen Stimmung und ihm zugleich die Hoffnung zurück, daß für die "Horen" Kat geschafft werde; er hatte bereits die Autodiographie Cellinis als Beitrag sür die Zeitschrift in Aussicht genommen. Vorerst wollte er nur einige interessante Stellen übersehen, weil — nach seiner realistischen Vorstellungsart — an einem Leben ohnedem weiter nichts sei als die Details. Schiller war sehr damit einverstanden, daß der Freund mit einzelnen Partien beginne, das werde ihn am besten hineinbringen; denn wo es die Sache leide, sei es vorzuziehen, nicht mit dem Ansang anzusangen, weil dieser immer das Schwerste und das Leerste sei.

Indessen zu Weimar die leichtere Übersetzungsarbeit die Zeit aussillte, besand sich Schillers Gemüt in einer gar sonderbaren Bewegung. Und zwar waren es nicht von der Solitübe eingelausene, die Krankheit des Vaters meldende Nachrichten, welche ihn aufregten, die gewaltigere Seite seiner Natur war afsiziert, er dachte an seinen "Wallenstein". "Schon die allererste Operation, eine gewisse Methode sür das Geschäft zu suchen, um nicht zwestos herumzutahpen, war keine Kleinigkeit." Indessen ging er mit großer Freude und ziemlich vielem Mute an diese neue Art von Leden. Manches den Plan Betressende hatte er schon früher notiert. Bon seiner alten Art und Kunst behauptete er wenig dabei brauchen zu können, aber er hosste in der neuen nun schon weit genug zu sein, um es damit zu wagen. "So diel weiß ich" — schrieb er in bester Laune an Körner —, "ich din auf gutem Wege, und erreiche ich auch das lange nicht, was ich don mir fordere, so erreiche ich doch mehr, als ich in diesem Fache sonst geleistet habe." Jugleich ließ er Körner wissen, daß der "Wusenalmanach" in diesem Jahre nicht erscheinen werde; — mit Michaelis wollte man nichts mehr zu thun haben, und Cotta hatte Bedenken, den Verlag zu übernehmen, weil er Michaelis nicht schädigen wollte. Die Epigramme sollten aber, wenn das Tausend voll geworden, zusammen in einem Bande

berausgegeben werben 1.

Dag ber Abjat ber "Horen" auf etwa 1000 Exemplare gurudgegangen, war nicht gerade angenehm; aber Berleger und Rebatteur ließen fich nicht besonders bon folchem Miggeschick anfechten, ber lettere reifte wohlgemut am 23. Marz mit Frau und Rind (die beiden logierten bei Frau v. Stein) für einen Monat nach Weimar. Eigentlich war ber Ausflug ein Wageftlid, benn außer zwei Spazierfahrten in ben schönen Dlärztagen hatte Schiller feit Berbst vorigen Jahres feine Behaufung nicht verlaffen. Gleichwohl wurde die Reise ohne tible Folgen gemacht, und in Goethes Saufe, wo man es ihm recht bequem geboten, befand sich der Dichter trot der beträchtlichen Beranderung in feiner Lebensart und trop der inzwischen eingegangenen Trauernachricht vom Tobe der Schwester Ranette ziemlich wohl und bei heiterm humor. Er konnte weniaftens die Hächte über schlafen und die Gesellschaften, die fich im Saufe verfammelten, besuchen und genießen. Um dem Freunde den Besuch des Schauspiels zu ermöglichen, ließ Goethe, da das Theater teine Logen hatte, eine besondere einrichten, von wo aus Schiller der Aufführung ungestört zusehen konnte und, wenn er fich auch nicht gang wohl fühlte, fich doch vor niemand zu zwingen brauchte. Die "Komodie" interessierte ihn diesmal besonders, fein alter Freund Affland war zu einem Gaftspiele nach Weimar getommen, und Boethe benutte die Belegenheit, um feinen "Egmont" aur Darftellung zu bringen. Das Bersprechen, welches Schiller ihm ichon während seines Weimarer Besuchs im September 1794 gegeben, diefes Stud für die Bühne einzurichten, wurde jest eingelöft. Mit gangem Bergen machte er fich ans Wert, schrieb berschiedene neue Szenen dazu und "nahm sich mit den alten manche

¹ Cotta ließ späterhin seine Bebeuten fallen, infolgebessen wurde das Brojekt einer sebaraten Bublikation ber "Xenien" ausgegeben.

Freiheit heraus". Konnte er unter diesen Umständen zwar nichts "für seinen eignen Herd" arbeiten, so sand er in der Umschmetzung des Oramas doch keine unnühliche Vorbereitung zu seinem "Wallenstein".

Che Affland im "Camont" (am 25. Abril) auftrat, reiften Schillers (am 20. April) nach Jena zurück; er aber fuhr zu dieser Aufführung wieder nach Weimar hinüber, und unmittelbar nachher, am 26. ober 27. April, traf die ganze Kamilie Körner famt Dora Stock in der Universitätsstadt ein. Die Freunde und beren Angehörige verlebten ein paar schöne Wochen miteinander. Goethe, der öfter in Jena anweiend war, und Körner kamen fich näher, und als letterer nach Dresden zurlickehrte, nahm er Goethes bergliches Angedenken und die glanzenoften Hoffnungen auf Schillers neues Schaffen mit. Der Dichter fandte bem Freunde einige Zeilen tiefgefühlten Dankes nach für das frohe Leben, das fie aufammen geführt; wenn es auch wie ein Traum vorübergegangen, die Folgen feien glücklich und bleibend für ihn. Nachträglich gestand er auch ein, wieviel Mibe und Selbstbeberrschung es ihn oft gekoftet, den Rummer zu verbergen, den er um das Mifgeschick feiner Familie auf der Solitübe trug; Körner war in der That nichts davon bemertbar geworden. Während der Anwesenheit der Dresdener Freunde in Jena hatte auch Cotta auf seiner Rudreise von ber Leibziger Jubilatemeffe vorgesprochen und den Berlag des "Musenalmanachs" mit Schiller beredet und acceptiert.

Goethe besand sich noch in Jena, eifrig beschäftigt mit dem Abschlusse von "Meisters Lehrzahren"; neue "Xenien", fromme und gottlose, entstanden. In mancher der Sendungen, die von Haus zu Haus herliber= und hinübergesandt wurden, war der Has doppelt so start als die Liebe, und der ältere Dichter mahnte den jüngern — und sich selbst —, daß man sich "bei aller Bitterseit vor triminellen Inkulpationen hüten solle". Der Stoff für den "Almanach" sammelte sich; Schiller dichtete die "Klage der Ceres", das prächtige Frühlingsgedicht, in dem sich "Gegenwart und Allegorie, Eindilbungskrast und Empfindung, das Bedeutende und die Deutung so sich in ineinander schlingen", welchem Körner "die Hoheit im Außdruck der Sehnsucht ohne Rachteil der Weiblichkeit" nachrühmte. Das Lob freute ihn, "aber gegen Goethen bin ich und bleib' ich eben ein poetischer Lump", schrieb er dessender "Wilhelm Meister", den er gerade von dem Versasser erhalten,

und welcher die momentane Kleinmütigkeit verursacht hatte, hob ihn wieder empor. Spaleich versenkte er fich in das Runftwerk, und embfand nun als jum ichonften Glud feines Dafeins gehörig, daß er die Vollendung dieses Produttes erlebte, daß fie noch in die Beriode feiner strebenden Kräfte falle und er aus diefer reinen Quelle noch schöpfen könne. Er schrieb an Goethe: "Das schöne Verhältnis, bas unter uns ift, macht es mir zu einer gewiffen Religion, Ihre Sache hierin zu der meinigen zu machen, alles, was in mir Realität ift, zu bem reinsten Spiegel des Geiftes auszubilden, der in diefer Gulle lebt, und fo, in einem höhern Sinne des Wortes, den Namen Ihres Freundes zu verdienen. Wie lebhaft habe ich bei dieser Gelegenheit erfahren, daß das Vortreffliche eine Macht ift, daß es auf selbst= füchtige Gemüter auch nur als eine Macht wirken kann, daß es bem Bortrefflichen gegenüber teine Freiheit gibt als die Liebe." Nun wurde, als Folge der eingehenden Studien des Romans, eine Reihe beurteilender Briefe begonnen, aber plötlich unterbrochen, als am 11. Juli, wie im vorigen Rapitel erwähnt ift, der zweite Sohn, Ernft, zur Welt tam. Der Bater konnte jest anfangen, seine kleine Familie zu zählen, und der Schritt von eins zu zwei war viel größer, als er vorher gedacht hatte.

Mittlerweile verbreiteten sich die Nachrichten von dem schon früher geschilderten Eindringen der Franzosen in Württemberg und beunruhigten auch den Dichter. "Mag es fallen, wie es will"— meinte er —, "so wird es uns arme Argiver manch hartes Opfer tosten. Ich würde es sehr start spüren, wenn Cotta so sehr entträstet würde, daß er seine Unternehmungen einschränken müßte; ohnehin wird das Bücherwesen einen großen Stoß erhalten, und die politischen Aspekten begünstigen mich auch von seiten des Koadjutors nicht mehr, der wahrscheinlich um seine Ausssichten betrogen ist." Körner tröstete damit, daß das Sicherste wohl sei, sich sehr auf keinen Fürsten, sondern auf die eigne Industrie zu verlassen; nachdem wieder Friede geschlossen sei, werde sich die Sache bald

ändern.
Mit dem Drucke des "Almanachs", welchen der Buchdrucker Söpferdt in Jena für Cottas Rechnung besorgte, war im August begonnen worden; Schiller hatte alle Hände voll zu thun. Solche Ablentung war nötig, denn die Nachrichten seiner Familie über den Zustand des Baters lauteten immer trauriger und der Sohn war nicht mehr darüber im Zweisel, daß die hartnäckige und schmerzshafte Krankheit zum Tode führen werde. Wenn es mit seinem

eignen Gefundheitszuftand wenigstens nicht schlechter ging, so bäufte bes kleinen Ernft schwächliches und von Krämpfen beimgesuchtes Wefen einen neuen Rummer auf fein Gemüt. In Diefen forgenvollen Stunden wurde die Anwesenheit Karolinens, die mit ihrem neuen Gatten, dem Legationsrat v. Wolzogen, nach Weimar zu ziehen im Begriffe mar, ba der bisherige Aufenthalt im Deiningenschen zu keiner Anstellung geführt hatte und überdies durch bas Einrilden der Frangosen gefährdet erschien, als Troft embfunden. Goethe tam am 18. August febr jur rechten Zeit, um Licht in die graue Stimmung zu bringen. An ihm konnte nun Schiller "sein Lämpchen wieder anzünden", denn um diese Zeit entstand "Hermann und Dorothea", und wie Goethe burch Beifpiel und Zuspruch auf den Freund poetisch anregend wirtte, so ftand er ihm auch im geselligen Kreise aufheiternd nabe und brachte manchen Abend in Schillers Familie zu. Da traf am 19. Sebtember Christophinens Brief von der Solitlide ein und melbete den Tob des Baters. Obgleich der Sohn auf diefes Ereignis, das als Wohlthat erscheinen mußte, vorbereitet war, es ergriff ihn boch fehr. Trug er es auch mit gesettem Gemut, seine torperlichen Leiben regten fich um fo ftärker zu ihnen gesellte fich noch ein Rahngeschwür und verleidete ihm faft das Leben. Goethe, der nicht den Mut hatte, ihn in seiner gegenwärtigen Lage zu verlassen, fürchtete, daß diese Epoche ben Kränkelnden fehr schwächen werde, um so mehr, als er, wie immer, nicht aus bem Saufe zu bringen fei, baburch außer aller Konnexion tommen muffe und auch nur wenig Besuche erhalte, die ihn ablentten. Die Krämpfe des kleinen Ernft traten mit verstärkter Heftigkeit auf. "Diefes Jahr ift fo verwüftend für die Meinigen", fchrieb Schiller an Rorner.

Unterdessen war der Druck des "Musenalmanachs für 1797" beendigt worden. In dem durch das Binden und Expedieren verussachten Tumult gingen alle andern Gedanken unter. Den Eindand besorgte zum Teil ein Weimarer Buchbinder, das sibrige wurde in Jena gedunden, die Versendung der Auflage an die Buchhandlungen in ganz Deutschland hatte der Dichter in seinem Hause zu überwachen, und dieses Geschäft war keine Kleinigkeit, weil dreis die viererlei Formen des "Almanachs", deren jede einen andern Preiskostete, zu verteilen waren (Velins, Holländischs und Druckpapiersexemplare; einige wurden mit, andre ohne Kalender verschickt. Ju jedem der 155 größern und kleinern Pakete kamen gedruckte Speditions und Preiszettel, die Schiller selbst beschreiben mußte,

und über alles war ein Buch zu führen. An ber Fertigstellung des "Mmanachs" nahm auch Goethe, der am 4. Ottober nach Weimar zurückgekehrt war, teil, indem er den Buchbinder drängte.

Es ift rubrend, aus dem Briefwechfel zu erfeben, wie die beiben großen Männer fich gleich bem geplagtesten Buchhandlungsgehilfen bamit qualten, Ordnung in die ganze Angelegenheit zu bringen. Die Titelfupfer, eine "miferable" Terpfichore barftellend. trafen von Spener in Berlin, ber ben Druck beforat hatte, in verschiedenen Bartien ein, die bei einem Almanach unbermeidlichen Mufitbeilagen tamen gar ju fpat und mußten ben zuerst versandten Exemplaren nachgeliefert, alles mußte wieder erst von Jena nach Weimar geschickt werben. Goethe meinte: "Man verbirbt sich burch bergleichen mechanische Bemühungen, auf die man nicht eingerichtet ift, und die man nicht mit der gehörigen Bragifion betreibt, den gangen Spaß und hat erft am Ende, wo alles zusammentreffen foll. ben Berdruß, weil es an allen Enden fehlt". Sehr richtig! Auch diese "Buchhalterlehrjahre" fanden endlich ihren Abschluß, die 2000 Exemplare ber ersten Auflage vergriffen fich fehr schnell, vier Wochen später mußte mit bem zweiten Drud begonnen werden.

Schon am 8. Ottober hatte Goethe gemeldet, daß die mordbrennerischen Ruchse angefangen, ibre Wirfung zu thun: fie bertauften die tabulas votivas, und was sonft Gutes und Ernsthaftes in dem Büchelchen fteben mochte. Unter dem Titel: "Botivtgfeln" waren die aus dem Berband der "Xenien" ausgeschiedenen ernsthaften Distichen, an beren Abfaffung fich auch beide Dichter beteiligt. aufammengeftellt worden. Sinfichtlich ber "Tenien" fchrieb Rörner: "Gine gewiffe vis comica, wobon es im Deutschen fo wenige Beifpiele gibt, herrscht bei weitem in bem größten Teile ber "Tenien" und macht fie zu einem bedeutenden Kunftwerke für jeden, der für bas Komische Sinn hat, er mag sich nun für litterarische Streitigfeiten intereffieren ober nicht". humboldt teilte mit, daß in Berlin "ein großes Reißen nach dem Almanach' sei, doch habe er nichts, weder Intereffantes noch Kurzweiliges, darüber erfahren. meiften famen entweder mit moralischen Gemeinpläten angestochen, ober fie belachten alles ohne Unterschied wie eine litterarische Sage." Nicolai nannte ben "Musenalmanach" ben Furienalmanach. Der Herzog von Gotha mar febr ungehalten über die "Xenien", weil barin auch fein Günftling, ber Herausgeber bes "Retrologs mertwürdiger Deutschen", ber Professor Schlichtegroll, mit einigen Diftichen bedacht war. Daß die Dichter von dem litterarischen Faustrecht Gebrauch gemacht, nahm man ihnen in Kopenhagen sehr übel, wie die Gräfin Schimmelmann an Schiller schrieb. Dieser tröstete sich damit, man dürfe gar nicht daran denken, das Produkt seiner Natur nach gewürdigt zu sehen; die es am besten mit den Erzeugern meinten, drächten es doch nur dis zur Toleranz. Und dennoch waren die "Xenien" gewiß ein lustiges Produkt, ein Kind munterster Laune, dem der undetrossene Leser einige kleine Unarten sehr gut nachsehen, über dessen Recheiten er sich herzlich freuen konnte. Schiller hatte dasür gesorgt, daß die schelmische Sippschaft, "dunnleidig und lustig, Seele mehr als Gedein", gleich beim ersten Austreten ihre Blutsverwandtschaft mit dem Bater Humor nicht verleugne.

Ohne Geback fahren fie zur Meffe, ihren erften Boffen an bem äfthetischen Thorschreiber verübend, indem fie vor deffen Schlagbaum nicht den mindeften Respett beweisen; den Böllner wie den Mann mit dem Klingelbeutel trumpfen fie ab. Auf der Meffe angekommen, paden fie alsbald ihren Glückstopf aus und beginnen, an die von allen Seiten teils hoffnungsvoll, teils neugierig herbeiftrömenden Autoren ihre Zettel zu verteilen: barüber wird's Abend und Zeit, das längst bereitete Tenerwert loszulaffen. In Leuchttugeln und Schwärmern wird bes unglücklichen Manso ganges bichterisches Streben verpufft und danach eine Schar Füchse mit brennenden Schwänzen in das Land der schriftstellernden Philister hineingejagt; die "papierene Saat" geht in Flammen auf, und den Schrecken der vom Brandschaden Betroffenen zu vermehren, ruft ber Chorführer ihnen zu, fich barauf gefaßt zu halten, daß fie ihr Handwerk fünftig nicht mehr ruhig treiben würden. Nachdem solch lustiger Gewaltstreich verübt, nimmt die Travestie der Göttlichen Romodie ihren Anfang.

"Jeto, ihr Diftiden, nehmt euch zusammen, es thut sich der Tierkreis Grauend euch auf; mir nach, Kinder! wir müssen hindurch!"

ruft der Chorage seinem Bölkchen zu, und weiter geht es; beißender Wit trifft die Zodiakuswächter, auch Sternbilder, die nicht unmittelbar am Wege liegen, erhalten ihr Teil mit, und die kichernde Schar kommt endlich im Zeichen des Wassermanns und der Fische an. Man besindet sich an der Zentralskation, von wo aus die Flüsse gespeist werden. Zeder der dort umberstigenden Flusgesister vringt sein Sprüchlein an, dis es dem Anführer des wizigen Korps zu viel wird und er, sie zur Kuhe verweisend, sich seinem Publitum wieder zuwendet. Bald tritt er selbst, bald einer seiner Kleingesellen vor, um Näher= oder Fernerliegendes spöttisch mit

Raketen zu bewerfen. Da — Peitschenfnallen, Wagen an Wagen ruden Almanache und Journale an, und wie sie kommen, werden fie mit "berglichen Gaben" empfangen, wofür fich der nun in Berfon redende Genius des "Almanachs" den Dank von den lieben Kol= legen ausbittet. Danach tann fich bas Schelmengelichter wieder den lebenden Autoren, die bisher zu furz gekommen, zuwenden, und nachdem jeder mit einem mehr oder minder scharfen Siebe bedacht worden, kommandiert die Muse ihre Truppe hinab in die Unterwelt. Großes und Rleines muß hier Rede fteben, und unten an den büstern Usern des Acheron wird manches gehechelt, was noch oben wandelt im fröhlichen Lichte. Da tritt aus der Schar der "Xenien" ber Dichter felbst heraus zur Zwiesprache mit Hertules-Shatespeare, und jene großen und augleich vernichtenden Worte fallen, die später unter bem Titel: "Shakespeares Schatten" zusammengefaßt wurden. Aber so ernst sollte das Spiel des Wikes nicht ausgehen: mit gragibser Berbeugung empfehlen fich die "Tenien" in dem Schlußdistichon "An die Freier":

"Mes war nur ein Spiel! Ihr Freier lebt ja noch alle; hier ist ber Bogen, und hier ist zu bem Ringen ber Blat."

Die Freier tamen zu Saufen, den bargebotenen Obpffeus-Bogen zu spannen, und nun zeigte fich die schlimmste Seite ber Stachelberfe. Nicht barin, daß fie scharf, daß fie übersalzen waren, beftand diefe schlimmfte Seite, fondern darin, daß ihre giftigften Biebe recht behielten. Wie schön wäre es gewesen, hatte fich herausgestellt, daß Schiller und Goethe zu weit gegangen, als fie die Lauge ihres Sohnes über Büchermacher und Zeitungeschreiber ausgoffen! Wie glangend hatte fich auf biefem Ringplat ber Beift zeigen konnen, wenn beffen vorhanden gewesen ware! Beifter zeigten fich. aber welche Sorte! Richts als Ausschuß! Die Machwerke, teils fader, teils gemeiner Art, die als "Gegengeschenke an die Sudelköche in Jena und Weimar", als "Trogalien", als "Mildenalmanach", als "Ochfiade" und unter vielen andern Titeln zum Teil als Buchhandlerspekulationen ben "Xenien" gegenübertraten, trugen ben Stempel ihrer Heimat; fladernde Miasmen, wiesen fie jeden, der sehen wollte, nach einem Sumpfe bin, aus dem fie entstanden. Wo solcher Sumpf zu finden, war durch die Goethe-Schillerschen Distichen aller Welt entdeckt worden, und die Aufklärung konnte als ein Gewinn auch für benjenigen Teil bes Publifums gelten, welcher fie als "bochsten Migbrauch der Breffreiheit" verdammte. Jedermann schalt und lachte zugleich, wie Goethe in den "Tages- und Jahresbeften" berichtet: mit hindlick auf die Antirenienlitteratur schrieb er dagegen an Schiller: "Wenn ich aufrichtig fein foll, so ift bas Betragen bes Bolts gang nach meinem Wunsche: benn es ift eine nicht genug gekannte und geübte Bolitit, daß jeder, der auf einigen Nachruhm Anspruch macht, seine Zeitgenoffen zwingen foll, alles, was fie gegen ihn in betto haben, von fich zu geben. Den Eindrud bavon vertilgt er durch Gegenwart. Leben und Wirken jederzeit wieder. . . 3ch hoffe, daß die "Kenien' auf eine ganze Weile wirken und ben bofen Geift gegen uns in Thatigfeit erhalten follen; wir wollen indeffen unfre positiven Arbeiten fortseken und ihm die Qual ber Regation überlaffen. Richt eber, als bis fie wieder gang rubig find und ficher au fein glauben, muffen wir, wenn der humor frifch bleibt, sie noch einmal recht aus dem Fundament ärgern. — Nach bem tollen Wagestück müffen wir uns blok groker und würdiger Runftwerte befleißigen und unfre proteifche Natur, zur Beschämung aller Gegner, in die Gestalten bes Eblen und Guten umwandeln."

Eine zweite Sammlung derartiger Stachelberje, wobor mancher fich gefürchtet haben mochte, brachte Schiller nicht mehr; wohl aber feste er die "Horen" noch einen dritten Jahrgang hindurch fort, tropbem der Abonnentenfreis fich abermals verkleinerte. "Unter den jekigen Umständen dürfen wir nicht nachgeben", bemerkte er gegen Cotta. Seit bem britten Stud bes zweiten Jahrgangs, welches den Auffak "über den moralischen Ruken afthetischer Sitten" brachte, hatte Schiller teine Beitrage mehr zu der Zeitschrift geliefert und ihr Dasein meift burch Ubersetzungen (Goethes "Cellimi", Shakespeare-Szenen von Schlegel, Stellen aus Tibull. Propera, Theofrit 2c.) gefriftet. Im zehnten Stud war ein neuer Stern aufgegangen. Der Roman "Agnes von Lilien" von Schillers Schwägerin Raroline hatte begonnen und freundlichste Aufnahme gefunden. Die Schlegel hielten das Werk, welches anonym erschien, für Goethes Arbeit, und Madame Schlegel meinte fogar, Goethe habe noch nie einen so reinen und vollkommen weiblichen Charafter geschaffen. Rosegarten wußte nicht, ob er in Goethe ober in Schiller ben Berfaffer au fuchen habe, nur der scharffinnige Rorner mertte aleich die weibliche Reder heraus. Schiller fand die Entschiedenheit, mit welcher die Schlegel ihre Ansicht auskramten, unerlaubt, und fehr mit Recht. Das Gefuchte der Motive und eine übermäßige Breite ber Ausführung und ber Reflexionen embfehlen diefe Wolzogeniche Schöpfung dem heutigen Beschmade wenig und beweisen mehr für die Anspruchslofigkeit des damaligen Bublitums als für den "vortrefflichen Kopf" der Berfasserin<sup>1</sup>. Der frühere Gatte Karolinens, v. Beulwit, war "über die schöne Historie ganz weg" und las seiner jezigen Frau (er hatte sich nach der Scheidung mit einem Fräulein v. Bibra verheiratet) die "Agnes von Lilien" vor ohne eine Ahnung davon, wer sie geschrieden.

Schillers Berstimmung gegen seine Schwägerin war längst gewichen, er leistete dem Chebaar sogar in nächster Zeit einen sehr wichtigen Dienst, indem er durch Goethes Vermittelung die Anstellung Wolzogens am weimarischen Hose herbeisührte. Bei dieser Gelegenheit mag erwähnt werden, daß das erste und einzige Kind, welches aus der Che Karolinens mit Wolzogen herborging, der am 10. September 1795 geborne Sohn Adolf, das nach der Geburt in der Kähe von Schasspalen in fremde Pslege gegeben wurde; die geistreiche Frau wußte sich die Mutterpflichten sehr zu erleichtern.

Sumboldt war nach etwa anderthalb Jahre langer Abwefenheit am 1. November (1796) wieder in Jena eingetroffen und fand feinen Freund, welcher nun der aus der Herstellung und Expedition des "Musenalmanache" erwachsenen Hinderniffe ledig geworden, in den Borarbeiten jum "Wallenftein". Schiller studierte vorläufig die Quellen, um fich in die Reitgeschichte hineinzugrbeiten, ging im übrigen noch immer um sein Thema herum, auf beffen Boben er vorerst nicht seben konnte, und erwartete die machtige Sand, die ihn gang hineinwerfe. Je mehr er feine Ideen über die Form bes Studes rettifizierte, befto ungeheurer erschien ihm die zu bewältigende Maffe, es wurde ihm fast angst davor, und nur "ein gewiffer kuhner Glaube an fich felbft" gab ihm die Rraft, in ber Arbeit fortzufahren. Am 18. November, nach ungefähr einmonatlicher Beschäftigung mit dieser Aufgabe, war er recht ungebuldig, barüber flar zu werben, ob ber wiberfpenftige Stoff, bem fich nur burch ein hervisches Ausharren etwas abgewinnen lasse, fich auch vollkommen zu einer Tragodie qualifiziere.

In den sich ergänzenden Briefen bom 28. November (1796) an Goethe und Körner sinden sich solgende Stellen über den Stand der Arbeit: "Ich brüte noch immer ernstlich über dem "Wallenstein", aber noch immer liegt das unglückselige Werk formlos und endlos vor mir da. Nicht, weil sich meine dramatische Fähigkeit, soweit

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Stellen wie die folgende finden sich nicht vereinzelt in dem Roman: "Mein Bater schien sehr ernsthaft, der Fremde bewegt, und es schien eine Wolke vor seiner Stirn zu liegen. Der King blickte mir wieder ins Auge, indem er nachdenklich seine Tasse Kasse ausleerte."!!

ich fie sonst mag besessen haben, überlebt hatte. Ich bin bloß beswegen unbefriedigt, weil meine Begriffe von ber Sache und meine Anforderungen an mich felbst jest bestimmter und flarer und die letteren ftrenger find. Reins meiner alten Stude hat fo viel Zweck und Form, als der Wallenstein' jett schon hat. Was ich will und foll, auch was ich habe, ift mir jest ziemlich flar; es kommt nun noch bloß darauf an, mit dem, was ich in mir und vor mir habe, das auszurichten, was ich will und was ich soll. -Was die bramatische Handlung als die Hauptsache anbetrifft, so will mir der wahrhaft undankbare und unvoetische Stoff freilich noch nicht gang parieren; es find noch Lücken im Sange, und manches will fich gar nicht in die engen Grenzen einer Tragodienotonomie herein begeben. Auch ist das Broton-Pfeudos in der Katastrophe, wodurch sie für eine tragische Entwidelung so ungeschickt ift, noch nicht gang überwunden. Das eigentliche Schicfal thut noch au wenig und ber eigne Tehler des Belben noch au viel au feinem Unglud. - Der Stoff ift, ich barf wohl fagen, im bochften Grade ungeschmeidig für den bramatischen Zweck; er hat beinahe alles, was ihn davon ausschließen follte. Es ist im Grunde eine Staatsaftion und hat, in Ruckficht auf ben poetischen Gebrauch, alle Unarten an fich, die eine politische Handlung nur haben tann, ein unfichtbares, abstrattes Objett, tleine und viele Mittel, zerftreute Sandlungen, einen furchtsamen Schritt, eine (für den Borteil des Boeten) viel zu kalte, trodine Awedmäßigkeit, ohne diefe bis jur Bollendung und badurch ju einer poetischen Größe zu treiben; benn am Ende miglingt ber Entwurf boch nur durch Ungeschicklichkeit. Die Bafis, worauf Wallenstein seine Unternehmung gründet, ist die Armee, mithin für mich eine unendliche Fläche, die ich nicht vors Auge und nur mit unfäglicher Runft vor die Bhantasie bringen kann: ich kann also bas Objett, worauf er ruht, nicht zeigen und ebensowenig das, wodurch er fällt: bas ift ebenfalls die Stimmung ber Armee, der Hof, der Raifer. -Auch die Leidenschaften selbst, wodurch er bewegt wird, Rachsucht und Ehrbegierde, find von der tälteften Gattung. Sein Charafter endlich ist niemals edel und darf es nie sein, und durchaus kann er nur furchtbar, nie eigentlich groß erscheinen. Um ihn nicht zu erbruden, barf ich ihm nichts Großes gegenüberftellen; er halt mich baburch notwendig nieder. Mit Ginem Wort, es ift mir fast alles abgeschnitten, wodurch ich diesem Stoff nach meiner gewohnten Art beitommen konnte; von dem Inhalte habe ich fast nichts zu erwarten, alles muß durch eine glückliche Korm bewerkstelligt werden. — Ich traktiere mein Geschäft auch schon gang anders, als ich ehemals pflegte. Beinahe möchte ich sagen, das Sujet interessiert mich gar nicht, und ich habe nie eine folche Ralte für meinen Gegenstand mit einer folden Barme für die Arbeit in mir vereinigt. Den Sauptcharakter sowie die meisten Rebencharaktere behandle ich wirklich bis iest mit ber reinen Liebe bes Runftlers; blog für ben nachften nach dem hauptcharafter, ben jungen Biccolomini, bin ich durch meine eigne Zuneigung intereffiert, wobei bas Bange übrigens eber aewinnen als verlieren foll. In den Geschichtsquellen suche ich abfichtlich eine Begrenzung, um meine Ideen durch die Umgebung ber Umftande ftreng zu beftimmen und zu verwirklichen; babor bin ich ficher, daß mich das hiftorische nicht herabziehen ober lähmen wird. Ich will dadurch meine Figuren und meine Handlung bloß beleben; befeelen muß fie diejenige Rraft, die ich allenfalls schon habe zeigen können, und ohne welche ja überhaupt tein Gedanke an biefes Geschäft von Anfang an möglich gewesen ware. Auf bem Weg, wo ich jest gehe, tann es leicht geschehen, daß mein "Wallenftein' burch eine gewiffe Trodenheit ber Manier fich von meinen vorhergehenden Studen gar feltsam unterscheiben wird. Wenigftens habe ich mich blog vor dem Extrem der Rüchternheit, nicht, wie ehemals, vor dem der Trunkenheit zu fürchten. — Humboldt meint, ich solle den "Wallenstein" in Prosa schreiben; mir ist es in Rudficht auf die Arbeit ziemlich einerlei, ob ich Jamben oder Brofa mache. Durch die erften würde er mehr poetische Würde, durch die Profa mehr Ungezwungenheit erhalten. Da ich ihn aber im ftrengen Sinne für die theatralische Borftellung bestimme, so wird es wohl beffer gethan fein, Humboldten hierin zu folgen."

Bon nun an rlicke die Arbeit in lebhaftem Schritte weiter. Das kühle "um den Plan Herumgehen", die Trennung der Borbereitungen von der Ausführung, ließ sich nicht fortseten, mehrere Szenen des ersten Aktes wurden — und zwar in Prosa — niedergeschrieben. Goethes Einfluß, das Studium des "Wilhelm Meister", hatte Schillers Empfänglichkeit mit seiner Selbstthätigkeit in Harmonie gedracht, er fühlte sich wieder vollkommen als Künstler und durch den Abergang von der Spekulation zur Produktion er-

frischt und verjängt.

## 5. Die Balladen. Fortgesette Beschäftigung mit "Wallenstein".

Schiller empfand sehr wohl, daß er großen geistigen Anftrengungen entgegengehe und durch jedes mögliche Mittel feiner forperlichen Gefundheit zu Gilfe tommen muffe, er bachte ernstlich baran, feine Rünftlerwertstätte in einem Barten aufzuschlagen, um bes Genuffes frischer Luft, dem er fich feit Nahren fehr zu feinem Nachteil entzogen, wieder teilhaftig zu werden. Gine fich zufällig bietende Belegenheit murde baber fofort benutt. Der hoch auf einem Borfprung über dem fleinen Bach, die Leutra, liegende, nicht ungeräumige Garten des verftorbenen Professon E. G. Schmidt stand einschließlich des zu einer Sommerwohnung geeigneten Saufes jum Bertauf; Schiller erwarb ibn und bezog am 2. Mai 1797 die Gartenwohnung in der Hoffnung auf guten Erfolg für fein leibliches Befinden; er freute fich bes Befiges, der reizenden Lage bes Ortes, die ihm ben Ausblick auf bas grüne Thal der Leutra und bas prachtvolle Saalthal gewährte. Roch bevor er seine Gartenwohnung bezogen, verließ Bis-

Noch bevor er seine Gartenwohnung bezogen, berließ Bilhelm v. Humboldt mit seiner Familie Jena, um sich über Dresben nach Wien zu begeben. Er schentte dem Freunde sein von
dem Bildhauer Klauer (1796) in Sips modelliertes Reliesporträt,
welches sich noch heute im Schiller-Archiv zu Greisenstein besinbet, und wovon eine photographische Rachbildung hier beigesügt
ist. So anregenden Umgang entbehren zu müssen, war hart sür Schiller, traurig schrieb er an Goethe: "Ich sehe Humboldt mehrere
Iahre nicht wieder, und überhaupt läßt sich nicht erwarten, daß wir
einander noch einmal so wiedersehen, wie wir uns jezt verlassen.
Das ist also wieder ein Berhältnis, das als beschlossen zu betrachten
ist und nicht mehr wiederkommen kann; zwei Jahre, so ungleich
verledt, werden gar viel an uns und auch zwischen uns ver-



Wilhelm von humboldt.

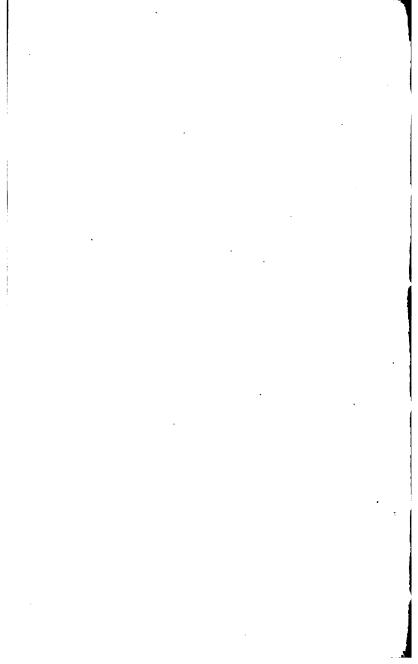

ändern." Auch ein anderes Verhältnis näherte sich dem Ende, das

des Dichters zur philosophischen Spekulation.

Bergebens sieht man sich nach dem Rugen um, den dieser gewaltige Geistesauswand dem rein klinstlerischen Schaffen gebracht. Eine Rachwirkung war offenbar vorhanden, leider aber keine günstige. Das Ziel, der poetischen Thätigkeit einen Halt zu geben, war nicht erreicht worden, wohl aber das Gegenteil. Die Undesangenheit, mit welcher der Dichter einst frisch an die Darsstellung seiner Ideen gegangen, war verloren; unsicher und ängstlich nahte er sich der selbstgestellten Aufgabe, und mißtrauisch modelte er fortwährend an ihr herum. Er wurde zu seinem Schaden inne, daß es mit dem, was er in der Abhandlung "über die tragische Kunst" sich selbst und andern als gewiß hatte hinstellen wollen, seine Richtigkeit nicht so ganz habe, und die neuere Kunst sich keines-wegs des Borteils erfreue, "von einer geläuterten Philosophie einen reinern Stoff zu empfangen". Die Philosophie ist viel zu selbständig und zu abgeschlossen, der Kunst das Kohprodukt zur Berarbei-

tung zurechtzumachen.

Es dauert den Lefer, den Dichter in den Auffätzen: "Über den Grund bes Bergnügens an tragischen Gegenständen", "Über die tragische Kunft", "Über das Pathetische" sich um die Feststellung abmuben zu sehen, was eigentlich schon sei. Niemals vermochte er fich darüber klar zu werden, dafür hatte er von vornherein das Pferd allzu fraftig beim Schwanze aufgezäumt, indem er von dem ungludieligen Gludfeligteitsawed bes Dienschen ausging und ben Inhalt des Kunftwerkes mit dem Moralischen unter einen Sut bringen wollte. Je mehr er das Sinnliche (Körperliche) au bergeiftigen ftrebte, befto mehr entfernte er fich von bem 3wede feiner gangen philosophischen Thatigkeit, ber boch darin bestand, feinem bichterischen Schaffen Erleichterung und größere Vollkommenheit au geben. Den Spigbuben und Berbrechern, welcher ein Trauerspielbichter oft nicht entraten kann, war er in dem erstgenannten Auffahe von feiten der Moral jo unfanft zu Leibe gegangen, daß er in ber Abhandlung "über das Pathetische" eiligft von der Barte feines Urteils etwas wegnehmen mußte, um die Beihilfe diefer Charaftere in der tragischen Sandlung nicht für alle Zeiten zu vericherzen. Un der Stelle murbe alsdann dem Bofewicht zugestanben. die von ihm zur Erreichung feines Zieles aufgewandte Kraft mache ihn intereffant.

Es ift deutlich erkennbar, warum Schiller fich folden äfthe-

tischen Studien unterzog: an seinem "Menschenfeind" war ihm eine üble Erfahrung nicht erspart geblieben, so daß er damals an Körner schrieb (26. November 1790): "Komme ich je wieder in die tragische Laufbahn, so will ich mich nicht wieder aussehen, das Opfer einer unglücklichen Wahlau werden. Che ich meine dunkeln Ahnungen von Regel und Kunft in klare Begriffe verwandelt habe, laffe ich mich auf feine dramatische Ausarbeitung ein." Etwa ein Jahr nachher begannen dann die "Afthetischen Auffähe", und nachdem das ganze Gebiet ber Afthetit durchgearbeitet war, ftellte fich als Resultataller Mühfeligfeiten der Zweifel ein, ob die Runftphilosophie dem Rünftler überhaupt etwas zu fagen habe. Der zur Boefie zurudkehrende Afthetiter fah bei Musterung seiner Errungenschaften, daß das, was etwa für die Philosophie den gehörigen Gehalt besike und sich jum allgemeinen Gefet qualifiziere, für ben Rünftler bei ber Ausübung immer hohl und leer bleibe. Diefer brauche mehr embiriide und spezielle Formeln, bie eben beswegen für ben Philosophen au eng und unrein seien. Schiller, ber im Briefe vom 9. Januar 1796 an A. W. Schlegel freilich behauptet, die Beschäftigung mit ber Wiffenschaft, seine Epoche ber Spekulation, habe seine poetische Thatigteit fehr unterftugt, geftand nun ein, er erfahre täglich, wie wenig ber Poet burch allgemeine reine Begriffe bei ber Ausübung gefördert werde, und sei zuweilen jest unphilosophisch genug, alles, was er felbst und andere von der Elementarästhetik mußten, für einen einzigen empirischen Borteil, für einen Runftgriff bes Handwerks hinzugeben. Ja, er ging fogar fo weit, zu glauben, daß Die ganze Afthetik nicht einmal bei der Beurteilung von Runftwerten eine Silfe zu leiften im ftande fei.

Er begann einen neuen Weg einzuschlagen. Der erwähnte Aug. Wilh. Schlegel, als Mitarbeiter an den "Horen" (das dritte Stild brachte bereits einen Teil seiner Übersehung von Dantes "Hölle") schon vorher mit Schiller in Verbindung und ziemlich regem Brieswechsel, hatte sich im Frühjahr 1796 in Jena niedergelassen. Unter einem günstigen Vorurteil empfing ihn der Dichter, und von dem weit jüngern Manne angeregt (Schlegel war 1767 geboren), legte er sich auf das Studium des Sopholles; "Philostet", "Die Trachinierinnen", "Antigone", "König Ödipus" wurden gelesen und untersucht. Die frühere Beschäftigung mit Euripides hatte die sonderbare Absicht gezeitigt, dem Chor wieder eine Stelle in der Tragödie anzuweisen, weil er die Idee des Trauerspiels erweitern könne. "Die Malteser", deren Plan Schiller schon seit dem Jahre

1788 mit fich herumtrug, sollten zu diesem Experiment benutzt werben, da das Stück einer griechischen Manier fähig sei.

Die neuere Beschäftigung mit der alten Tragödie ging mehr auf den Kern der Sopholieischen Kunft als auf dieses äußerliche Moment und machte dem Dichter zur Gewißheit, daß sie ihr ganzes Gewicht darauf lege, eine poetische Fabel zu erfinden und die poetische Wahrheit herauszuarbeiten.

Um lebhaftesten aber fühlte er sich von dem fast beneideten Glücke der alten Tragiker ergriffen, welches ihnen gestattete, das Schicksal zu einem Hauptfaktor in ihren Kunstwerken zu machen. Hier glaubte er den stärksten Hebel für den tragischen Effekt gefunden zu haben und ein totaler Umschwung in seinen Ansichten trat ein.

Wem die Stelle aus der Abhandlung "Über die tragische Runft" (von 1792) gegenwärtig ift, wo es hieß: "Eine blinde Unterwürfigkeit unter das Schickfal ist immer demütigend und kränkend für freie, fich felbst bestimmende Wesen zc.", ber wird schon bei ber auf S. 466 angeführten Bemerkung geftutt haben, daß bas eigent-Liche Schicffal zu Wallensteins Unglück zu wenig thue. Thatfächlich erschien die einst so bestimmt verworfene Schickfalsibee dem Dichter jett als ein vorzugliches Motiv, und er gedachte ihr im "Wallenstein" (au welchem er im April 1797 ein betailliertes Szenarium niedergeschrieben) eine Hauptrolle zuzuweisen. Also abermals eine Krise. abermaliges Stocken ber Arbeit! Boethe fuchte bem Freund einen praktischen Weg zu zeigen, als er ihm (am 26. April 1797) schrieb: 3m Trauerspiel tann und foll bas Schictfal ober, welches einerlei ift, die entichiedene Ratur des Menfchen, die ihn blind da - ober dorthin führt, walten und herrschen; fie muß ihn niemals zu feinem Zweck, fondern immer von feinem Zweck abführen, ber Beld barf feines Berftandes nicht mächtig fein, ber Berftand barf gar nicht in die Tragodie entrieren, als bei Nebenpersonen zur Desavantage des haupthelben". Zwei Tage fpater melbete Goethe, er habe die "Boetit" des Aristoteles und awar mit dem größten Bergnügen gelefen, und schickte sie nach Jena (in der Übersehung von Curtius, deren auch Leffing in feiner "Dramaturgie" gedenkt). Schiller war mit dem Stagiriten, von welchem er früher mehrere Bestimmungen durch Bermittelung der Leffingschen "Dramaturgie" in seinen Auffat "über die tragische Kunst" aufgenommen, sehr aufrieden, er fühlte fich burch die Lesung nicht nur nicht niedergeschlagen und eingeengt, sondern wahrhaft gestärkt und erleichtert. Die Borarbeiten aum .. Wallenstein" hatten einstweilen wieder

ihr Ende erreicht. Die Übersiebelung nach dem Sartenhause war ersolgt und sosort auch die Rotwendigkeit einer baulichen Reparatur hervorgetreten; dieser nach Soethes Ausspruch reizende Zeitverberb und das schlechte Wetter wirkten störend auf Schillers Ausgelegtsein. Fertig geworden war im Lause des Monats Mai nur die erste Riederschrift des "Brologs zum Wallenstein" (später "Wal-

lensteins Lager" betitelt).

Die Miklaune fand alsbald Gelegenheit, sich gründlich auszulaffen. Friedrich Schlegel, der jungere Bruder August Wilhelms, hatte in Reichardts Journal "Deutschland" die in den "Horen" erschienene "Agnes von Lilien" ber Wolzogen hart rezenfiert in der Meinung, fie fei von Goethe. Als er nachträglich feinen Jrrtum erfuhr, sprach er unvorsichtigerweise gegen Alexanber v. humboldt fein Bedauern aus, daß er ben Roman fo ftreng behandelt habe. Schiller erhielt bavon Kenntnis und schrieb im ersten Grimme darüber an Goethe: "Es ist boch zu arg mit diesem Herrn Friedrich Schlegel ... Der Laffe meint, er muffe bafür forgen, daß Ihr Geschmad fich nicht verschlimmere. Und biefe Unverschämtheit kann er mit einer folchen Unwiffenheit und Oberflächlichkeit paaren, daß er die Agnes' wirklich für Ihr Werk hielt." Rury nachher lud Herr Friedrich Schlegel eine neue Sünde auf sein schon sehr schuldbeladenes Haupt, indem er öffentlich über die "Horen" herfiel, weil fie zu viele Uberfehungen enthielten. Dies mufte Schiller noch mehr aufregen benn gerade von deffen Bruder hatte er viele Übersetungen in die Zeitschrift aufgenommen. Er feste daraufhin dem lettern den Stuhl berb genug vor die Thüre (Brief vom 31. Mai 1797) und mochte der frohen hoffnung fein, dieses "unfruchtbare, immer nachhintende und den rasch Fortschreitenden zurückrusende und hinbernde Geschlecht" dadurch los zu werden. Dem war aber nicht so. A. W. Schlegel lehnte jede Berantwortung für feines Bruders Gebaren ab und befänftigte Schiller, fo daß ein wenigstens außerlich freundliches Ginvernehmen weiterhin bestehen und Schlege Mitarbeiter der "Horen" blieb. Auch zu dem "Musenalmanach" für 1798 lieferte er Gebichte. Die Beitrage, welche Schiller felbst diesem Unternehmen zuwenden wollte, nahmen jest die ganze Thätigkeit in Ansbruch; fie bestanden in nichts Geringerem als in jenen unsterblichen Balladen, die noch heutigestags neben den Goetheichen Werken gleicher Gattung zu den wertvollsten Besiktumern unserer Litteratur gezählt werden.

Balladen. 473

Zwischen bem 5. und 14. Juni (1797) wurde ber "Taucher" geschrieben, am 19. war der "Handschuh", am 24. der "Ring des Polytrates", am 4. Juli die "Nadoweffische Totentlage" fertia. Vom 11. bis 18. Juli befand fich Schiller in Weimar und las am 14. ber Herzogin Luife, welche burch Goethe schon barauf vorbereitet und gespannt war, ben Prolog jum "Wallenstein" und bie bis dahin gedichteten Balladen vor. Während des Auguft, welcher burch britikende Sige neue, fast den ganzen Monat hindurch an-bauernde Krankheitsanfälle bei dem Dichter hervorrief, entstanden bennoch die "Kraniche des Ibykus" und der "Kitter Toggenburg", bann im September ber "Gang nach dem Gifenhammer", welch letterer am 25. September jur Bollenbung fam. Diese Dichtungen find der sprechendste Beweiß dafür, dag die lebendige Gegenwart Goethes einen enticheibenden Ginfluß auf Schiller gelibt. Der lettere fühlte nun selbst, wie er durch den Umgang mit dem Freunde immer mehr von der "boetischen Unart" abkam, vom Maemeinen jum Individuellen überzugehen und fich badurch am Riele feines Weaes armer zu feben als am Anfang. Endlich, leider fpat, war der Wendepunkt eingetreten: Schiller begann nach jahrelangem Ringen die Teffeln, welche ihm die Bhilosophie angelegt, abzustreifen, er wandte fich ab von den abstratten Begriffen, an welche er bisher feine Thätigkeit verschwendet, und griff zu dem einzigen echten Rohftoffe der Kunft, zur Vorstellung. Darftellung einer Borftellung, darin allein manifestiert sich das fünstlerische Schaffen; nicht die Erkenntnis macht den Rünftler, sondern die Einbildungstraft. Innerhalb des Kunftgebietes foll fein Schaffen frei fein, unbeengt von jeder andern Ruckficht als der des Kunftzweckes; diefer Freiheit entbehrt er, fobald er fich ber Darftellung eines Begriffes widmet, benn ben Begriff rein und unverlett barzulegen, bleibt die Sauptsache. Die Zahl der möglichen Vorstellungen von einem Objekte ist fast unbeschränkt, die Borstellung daher des Künstlers absolutes Eigentum; wenn er fie barftellt, fo gibt er uns damit etwas von feinem eigensten Selbit, und fo wenig er im ftande ift, ben Wert eines Beariffes burch die Darftellung zu steigern, fo fehr bereidert er burch Darftellung feiner Borftellungen das Befittum ber Menschheit. Bon diesem Gesichtspunkte aus betrachtet, haben die in schneller Folge und fast mühelos entstandenen Balladen des Jahres 1797 eine weit höhere Bedeutung als die philosophischen Bhantafien ("Die Klinstler" 2c.), die Schiller unter vielem Kopfzerbrechen in den vorhergegangenen Jahren verfaßte.

Die Neigung zur Abstrattion, welche freilich Schiller angeboren fein mußte, wurde durch die während der Akademiezeit ihm auferlegte Abiverrung von der Außenwelt großgezogen. Goethe mar bon Jugend auf in eine manchmal fogar phyfifch gefährliche Berührung mit dem realen Leben gekommen, indes hatte er dadurch den Menschen als ein geistbegabtes, aber zugleich forperliches Wesen kennen gelernt und erfaft und an feinen Erfahrungen die Luft zur philoso= phischen Spekulation abgeschliffen. — Die Schildwache am Thore der Karlsakademie ließ auf allerhöchsten Befehl außer ben Brofefforen und einigen alten Weibern nichts lebendig Menschliches paffieren, und die Herren Lehrer trugen von dem, was in der Welt gedacht und gewollt wurde, nur eine forgfältige Auswahl forgfältig präparierter und mumifizierter Ideen hinein in die Schulfale. mußte fich Schiller mit dem durren Kommikbrot abgezogener und oft recht verkehrt abgezogener Begriffe acht Jahre lang füttern laffen (barunter gehörte auch die Glückfeligkeit der Menschen als Raturzweck und die Moral als höchster Zweck der Kunft), dort wurde ihm so viel vordemonstriert und befiniert, daß es ihm während voller 17 Jahre weit ersprießlicher erschien, außerfinnlichen Urfachen nachzugrübeln, als beren greifbare Wirkungen zu würdigen.

Ginen weitern Unlag, fich mit Abstrattis herumauschlagen, bot seine eingeengte Lebenslage, nachdem ihn die hervooliche Snade an bem unwirtlichen Ufer bes Lebens als Regimentsmeditus ausgesett Wie wenig Glückfeligkeit auf diefer Erbe für 18 Gulben Monatsgehalt verabreicht wird, erfuhr er fehr bald, und wer, wie er, fortwährend zu borgen gezwungen war, um nur die zu einem Unterhalt vierter Klaffe notwendigen Mittel zu haben, ber mußte auf jenen einsamen Pfad gedrängt werden, an beffen Rändern wieberum diese abstratten Begriffe, a. B. ber Begriff der Schönheit, wachsen und um ein Billiges zu haben find; viel windiges Reug ift darunter, und für eine Dichterphantasie sind sie geradezu Gift. -Diefen in die Unendlichkeit führenden Holzweg wandelte also Schiller nicht allein aus angeborner Reigung, fondern unter dem Ginfluffe widriger, seiner Natur unangemeffener Verhältniffe. hatten die plastische Richtung seines Schöpferdranges, die ihm wie jeder echten Künstlernatur eigen war und fich in den Balladen so glanzend offenbarte, fo lange unterbrückt, bis endlich bie Einwirtung des Goetheschen Umgangs ihn aus der Irre zurückleitete.

Auf den "Begriff der Schönheit" war er nun jogar ärgerlich, selbst das Wort sollte außer Umlauf gebracht und "wie billig, die

Wahrheit in ihrem vollständigften Sinne an feine Stelle gefet werben". Abermals ein unglücklicher Versuch, über den Inhalt des Kunstwerks zur Klarheit zu gelangen, abermals die Verdränaung eines Abstraktums durch ein anderes, welches für den Künftler genau ebensopiel Wert, weil ebensowenig Inhalt hat; abermals ein gewaltiger Jrrtum! Die Wahrheit "in ihrem vollständigften Sinne" hat mit dem Kunstwerk durchaus nichts zu thun, nicht einmal die in ihrem un vollständigsten Sinne: benn was der Rünftler darftellt. ist nur feine Borstellung, die gar nicht einem bestimmten, in der Natur vorhandenen Gegenstand entnommen zu sein braucht (wie dies a. B. in ber Tonkunft ber Fall ift). Knüpft er mit feiner Borstellung an wirkliche Objekte an, so wird er unter den Einzelwahr= nehmungen, die feine Sinne ihm von dem vorgestellten Objette vermittelt haben, eine Auswahl treffen und die Darftellung feiner Borftellung, sein Runftwert, damit ausstatten. Der große Runftler wird auch in seiner Vorstellung von Gewöhnlichem noch Raum für bedeutende Momente haben, der geringere nimmt felbst an dem bebeutenden Gegenstande nur die unbedeutenden Seiten mahr und bilbet danach feine Borftellung. Die trodine Darftellung gewöhnlicher Vorstellungen pflegt man heutigestags mit Vorliebe als naturwahr zu genießen und anzubreisen, bas ist die Folge des Dogmas von der "Wahrheit in ihrem vollständigsten Sinne". Sowohl die eigne große Natur als Goethes auf bestimmte Riele weisende Sand behüteten Schiller davor, fich durch die neue Entbedung zu Ertravaganzen verleiten zu laffen. Goethe fandte auch von der im August anaetretenen Reise nach der Schweiz dem Freunde in manchem Briefe gute Ratschläge, welche im Berein mit ber Nachwirkung ber Ariftotelischen Schrift zu der Ginsicht führten, daß "in einem poetischen Werte nichts Gemeines fein folle". (Brief vom 24. Dovember 1797 an Goethe.)

Seit dem 4. Oktober, nachdem die Arbeiten am "Musenalmanach" beendigt, war der Dichter wieder beim "Wallenstein". Von den sertigen Szenen, die in Prosa geschrieben worden, glaubte er sich troß einiger darin bemerkter Trockenheit besriedigt, weil das Sanze poetisch organissert und in eine reine tragische Fabel verwandelt sei. Der vermeintlichen Besriedigung sehlte jedoch etwas Wesenkliches, und eingehende Beschäftigung mit dem "Schipus" und Shakespeares "Historien" wurde zur Förderung der Arbeit, die sie eigenklich hinderte, unternommen. Mit diesem Hisspearden dei fremden Werken ging das Philosophieren über den "Wallenstein" sortwährend Hand in Hand, und noch immer wurde die Produktion nicht mit ber Sicherheit betrieben, die eigentlich natürlich gewesen wäre: ja, feitdem Schiller, vom Berannahen des Winters aus bem Garten vertrieben, wieder in die Stadtwohnung übergefiedelt war, hatte er sogar angefangen, die ichon in Brofa ausgearbeiteten Szenen in Jamben umzuformen. Laut Brief vom 20. Rovember an Körner konnte er kaum begreifen, wie er es je anders habe wollen können, da es unmöglich fei, ein Gedicht in Prosa zu schreiben; am 24. November lobte er gegen Goethe alle die Borglige, welche diese Form habe, und am 1. Dezember folgte schon wieder die Klage, daß die Jamben, obgleich fie den Ausdruck verkürzten, eine poetische Gemütlichkeit unterhielten, die einen in's Breite treibe. Die Qualereien hatten also noch kein Ende, und so sonderbar fich auch die Stelle (im Briefe vom 10. Juli an Körner) ausnimmt: "Mit einer fauern Arbeit muß ich den Leichtfinn buken, der mich bei ber Wahl bes Stoffes geleitet hat". - mit der fauern Arbeit batte es feine Richtigkeit. Wie der Leichtfinn beschaffen mar, zeigte fich in der bisberigen Darftellung. Mehr überlegung kann die Wahl eines Stoffes taum einem Dichter getoftet haben, und in biefer Hinsicht durfte sich Schiller gewiß keinen Vorwurf machen; was ihm so sehr hinderlich blieb, das waren die Rachwehen der in fünftlerisch unfruchtbarer Spekulation hingegangenen Epoche. Er tonnte nicht, wie Goethe, "awischen Reflexion und Broduttion alternieren". er tonnte bas Erwägen ber Zwedmäßigkeit bes Stoffes für die Form und ber Form für den Stoff mahrend ber Arbeit nicht laffen und erschwerte fich badurch die Erreichung seines Rieles aukerordentlich.

Segen die Jahresneige hin traten wiederholt Krantheitsanfälle auf, zu öftern Unterbrechungen der Thätigkeit Anlaß gebend, so daß Schiller das neue Jahr (1798) nur mit dem Wunsche einleiten konnte, es möge ihm endlich die Freude bescheren, das Beste aus seiner Natur in seinem Werke zu sublimieren. Das Beste zur Erreichung seines Zweckes that er, indem er sich von den "Horen" siei machte, die nach dreisährigem Bestehen mit diesem Jahrgange aushörten. Von hier bemerkenswerten Beiträgen enthielten sie die "Denkwürdigesein aus dem Leben des Marschalls von Vieilleville", welche Schillers Schwager Woszogen übersetzt und er selbst durchgesehen und retouchiert, auch mit einer Einleitung versehen hatte, dann im zehnten Stück die beiden Gedickte: "Die Hosssmug" und "Die Begegnung". Das Erscheinen der "Horen" war schon

seit längerer Zeit bebenklich ins Schleppen geraten, das zehnte Stück erschien, statt im Oktober 1797, erst im Januar 1798, das zwölfte Stück im April. Ohne jeglichen Ekat hörte die Zeitschrift auf, Schiller schrieb froh und guten Humors darüber, daß er nicht weiter Zeit darauf verwenden und sich dadurch von seinen größern Arbeiten ablenken lassen müsse, an Goethe am 26. Januar 1798: "Eben habe ich das Todesurteil der drei Göttinnen Eunomia, Dike

und Arene förmlich unterzeichnet".

So war benn ein Unternehmen, an welches von vornherein fo große Wünsche und Hoffnungen geknüpft worden, nach turzem Leben elend zu Grunde gegangen und zwar aus denfelben Urfachen, welche schon so manche ähnliche Zeitschrift zu Falle gebracht. Der feste ideale Blan hatte gefehlt, die Unternehmer hatten die "Horen" nicht deshalb ins Leben gerufen, um in vorhergesehener bestimmter Weise auf ein bestimmt ins Auge gefaßtes Bublitum zu wirken, fie hatten — baran ist nichts zu verheimlichen — Geld babei verdienen wollen, aber die Hilfsquellen fehr überschätzt und fahen fich nun barauf angewiesen, was ber Zufall an Silfe fpende. Die Dehr= gahl der Horen-Auffäge wurde nicht geschrieben, weil den Verfaffer ein innerer Drang dazu veranlagte; — vielmehr bestand ihr Zweck nur barin, die Seiten zu füllen, fie gehörten mehr ober minder ber traurigen Familie der Lückenbliker an, und dieser ihr Charafter konnte auf die Dauer demienigen Bublikum, auf welches man hauptfächlich gerechnet hatte, am wenigsten verborgen bleiben. Übersetzungen hatte ein weit größerer Raum gegönnt werden müffen, als eigentlich ftatthaft; manche Auffage schlüpften mit durch, weil nichts Befferes vorhanden war; vollends gar nicht zu billigen bleibt ber von Schiller schon in der "Thalia" angewandte Mobus, den Unfang eines Wertes zu geben (in den "horen" geschah dies z. B. mit ber "Agnes von Lilien") und bann bei ber Mitte bamit aufauboren. Mit einer gewiffen Befriedigung fieht man den Dichter von einer Thatigkeit abstehen, für die er zu aut war, und feine ganze Kraft benjenigen Aufgaben zuwenden, für welche ihn feine Raturanlage prädestiniert hatte.

## 6. Die Pollendung des "Wallenstein".

as Jahr 1798 sah ben Kinstler auf seiner Höhe, im vollsten Können, sein leiblich Teil aber leiber oft daniederliegend und hinsiechend unter dem Drucke von Krankheiten, welche durch die große geistige Anstrengung wesentlich verschlimmert wurden. Gerade jest versagte der Körper häusig den Dienst und hielt die Arbeit auf; in solchen Augenblicken verzweiselte der Dichter mitunter daran, sein Ziel zu erreichen, und klagte, daß die beständige Richtung des Geistes auf einen Gegenstand zuletzt zu einer lästigen Gesangenschaft werde. So groß auch das Ergebnis des titanenhasten Kingens war, so voll freudigen Stolzes jeder Deutsche sein kann, daß ein Deutscher den "Wallenstein" gedichtet, ein tieserer Einblick in dies beengte Schaffen, eine Vorstellung von diesem unablässigen Kampse zugleich mit physischen übeln und der Sprödigkeit des Stosses gewährt nicht immer ein freudiges Gefühl.

Richt in einem großen Wurfe glückte das Meisterwerk, nicht aus freiem Geiste wurde es gleich von Ansang geschaffen — vor dem Gerichtshose der eignen anstudierten Borurteile mußte der Dichter ihm gewissermaßen erst sein Kecht erstreiten, das Kecht zu selbständiger Existenz neben der griechischen Tragödie. Es ist eine betrübende Erscheinung, daß auch bei uns der dramatischen Kunst jene naturgemäße Entwicklung versagt war, in welcher allein ein gebeihliches Wachstum möglich ist; sie durste nicht, wie bei den Griechen, erblühen aus kleinen Ansängen, die dem Bolksgeiste entstammten, sie kam gleich als Nachahmung zur Welt. Erst hatte man die Franzosen nachgeahmt, dann Shakespeare, und nun sollte die griechische Kunst das Muster abgeben — ein Muster mußte unter allen Umständen vorhanden sein. So gut hat es dem deutschen Genius nicht werden sollen, daß er die in ihn gelegten Keime seiner eignen

Natur gemäß ohne Hinschielen nach bereits Vorhandenem ausdilden konnte; ein glücklicheres Völkergeschlecht hinterließ ihm in vollendeten Kunstwerken eine Erbschaft, allein diese wurde nicht von seiner naiven Schöpferkraft unmittelbar in Nießbrauch genommen, sondern ihr durch grübelnde und oft sehr in die Irre gehende Gelehrssamkeit übermittelt. Denn eben diese Völkergeschlecht hatte ihm auch gewaltige Reste seiner übrigen hohen Kultur, seiner Philosophie hinterlassen, und hier liegt der Schlüssel zum Kätsel.

Die Kunst bereitete der Wiffenschaft oder der Philosophie, was in der frühen Epoche dasselbe sein wollte, den Weg, die Dichtkunft erweiterte den Sinn des Wortes, fie füllte bessen Schall mit einem Reichtum von Vorstellungen, nun konnte die Philosophie unter biesen Reichtumern wählen, ober mit durren Worten: es war der Philosophie nun leicht gemacht, den Sinn des Wortes zu beschränten. Zuerst tamen Homer, Aschylos, Sophofles und Euripides, dann erst Aristoteles. So war einmal der Sana in der Geschichte gewesen, und so konnte er nur einmal fein. Denn nun ftanden fie alle da, die Werte der Schöpfertraft und der Denktraft, das Runftwerk und die Belehrung daneben, zu freiem Gebrauche der Rachwelt. und diefer hilflosen hatte das Gangelband der Belehrung nicht willtommener fein follen, fein muffen als die innere Größe des Runftwerts, welche fo unverständlich fich aufbaute oder, wo fie verstanden wurde, jo erdrückend? die "Boetit" bes Aristoteles nicht willfommener als des Sophotles "König Ödibus"? Nur der herporragende Beift erfreut fich des unmittelbaren Einfluffes fremder Beiftesprodutte von Bedeutung, für die Menge ift die Belehrung Griak. und der Lehre dürftiges Handwertszeug, die Regel, gilt als böchster Gewinn, der fich aus dem Geistesprodutte giehen läft. Dieje Regel ift dann das Protrustesbett, in welches alles tünftlerisch Geschaffene hineingezwängt, das allem schöpferischen Drange als Drohung vorgerlickt wird. Was der Lehre ein Handwerkszeug ift, wird ber Kritit zur Waffe, mit welcher fie bem Genie frifch und fröhlich um die Ohren fuchtelt, fie, die heute emphatisch und lehrhaft porträgt, was fie gestern milhselig und vielleicht nur halb gelernt, bie immer nur verweisen kann auf das, was war, die es nie weiter bringt, als andre zur Kopie zu verführen, die mit ihrer Frelichts= meisheit alles in den Sumpf der Mittelmäßigkeit locken möchte. allwo fie hochangesehen thront als stolze Wächterin der Kunft= intereffen.

Die Regel ist das, was allen der griechischen nachgebornen und

von ihrer Kultur beeinflußten Nationen den Fortschritt erleichtert, dagegen die felbständige Runftentwickelung erschwert. Das tägliche Leben wird über Fremdes, das ihm aufgedrungen werden foll, infofern Herr, als es diefes abstökt ober feinem Gebrauche baffend verändert; auf diefem Gebiete haben phyfische Berhältniffe, die fich nicht abweisen laffen, die Oberhand. Aber im Reiche der Kunft darf fich jeder das Wort herausnehmen und ficher fein, einen Chorus um fich zu versammeln, wenn er die Regel auf seine Fabne schreibt und bas ausgefahrene Beleife als ben Weg jur Grofe breift. Bu Schillers bamaliger Zeit war benn endlich im bramatischen Bebiete die griechische Kunft, wenn auch vorläufig nur in extlufiven Rreisen, auf den Schild gehoben. In diesen Kreisen folgte ber Berehrung sofort der Wunsch, dem Borbilde Ahnliches zu schaffen, man padte Innerliches und Außerliches an und zusammen; was aweitausend Jahre früher an den Ufern des Niffus glaubwürdig und recht gewesen, das follte nun plöglich auch in Deutschland Billtigkeit haben. Schiller felbst wies diesen Brrtum nicht von fich; er ließ sich bestimmen, das Schickfal als Motiv, den Chor als Teil der tragischen Form zu acceptieren, und hoffte Großes für die beutsche tragische Dichtkunft von einer engen Anlehnung an die griechische. Der Chor war mit ben "Maltesern" bis auf beffere Reit aurudgestellt. Goethe hatte die verhängnisvolle Schidfalsidee auf ein zeitgerechtes Daß einzuschränken versucht; aber Schiller, ber sich des Einflusses fremder Ansichten, und wenn fie auch von kleinern Geistern ausgingen, nicht recht erwehren konnte, fühlte fich unficher. Run war es wieder Goethe, der Mut und Selbstbertrauen mit furzen, kernigen Worten anregte und die Nichtigkeit des Urteils berer, die bas ewig Geftrige fo hochhalten, nachwies. Ihm felbst blieb ja alles verhaft, was ihn nur belehrte, ohne feine Thätigkeit zu vermehren oder unmittelbar zu beleben. Wenn auch nur mit Rudficht auf die Rritit des letten "Mufenalmanachs" aber deffenungeachtet zum Frommen von Schillers ganzer Thätigkeit schrieb er biefem: "Die schätbarfte Teilnahme tann uns nichts lehren und teine Art von Tadel uns was helfen. Solange ein Runftwert nicht ba ift, hat niemand einen Begriff von feiner Möglichteit: sobald es basteht, bleibt Lob und Tadel immer subjettiv, und mancher, bem man Geschmad nicht absprechen tann, wünscht boch etwas dazu und davon, wodurch vielleicht die ganze Arbeit zerstört würde, fo daß der eigentlich negative Wert der Aritif, welcher immer ber wichtigste sein mag, uns auch nicht einmal frommen kann."

Dieser Hinweis wirkte auf den tragischen Dichter unverkennbar stärkend und frischte seinen Mut so auf, daß er dem Freunde Körner mitteilte (Brief vom 8. Januar 1798), er sei mit seinem "Wallenstein" sehr wohl zusrieden und wundere sich manchmal selbst darüber. Dann solgte die charakteristische Stelle: "Du wirst von dem Feuer und der Innigkeit meiner besten Jahre nichts darin vermissen und keine Roheit auß jener Epoche mehr darin sinden. Die kraftvolle Ruhe, die beherrschte Kraft wird auch Deinen Beisall erhalten. Aber freilich ist es keine griechische Tragödie und kann keine sein. . . Es ist ein zu reicher Gegenstand geworden, ein kleines Universum, und die Exposition hat mich erstaunlich in die Breite getrieben." — Eigentlich eine halbe Entschuldigung, denn Körner war zur Erwartung von etwas recht Griechischem nicht underechtigt.

Der gehobenen Stimmung folgte etwa vierzehn Tage fpater eine tiefe Niebergeschlagenheit; eine Halsentzundung hatte das Gemut ganglich gebruckt, und Körner wurde wieder mit folgender Jeremiabe bedacht: "Wie will ich bem himmel banken, wenn biefer ,Wallenftein' aus meiner hand und von meinem Schreibtische verschwunden ist". Der alte Freund nahm sich den Schmer= gensichrei jedoch nicht sonderlich zu Bergen und hatte recht bamit, benn ehe ber Februar zu Ende ging, war schon eine weitere Strecke im Drama zurückgelegt und der gefährliche Teil der griechischen Laune überwunden. Schiller ging jest besto selbständiger ben eignen Pfad; Beleg ift eine Stelle in bem Briefe vom 27. Februar (1798) an Goethe: "Besonders bin ich froh, eine Situation hinter mir zu haben, wo die Aufgabe war, bas ganz gemeine moralische Urteil über bas Wallenfteinsche Verbrechen auszusprechen und eine folche an fich triviale und unpoetische Materie poetisch und geist= reich zu behandeln, ohne die Natur bes Moralischen zu vertilgen. 3ch bin zufrieden mit ber Ausführung und hoffe unferm lieben moralischen Publikum nicht weniger zu gefallen, ob ich gleich keine Bredigt daraus gemacht habe. Bei diefer Gelegenheit habe ich aber recht gefühlt, wie leer das eigentlich Moralische ift, und wieviel baher das Subjekt leisten mußte, um das Objekt in der poetischen Sobe au erhalten."

Die folgenden Stellen bezeichnen den Fortgang der Arbeit (Brief an Körner vom 15. Juni): "Atan follte fich hüten, auf ein so kompliziertes, weitläufiges und undankbares Geschäft sich ein= aulassen, wie mein "Wallenstein" ist, wo der Dichter alle seine poe-

tischen Mittel verschwenden muß, um einen widerstrebenden Stoff au beleben. Diese Arbeit raubt mir die gange Gemächlichkeit meiner Existena, sie bestet mich anstrengend auf einen Bunkt, läft mich an tein ruhiges Empfangen von anderen Eindrucken kommen, weil augleich auch die Idee des Fertigwerbens brangt, — und gerade jest scheint sich die Arbeit noch zu erweitern; denn je weiter man in der Ausführung kommt, desto klarer werden die Forderungen, bie der Gegenstand macht, und Lücken werden fichtbar, die man vorher nicht ahnen konnte." An benfelben am 30. September: "Das Stud felbst habe ich nun nach reifer Überlegung und vielen Ronferenzen mit Goethe in zwei Stude getrennt, wobei mich die schon vorhandene Anordnung sehr begünftigt hat. Ohne diese Operation ware der Wallenstein' ein Monstrum geworden an Breite und Ausdehnung und hatte, um für das Theater zu taugen, gar ju viel Bedeutendes verlieren muffen. Best find es mit dem Prolog ("Lager") drei bedeutende Stücke, deren jedes gewiffermaßen ein Sanzes, das lette aber die eigentliche Tragodie ift. Jedes der zwei lettern hat fünf Atte. Das zweite Stud führt ben Namen von den Piccolominis, beren Verhältnis für und gegen Wallenstein es behandelt. Das Stud enthält die Exposition ber handlung in ihrer ganzen Breite und endigt gerade da, wo der Knoten geknüpft ift. Das dritte Stück heißt "Wallenstein" (jett "Wallensteins Tod") und ist eine eigentliche vollständige Tragodie: die "Viccolomini" konnen nur ein Schaufpiel, bas "Lager' ein Luftfpiel beißen."

An Goethe am 9. November 1798: "Ich bin feit geftern endlich an den poetisch wichtigsten, bis jest immer aufgesparten Teil des "Wallenstein" gegangen, der der Liebe gewidmet ist und sich feiner freimenschlichen Natur nach von dem geschäftigen Wefen der übrigen Staatsattion völlig trennt, ja bemfelben, bem Beifte nach, entgegensett. Run erft, ba ich biefem lettern bie mir mögliche Geftalt gegeben, kann ich mir ihn aus bem Sinne schlagen und eine ganz verschiedene Stimmung in mir aufkommen laffen, und ich werde einige Beit damit zuzubringen haben, ihn wirklich zu vergeffen. Was ich nun am meiften zu fürchten habe, ift, daß das überwiegend menfchliche Interesse dieser großen Episobe an der schon feststebenden ausgeführten Sandlung leicht etwas verruden möchte; denn ihrer Natur nach gebührt ihr die Herrschaft, und je mehr mir die Ausführung berselben gelingen follte, besto mehr mochte die übrige Sandlung babei ins Gebrange kommen. Denn es ist weit schwerer, ein Intereffe für das Gefühl als eins für den Berftand aufzugeben."

"Wallensteins Lager" wurde am 29. September fertig nach Weimar geschickt, mit Ausnahme ber Kapuzinerpredigt, die erst am 8. Oktober nachfolgte; drei Tage vorher hatte Goethe einen Band bes Bater Abraham a Santa Clara als Material dazu übermittelt und Schiller damit einen befondern Gefallen erwiefen. Diefer Pater fei ein prachtiges Original, fagte er, bor bem man Respett betommen muffe, und es sei eine intereffante und keineswegs leichte Aufgabe, es ihm zugleich in ber Tollheit und in ber Gescheitigkeit nach- oder gar zuvorzuthun. Um 12. Oftober fand zur Eröffnung ber renovierten Buhne in Weimar die Aufführung des "Lagers" in Schillers Beisein ftatt. Der herrliche Prolog, welcher an die Wiedereröffnung bes Theaters antnüpfte und zugleich dem Ausblick auf die Art des werdenden Dramas Anhalte gab, ging vorher und machte "viel Sensation". Über die Aufnahme des Studes schrieb ber Dichter an Körner: "Die Schauspieler waren freilich mittelmäßig genug, aber fie thaten, was fie konnten, und man mußte zufrieden fein. Die Neuerung mit den gereimten Berfen fiel nicht auf, die Schauspieler sprachen die Verse mit vieler Freiheit, und das Publi= tum ergötte fich. Übrigens ift es ergangen, wie wir erwarteten: die große Maffe staunte und gaffte das neue dramatische Monstrum an, einzelne wurden wunderbar ergriffen."

Durch angestrengte Arbeit — die Umsehung des Textes "in eine angemessene, deutliche und maulrechte Theatersprache" hielt sehr auf - wurde es möglich, die "Piccolomini" fo weit fertig zu ftellen, daß fie am 24. Dezember an Iffland nach Berlin abgefandt werben konnten: am 31. Dezember wurde eine Ropie an Goethe zur Weimarer Aufführung geschickt. "Und fo lege ich benn bas Stud in Ihre Banbe" - lautete ber Schluß bes Begleitbriefes. "Ich habe jett schlechterbings kein Urteil mehr darüber, ja manchmal mochte ich an ber theatralischen Tauglichkeit gang verzweifeln. Möchte es eine folche Wirkung auf Sie thun, daß Sie mir Mut und hoffnung geben konnen, benn die brauche ich." Deffenungeachtet wurde schon andern Tags damit begonnen, "die Gedanken auf bas britte Stud zu richten". Schiller reifte mit Lotten und ben Kindern am 4. Januar nach der Residenz ab und verweilte bort bis jum 6. Februar, nachdem er am 30. Kanuar der ersten, jum Geburtstag ber Bergogin ftattgefundenen Borftellung und am 2. Februar der Wiederholung der "Piccolomini" beigewohnt. Rury nach der Rücksehr wurde Körner davon unterrichtet, daß burch perfönliches Treiben und Bemühen eine erträgliche Darftel=

lung der "Piccolomini" bewirkt worden. "Dies ist nun glücklich überstanden, meine Absicht ist erreicht worden, das Stück hat alle Wirkung gethan, die mit Hilse dieses Theaterpersonals nur irgend zu erwarten gewesen. Das Interesse ist der zweiten Repräsentation noch gestiegen."

Jean Baul, welcher ber Vorstellung gleichfalls anwohnte, ließ fich einem Freunde gegenliber aus: "Der "Wallenftein' ift mit groker Bracht gegeben: er ist vortrefflich — paffabel langweilig und — salsch. Die schönste Sprache — kräftige voetische Stellen - einige aute Szenen - teine Charaftere - teine fortftrömende Handlung — oft ein bramatifierter Zopf — ober Effig breifaches Intereffe — und kein Schlug." Karl Augusts Brief an Soethe lautete: "Aber den geftrigen Wallenstein" — die ausnehmend schöne Sprache abgerechnet, die wirklich vorzüglich, vortrefflich ift —, aber über seine Fehler möchte ich ein ordentlich Programm ichreiben; indeffen muß man den zweiten Teil erft abwarten. Ich glaube wirklich, daß aus beiden Teilen ein schönes Game tonnte ausgeschieden werden; es mußte aber mit vieler Berghaftigteit davon abgelofet und anderes eingeflickt werden. Der Charafter bes Belden, der meiner Deinung nach auch einer Berbefferung bebürfte, könnte gewiß mit wenigent ständiger gemacht werden."

Die Metaphyfiterin Karoline v. Wolzogen berichtet in ihrer gewohnten geschraubten Art barüber: "Es wehte ein höherer Beift in der ersten Vorstellung ,Wallensteins', der fich aus dem kleinen Weimar durch ganz Deutschland verbreitete. Schiller genoß lebhaft die Arbeit von fieben Jahren. Goethes freundschaftlicher Anteil und die allgemein erhöhtere Stimmung der Besellschaft, welche burch das Leben in diesen Formen erzeugt wurde, gaben ihm einen lebendigen Genuß feiner felbst zc." Damit auch die andre Seite bes ewig Weiblichen zur Geltung tomme, ftebe ein Abfat aus einem Briefe der Frau v. Stein hier, lautend: "Die Rleidung war äußerst schön. Die Thekla (Jagemann) hatte für 12,000 Thaler Schmuck an, welchen ihr Frau v. Löwenstern gelehnt."- In Berlin wurden die "Piccolomini" trog Ifflands meisterhaftem Spiel talt Wie man fich bamals geräufpert, bas wäre also aufgenommen. alücklich der Nachwelt überliefert. Am spaßhaftesten ist das alttluge, jo nach fix und fertigem Kunftverstand duftende Berditt Jean Bauls - daß auch gerade ihm das Unglud paffieren mußte, auf die Langeweile loszuziehen!

Preislicherweise ließ sich Schiller nicht von der weitern Arbeit

abhalten; am 8. März fandte er die zwei ersten Akte der Tragöbie an Goethe, am 17. den Rest, und nun notierte er in seinem Kalender, wo bereits stand: "Am 22. Oktober 1796 an den "Wallenstein" gegangen" — "denselben am 17. März 1799 geendigt sürs Theater und in allem zwanzig Monate voll mit sämtlichen drei Stücken zugebracht". So war denn ein Werk vollendet, das "dem Urteil höhere Gesetz gab", wenigstens dem Urteil der deutschen Nation! Ein Werk, das ungeachtet des Einslusses alter Muster selbständig, mit den Haupterzeugnissen andrer dra-

matischer Litteraturen auf gleicher Sohe steht.

Um 21. Marz tam Goethe nach Jena, am 9. April reifte Schiller mit ihm nach Weimar und blieb zwei Wochen dort, in diefer Zeit wurde die Aufführung von "Wallensteins Tod" vorbereitet und fand, nachdem am 15. April bas "Lager", die "Bicco-Lomini" am 17. April gegeben worden, am Samstag, den 20. April 1799, ftatt. Die Tragodie machte eine außerordentliche Wirtung und rik auch den Unempfindlichsten mit fort. Alles schluchzte im Theater. Selbst die Schauspieler wurden während der ersten Proben ftart ergriffen und vermochten vor Weinen nicht fortzusprechen. Des Dichters Gattin war von der Vorstellung so gerührt, daß fie fich nicht zu faffen wußte. "Ob ich gleich alles kannte" — fo berichtete fie an Christophine - .. und Schiller mir es mehr wie einmal porgelesen hatte, so war der Effekt derselbe, als ob ich es zuerst bargestellt fabe. Dochte es uns ein guter Geist gonnen, daß wir bie Stude aufammen lefen konnten. Du wurdest Dich gewiß unendlich freuen liber bas, was Schiller zu leiften vermag, und würdest innig gerührt fein auf der andern Seite. In mir felbft hat es eine Art von Stolz erwedt, daß ich fah, wie alle Menschen Schiller Beifall geben mußten." Weimar war elektrifiert von dem Greignis, und während der nächsten acht Tage wurde von nichts anderem gesprochen.

Soethe berichtete barüber an Wilhelm v. Humboldt: "Man hat auch bei diesem Unternehmen gesehen, daß man eigentlich alles wagen kann, sobald man mit Genie, Geist und überlegung wirkt. Das erste Stück: "Wallensteins Lager", hat die Menschen nicht allein sogleich mit dem Reim ausgesöhnt, sondern sogar dessen Bedürsnis erweckt und durch seine Lebhastigkeit eine gar gute Situation gemacht. Das zweite: "Die Piccolomini", hat den Beisall aller erhalten, welche es ganz hören konnten oder mochten; diesenigen aber, denen es entweder an dem Grade der nötigen Ausmerksamkeit gebrach, oder die durch äußere Umstände teilweise

zerstreut und gehindert waren, oder wer sonst etwa nicht den besten Willen hatte, beschwerte sich über die Länge und den Mangel an Handlung; alle aber mußten der einzelnen Außführung und dem reichen Gehalte des Stüdes Gerechtigkeit widersahren lassen, "Wallenstein" (später "Wallensteins Tod' betitelt) hat zuletzt alle Stimmen vereinigt, indem er aus den vorbereitenden Kelchblättern wie eine Wunderblume unversehens hervorstieg und alle

Erwartungen übertraf."

Wieviel Aussetzungen und Mäkeleien hat sich auch dieses Werk im Lauf der Zeit gefallen lassen müssen! Es ist kritisch zerpflückt, seine lebenden Figuren sind in der Retorte des Denkens zu abstrakten Begriffen verdampst worden. Angrisse richteten sich gegen den Charakter des Helden, gegen das in die Handlung eingreisende Schicksal und die Liebesepisode Max und Thekla. Gedankenschatten, lyrische Hauche wurden die Liebenden genannt. Prosessor W. Sübern schried gleich nach der Berliner Aufführung ein ganzes Buch über den "Wallenstein" in hinsicht auf die griechische Tragödie, worin er auseinandersetze, daß es Schiller gar nicht in den Sinn gekommen, aus seinem Stücke eine Trilogie im Sinne der

griechischen Tragodie zu schaffen.

Die Runftanschauung, welche als Bafis für die Beurteilung ber Schillerschen Werke in den vorliegenden Blättern dient, vermag biefe Fragen nicht aufzuwerfen, weil fie es als ein unantaft= bares Recht des Rünftlers betrachtet, daß er in seinem Werte feine Borftellung (Idee) jum Ausdruck bringe. Dem jubjektiven Empfinben des Geniekenden bleibt es anheimgestellt, ob diese Ibn mehr oder minder angenehm berührt. Gine Borftellung ift aber auf dramatischem Gebiet nur von einer Handlung möglich. Könnte uns der Dichter überzeugen, daß diese handlung unter bem 3mange bes Schicffals fo bor fich geben mußte, wie er fie fich borgestellt hat, so ware die Forderung, die wir an ein Runstwert zu erheben befugt find, nach diefer Seite hin erfüllt. Beliebt es und gludt es ihm, uns eine andre Urfache ber handlung überzeugend nabeguruden, fo ift er ebenfo in feinem Rechte; benn fein Recht ift bewiesen, sobald er uns feine Vorstellung glaubhaft machen tann. über die Statthaftigkeit biefer ober jener Motivierung der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> "Stubien zu Schillers Dramen" von W. Fielig (Leipzig 1876) verbienen über biefe Puntte gelesen zu werben. Die beiden legtern Angriffe sind barin sehr schin wiberlegt.

Handlung überhaupt könnte also unter dem dargelegten Gesichtsbunkte aar nicht gestritten werden.

Wichtiger von diesem Gesichtspuntte aus ift die Frage, ob der Dichter im "Wallenstein" bie reinfte Form bes Kunftwertes erreicht habe. Der reine Runftawed wird im Drama erreicht burch die Darftellung einer handlung. Der kaiferliche Felbherr Wallenftein ftrebt nach der böhmischen Königstrone und geht an diesem Streben ju Grunde. Das ift im vorliegenden Fall die Sandlung, und feine Borftellung bavon hat Schiller in bem bramatischen Gebicht "Wallenftein" dargeftellt. Aber er beschräntte fich nicht barauf, die Sandlung feines helben nur barauftellen, er awang fich, diefelbe augleich zu fritifieren, um bem "lieben moralischen Bublifum" außer bem äfthetischen Genusse auch noch eine Antwort auf die Frage, welche fittliche Ibee dem Drama zu Brunde liege, mit nach Saufe zu geben. Da nach seinem (des Dichters) Gefühl das Unternehmen Wallenfteins unmoralisch war, mußte dies an mehr als einer Stelle durch Berfonen des Stückes ausgesprochen werden, damit der Ruschauer fich die Geftalt des Weldherrn gewiffermaßen als abichredendes Beifpiel merte. Durch bas Runftwert follte also nebenber auch noch etwas von dem erreicht werden, was ausschlieklich das Riel der Sittenlehre bilbet, und so tam ein Zuviel in die Arbeit hinein.

Die Liebesepisode Max und Thefla, nach Schillers eigner Auferung "ber poetisch wichtigste Teil", wurde infolge eines reinen Runftbedürfniffes eingeflochten. Nachdem Schiller einmal bei fich feft= aefekt batte, daß das Riel der Tragobie fei, den Zuschauer zu ruhren, und es ihm unmöglich erscheinen mußte, durch den Fall eines Usurbators diesen Affekt zu erregen, war er vollberechtigt, seinem Werte das mitzugeben, was die Erreichung dieser Wirkung forbern tonnte. Dag der Sturg eines Menschen infolge von Bestrebungen. die fo fehr weit über das Daf des Gewöhnlichen hinausgehen, uns nicht mitleidig ruhren kann, ift felbstverständlich. Um Mitleid embfinden zu konnen, muffen wir mitfühlen konnen; welche gewaltige Willenstraft, welche Größe des Chrgeizes dazu gehört, die Hand nach einem Throne auszustrecken, bas können wir nur ahnen, baher haben wir auch nur jenes Gefühl eines unbestimmten Schreckens bas wir Schauer nennen, wenn eine folche Große an ihrem Unternehmen zu Grunde geht. Wie fie lebend bas allgemein Menfchliche überragte, so auch im Tobe. Die Wirkung ihres Unterganges im Runftwert ift groß, weil auch unfre Bernunft von ihr erfakt wird. aber nicht ftart, nicht innerlich pacend, weil fie unfer Gefühl weniger betrifft. Der letztern Wirkung, das Gefühl der Rührung im Zuschauer zu erregen, gab Schiller, seiner Überzeugung getreu, auch im "Wallenstein" den Worzug. Je mehr gegen das Ende hin, desto mehr treten die Gemütsäußerungen in des Feldherrn Reden hervor, sein letzter Gedanke ist noch der Fürsorge für seinen Kammerdiener gewidmet, und nachdem der schreckliche Word vollbracht, saßt die Terzth den ganzen Jammer in den ergreisenden Worten zusammen:

> "Der Herzog Ist tot, mein Mann ist tot, die Herzogin Kingt mit dem Tode, meine Richte ist verschwunden. Dies Haus des Glanzes und der Herzlichkeit Steht nun verödet, und durch alle Kforten Stürzt das erschreckte Hosgesinde fort. Ich die die keite der hie sab Und liefre hier die Schlüssel aus."

Das fürstliche Haus verödet, alles gestorben, verdorben — hier sind die Schlüssel, dies erbarmungswürdige Ende der Pracht, der elende an dem Herzog verübte Meuchelmord, solche Thatsacken sprechen allgemein verständlich, rührend zum Herzen. Das Herzosiche des Thronräubers ist zurückgedrängt, des Menschlichen in ihm wird allein gedacht, und so schließt, was so hart, so stable und

panzerklirrend begonnen, weich und wehmütig.

Schutz und wehrloß, auß bem ersten Schlaf emporgerissen, jämmerlich gemeuchelt siel ber verratene Berräter, wie Tausende kleinerer Seelen vor und nach ihm, mehr von den Berhältnissen und dem Aberglauben als auß eigner Initiative auf die Bahn gedrängt, ein schwächerer Berbrecher als Macbeth und Richard III. und darum auch ein weniger dankbarer Gegenstand für die höchste tragische Kunst. Schiller sand in dem Charakter Wallensteinß zuwiel kleinliche Motive vor, Eitelkeit, Unschlässsssieht, Brutaliät, zuweilen auch recht untergeordnete Gesinnung und nicht minder dieselben Riedrigkeiten in den Charakteren seiner Umgebung; die Widsersacher waren um nichts bessern, um so bewunderungswürdiger ist die Fähigkeit, welche es erreichte, diesen widerborstigen Stoss poetisch zu gestalten, um so höher steht des Dichters Berdienst, sich mit der übernommenen Aufgabe nicht bloß abgesunden, sondern sie auch in einem Meisterwerk gelöst zu haben.

## 7. "Maria Stuart."

ährend Schiller am "Wallenstein" arbeitete, quälte sich Soethe mit feiner "Farbenlehre" herum, er "schema= tisierte unabläffig" und wußte sogar den Freund für bas Unternehmen fo fehr zu intereffieren, bag berfelbe von bem "Rewtonischen Falfum" sprach, als fei jener Phyfiter bor einem auftändigen Gericht feiner Fälschung überführt und bereits verurteilt. Schiller hielt freundschaftlicherweise große Stude auf diese wissenschaftliche Beschäftigung Goethes und glaubte sie auch in andrer Rücksicht außerordentlich wertvoll. "Wenn man überlegt" — schrieb er ihm in einer Laune ber überfättigung mit "Wallenstein" —, "daß das Schickfal dichterischer Werke an das Schickfal ber Sprache gebunden ift, die schwerlich auf dem jezigen Buntte stehen bleibt, so ift ein unsterblicher Rame in der Wiffenschaft etwas sehr Winschenswürdiges." Nun — "Hermann und Dorothea" wird doch vielen Leuten mehr fein und der Welt mehr bleiben, als ihr die "Farbenlehre" je werden tann, tropdem Schiller fich von ber lettern etwas versprach und Bog bamals (es war in den ersten Monaten 1798) das Goethesche Gebicht nur so defendendo genoß. Die lettere Nachricht kam auf großem Umwege nach Jena und von da nach Weimar, der in Paris weilende Humboldt teilte fie mit. Von Baris tam aber auch noch (am 1. März 1798), und zwar ganz aus dem Reich der Toten 1, das von der französi= schen Regierung feiner Zeit für Monsieur Gille, publiciste alle-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Clavière unb Danton, die es unterschrieben, Roland, der den Begleitbrief dazu ausgesertigt, Custine, der die Besorgung des Altes an seine Abresse übernommen, waren längst teils auf dem Schafott, teils durch Selbstmord als Opser der Revolution gefallen.

mand, ausgefertigte Blirgerdiplom, nachdem es fünf Jahre unterwegs gewesen. Campe in Braunschweig übermittelte es an Schiller, ber das merkwürdige Aktenstüd dem Herzog Karl August auf bessen Wunsch überließ; es wurde der Bibliothek in Weimar überwiesen, wo es noch zu sehen ist. Etwa ein Jahr vorher (April 1797) war Schiller durch ein Diplom von Stockholm aus überrascht worden, welches seine Ernennung zum Mitglied der dorti-

gen Akademie der Wiffenschaften enthielt.

Diefen Ehrenbezeigungen folgte alsbald die Ernennung Schillers jum Professor ordinarius, "weil er ichen feit mehreren Jahren bie Stelle eines Professor phil. extraordinarius mit vielem applausy bekleibet". Da er längst seines Amtes als außerorbentlicher Professor nicht mehr hatte walten können, so erhält diese .au feiner Aufmunterung" erfolgte Ernennung aum orbentlichen Brofeffor badurch eine spaßhafte Spige, daß fie, in einfamer, ftiller Größe ohne jedes finanzielle Geleit an den Glücklichen herantretend, die Richtleistungen gleichwertig belohnte. Sie brachte nichts ein. koftete dagegen 3 Thaler 2 Groschen, vermutlich Fahrgeld, benn die bezüglichen Reftribte reiften feit 30. Oftober 1795 an den Sofen zu Weimar, Meiningen, Gotha und Koburg umber. Der Herr Hofrat hatte nun die Beruhigung, als Professor ordinarius am 2. Mai bei unficherem Wetter in seine Gartenwohnung hinausziehen zu tönnen. Alsbald ließ er, um burch das Knarren der hauswirtschaftlichen Raber nicht gestört zu werben, in ber füblichsten Gde bes Bartens Anstalten jum Bau eines Bauschens treffen, in bas er sich mit feiner Arbeit gurudziehen wollte; es follte aus einem Unterbau und einem barübergelegenen Zimmer bestehen, zu welchem eine frei stehende Treppe hinaufführte. Die Überlegung bes Proiettes hatte ihn ichon den Winter über zuweilen angenehm beschäftigt. Da berartige Dinge, wie Häufer bauen und reparieren, auch bamals nicht flinker betrieben wurden als heutzutage, so konnte der Mitte Juli im Baltenwert fertig gestellte Bau erft im August (1798) bezogen werden. Diefe an und für fich unwesentlichen Einzelheiten werben hier nur berührt, weil die Meinung verbreitet ift, in dem längst nicht mehr vorhandenen Stübchen sei ber "Wallenstein" geschrieben worden. Rur sehr wenig von dem Drama entstand in bem fleinen Raume. Um 8. September ging ber Dichter erft wieder an diefe Arbeit, welche bald durch einen furzen Aufenthalt in Beimar unterbrochen wurde, und brachte bis zum Ende des Monats das "Lager" fertig, acht Tage später die Kabuzinerbredigt, und nachdem er felbst zur Aufführung in Weimar gewesen, dann Goethe gekommen und am 21. Oktober wieder gegangen, machte er sich von neuem ans Werk; am 6. November zog er in seine Stadtwohnung zurück. Im Gartenzimmer wurde also etwa 1½ Wonat auf den "Wallenstein" verwendet, dessen Absassung im ganzen 20 Monate in Anspruch nahm.

Wenn nun der Dichter auch nicht den ganzen "Wallenstein", fondern nur ein fleines Stud dabon in dem Stubchen niederschrieb. so bleibt dieser Stätte doch der andre Ruhm, daß fie den "Kampf mit bem Drachen" fertig werben fah, bag ferner hier bie "Burgschaft" und das "Eleusische Fest" entstanden und vollendet wurben' (awischen bem 18. August und 7. September), Schöpfungen, zu welchen fich endlich die Stimmung gefunden hatte. Es war ein eignes Ding um biefe Stimmung bei Schiller fowohl als bei Goethe. Ersterer wollte bemerkt haben, daß die lyrische unter allen am wenigsten bem Willen gehorche, weil fie gleichsam torperlos sei und wegen Ermangelung eines materiellen Anhaltes nur im Gemüte fich gründe. Goethe konnte barauf mitteilen, Jean Baul habe ihm da gang andre Lichter aufgesteckt, "indem er verficherte (zwar bescheidentlich und in feiner Urt, fich auszudrücken), daß es mit der Stimmung Narrenpoffen seien, er (Jean Baul) brauche nur Raffee zu trinken, um, fo gerade von heiler haut, Sachen ju schreiben, worliber die Chriftenheit fich entzücke". "Alles Bochfte, es tommt frei von ben Göttern herab", fchrieb Schiller in feiner "homme an das Sliid", und an feinen Meisterwerken mar der Raffee volltom= men unschuldig. Einzuschalten ift, daß der Dichter zu bem nach Jena berufenen Philosophen Schelling in freundschaftlicher Beziehung ftand und wöchentlich wenigstens einen Abend mit ihm verbrachte, glucklicherweise nicht, um mit ihm über transcendentalen Idealismus zu reden, sondern um eine Partie L'hombre zu fpielen. Schiller bem Künstler war die L'hombrepartie jedenfalls zuträglicher als ein erneuertes Sichabgeben mit abstrakten Begriffen.

Als die Tragödie zu Ende gebracht — und vor dem Augenblicke hatte er sich sast gefürchtet, weil ihn nun nichts Bestimmtes sesselle —, war die Stimmung und Lust zu dichterischem Schaffen so mächtig, daß kurz danach mit den Borarbeiten zu einem neuen

ĺ

¹ Außer diesen Beiträgen brachte ber "Musenalmanach für 1799" noch von Schiller: "Das Glüd", "Die Poeste bes Lebens", "Des Räbchens Klage", ben Brolog zu "Wallensteins Lager".

Werke begonnen wurde. Am 25. April 1799 kehrte ber Dichter von ber erften Weimarer Wallenftein-Aufführung nach Jena gurud. am 26. notierte er in feinem Ralender: "Maria Stuarts Beschichte angefangen zu ftudieren". Also boch wieder ein hiftori= scher Stoff, obgleich es einen Monat vorher geheißen: "Neigung und Bedürfnis ziehen mich zu einem frei phantafierten, nicht hiftorischen und zu einem blok leidenschaftlieben und menschlichen Stoff. benn Solbaten, Helben und Herrscher habe ich für jetzt herzlich fatt". Fast genau 16 Jahre borber, ba er noch in seinem Berfted au Bauerbach weilte, hatte ber Dichter fich zuerst mit ber Beschichte der Maria Stuart beschäftigt; damals war die Ausarbeitung, zu welcher ichon Borftubien gemacht worben, unterblieben, weil "Don Karlos" in den Vordergrund trat. Run erhob fich die Gestalt der unglücklichen Königin wieder vor der Bhantafie des Dichters und begeisterte diese durch die vielen dramatisch brauchbaren Momente, welche in dem Schickfal Marias und ihrem Berbaltniffe zu ber "toniglichen Seuchlerin" Elisabeth fich barboten

Soethe heate awar die Anficht, daß in der ersten Zeit, da bem Dichter felbft die Idee noch neu fei, alles frifcher und beffer gehe, die Grundlegung des Ganzen rlidte jedoch nicht fo schnell porwärts, weil "beim Anfange alles darauf ankomme, fich nichts zu verderben". Am 12. Mai war noch wenig Bestimmtes baran geschehen, der Beist hatte sich noch nicht zeigen wollen, obgleich Schiller "ihn in allen Gängen seines Gartens suchte und aufs Erfinden ausging". Auch am 31. Mai lag bas Benfum noch immer fehr ungestaltet da und veranlaßte durch feine Unform den Stokfeufzer: "Wüßten es nur die allzeit fertigen Urteiler und die leicht= fertigen Dilettanten, was es kostet, ein ordentliches Werk zu erzeugen". Damals waren die Freunde gerade damit beschäftigt was auch die Gedanken von dem Trauerspiel ablenkte —, das "Schema liber ben Dilettantismus" aufzustellen. Endlich, am 4. Juni 1799, wurde "Maria Stuart" "mit Luft und Freude" begonnen, und der gute Anfang gab auch nach einigen Tagen noch Hoffnung, daß der rechte Weg beschritten fei. Um 18. Juni waren bie Aussichten sehr gunftig. "Ich fange schon jest an" — lautete bie Mitteilung an Goethe -, "bei ber Ausführung mich bon ber eigentlich tragischen Qualität meines Stoffes immer mehr au überzeugen, und barunter gehört befonders, daß man die Rataftrophe gleich in den ersten Szenen fieht und, indem die Handlung Des Studes fich davon wegaubewegen scheint, ihr immer näher und

näher geführt wird. An ber Furcht bes Ariftoteles fehlt es also nicht, und bas Mitleiden wird fich auch schon finden. — Meine Maria wird keine weiche Stimmung erregen; es ist meine Absicht nicht, ich will fie immer als ein phyfisches Wesen halten, und das Pathetische muß mehr eine allgemeine tiefe Rührung als ein perfönliches und individuelles Mitgefühl fein. Sie empfindet und erregt teine Bartlichkeit, ihr Schicffal ift nur, beftige Baffionen gu erfahren und zu entzunden. Blok die Umme fühlt Bartlichkeit für fie." Am 12. Juli klingt fchon wieder die Rlage burch: mit ber Arbeit gehe es zwar nicht febr schnell, wenn auch seit einiger Zeit ohne Stillstand fort; die notige Exposition des Prozesses und ber Berichtsform habe eine Tendeng jur Trockenheit, und biefe ju überwinden, verursache viel Zeitaufwand. Am 24. Juli hatte der poetische Rampf mit bem historischen Stoffe der Phantasie die Freiheit über die Geschichte gesichert und war der erste Att endlich vollendet. Am folgenden Tag wurde der zweite begonnen und im Laufe bes Augusts zu Ende geführt. Unterbeffen that fich ein Stiet auf, in welchem eine neue mögliche Tragodie ju liegen schien; fie sei zwar noch erst ganz zu erfinden, konne aber vielleicht aus den geschichtlichen Unterlagen erfunden werden, dieses Sujet war der Warbed. Dom 3. September an ward in der "Maria Stuart" eine Baufe gemacht. Die handlung war bis zu ber die Begegnung der beiden Koniginnen barftellenden Szene geführt. Schiller felbst behauptete, die Situation an sich sei moralisch unmöglich, und war auf Goethes Urteil begierig, inwieweit es ihm geglückt, fie möglich zu machen. Letzterer antwortete: "Was die Situation betrifft, so gehört fie, wenn ich nicht irre, unter bie romantischen. Da wir Mobernen nun biesem Genius nicht entgehen können, so werden wir fie wohl passieren lassen, wenn die Wahrscheinlichkeit nur einigermaken gerettet ist. Gewik aber haben Sie noch mehr gethan."

Auch in den borhergegangenen Monaten hatte die Arbeit öfters Unterbrechungen ersahren, so durch mehrmalige Reisen nach Weismar. Eine derselben, Anfang Juli, wurde durch den Umstand merkwürdig, daß, wahrscheinlich auf Wunsch des preußischen Königspaares, welches zu Besuch dei Karl August war, eine Aufführung des "Wallenstein" stattsand. Bei dieser Gelegenheit mußte sich der Dichter dem königlichen Paare präsentieren; er rühmte gegen Körner das verbindliche Betragen der graziösen Königin Luise, die sehr geists und gesühlvoll in den Sinn seiner Dichtung einging.

Aber auch über die regierende Herzogin hatte er sich nicht zu beklagen, da sie Charlotten als der Gattin des Tragödiendichters ein silbernes Service widmete. Die Musen hatten sich diesmal gut aufgesührt, zumal Schiller Aug genug war, Cottas Verlangen entgegen den Druck des "Wallenstein" ein ganzes Jahr zu verzögern, und dadurch die Theater nötigte, ihm für die Aufführung das Manustript abzukausen.

Die erwähnte große Paufe, welche ber Dichter in feiner Arbeit an der "Maria Stuart" machte, wurde durch die redaktionelle, dem "Musenalmanach für 1800" gewidmete Thätigkeit teilweise ausgefüllt. Den hauptbestandteil bes "Almanachs", ber Maffe nach, machte das Gedicht "Die Schwestern von Lesbos", welches Amalie b. Imhoff zur Berfafferin hatte, bas hauptitud in hinficht bes Inhaltes war Schillers "Lied von ber Glode". Rur febr tara find die Nachrichten, welche über Entstehung und Ausarbeitung biefes großgrtigen Werkes fich erhalten haben. Die Anfänge, die Erfaffung bes Grundgebankens fallen vielleicht schon in die Zeit bes ersten Rudolstädter Aufenthaltes (1788); damals besuchte ber Dichter oft eine bor ber Stadt gelegene Glockengiegerei, um bon biefem Geschäft eine Anschauung ju gewinnen. Neun Jahre fpater ging er (laut Brief an Goethe bom 7. Juli 1797) an fein Glocengiekerlied und kudierte die Encyklopädie von Krunig, welche ihm auch das herrliche Motto lieferte, den auf der Minfterglocke zu Schaffhausen befindlichen Spruch. Auch damals stellte fich die zur Vollendung erforderliche Stimmung nicht ein, jedenfalls wurde oas Gedicht aber gefördert, benn Goethe prognostizierte ihm, daß es eins der vornehmsten und schönsten des "Almanachs" sein werde. Am 12. August 1799 schrieb der Dichter an Goethe: "Etwas werde ich wohl für den Almanach' geben müffen, um Cotta mein Wort zu halten, wenn auch die "Glocke" dran mußte". Am 4. September reiste er mit Battin und Kindern nach Rudolstadt, wo er fich bis jum 13. aufhielt, um über Weimar nach Jena zuruchzukehren. Ob etwas und wieviel dort an dem Gedichte geschehen sei — teinerlei Notig findet fich darliber; am 30. September wurde es in bie Druderei geschidt. Daß biefes "Lied von der Glode" eine der größten und herrlichsten Gaben ist, welche die Poefie jemals dem Menschengeschlechte gespendet, braucht heute nicht mehr bewiesen zu werben. Damals, als es erschien, wollten die Schlegel und Genoffen bei beffen Lefen bor Lachen von ben Stublen fallen. Die Romantiker waren bem auten Schiller recht herzlich bofe, und ihr Srimm war so nachhaltig, daß fie ihn damit weit über das Grab hinaus versolgten; im Jahre 1832 sang A. W. v. Schlegel:

> "Der Dichter weiß in's Glodengießen Das Los ber Menschheit einzuschließen. Er bricht die schönen Reben, traun! Bom Glodenturm und nicht vom Zaun."

Derselbe Herr nahm in die Sammlung seiner eignen Gedichte auch die rührenden Berse auf: "Es tanzt ein Bi-Ba-Buzemann in unserm Haus herum". Mit solchen Leistungen konnte Schiller freilich in der Kollektion seiner Poesien, die er jetzt bei Crusius in Leipzig vorbereitete, nicht aufwarten. An diese und die Sammlung der kleinen prosaischen Schriften, von welcher gleichsalls Crusius bereits 1792 den ersten Band und jetzt die übrigen drei Bände verlegte, trat Schiller nun mit Ernst heran, weil ein neuer Plan ihn beschäftigte, der größere Anforderungen an seine Kasse stellte.

Um dem täglich fühlbarer werdenden Bedürfnis theatralischer Unschauungen genügen zu konnen, mußte er fich entschließen, bie Wintermonate in Weimar augubringen; bie ötonomischen Mittel aur Realifierung biefer Sache wenigstens teilweife herbeizuschaffen, mar ber Awed des Übereinkommens mit Crufius. An den früher von Karl August ausgebrückten Wunsch anknüpfend, Schiller möchte öfter nach der Refidenz tommen und fich länger dort aufhalten, wandte letterer fich an ben Bergog um eine Gehaltszulage und erhielt die folgende, den Empfänger wie den Brieffchreiber gleich ehrende Antwort: "Weimar, 11. September 1799. — Der von Ihnen gefakte Borfat, diefen Winter und vielleicht auch den folgenden hier zuzu= bringen, ift mir so angenehm und erwünscht, daß ich gern beitrage. Ihnen ben hiefigen Aufenthalt zu erleichtern. 200 Thaler gebe ich Ihnen von Dichaelis diefes Jahrs an Zulage. Ihre Gegenwart wird unferen gesellschaftlichen Berhältniffen von großem Nuken fein. und Ihre Arbeiten können vielleicht Ihnen erleichtert werben, wenn Sie den hiefigen Theaterliebhabern etwas Zutrauen schenken und fie durch die Mitteilung ber noch im Werben feienben Stude beehren wollen. Was auf die Gefellschaft wirken foll, bilbet fich gewiß auch beffer, indem man mit mehreren Menschen umgeht. als wenn man fich ifoliert. Mir besonders ift die Hoffnung fehr schätvar, Sie öfter zu feben und Ihnen mundlich die Hochachtung und Freundschaft wiederholt verfichern zu können, die ich für Sie bege. und womit ich verbleibe des Herrn Hofrats fehr wohlwollender Freund Karl August." Unter den Theaterliebhabern, auf welche

ber Herzog bescheiben hinwies, verstand er sich selbst, und das im Werden seiende Stück, an welches zunächst gedacht wurde, waren die "Malteser". Bielleicht lag der Gedanke im Hinterhalt, die Schillersche Muse in das saubere Schnürleibchen der französischen sogenannten Regelmäßigkeit hineinzupersuadieren; denn dafür war der Herzog begeistert, und Goethe sogar beschäftigte sich jetzt damit, der Liebhaberei seines gnädigen Herrn nachgebend, Boltaires "Mahomet" zu verdeutschen. Schiller sah dieses Experiment mit einigen Zweiseln an und fürchtete, es werde aus den französischen Dramen sich wenig Ersprießliches für die deutsche Bühne schöffen lassen, im geraden Gegensatze zu Karl August, welcher hosste, das von dieser Mahomet-Übertragung eine neue und sehr wichtige Epoche

des deutschen Theaters zu rechnen sein werde.

Nachbem bie ökonomische Seite ber Überfiedelungsangelegenbeit fichergestellt mar, beschaffte Soethes Bermittelung eine geeignete Wohnung in Weimar beim Berückenmacher Müller. Alles schien fich aufs beste anzulaffen, am 30. September wurde wieber Sand an die "Maria Stuart" gelegt; dann unterbrach ein frohes Kamilienereignis, die am 11. Ottober (1799) erfolgte Geburt des ersten Töchterchens, bas am 15. Oftober auf bie Namen Raroline Benriette Luife getauft murbe, durch die an den Bater gestellten realen Anforderungen die poetische Thätigkeit. Kaum war diese wieder aufgenommen, da erkrankte Lotte schwer am Nervenfieder (am 23. Oftober). Bolle vier Wochen lang lag fie zwischen Leben und Tod, und trok ben gegenteiligen Berficherungen bes Urates befürchtete ber geängftigte Gatte das Schlimmfte. Abwechselnd mit ber zur Pflege von Audolftadt herübergetommenen Schwiegermutter, burchwachte er in gartlichfter Singabe die Rachte am Rrantenbette; aber als nach fortwährendem Delirium bei Lotten am 4. November eine hartnäckige Stumpfheit, Gleichgültigkeit und Abwesenheit des Geiftes sich geltend machte, entsiel ihm der Mut fast ganglich. Um burch einige Zerstreuung fich zur weitern Ertragung bes qualbollen Anblicks ber leibenden Gattin zu ftarten, fuhr er am 6. Rovember nach Weimar hinüber; er fand fie bei ber Rudtehr etwas beffer, aber Rückfälle blieben nicht aus, und erft am 21. November konnte er mit erleichtertem Bergen in seinen Ralender die Notiz eintragen: "An diesem Tage ift Lolo um vieles beffer gewefen und hat einen Brief geschrieben". Die Genefung nahm nun ihren regelmäßigen Berlauf, und am 3. Dezember fand endlich die Überfiedelung bes Dichters und feiner Familie nach

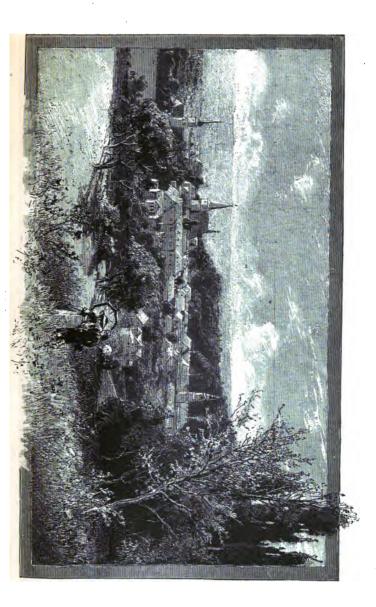

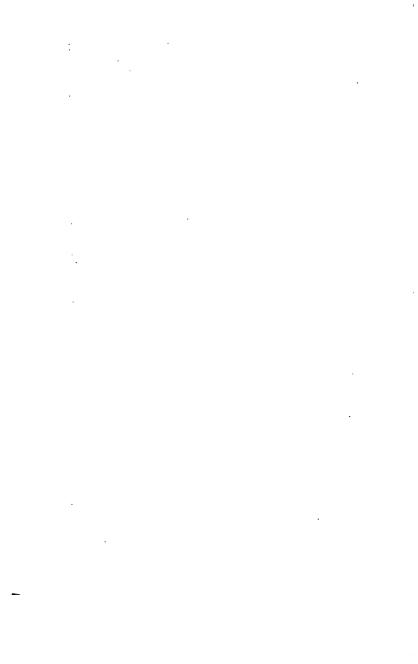

Lotte. 497

Weimar statt. So vollzog sich der Plan, dessen Ausstührung Goethe schon längst erwünscht gewesen wäre, über welchen er bereits 1796 mit dem Herzog gesprochen, und dessen Berzögerung er (im Briese vom 9. Dezember 1797) beklagte, als er an Schiller schried: "Die Nachricht, daß Sie diesen Winter nicht zu uns kommen würden, hat unsere Schauspieler betrübt. Es scheint, daß sie sich vorgesetzt hatten, sich vor Ihnen Ehre zu machen. Ich habe sie mit der Hossmang getröstet, daß Sie uns auf's Frühjahr wohl besuchen würden. Sehr nötig thut unserm Theater ein solcher neuer Anstog." Schillers diesmaliger Wechsel des Wohnorts war zwar ein Ereignis sür Weimar, wurde aber von der naiven Weise der damaligen Zeit weder als solches empfunden, noch überhaupt geschätzt. Erst die solgenden Generationen begriffen die Wichtigkeit, und heute weiß die Residenzstadt (deren hier beigegebene Ansicht von der alten Bertaer Straße aus ausgenommen ist) recht wohl, wel-

chen Wert diefer 3. Dezember 1799 für fie hatte.

Bisher ift in ber vorliegenden Schilderung die Geftalt von Schillers Gattin gang in den Hintergrund getreten; daß fie fich im Hintergrunde hielt, daß fie in ihren gesunden Tagen ihrem Gatten nur die liebe fleine Frau fein wollte und war, ihren Kindern die forgfame Mutter und bes Weibes eng gebundenes Glück nicht nach außen zu erweitern fuchte - ließe fich mehr zum Lobe ihres Wefens fagen! Aber im Innern ihres Saufes strebte fie mit Erfolg, ihrem Batten mehr zu fein, als ihm eine andre Frau hatte fein konnen: ba "beschäftigte fie ihn nicht so herzlich wenig", wie man ihr hat nachreden wollen; er erklärte felbst ausbrücklich, daß Rörners. Sumboldts. Goethe und Lotte die einzigen Menschen seien, an die er fich gern erinnere, wenn er bichte, und die ihn für feine Dichtungen belohnen könnten. Was er einst von ihr erwartet, war verwirklicht: fie hatte fich durch ihn gebildet, und es ift tein hohles Geschwät. wenn fie in ihren Aufzeichnungen (1806) fagte: "Ich konnte über alle Bedürfniffe hinwegbliden in den Stunden, mo fein Beift au mir fprach, und fühlte in den erften Jahren unfrer Berbindung wie in den letten das gleiche Blud. Mit mehr Bewußtsein meiner felbft in ben fpateren, benn ich genof reiner ben Unblid feines Beiftes. Ruweilen begegnete es mir, daß er Dinge fagte, die ich eben gebacht hatte ober fagen wollte, und ich fand froh diese Ubereinstimmung, weil sie mir zeugte, wie ich mir durch das Leben mit ihm burch bas Berfolgen feines Dentens feine Ibeen angeeignet hatte. Aus der Reit turz vor oder nach der Krantheit haben fich vier von ihr verfakte (ober übersette) Erzählungen erhalten, welche beweisen. au welcher Lebhaftigteit auch Lottens Darftellungstrieb fich ent= wickelt hatte. Sie erschienen burch Schillers Vermittelung anonym in Ungers "Romanzeitung" und Cottas "Flora". Zahlreiche Stellen in ihren Briefen voll feiner und in bester Form ausgesprochener Urteile werfen ein Licht barauf, welcher hohe innere Wert Charlotten beiwohnte, und dies schafft der innigen Singebung, bie Schiller feiner Gattin thatfachlich widmete, die schönfte Begrundung. Wie er an ihr hing, läft fich aus ben turzen Briefchen ersehen, welche er nach dem Einzug in Weimar an fie schrieb. Da das verwohnte Quartier mancherlei Ausbesserungen erforderte und Augluft und sonstige Unbequemlichkeiten die felbstverständlichen Begleiter dieser Reparaturen sein mußten, stieg Charlotte, in Weimar angekommen, mit Karl und dem Töchterchen bei Frau v. Stein ab, während Schiller mit dem kleinen Ernst die gemietete Wohnung bezog und die Arbeiten der Einrichtung dort überwachte. Kleine, bergliche Billetchen wurden nun, wie einst in Rudolftadt, bon haus zu haus gewechselt als Erfat für den gehemmten mundlichen Berkehr, bis um die Mitte des Dezember Lotte in bem inawischen fertig gestellten Logis ihren Aufenthalt nehmen konnte. Sie tam fo fonell zu Kräften, bag fie am Neujahrstage 1800 fogar eine Ballfestlichkeit zu besuchen vermochte. Der Gatte unternahm gleichfalls diefes Wageftud, tropbem fich nicht lange vorher bie Bruftfrämpfe wieder eingestellt.

Eine größere Bethätigung bes äußern Lebens hatte begonnen. Mehrfache Einladungen zu hof erfolgten, ber tägliche Berkehr mit Goethe wirkte auch badurch ermutigend, daß er Schiller zu öfterm Ausgehen veranlagte; fein Gemut wie seine Phantafie fühlte er angeregt und mancherlei Blane drangen sich ihm auf. Schon in den ersten Januartagen wurden die Stanzen "An Goethe, als er ben Mahomet' auf die Buhne brachte" gedichtet, ein Wert, wenn auch von geringem außern Umfange, doch von außerordentlicher innerer Bedeutung, weil es den Riederschlag aller der Gedanken und Überlegungen bilbet, welche die beiden Rünfiler im abaelaufenen Zeitabschnitt über bas Wefen der Kunft und ihr Berhältnis zur Natur ausgetauscht. Schiller gab nicht nach tros Karl Augusts Borliebe für die französische Tragödie, er sprach nochmals aus, was er schon im Briefe vom 24. August 1784 an Dalberg geäußert, daß zwischen den zwei Extremen, dem engliichen und frangofischen Geschmack, bas zu erstrebende Riel ber beut-

schen Kunft liege. Von der damals gehegten Hoffnung, durch Un= eignung der französischen Tragödien könne der deutschen Bubne eine wichtige Eroberung verschafft werden, war er zurückgekommen; dagegen wurde die Luft, ein andres Experiment dem herzoglichen entgegenzusehen, geweckt; am 12. Januar (1800) schon beschäftigte er fich lebhaft mit Shatespeares "Macheth" und erhitzte fich burch das Nachdenken darüber so sehr, daß er sich andern Tages unwohl fühlte. Am 20. hatte er die zwei ersten Aufzüge "aus dem Roben" gearbeitet, am 14. Februar die Umarbeitung des Trauerspiels voll= endet, und zwei Tage weiterhin, nachdem er, wie schon öfters, zur Aber gelaffen, warf ihn ber Unfang eines Nervenfiebers für fast drei Wochen aufs Krankenlager. Er wurde von dem Leiden sehr angegriffen und phantafierte, in den ersten Tagen stand das Schlimmfte zu befürchten; die hinzugetretenen Rrampfzufälle erschienen sogar den Urzten gefährlich, und fie gaben ben Kranten völlig auf. Er selbst wilnschte, sie möchten ihn noch einige Tage am Leben erhalten, damit er seine Geschäfte in Ordnung bringen konne. Sie verordneten für diefen 3med Reig = und Startmittel und halfen damit der Natur die Krantheit überwältigen. Aber auch nachdem ber Kranke aufgestanden, selbst noch nach sechs Wochen, fühlte er feine Kräfte fehr weit zurud und murbe fortwährend von einem bofen Suften geplagt. Mit Mühe nur konnte er bie Treppen steigen, und in seinem Briefe vom 24. Marg an Rorner schrieb er mit gitternber Sand: "Der Rest bes vorigen Jahres und der Anfang des neuen machen eine fehr traurige Epoche in meinem haus, und ich fürchte, wir werden uns zeitlebens berfelben zu erinnern haben". Lotte aber, die in den Tagen der Krifis fast verzweifelnd felbst Todessehnsucht empfunden, faste wieder Mut, die Luft am Leben machte ftarker in ihr auf und zugleich die Hoffnung, mit Schiller und ihren Kindern fich noch lange bes Da= feins erfreuen zu tonnen.

Schon vor Eintritt der Krankheit hatte der Druck des "Wallenftein" angefangen; die Kritik, welche Körner darüber abgegeben, konnte dabei keine Berücksichtigung sinden, teils weil sich durch des Dichters Krankheit jede anstrengende Arbeit verbot, teils weil "seine Srundsätze von denen, wonach der Freund die Kritik gelibt, wesentlich verschieden waren", was dieser übrigens nicht gelten lassen wollte. Die erste Auslage des "Wallenstein" erschien im Juni (1800) und wurde sehr bald vergriffen, in zwei Jahren fanden durch Cotta, welcher den Berlag übernommen, 8000 Eremplare

Absat; daß das Werk sofort von mehreren Seiten nachgebruckt wurde, versteht sich bei den damaligen regellosen Verhältnissen von selbst.

Nach langer und, wie sich aus dem vorher Aufgezählten ergibt, mit ganz andern Dingen ausgefüllter Pause kam endlich wieder die Reihe an "Maria Stuart". Das Stück wurde so weit gefördert, daß der Dichter am 11. Mai den Schauspielern, die er zu sich ge-

laden hatte, die erften vier Atte vorlefen konnte.

Nachdem am 30. Januar 1800 zur Feier des Geburtstags der Herzogin Luise und zu Karl Augusts speziellem Bergnügen "Mahomet" aufgeführt worden, fand die Darstellung des "Wacbeth" am 14. Mai statt und traf den Geschmack der hohen Frau besser als das Boltairesche Drama. Da ihr Gemahl weniger davon entzückt war, sprach sie Lotten gegenüber unverhohlen misbilligend von der Partei, die sich über Shakespeare und seinen "Wacbeth" aufhalte und "Wahomet" und die Franzosen überhaupt dagegen erheben wolle. In dieser Hinsicht stimmten die beiden fürstlichen Gatten nicht miteinander überein.

Nach andrer und nach befferer Luft, als Weimar fie verabreichen tonnte, fehnte fich Schiller, nach Ginfamteit und Sammlung, was alles nur ber Wald allein aus erfter hand fpenbete. Der Herzog stellte ihm auf dem 11/4 Stunde von Weimar gelegenen Jagbichloß Ettersburg eine Wohnung bereitwilligft zur Berfügung. Sobald der "Macbeth" aufgeführt, begab fich Schiller nach dem reizend gelegenen Orte (wovon eine Ansicht hier beigefligt ift) und versuchte dort, einige Tage idullischer Rube zu leben, wie fie an folcher Statte nur ein Dichter zu leben vermag, zugleich genießend und schaffend. Der fünfte Att ber "Maria Stuart" follte bier au stande tommen. Anfänglich ließ fich bas Geschäft schlecht an ichon am zweiten Tag trat raube Witterung ein und ftorte nicht nur bie Spaziergange, fondern auch durch die Ralte in den fchwer zu beigenden hoben Zimmern bes Schloffes bas gange Befinden Schillers. Dazu tam, daß er beim Auspacken seiner Sachen bemerkt hatte, die "Tobatspfeifen" feien vergeffen, ein bofer Bufall für einen Raucher. Wer hier aus der Not half, ift leider nicht überliefert worden. Labaksfeinbliche Gemüter, welchen die Pfeife als ein Philistermertmal und eine Berbindung derfelben mit poetischen Ibeen undentbar ericheint, werden fich mit bem Gedanken aussthnen muffen, bak nicht nur ber nach Bulver riechende "Wallenstein", fondern fo vieles andre, ja wohl alles, was Schiller geschrieben, unter Tabaksqualm



Schlof Ettersburg.

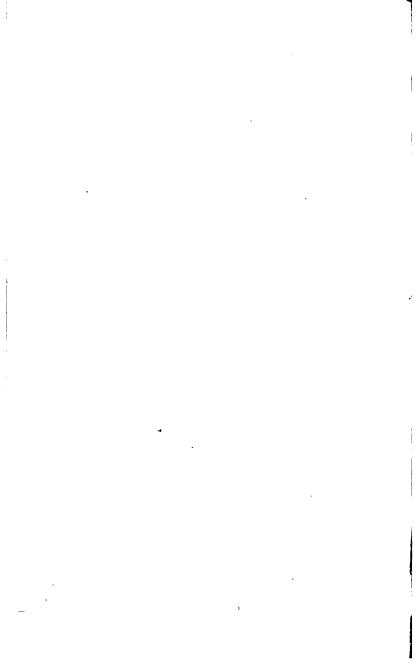

und reichem Schnupstabaksverbrauch gebacht und zu Papier gebracht wurde. Oder sollte der fünste Akt der "Maria" wirklich ohne Barinas zu stande gekommen sein, dann wäre vielleicht erklärlich, warum ein berühmter Litterarhistoriker so viel "dunkel waltendes Schicksal" in der "Stuart" und das ganze Stück so gänzlich verunglückt sindet, denn die vergessene Tobakspseise war auch ein Stück dunkel waltendes Schicksal.

Goethe hatte sich während der Messe in Leipzig ausgehalten und tras erst nach Schillers Abreise wieder in Weimar ein. Er wollte den Freund sogleich auf seinem einsamen Waldschloß besuchen, abermals spielte das dunkel waltende Schicksal einen Streich: Goethes Pserd wurde krant, und der Ritt mußte unterbleiben. Dagegen überraschte der Herzog ganz plötzlich den Dichter bei der Arbeit, und letzterer hatte auch vorübergehend eine Gesellschaft von

Oberförstern und Jägern, welche ihn fehr aufmunterte.

Die Tage vom 23. bis 25. Mai verbrachte er wieder in Weimar, teils um den von Leipzig kommenden Cotta zu begrüßen, teils um der Leseprobe der erften vier Atte der "Maria" au prafibieren. Alsdann begab er fich nach Ettersburg zurud und entging baburch zwar dem garm bes Weimarer Jahrmarktes und einer Aufführung ber "Räuber", welcher die Herzogin Luife mit großem Intereffe beiwohnte; allein eine Forberung seiner Arbeit brachte ibm die Walbeinsamkeit nicht, und auch ein Besuch, den die Schaufpieler Beder (Burleigh), Baide (Melville), Bobs (Mortimer) und deffen Frau (Maria) ihm machten, verlief ziemlich ergebnislos; es wurde geschwatt, anftatt zu probieren. Schiller fehrte am 2. Juni nach Weimar zuruck und beendigte in der nächsten Woche (am 9. Juni 1800) ben fünften Aft seines Trauerspiels, während man bas Einstudieren ber erften vier Atte mit Gifer betrieb; binnen fünf Tagen wurde auch der lette eingeübt. Kaum war die Riederschrift bes Stückes vollendet und hatten die Proben des fünften Attes begonnen, als Goethe vom Bergog folgendes Schreiben erhielt: "Es ift mir gestern Abend erzählt worden (jedenfalls hatte das die Schauspielerin Jagemann, die Geliebte des Herzogs, gethan), daß in der Maria Stuart' eine förmliche Kommunion oder Abendmahl auf dem Theater paffieren würde. Bermutlich foll fie katholifch sein und fich vielleicht mit der in den Resuiten' entschuldigen. Indeffen ift doch auf unfrer Buhne bei der Borftellung der Befuiten' die Sache jo anständig gemacht worden, daß bis auf ein Kruzifir, das wohl auch hätte weableiben können, nichts fehr Un-

ftögiges vorkam. Siehe doch zu, daß dieses auch bei Maria Stuart' ber Fall fei; ich erinnere Dich baran, weil ich ber prudentia mimica externa Schilleri nicht recht traue. So ein braver Mann er fonften ift, fo ift boch leider die göttliche Unverschämtheit oder die unverschämte Göttlichkeit, nach Schlegelscher Terminologie, dergestalt zum Tone geworden, daß man fich mancherlei poetische Auswüchse erwarten kann, wenn es bei neuern Dichtungen barauf antommt, einen Effett, wenigstens einen fogenann= ten, hervorzubringen, und der Gedanke ober der poetische Schwung nicht zureichen wollte, um burch Worte und Gedanken das Berg bes Zuhörers zu rühren." Der Freund fandte fofort dem religionsgefährlichen Tragodiendichter ein Briefchen, worin die anzüglichen Bemerkungen Serenissimi ins Goethesche übersett lauteten: "Der kuhne Gedanke, eine Kommunion aufs Theater ju bringen, ift schon ruchbar geworden, und ich werde veranlaft. Sie zu ersuchen, die Funktion zu umgehen. Ich barf jetzt bekennen, daß es mir felbst babei nicht wohl zu Mute war: nun, ba man schon im voraus bagegen proteftiert, ift es in boppelter Betrachtung nicht rätlich."

Schiller traf sofort die erforderlichen Abanderungen, und am 14. Juni, also fünf Tage nach der Bollendung, fand die erste, am 16. Juni die zweite Vorstellung ber "Maria Stuart" ftatt und awar mit einem Erfolg, ber, soviel Schiller für jett babon überfeben konnte, seinen Bunschen entsprach. Er war aber kein unbestrittener, einen Teil der Schuld trugen die Schauspieler. Die Jagemann foll zwar die Glifabeth ausgezeichnet wiedergegeben haben, nur war fie leider von Berfon zu turz, um dem Auge toniglich-impofant zu erscheinen. Die Szene der beiden Roniginnen allidte nicht gang. Maria erschien als die Gedemutigte: bem Leicefter Cordemanns warf man vor, mehr Theaterbofewicht als Hofmann gewesen zu fein. - Dem Bublitum im allgemeinen, bas fich trot des heißen Abends bei aufgehobenem Abonnement ins Theater drangte und auch von 51/2 bis 10 Uhr aushielt, dauerte die Vorstellung zu lange, es nannte baber das Stud ermüdend. Wieland, der fonft viel Gutes von dem Trauerspiele hielt, fand es jedoch auch zu ausgedehnt und äußerte in feiner wikigen Weise darüber: "Wenn ein bubicher Mann von 5 Fuß 3 Boll zu mir ins Zimmer tritt, fo tann er mir gefallen; mißt er aber 10 Ruß und 6 Boll, fo laufe ich bavon". Knebels Schwefter jammerte: "Man fieht, daß Schiller für das Tragische geboren ift, da er die Menschen fo qualen

kann; aber es ist unbegreislich, daß er sich gar nichts Arges dabei benkt und meint, man könne recht gut bis um 11 Uhr des Nachts so dassigen. Ich kann es ihm nicht vergeben, wie er mich schon gemarkert hat." Carlyle (in seinem "Leben Schillers") klagte, daß man in der "Maria Stuart" keine treu geschicklichen Schilderungen sinde und ebensowenig die Sitten und Gebräuche des Landes daraus kennen Ierne. — Der arme Dichter! Hätte er doch irgend etwas andres gekhan, statt die "Maria Stuart" zu schreiben!

Nach diesen gehäuften Anklagen und Beschuldigungen mag eine würdigere Kritik zum Ausdruck kommen. A. W. Schlegel sagt in seinen "Borlesungen über dramatische Kunst": "Mit größerer Kunstsertigkeit (als "Wallenstein") und ebenso großer Gründlichkeit ist "Maria Stuart" angelegt und ausgeführt. Alles ist weislich abgewogen, und man wird schwerlich etwas verrücken können, ohne das Ganze in Unordnung zu bringen. Die Wirkung ist unsehlbar, Marias letzte Szenen sind wahrhaft königlich, religiöse Eindrücke sind mit ihrer würdigem Ernste angebracht, nur die vielleicht überstüßsiges Gorge, an der Elisabeth nach Marias Tode poetische Gerechtigkeit auszulüben, entläßt den Zuschauer etwas erkaltet."

Daß er in der "Maria" doch mehr geleistet, als ihm so manche alte und neue Weisheit zugestehen will, fühlte Schiller selbst deutlich genug, und seine Außerung, er sange endlich an, sich des dramatischen Organs zu bemächtigen und sein Handwert zu verstehen, zeugt ebenso sehr für seine Selbsterkenntnis wie für seine Bescheidenheit.

Es war das erstemal wieder seit den "Käubern" und dem "Fiesto", daß er bei einer dramatischen Arbeit sich von dem rein künstlerischen Standpunkt nicht entsernte, daß er das Kunstwerk ohne jede Nebenabsicht und auch ohne jede Nebenrücksicht schuf. Bon dem Gedanken an die moralischen Zwecke der Bühne, der ihn beim "Wallenstein" so sehr beengt, ließ er sich diesmal nicht beeinslussen, und dem Mangel alles Lehrhaften verdankt seine "Maria Stuart" die äußere Formvollendung und Abrundung, welche sie vor dem "Wallenstein" voraus hat, wenn auch die Art des Stosses verhindert, daß sie diesem an innerer Bedeutung völlig gleichkomme.

## 8. "Die Jungfrau von Orleans."

n demselben Abend, als man in Weimar die "Maria Stuart" jum erstenmal aufführte, wurde in ber Lombardei die Schlacht von Marengo geschlagen. In Süddeutschland tobte der Krieg, und Lasten aller Art lagen auf Schillers heimat. Ein Biertel aller Penfionen wurde in Bürttemberg ben Penfionaren als Ariegsfteuer abgezogen, Einquartierung brückte bie Bewohner und Angft, das Borruden ber Frangofen moge die Not noch mehr steigern. Schillers Mutter, die auf dem Schloß zu Leonberg eine Wohnung erhalten, hatte ofters Anlaß, Mitteilung barüber an ihre Rinder zu fenden. Die Gefahr eines feindlichen Aberfalls in Schwaben rlidte endlich fo nahe, daß die alte Frau fich entschließen mußte, bei ihrer Tochter Luife, die, feit dem 20. Ottober 1799 mit dem Pfarrer Frankh verheiratet, in Rleversulzbach (Oberamt Nedarfulm) wohnte, Schutz zu fuchen. Bon all diefem Elend fanden fich nur vereinzelte Nachrichten bis nach Weimar — ein heute unverständlicher Zustand —, und höchstens ein recht matt= herziger Wunsch, daß es endlich Friede werden möge, wurde laut, im übrigen ließ fich bie Gefellschaft in ber Refidenz an ber 31m nicht fehr von dem Unheil anfechten. Dafelbst war — wie Schiller bemerkte — zwar wenig Geift in Zirkulation, aber da fich viele mußige Leute bort aufhielten, entftand bas Bedürfnis, den Beift zu reizen; fo tam denn natürlich die Reihe zuerft an Poefie und Kunft, und zu gleicher Zeit eriftierten im Deutschen Reiche Kriegsbrand und ungetrübter Runftgenuß nahe genug nebeneinander. Weimar war nicht die einzige Stätte, in Berlin, Breslau, Frankfurt, Stuttgart und wer weiß wo fonst noch spielte man Theater wie im tiefsten Frieden, jum Blud für ben Dichter, benn er konnte feinen "Wallenstein", "Macbeth", "Maria Stuart" an die Schauspielbirettionen vertaufen. Diese außern Erfolge in Berbindung mit der innern Befriedigung wirften auf fein ganges Befinden burchaus

wohlthätig.

Er kam fich selbst verändert vor, lebensmutig machte er fich viel Bewegung in freier Luft, man fah ihn wieder auf der Strafe und an öffentlichen Orten, und seine Freunde wuften bereits, baf er fich mit einer neuen Arbeit beschäftige, mit dem "Madchen von Orleans". Große hoffnungen baute er darauf, weil bas Thema in vorzüglichem Grade poetisch und rührend sei; nachdem er fich in die Vorstudien versenkt, wurde ihm freilich wieder angst por ber Ausführung, weil er befürchtete, feine eigne 3bee nicht erreichen zu können. Was ihn besonders inkommodierte, war, daß fich die Sandlung nicht in wenige große Maffen ordnen wollte und hinfichtlich des Ortes und der Zeit in zu viele Teile fich gerftückte. Nachdem er fich über die Rotwendigkeit klar geworden, eine der anders beschaffenen Materie angemeffene neue Form zu erfinden, ba jeder Stoff feine eigne Form verlange, empfand er wieder große Freude an dem Überdenken des Planes. Wenn auch im Oktober noch Rlage über gar zu langfames Vorrücken ber Arbeit geführt wurde und über das viele Kopfzerbrechen, welches die Erposition erfordere, fo wurden doch bis Anfang Februar 1801 die drei erften Afte in Ordnung gebracht.

Die Arbeit an dem Trauerspiel hatte anfänglich die Herausgabe ber Gedichtsammlung beeinträchtigt. Ginen "Musenalma= nach" für 1801 erscheinen zu lassen, lehnte Schiller ab, um sich burch die damit verbundenen kleinlichen Arbeiten, deren finanzieller Ertrag ihn kaum mehr reizen konnte, nicht in wichtigern Werken unterbrechen zu laffen. Wenn auch davon befreit, nötigten ibn boch Rückfichten auf Goethes bei Cotta erscheinende, jämmerlich hinfiechende Zeitschrift "Die Prophläen", aus feinen dramatischen Arbeiten herauszutreten und auf ausdrücklichen Wunsch des Freunbes jenen bekannten Brief "Un den Herausgeber der Broppläen" beizusteuern. Goethe hatte, um der deutschen Kunft und nebenher auch der Zeitschrift etwas aufzuhelsen, als Breisaufgabe für bil= bende Rünftler den "Abschied Hettors von der Andromache" und ben "Raub der Pferde des Rhefus" (beides Stoffe aus der "Ilias") ausgeschrieben. Hoffmanns "Rhesus" und Brofeffor Nahls "Bettor" waren diesmal, im Jahre vorber der Maler Sartmann für fein Bild: Aphrodite, dem Alexandros die Belena zuführend, mit bem Breis gefront worden. — Obgleich Schiller fehr philosophisch über die eingegangenen Arbeiten fich ausplauderte und von bem eigentlich Künstlerischen, wovon er nach seinem eignen Eingestänbnis nichts verstand, vorsichtig schwieg, so daß der Aufsat ganz nach etwas Rechtem aussah, war er doch nicht im stande, den schwachen Punkt der beiden Ausgabenzu verdeden. Durch diesen Brief wiedurch die Ausgaben selbst wurde nur die Unzulänglichseit der Goetheschen wie der Schillerschen Geistesanlage, der bildenden Kunst neue Wege zu zeigen, bewiesen. Die plastische Phantasie der beiden Dichter konnte dort nur mit der Schablone der Allegorie und des Symbolisierens hantieren, die seit langem Wode war. Unter solchem Einslusse wurden die Ausgaben von Goethe gestellt und die Leistungen von Schiller beurteilt. Freilich blist des letztern richtiger Kunstinstinkt durch; die Behauptungen, der Pserderaub, "als bloßes Faktum betrachtet, sei gleichgültig" und "Hektor müsse gleichzeitig als liebender Gatte und als zärtlicher Vater erscheinen", wurden von einer dunkeln Ahnung diktiert, daß die beiden Stosse zu mas

lerischer Darftellung fehr wenig geeignet feien.

Unter folchen von der Kunft inspirierten und auf die Kunft gerichteten Beschäftigungen hielt ihn auch ber Stoff feines eignen Stlickes warm. Er war mit ganzem Herzen dabei und begab fich, nachdem er bis Anfang Februar 1801, wie schon erwähnt, die drei erften Afte davon fertig gestellt, am 5. März in seine Gartenwohnung nach Jena, um in erhoffter ungeftörter Rube die Tragodie au beendigen. Mit der Ruhe daselbst war es jedoch nicht weit ber, die Jenenfer Freunde targten weder mit Besuch noch Ginladungen, und trop aller in der Universitätsstadt aufgehäuften Philosophie erwuchs bem Dichter aus den Unterhaltungen wenig Erspriefliches, er brachte bis jum Tage feiner Rücktehr nach Weimar, dem 1. Abril, mit Mühe ben vierten Aft ber "Jungfrau von Orleans", ju Saufe angelangt bagegen in raschem Zuge bas ganze Stud am 16. April au Ende. 3mei Tage fpater fandte er Goethe das Manuffript nebst dem Entwurf der Rollenbesehung: die Rucksendung begleitete bieser mit den Worten: "Das Stild ist so brav, gut und schön, daß ich ihm nichts zu vergleichen weiß". So hatte Schiller also abermals einen Martstein feiner großartigen Thatigteit errichtet, merkwürdigerweise war aber der Entwurf der Rollenbesetzung. welcher die Jagemann für Johanna bestimmt hatte, umsonst geschrieben. Der Bergog konnte nicht wünschen, daß feine Geliebte die Rolle der Jungfrau übernehme, denn Thibauts Rede:

> "Dein Lenz ist da, es ist die Zeit der Hoffnung, Entfaltet ist die Blume beines Leibes"

hätte allzu leicht einer spöttischen Deutung unterliegen können. Es

entspann fich deshalb eine Korrefpondeng um das Stud.

Karl August schrieb an Schillers Schwägerin Karoline: "Mit Schrecken habe ich erfahren, daß Schiller ein Theaterftuck, die Pucelle d'Orléans', wirklich geschrieben hat; ich hatte davon munkeln hören, glaubte es aber nicht. Machen Sie boch, gnädige Frau, baß ich biefes Stud zu Gefichte bekomme, ehe es in die Welt tritt, ober ebe es, auf unferm Theater gespielt zu werden, die Einrichtung betommt. Das Süjet ist außerst ftabros und einem Lächerlichen auß= gefett, bas fchwer zu vermeiden fein wird, zumal bei Bersonen, die das Voltairesche Poem fast auswendig wissen. So oft und dringend bat ich Schillern, ehe er Theaterstücke unternähme, mir ober sonst jemand, der das Theater einigermaßen tennt, die Gegenstände bekannt zu machen, die er behandeln wollte. So gern hätte ich als= bann folche Materien mit ihmabgehandelt, und es wurde ihm nuglich gewesen sein; aber alle meine Bitten waren vergebens. Jest muß ich recht dringend wünschen, die neue Bücelle' zu verlustrieren, ehe das Bublitum diefe Jungfrauschaft unter dem Banger bewundere."

Schiller gab das Manustript her, dies war die Beranlassung zu einem langen Briefe des Herzogs an Karoline, worin er zwar dem Stücke großes Lob spendete, den er aber mit solgendem Sate schloß: "Möchte doch Schiller sich entschließen, sein schones und uns so wertes Wert erst drucken zu lassen, ehe er es der Bühne einverleiben ließ; dei dieser Gelegenheit könnte er noch einem oder dem andern Vers nachhelsen, einige Ausdrücke mildern, etliche Cässuren verbessern und sich danach auch wohl von uns überzeugen, daß wir es gern auf dem Theater sehen möchten, aber daß wir es lieber für die seinsten Augenblicke der Einsamkeit oder einer geschlossenen gebildeten Gesellschaft ausheben möchten."

Durch die liebenswürdig breite Auseinandersetzung, die freilich alles andre besprach, nur nicht den eigentlichen Punkt, wurde der Dichter bestimmt, die herzogliche Beweisssührung gelten zu lasssen. Er redete sich ein, es sei ein Borteil, wenn er der "schrecklichen Empirie des Einlernens" enthoben werde, und entschloß sich also, das Drama, ohne die vorherige Ausstung abzuwarten, seinem Berleger Unger (in Berlin) zu senden, welchem er es zur Beröffentlichung in dem Kalender auf das Jahr 1802 für 100 Karolin

(650 Thaler) schon im November 1800 verkauft hatte.

Diefer Entschluß bes Berfassers freute ben Herzog außersorbentlich. Sobald er ihn erfahren, schrieb er an Frau b. Wolzogen:

"Ad, gnädige Frau, wie glücklich bin ich, daß meine sehr gewagte Zuschrift von Schillern gut aufgenommen worden ist; tausend Dank silr Ihre Gilte, Sie haben mir ordentlich einen Stein vom Herzen gehoben."

Ebenso freundschaftlich wie Karl August fich Schiller gefinnt zeigte, war diesem auch die Herzogin geneigt, obgleich während feines Jenaer Aufenthaltes im März (1801) ein Zufall ihre Wohlmeinung für den Dichter zu ftoren gedroht hatte. Giner jener Rrakeele, wie fie an Theatern unausbleiblich find, fand statt: bie Jagemann und Frau Bohs zantten fich um die Rolle der Thetla. Die erstere war von Anfang an im Besike diefer Rolle: da ihr als herzoglicher Rammerfängerin aber nicht die Verpflichtung oblag, fich den Sommerreifen der weimarischen Truppe nach Lauchstädt und Rudolftadt anzuschließen, so mußte die Bohs an diesen Orten die Thetla übernehmen und erhielt zu dem Ende von dem Regiffeur die Abidrift der Bartie. Hieraus leitete fie ein Recht ab, auch bei den Wallenstein-Aufführungen, die am 14. und 21. März 1801 in Weimar ftattfinden follten, als Thetla aufzutreten. Schiller hatte fie, um zu vermitteln, wiffen laffen, daß in diefem Falle, wenn fie auf ihrem Borfat beftande, die Jagemann auch die Rolle der Maria müffe fpielen dürfen, worauf feitens der Bohs die Antwort erfolgte, fie würde die Thetla spielen, die Maria nicht hergeben und sich von ihrem Rechte auf beibe Rollen nichts nehmen laffen. Schiller, ber bie Jagemann geeigneter für die Rolle hielt als die Bohs, ließ nun eine neue Abschrift der Thekla-Bartie machen, schickte fie mit seiner Unterschrift ber Jagemann und bat die Herzogin um ihre Bermittelung bei Goethe, daß diefer die widerfpenftige Bohs jur Rafon bringe. Die Bergogin trug dem Hofrat Kirms, dem finanziellen Leiter des Theaters, auf, mit Goethe die erforderliche Abrede zu treffen; Kirms scheint dies jedoch unterlaffen zu haben, benn es wurden keinerlei Unftalten zum Rollenwechsel getroffen, und Goethe leitete felbst die Proben, in welchen die Bohs die Thefla fvielte. Die Herzogin, durch Goethes vermeintlichen Mangel an Rudficht gegen ihre Wünsche gefränkt, sprach fich der Wolzogen gegenüber heftig aus: fie fühle fich kompromittiert, wenn die Jagemann nicht spiele, und fie beflage fehr, daß Goethe und auch Schiller fie nicht unterstütt habe. Andre svike Zungen mischten sich hinein und suchten der Herzogin logar einzureden. Schiller habe überhaupt der Bohs ben Borzug bor ber Jagemann für diefe Rolle gegeben. Schiller follte also in den Augen der Fürstin zum Intriganten gestembelt werden.

Raroline stellte Meyer an, daß er Goethe die Außerungen der Berrogin mitteile. Goethe ereiferte fich fehr barüber, behauptete, es habe fich niemand an ihn gewendet, und ertlärte, jest dürfe er nicht mehr nachgeben, weil er fonft um jebe andre Schauspielerin auch geplagt würde; er habe das Protegieren überhaupt fatt, da es ihm schon so vielen Arger eingetragen. Ubrigens schrieb er an Kirms ein Billet, bas Schiller burchaus rechtfertigte und Rirms veranlagte, auf des lettern Unfuchen dem Regiffeur Becter eine Klarstellung der Sache zu geben, welche der Berzogin vorgelegt wurde. Sie ließ baraufhin Lotten ausdrücklich verfichern. daß fie auf Schiller nicht bofe fei. Dagegen blieb fie der Borftellung der "Biccolomini" wie der von "Wallensteins Tod", die am Sonnabend (21. März) stattsand, mit Ostentation fern. Lotte berichtete darüber an ihren Gatten am 18. Marg: "Die Bergogin hat eine große Sorge, daß "Wallensteins Tod" ja auf den Sonnabend gespielt wird, ehe ber Bergog hier ift; er kommt Sonnabend an, da bleibt fie auch aus dem Theater. Sie fürchtet hernach salso wenn die Aufführung auf einen spätern Tag verschoben worden ware], Goethe mochte fich hinter ben Bergog fteden, um fie gu bereden, hineinzugehen. Auf Dich ift fie gar nicht boje, fie hat es mir ordentlich berfichern laffen, feit fie Goethes Billet an Kirms gesehen. Es freut mich nur, daß sie ihrem Charafter treu geblieben ift, und ich gönne auch Goethe diese kleine Kränkung. Auch die Bobs hat es gefühlt nach dem, was ich hörte. Der Jagemann ift es natürlich auch ein Triumph." Der Regiffeur Beder berichtete über die Vorstellung an Schiller: "Madame Vohs hat fich nicht entschließen können, die Thekla abzugeben, und der herr Bebeim= rat hat denn endlich beschloffen, daß fie fie diesmal spielen folle; aber für die Folge hat er sich die Besekung noch vorbehalten. Sie hat der Rolle nicht Genüge geleistet, fie hat fie zu weichlich und ein wenig an's Blatte grenzend gegriffen. Man glaubt es ihr nicht, daß fie im ftande ware, nachdem fie den Tod des Geliebten erfahren, vermöge ihrer platten Natur eine heroische Handlung zu unternehmen. Auch weint fie entsetlich, daß es wunderbar ist, wie fie in ber Szene mit der Neubrunn fagen kann: "Das allgewaltige Band bes Schmerzes wird fich lösen, meine Thränen werden fließen', da fie boch schon in Thränen fast verrinnt. Indes hat fie, wenn man nach dem Applaus gehen will, außerordentlich gefallen." — Damit hatte fich der Sturm in dem Glafe Waffer ausgetobt, und als Schiller bon Jena gurudtam, grollten feine Spuren bes Greigniffes nach.

Die Beziehungen der Jagemann zum Herzog verhinderten zwar die Aufführung der "Jungfrau" in Weimar, deffenungeachtet machte das Stück seinen Weg; zunächst wurde es gedruckt und, bevor es in Ungers Kalender erschien, an die Bühnen zu Berlin, Leipzig, Dresden, Hamburg und an Schikaneder in Wien im Manustript zur Aufführung verkauft. Der Erfolg in der preußischen Hauptstadt unter Ifslands Direktion war ein großartiger, vom 23. November dis zum 31. Dezember 1801 wurde die "Jungsfrau" dort vierzehnmal aufgeführt.

Hiervon war zum Teil die prächtige Ausstattung des Krönungszuges Ursache, aber auch die Wirtung der idealen Richtung, welche das Stück auszeichnet, ist nicht zu unterschätzen. Daß diese ideale Richtung, der großen Mängel ungeachtet, welche dem Drama anhasten, viele und gerade die besten Semüter hinriß, kann keinem Zweisel unterliegen, und wie viel Not auch die Form des Kunstwerks unter den Mängeln litt, sein innerer Gehalt hat keine Berletzung dadurch ersahren und liegt um so offener da, je verworrener die rein künstlerischen Motive in der Mache sich geskalten.

Rlarheit und überfichtlichkeit, diejenigen Bedingungen, welche erfüllt fein muffen, wenn das Runftwert den Stempel der Bollendung tragen foll, gehören nicht zu den Borzügen dieses Dramas. Die beiden im Stud gegebenen Erzählungen von der göttlichen Erscheinung (Prolog Sz. 4 und Aft 1, Sz. 10) beden sich nicht: in ber ersten wird Gott selbst, in der zweiten die Jungfrau Maria rebend eingeführt. In ber ersten wird gang bestimmt vorausgesagt: "Nie wird der Brautfrang deine Lode gieren", in der zweiten: "Eine reine Jungfrau vollbringt jedwedes Berrliche auf Erden, wenn fie der irdischen Liebe widersteht". In der ersten heißt es ausdrucklich: "Gin Zeichen hat ber himmel mir verheißen, er fendet mir ben helm zc.", in ber zweiten wird biefes Zeichens nicht gebacht, vielmehr gilt dort als folches das dreimalige Erscheinen der Junafrau Maria, die beim brittenmal erzürnt schilt, daß Johanna noch keine Anstalt getroffen. Die historische Johanna foll in ihren Aussagen derartige Verschiedenheiten gebracht haben, was freilich für den Dichter teine Entschuldigung fein tann. Die Berfonen eines Dramas burfen fich untereinander belügen, diefe Berfunbigung gegen die Moral ist ihnen gestattet; sobald fie aber anfangen, den Bufchauer irre zu führen, begehen fie eine Berfundigung gegen die Kunft, welche fich immer felbst und sofort bestraft. Beide Erzählungen frimmen in dem einen Buntte überein: Johanna

muß den göttlichen Auftrag ausführen. Sie handelt also hier unter einem Zwange des Himmels, ihr Entschluß ist kein freier.

Der Auftrag selbst, welchen die göttliche Erscheinung erteilt, enthält ein Gebot, ein Berbot, eine Prophezeihung. Johanna soll 1) Frankreich retten, um für Gott zu zeugen (inwiesern? Für seine Allmacht, für seine günstige Gesinnung gegen Frankreich ober für sonst etwas in dem Wesen Gottes?); 2) ihr Herz darf nicht durch Männerliebe berührt, 3) sie soll durch kriegerische Ehren verklärt werden. Die Jungfrau weiß danach, was sie thun soll und was ihr bevorsteht; die Liebe wird ihr verboten, aber weder das Gelingen ihrer Sendung, noch ihre Verklärung ist an die Vedingung gebunden, daß sie der Liebe entsage. Eine Verbindung wie zwischen Ursache und Wirkung besteht zwischen den beiden ersten Punkten nicht, das ist schlimm; durch solchen Mangel eines Kausalnexus, welcher leider der Sendung den göttlichen Character nimmt, kommt eine große Verworrenheit in die Motivierung, in den Keim der Sandlung.

Schiller hatte sich endlich eine Gelegenheit gemacht, ein Moment zu verwenden, das ihm — wie aus dem Borherigen bekannt — schon längst am Herzen lag, und von welchem er großen Nugen für die Tragödie erwartete, das in der Form des Orakels eingreisende Schickfal als Hauptsaktor der Handlung, und er stempelte damit seine Heldin zu einem Exempel der Prädestinationskheorie. Im

ameiten Aufaug, fiebenter Auftritt, läßt er fie fagen:

"— Weggeriffen von der heimatlichen Flur, Muß ich hier, ich muß — mich treibt die Götterstimme, nicht Eignes Gelüsten — Such zu bittrem Harm, mir nicht Zur Freude, ein Gespenst des Schreckens, würgend gehn, Den Tod verbreiten und sein Opfer sein zulett. Denn nicht den Tag der frohen Heimkehr werd' ich sehn. Noch vielen von den Euren werd' ich töblich sein, Noch viele Witwen machen, aber endlich werd' Ich selbst umkommen und erfüllen mein Geschich."

In der gleich nachfolgenden Szene erklärt fie sich geradezu (in der Anrede an die Jungfrau Maria) für eine Marionette. Der Dichter hatte, gegen den früher erteilten bessern Rat des Freundes, das Schickfal als die entschiedene Ratur des Menschen aufzusassen, seinen Willen durchgesetzt, nicht zum Vorteil des Stückes, denn eine Maschine in Menschenform, die nur arbeitet, wenn eine außer ihr vorhandene Krast sie treibt, ist keine gute Figur im Mittelpunkt

bes Dramas. Eine ebenfolche Maschine ist auch der schwarze Ritter, von welchem Fielig (in seinen "Studien zu Schillers Dramen") sehr tressend bemerkt, daß man wohl sehe, was er solle, aber nicht, was er wolle.

Der zehnte Auftritt des dritten Aktes bringt eine Überraschung, welche die Verwirrung noch bermehrt. Als Johanna von plöglich erwachter Liebe zu Lionel getroffen, aus der Marionettenrolle fällt, d. h. diesen nicht erschlägt, ruft sie aus: "Gebrochen hab' ich mein Gelübbe!"

Ein Gelübbe! Der verblüffte Lefer fragt sich: Wo und wann wäre denn für die Jungfrau der Augenblick gewesen, einen solchen Att des freien Willens auszuüben und ein Gelübde abzulegen? — Bevor das Erstaunen noch ganz überwunden ist, beschuldigt (zum Schlusse des ersten Austrittes im vierten Auszug) Johanna die Gottesmutter mit ausdrücklichen Worten des an ihr verübten Zwanges:

"Doch du riffest mich ins Leben, In den stolzen Fürstensaal, Mich der Schulb bahinzugeben, Ach, es war nicht meine Wahl!"

Senug, der erste seste Schritt, den Schiller auf dem Sediete der Schicksläside that, war nicht glücklich abgelausen. Bergleicht man die vorherzegangenen Stücke, den "Wallenstein" und "Maria Stuart", mit dem neuesten Werk, so fällt sosort der Umstand in die Augen, daß in den beiden erstern der Forderung, die Tragödie sei die Kunstsorm, welche Kührung, Mitseid erwecken müsse, in ausgiebigster Weise Rechnung getragen ist. Alles darin arbeitet auf das Ziel los, für die Hauptpersonen im Zuschauer das stärkste Mitgefühl, die heftigste Kührung zu erregen. In der "Jungfrau" wird diese Ziel verhältnismäßig kurz abgethan, der Dichter entsernt sich hier sichtlich von dem Kunstprinzip, welches er selbst früher aufgestellt hat; er entsagt dieser höchsten Wirkung, um im Zuschauer das Gesühl für die Verklärung seiner Heldin nicht zu stören.

Er hatte brieflich und nachher in dem Gedicht "Das Mädchen von Orléans" die Bemerkung ausgesprochen, der Stoff fließe ihm mehr aus dem Herzen als bei den vorigen Stücken. Beim "Wallenftein" wurde sein Kumstverstand fast ausschließlich interessiert, nur Max und Thekla hatten Anteil an seinem Herzen; im "Warbeck" konnte er nicht vorwärts kommen, weil er über den "moralischen Knoten" im Charakter des Helben nicht Herr zu werden wußte. Die keusche, nur edel handelnde Jeanne d'Arc, in deren Charakter

sich nicht der geringste moralische Knoten fand, interessierte also fein Herz schon aus biefen Gründen vorzüglich. Aber auch noch aus einem andern. Bafe fagt in feinem inhaltreichen Schriftchen über die "Jungfrau von Orleans": "Der Mensch denkt nicht nur, es wird auch in ihm gedacht". Die Gefichte, die in ber Seele der Johanna unabhängig von ihrem Willen fich aufthaten, wie fehr mußten fie von einem Dichter verstanden werden, der täglich abnliche poetische Erscheinungen und das Gefühl haben konnte, daß etwas von göttlichem Ursprung in ihm und doch unabhängig von ihm bente, wie fehr mußte er einem folchen Wefen fein eignes verwandt fühlen! Zulett aber — und vielleicht von hier aus wurde ihm der ftartfte Antrieb, diefen Stoff zu behandeln - forberte der ägende Spott, mit welchem Boltaire, ben idealen Bug der Johanna gänzlich und absichtlich übersehend, ihre Person der Lächerlichkeit überantwortet, zu einem Widerspruch heraus, der sich eine glänzende Verherrlichung des trot aller Phantafterei ehrwürdigen Geschöpfes jum Biele fette. Der Freigeift Boltaire, ber Frangofe, fah in der Retterin feines Baterlandes nur die von Halluzinatio= nen gefoppte, hirnverbrannte Stallmagb, ber große Beift Schiller in dem armen hirtenmädchen die Abealistin und Retterin ihres Naterlandes.

Wenn nun auch, was kunstvolle Abrundung des Dramas betrifft, die Schillersche "Johanna" den Platz neben der "Stuart" und dem "Wallenstein" nicht behaupten kann, so drängt sich doch wiederum die Erscheinung auf, daß in den Fällen, wo der Künstler Schiller um eine Stuse heruntersteigt, der Mensch Schiller um so glanzvoller und strahlender hervortritt. Zugleich zeigt sich, daß der Dichter nie mehr mit sich zufrieden ist als in den Momenten, da er durch eine That für die höchsten Güter der Menscheit eingetreten. Ein stolzeres Wort hat er kaum geschrieben als die kurzen Zeilen:

"Dir reicht die Dichtkunst ihre Götterrechte, Schwingt sich mit dir den ew'gen Sternen zu. Mit einer Glorie hat sie dich umgeben; Dich schuf das Herz, du wirst unsterblich leben."

Seine "Jungfrau von Orléans" war eine solche That. In dieser Johanna hatte er den Thypus aller derer dargestellt, die an ein Ideal glauben, an seine Berwirklichung ihre ganze Kraft sehen und sie daran zu Grunde richten, jene Opfer des Zbealismus, die täglich sallen, oft unbeweint, unerkannt und, wenn erkannt, bershöhnt von dem praktischen Teile der Menschheit, dessen Magen bei

4

allen Erwägungen das Wort hat, und der niemals einfieht, daß seine eigne Existenz nur so lange gewährleistet ist, als der Idealismus seiner Nation einen Halt gibt und sie vor dem Zersallen bewahrt. Nur eine Idee, die über allen Interessen steht, ein Ideal hält ein Bolt zusammen.

Als Schiller den Dunois die Worte ausrufen ließ:

"Nichtswürdig ift die Nation, die nicht Ihr Alles freudig sett an ihre Chre"

zeichnete er seinem Baterlande das Ziel vor, das zu erreichen freilich erst einer fernen Zukunft ausbehalten blieb. Diese Eingebung
des Genius, eine historische Großthat, die das französische Bolk in
den Annalen seiner eignen Geschichte zu löschen sich bemühte, in
leuchtender Glorie vor das Bewußtsein der Zeitgenossen hinzustellen, blieb nicht ohne herrliche Folgen. Zu einer Zeit, da das heilige
römische Reich seinen Unterthanen zum Gespött geworden, zündete
das Dichterwort, welches den nationalen Gedanken ausgesprochen,
berart, daß sich für Schiller an die "Jungfrau von Orleans" einer
der größten Triumphe knüpste, die er während seines Lebens geseiert.

## 9. Reise nach Dresden. "Curandot."

🕰 chon im Februar 1801 hatte der Herzog den Leffingschen "Rathan" an Goethe geschickt mit einem kurzen Billet, worin er fagte: "Seite 67/68 habe ich etwas mit Bleiftift bezeichnet, das wohl wegbleiben milfte, weil es etwas gar zu auffallend klingt und am Ende nicht notwendig ist, weil man boch so manches andere auf dem Theater von einem Stück über= hört und das Stud doch immer leben bleibt. Ins Ganze ift es aber eine fürchterliche Entreprise, das Ding zu fpielen." Die fürchterliche Entreprise wurde bennoch in Angriff genommen. Schiller, welchem Goethe das Stud im April übergeben hatte, ftrich es un= ter Singufligung weniger neuer Zeilen fo weit zurecht, daß am 28. schon die Rollen ausgeschrieben und an Goethe abgeliefert werden tonnten1. Abermals widerfuhr Schiller bas Unglück, durch den Verfuch einer Rollenverteilung einen kleinen Krieg heraufzubeschwören, in welchem wieder die Bohs die Hauptactrice war. Ihr Mann hatte "äußerlich vernommen", daß ihr die Rolle der Daja zugeteilt fei: dadurch fühlte fich die Donna schwer gekränkt: wenn fie zur Recha zu alt fei, fo fei fie für die Daja doch mahrlich zu jung. 3wi= schen bem erzürnten Chepaar und bem Dichter wurden Briefe aewechselt, welche ben lettern zu den an Goethe gerichteten geharnisch= ten Worten veranlagten: "Ich will mit dem Schaufpielervolt nichts mehr zu schaffen haben, benn burch Vernunft und Gefälligkeit ift nichts auszurichten; es gibt nur ein einziges Berhaltnis zu ihnen, ben kurgen Imperativ, den ich nicht auszuüben habe". Goethe übte ben Imperativ aus, und Frau Bobs fpielte bie Daja zur Zeit aut. Zugestehend, daß durch theatralische Erfahrungen Glaube, Liebe

<sup>1</sup> Der "Nathan" in der Schillerschen Bearbeitung wurde erst am 28. November 1801 in Weimar aufgeführt. 33\*

und Hoffnung nicht vermehrt würden, bat er den Freund, sich doch einer Leseprobe anzunehmen, dis er selbst wieder in Weimar eintresse (er war augenblicklich auf seinem Gute Oberroßla), denn ohne Leitung würden sich die Leute gar nicht zu helsen wissen. Durch diese Außerung wird die Berechtigung der österen Magen, welche Schiller über die weimarischen Nimen sührte, bestätigt. Der Geist schiller über die Weimarischen Nimen sührte, bestätigt. Der Geist schiller die Gesellschaft nicht gedrückt zu haben. Dagegen war bei ihr kein Mangel an Eigensinn und Widerspenstigkeit, so daß Schiller alle Lust berlor, an dem Einstudieren dieser ungefügen Mittelmäßigkeit seine Stimmung einzubüßen, und sich lieber der

Produttion zuwendete.

Er trug fich jest (Ende April 1801) fofort nach Bollendung fei= ner Arbeit mit neuen bramatischen Stijets, tropbem ihn bas Gefühl plagte, fich bei ber "Jungfrau von Orleans" erstaunlich ausgegeben au haben. Wieder tauchten die "Maltefer" auf, weil die Luft vorlag, fich in einer einfachen Tragodie nach der strengsten griechischen Form au versuchen, und dieser Stoff au folder Ausführung gang besonders geeignet sei. Rur fehle, flagte Schiller Körner gegentiber, au diesem Stude noch das punctum saliens : es fehle an berienigen bramatischen That, auf welche die Handlung zueile, und durch die fie gelöft werbe; alles andre sei gefunden, die übrigen Mittel, ber Beift bes Ganzen, die Beschäftigung bes Chors, ber Grund, auf welchem die Handlung vorgehe, alles diefes fei reiflich ausgebacht und beisammen. "Gin andres Stijet" - fuhr er in biefem Briefe vom 13. Mai fort —, "welches ganz eigne Erfindung ift (er meint bie Braut von Meffina' damit), mochte fruber an die Reihe tommen; es ift gang im reinen, und ich konnte gleich an die Ausführung gehen. . . . Aber es erregt mir noch nicht den Grad von Reigung, den ich brauche, um mich einer voetischen Arbeit hinzugeben. . . . Außer einigen andern noch mehr embryonischen Stoffen habe ich auch eine Joee zu einer Komobie, fühle aber, wenn ich barüber nachdenke, wie fremd mir dieses Genre ift. Zwar glaube ich mich berjenigen Romobie, wo es mehr auf eine tomifche Zufammenfugung ber Begebenheiten als auf tomische Charaftere und auf humor ankommt, gewachsen; aber meine Natur ist boch zu ernst gestimmt, und was keine Tiefe hat, kann mich nicht lange anziehen."

Bon all den Plänen wurde vorläufig nichts ausgeführt, vielmehr die Ballade "Hero und Leander" geschrieben und nebst den Gedichten: "Der Antritt des neuen Jahrhunderts" und "Das Wädechen von Orléans" am 17. Juni an Cotta für den "Damenkalender auf das Jahr 1802" abgesandt. Schwägerin Karoline steuerte zu

biefem Ralender die Ergählung "Der Zigeuner" bei.

Der Dichter fühlte die alten Leiden fich wieder regen, die Rrampfe inkommodierten ihn fehr. Goethe hatte, um fich von einer im Ranuar überstandenen heftigen Krankheit zu erholen, eine Reise angetreten, die ihn über Göttingen nach Phrmont führte, und von beren Erfolg wenigstens teine ungunftigen Nachrichten einliefen; bas Beispiel wirkte. Schiller wollte es auch einmal mit einer Babefur versuchen und machte fich ein recht großes Projekt zurecht, in bem Seebab Dobberan follte ein langerer Aufenthalt genommen und auf der Rudreise Berlin und Dresden je eine Woche gewidmet werben: bann wurden biefe beiben Stationen geftrichen, Dobberan blieb als Ziel bestehen, und nach längerm Überlegen erhielt Körner Melbung (am 20. Juli 1801), daß der Freund famt Frau und Schwägerin in den ersten Augusttagen ihn besuchen und drei bis vier Wochen bleiben würden. Körner war überglücklich; "ber Gedanke, daß Du au ums tommen willft, ift in Gold au faffen", fchrieb er fofort und ftellte fein Weinbergshaus in Lofdwit zur Berfügung, mas Schiller dankbar acceptierte, weil es ihm durchaus nötig war, freie Luft und Bewegung zu haben, ohne banach ausgeben zu muffen.

Am 6. August trat die Familie die Keise an und tras am 9. in Dresden ein. Körner war überrascht von der geistigen Gesundbeit und Kraftfülle des Freundes, dessen herrschende Stimmung er undesagen und heiter sand; die leidliche Versassung ließ freilich manches zu wünschen übrig. Über fünst Wochen dauerte der Ausenthalt, welcher durch den Verkehr mit alten und neuen Bekannten, durch Aufsrischung freundlicher Jugenderinnerungen, durch den Genuß schöner Katur und hervorragender Kunstwerke an Abwechselung und Anregung reich war. Der Dichter sah noch einmal den Gartensaal auf dem Weinderg wieder, in welchem er einst so manche Szene des "Don Karlos" geschrieben. Am 15. September verließen die beiden Familien Dresden zu gemeinsamer Fahrt nach Leipzig,

mo fie am 17. eintrafen.

An bemfelben Abend wurde daselbst die "Jungfrau von Orléans" gegeben, Schiller wohnte der Aufsührung bei. Das Haus war zum Erdrücken voll, die Ausmerksamkeit die gespannteste; man wußte, daß der Dichter zugegen sei, und ein donnerndes Hoch wurde ihm ausgebracht, als nach dem ersten Akte der Vorhang gesallen war. Sobald das Stück unter rauschendem Beisall zu Ende gegangen, drängte alles nach den Ausgängen, um den berühmten Mann noch

einmal zu sehen. Bor dem Theater standen die Menschen in dichtem Gebränge, da trat er heraus, die Rächststehenden gaben Raum, und so schritt er durch die Gasse, während alle Anwesenden voll Shrsurcht die Hite abnahmen und in den hintern Reihen die Eltern ihre Kinder in die Höhe hoben, um ihnen den meistverehrten Dich-

ter Deutschlands zu zeigen.

So fehr ihn diefe um fo wertvollere, weil aus einem gemeinfamen Gefühl unmittelbar hervorgegangene Suldigung erheben mußte, mit ber Borftellung felbft war er nicht fonderlich zufrieden. Daß auch hier "bas Vorurteil des beliebten Natürlichen herrschte und alles in dem Munde der Schauspieler zu wirklich murbe, Einflüffe ber Afflandichen Schule", war ihm febr unbehaglich; er vermiste den Schwung, den tragischen Stil in der Deklamation. Diefelbe Ausstellung hatte er sogar, wenn auch nur in geringem Mage, an dem Spiele ber von Berlin herübergetommenen Schauspielerin Ungelmann zu machen, welche am Tage nach feiner Untunft in Weimar als Maria Stuart (am 21. September) auftrat. Bei ihr, die ihre Rolle mit Zartheit und großem Berftande. mit schöner und finnvoller Deklamation, wenn auch dem Konverfationston zu fehr genähert, gab, wollte er fich das allzu' Natür= liche noch gefallen laffen, weil die Natur grazios und ebel war; aber bei gröberen Naturen war es ihm unausstehlich. Die Theatervorstellungen, welche er in Dresden und Leipzig gesehen, hatten ihn nicht aur Arbeit begeiftert, und er mußte, wie er felbst fagte. fie eine Weile vergeffen haben, um etwas Ordentliches machen zu "Alles gieht jest zur Profa hinab" - fuhr er in feinem Briefe an Körner fort —, "und ich habe mir wirklich im Ernste die Frage aufgeworfen, ob ich bei meinem gegenwärtigen Stude fowie bei allen, die auf dem Theater wirken follen, nicht lieber gleich in Brofa schreiben foll, da die Deklamation doch alles thut, um ben Bau der Berje zu zerftoren, und das Publitum nur an die liebe bequeme Natur gewöhnt ift." Körner hatte die Bemerkung gemacht. die "Maria Stuart", welche er in Leipzig fah, verliere mehr in ber Vorstellung als die "Jungfrau von Orleans". Die lettere sei fiberhaupt allgemein faglicher, jene forbere eine höhere Bilbung bei ben Schausbielern wie bei dem Publikum. Darauf erhielt er gur Antwort: "Maria Stuart' ift freilich teine Aufgabe für eine folche Gefellschaft, und wenn auch der Schauspieler alles dafür thate, fo tann fich das Bublitum nicht darein finden, an einer reinen Sandlung, ohne Intereffe für einen Belben, ein freies Gefallen zu finden.

Und eben dadurch werden wir dramatischen Schriftseller in der Wahl der Stoffe so sehr beengt, denn die reinsten Stoffe in Absicht auf die Kunst werden dadurch ausgeschloffen, und sehr selten läßt sich eine reine und schöne Form mit dem afsektionierten Interesse Stoffes vereinigen."

Es erschien als ein rechtes Blück, daß jett, wo Schiller fich aur eignen Broduktion fo gar nicht aufgelegt fühlte, wo er um berschiedene Stoffe herumgegangen war, um fie unlustig wieder bei= feite zu legen, das weimarische Theater ein neues Stud und möglichft aus einer neuen Region brauchte; diefes zu schaffen übernahm er und übernahm es gern, weil fich ihm Gelegenheit bot, einen alten Borfat, die Neubearbeitung des Gozzischen Märchens "Turandot", auszuführen. So geschah boch etwas. er verlor seine Reit nicht gang und ftimmte und sammelte fich zu einem neuen Werte. Auf Körners besorgte Anfrage, ob dies Märchen auch in Jamben erscheinen werde, antwortete der Freund: "Ich schreibe es in Jamben, und ob ich gleich an ber Handlung selbst nichts zu andern weiß, so hoffe ich ihm doch durch eine poetische Nachhilfe bei der Ausführung einen höhern Wert zu geben. ... Sorge nicht, daß ich den Jamben entfagen werbe. 3ch wurde es thun, wenn ich an Erfindungen ju Theaterstüden fruchtbarer und in der Ausführung bebender mare: benn der Jambe vermehrt die theatralische Wirkung nicht, und oft geniert er den Ausdruck. Solche Stude gewinnen oft am meisten. wenn fie nur Stiggen find. Aber, wie gefagt, ich finde mich zu diefem Nach nicht berufen und weber fähig noch geneigt. Ich will daber meinen alten Weg fortseten, und mit meinen bramatischen Gerren Rollegen nicht um den erbarmlichen Marktpreis ftreiten." Die Gegenwart hatte dem Dichter beutlich genug bewiesen, daß die Zutunft sein war: er wollte ihr Runftwerke hinterlassen, die unabbängig vom Theater und der Theatervorstellung weiterbesteben konnten und trat mit vollem Bewußtsein als dramatischer Künstler den bramatischen Sandwerkern gegenüber.

Das im Laufe des Oktober (1801) begonnene Stück wurde vor Jahresschluß (am 27. Dezember) zu Ende gebracht trot mancher Unterbrechungen, darunter die schlimmste eine Krankheit (Masern) war, von welcher erst der kleine Ernst und dann auch die andern Kinder samt Lotten besallen wurden. Letztere lag etsiche Tage ziem-lich schwer danieder, weil starke Krämpse dazu kamen und der Kopf hestig angegriffen war. Schiller selbst besand sich in der Zeit — so ziemlich den ganzen Dezember über — erträglich wohl. ob-

gleich in einer miserabeln Situation, hatte aber, nachdem die andern Patienten wieder in der Besserung waren, selbst einen (wie er es nannte) Cholera-Ansal zu überstehen, der, wenn auch nur von eintägiger Dauer, ihn doch hart angriss und für einige Zeit

schwächte.

"Turandot", von welcher es nicht so gar verwunderlich erscheint, daß fie auf die "Jeanne d'Arc" folgt, benn fie ift in manchem Ruge, a. B. in ihrer Männerichen, eine Karitatur ber Johanna. follte zum Geburtstag ber Herzogin (30. Januar 1802) aufgeführt werden, und Schiller hatte im Laufe des Monats mit den Broben zu thun. Diese waren ihm jedenfalls weniger amufant als die Arbeit an dem Gedichte felbft, bei welcher er "ein gewiffes Gefühl von Selbstthätigkeit und Kunftfertigkeit" empfunden, und die ihm badurch Freude gemacht hatte. Körner erkannte die Sicherheit an, mit welcher der Dichter jest arbeite, konnte aber kleine Bemerfungen nicht unterbruden, die den Mangel voller Befriedigung an dem Werte bewiesen, und erwartete von dem deutschen Bublitum wenig Empfänglichkeit für "Turanbot". Die Weimarer Borftellung bestätigte diese Befürchtung. Un der geringen Auftimmung des Bublikums war jedoch "Turandot" nicht allein schuld. es hatte mit Migvergnugen bemerkt, daß man ihm die Bielfeitig= keit anerziehen wollte und kam fich felbst wie ein Bersuchsobjeft por, bessen Langmut man zu ergründen beabsichtige. Man batte ibm Voltaires "Mahomet" und "Tancred", des Terenz "Brüder" nach Einfiedels Bearbeitung, den "Jon" in A. W. Schlegels Bearbeitung vorgeführt, nach Unficht von Herbers Gattin bas schamlofeste. frechste, sittenverderbendste Stud, das je geschrieben worden. Run tam die "Turandot". Goethe fagte: "Wir finden folche Stude böchst nötig, durch welche der Zuschauer erinnert wird, daß das aanze theatralische Wesen nur ein Spiel sei, über das er, wenn es ihm äfthetisch, ja moralisch nützen foll, erhoben steben muß, ohne beshalb weniger Genuf daran zu finden. Als ein folches Stück schäken wir "Turanbot"." Rörners milbere Bemerkung, daß bei Gozzi das Komische mehr prävaliere, lautete in der Berfion von Knebels Schwester Henriette: "Schiller hat über die "Turandot" eine lange Brühe gegoffen, die uns nicht fcmeden will, und die bas Marchen ganz unverdaulich macht. Der arme Bozzi! Wenn man boch nur in seinem Grabe ficher mare!" Bei ber Aufführung in Dresden konnte fich das Publikum "in diese Battung nicht finden. Das Spielen mit dem Spiel verstand man nicht, weil man in der tragischen Rührung nicht gestört sein wollte." Im ganzen lohnte also die Wirkung bes Dichters Arbeit wenig, und bas war schabe, denn die übermütige Laune der Phantafie, welche das tragifomische Gebilde geschaffen, hatte bessere Anerkennung verdient. Körners Worte schilberten ben Eindruck fehr richtig: "Die orientalische Wildheit, mit der über die gräßlichen Begebenheiten fo leicht hinweagegangen wird, macht eine eigne abenteuerliche Wirtung. Man ift in eine gang andre Welt verfest. Turandot hat alles erhalten. was den schauerlichen Eindruck mildern konnte, ohne der Darstellung ihre Kraft zu nehmen. Sie ist eine Art von Shylod." Thatfache bleibt, daß die Neuzeit "Turandot" in dem papiernen Kerker, ben man Buch nennt, figen läßt. Die abgefäbelten Bringentöpfe können das Werk den Hoftheatern nicht empfehlen, denn die Unbeutung, daß Prinzen, und wenn es auch nur orientalische find, jo leichte Ratfel nicht follten lofen konnen, muß Empfindlichkeit erregen. Schiller hat hier eine schwerlich beabsichtigte satirische Bointe herausgearbeitet, indem er die Ratsel so leicht faßte; wie Goethe ihm mitteilte, erriet sein kleiner Sohn August — er war bamals zwölf Jahre alt - die beiden: "der Regenbogen" und "der Blit" ichon in ber Halfte bes Borlefens. Wenn fich Turandot einfallen ließ, das Goethesche Märchen (in den "Erzählungen deut= scher Ausgewanderter"), an welchem so mancher Leute Köpfe zu schanden geworden, als Rätsel aufzugeben, so war es auch um des armen Ralaf Ropf geschehen.

Bevor noch die "Turandot" zur Aufführung gelangt war. begannen schon die Vorarbeitungen zur Infzenierung der "Sphi= genia". Goethe fandte dem Freunde die Abschrift mit der Bemer= tung: .. das gräzisierende Schausviel sei ganz verteufelt human": die Aufführung folle versucht werden, wenn auch "die Wirtungen eines folchen Wageftückes intalfulabel feien". Schiller, bem bamals nichts griechisch genug fein konnte, fand, daß das Drama, ob es gleich immer ein seelenvolles Produkt bleibe, beim Lefen nicht mehr ben günftigen Eindruck auf ihn gemacht habe wie sonst. Diese Soethesche "Johigenia" sei so erstaunlich modern und ungriechisch. dak man nicht begreife, wie es möglich gewesen, fie jemals einem griechischen Stude zu vergleichen; fie fei gang nur fittlich, aber die finnliche Kraft, das Leben, die Bewegung und alles, was ein Wert au einem echten dramatischen spezifiziere, gebe ihr sehr ab. Körner antwortete auf diese ihm vorgetragenen Rlagen ablenkend: "Was Du über Goethes Sphigenia' schreibst, ift mir aus

bem Bang, ben Deine eigne poetische Ausbildung genommen hat, fehr begreiflich. Dies Werk von Goethe hat dadurch eben etwas Merkwürdiges, daß es fich Deiner frühern Manier nähert. Es fehlt ihm allerdings das Sinnliche, was wir in den Griechen finden, und nach dem Du jetzt ftrebft. Berftand und Gefühl finden reichen Genuff, aber die Phantasie wird vielleicht nicht befriedigt. Wohl bem Beitalter, wenn es unfern Dichtern gelingt, mit einem folden fittlichen und geiftigen Gehalt das hochste finnliche Leben zu berbinden. Obser von einer oder der andern Art werden wohl undermeiblich fein, und es mochte immer zweierlei Runftwerke nebeneinander geben, wo entweder das Griechische ober das Moderne bas Ubergewicht hatte." Goethe, ber fich in Jena aufhielt, bekam zwar über das Stud eine lange Epistel von dem Freunde; allein des lettern anfänglicher Korrigiereifer hatte fich bald gelegt, er änberte nur wenig und unterzog fich ber Leitung der Proben mit Fleiß. Am 15. Mai fand die Aufführung des herrlichen Wertes statt, welches Schlegel ebenso schon wie mahr ben Widerschein, Nachgesang einer antiten Tragodie nennt, deren gewaltsame Ratastrophe hier nur in der Ferne als Erinnerung stehe. Bevor diese poetische That zur Ausführung gelangte, vollzog sich noch andres Erwähnenswerte.

Schiller brachte in dieser Zeit einige Lieber zu ftande, wofür Boethe einen Quell aufgethan hatte, indem er zu Anfang des Winters (1801) eine Anzahl harmonierender Freunde und Freundinnen au einem Mittwochstrangchen vereinigte, bas alle 14 Tage gusammenkam und soupierte. Es ging recht vergnügt dabei zu, da politische und fonftige Streitfragen ausgeschloffen waren, besto fleißiger aber gefungen und pokuliert wurde. Die Boefie und Kunft standen naturgemäß in diesem Kreise obenan, "wo Reigung ohne Leidenschaft, Wetteifer ohne Neid, Geschmack ohne Anmagung, Gefälligkeit ohne Ziererei und zu alledem Ratürlichkeit ohne Robeit wechselseitig ineinander wirkten" (Goethe, "Tages = und Jahreshefte"); Boethe und Schiller lieferten den Text zu Befängen für die Rlubabende, fo letterer "Die vier Weltalter" und "An die Freunde", die fogleich von Körner komponiert wurden, wenn auch nicht ganz zu Dant der Pidnidgefellschaft und Goethes. Schiller fand die Urfache, daß "die Lieber nicht greifen wollten", mehr in der fanglichen Ungeschicktheit der Damen als in der Körnerschen Musit. 3m übrigen war er von diefer Urt ber Dichterei nicht fehr entzudt und schrieb deshalb ziemlich miffällig an den Dresdener Freund: "Ich

habe noch verschiedene andre angesangen, die mir aber ihrem Stoffe nach zu ernsthaft und zu poetisch sind, um bei einer vermischten Societät und bei Tische zu kursieren. Es ist eine erstaunliche Klippe sür Boesie, Geseuschäftslieder zu versertigen, — die Prosa des wirklichen Lebens hängt sich bleischwer an die Phantasie, und man ist immer in Gesahr, in den Ton der Freimaurerlieder zu sallen, der (mit Erlaubnis zu sagen) der heilloseste von allen ist. So hat Goethe selbst einige platte Sachen dei dieser Gelegenheit ausgehen lassen, wiewohl auch einige sehr glückliche Liedchen mit unterliesen, die aus seiner besten Zeit sind. Die Strophen "An den Erdprinzen von Weimar", welchem der Areis eine Abschiedsfeier widmete, als jener in Begleitung Wolzogens nach Paris reiste, wurden im Februar (1802) geschrieden; zu einer andern, beinahe sehr unangenehm gewordenen Angelegenheit gab der Witttwochstub mittelbaren Anlaß.

Der in Weimar wohnende Komödiendichter Robebue batte in Soethes Augen neben seinem ausgezeichneten Talent in feinem Wefen eine gewiffe Rullität, die niemand überwindet, die ihn guälte und nötigte, das Treffliche herunterzusehen, damit er selbst trefflich scheinen möchte. Rurg, Goethe mochte ihn nicht leiden und ließ mit Hinficht auf feine Citelteit das Scherzwort fallen, es helfe ihm nichts. daß er beim weltlichen Hofe Zutritt habe, wenn er fich nicht auch beim geiftlichen Sofe Aufnahme zu verschaffen wiffe. Damit war auf die Cour d'amour angespielt, eben dieses Mittwochstranzchen, in welchem übrigens verschiedene der Muse Rokebues und ihm felbst wohlgeneigte Damen verkehrten. Rogebue fam die Augerung ju Ohren, und er fann auf Rache; die Gelegenheit fand fich bald. Goethe stand auf seiten ver Gebrüder Schlegel, und auch zwischen ihnen und Rogebue war Feindschaft. Als Schlegels "Jon" jur Vorstellung gelangte, wurde schon an bemselben Abend ein Oppositions= versuch gemacht. Ein sowohl den Dichter des Stückes als die Intendang (Goethe) angreifender Auffat, ben Robebues Freund Böttiger verfakt hatte, follte im "Dlode-Rournal" erscheinen und die Wirkung der Opposition erhöhen. Goethe verhinderte die Bubli= kation, "benn es war noch nicht Grundfat, daß in bemfelbigen Staat, in berfelbigen Stadt es irgend einem Glied erlaubt fei, bas au gerftoren, mas andre turz vorher aufgebaut hatten". Damit mar neues Ol ins Reuer des Robebueschen Argers gegoffen, mehr folgte nach. Robebue hatte feine "Rleinftädter" geschrieben und feinem Groll gegen die Gebrüder Schlegel barin mehrfach Ausbrud verliehen. Als das Stud in Weimar zur Aufführung vorbereitet wurde, strich Goethe alle diese Stellen aus, weil er nicht bulden wollte, "daß die Bühne zum Tummelplatz des Mißwollens und durch den Klatsch des Tages herabgewürdigt werde". Das nahm Koßebue wieder nicht ruhig hin, sondern wies nach, man habe mit dem Autor, salls er anwesend sei, über dergleichen Anderungen Kat zu pslegen. So sei es mit Schiller geschehen, und ein andrer könne das Gleiche sordern. Diese "wunderliche" Schlußsolge ließ Goethe nicht gelten, da Schiller nur edel Aufregendes, zum Höhern Strebendes auf die Bühne gedracht habe, Koßebue aber Niederziehendes, das problematisch Gute Entstellendes und Bernichtendes. Goethe gab nicht nach, sondern süllte die durch Streichungen entstandenen Lücken mit andern Scherzen allgemeiner Rotur wieder aus.

Da biese Angriffe gegen Goethe und seine Schützlinge ohne jeden Erfolg geblieben waren, entwarf Robebue einen neuen Blan. "Durch gefälliges, bescheiden zudringliches Weltwesen hatte dieser Gefelle das Runftftud fertig gebracht, feine Schlechtigkeiten in die läffige Nachficht einer geselligen Konvenienz einzuschwärzen" und einen Rreis um fich zu versammeln, bem auch, wie oben erzählt, Berfonen des Goetheschen Mittwochstranzchens angehörten. Mittels biefer Berfönlichkeiten follte am 5. Mary "zu Ehren Schillers eine große Exhibition von mancherlei auf ihn und feine Werke bezuglichen Darftellungen in bem großen, neudekorierten Stadthausfagle Blak finden". Szenen aus "Don Karlos" und der "Jungfrau von Orleans" sollten die Festlichkeit einleiten, Sophie Mereau die "Glocke" recitieren, eine gemauerte Glockenform, natürlich aus Bappe fabriziert, follte aufgestellt werden und Rotebue diefelbe. nachbem ber Bug vollendet, als Glodengießer im Schurzfell gerschlagen. Statt ber Glocke mare bann Schillers Bufte fichtbar und von einem Genius mit Lorbeer umfranzt worden. Die Absicht war augenscheinlich, Aufsehen zu erregen, die Gesellschaft zu unterhalten, ben Teilnehmenden zu schmeicheln, fich dem Theater entgegenzuftellen, ber öffentlichen Buhne eine geschloffene entgegenzufeten. Schillers Wohlwollen zu erfchleichen, Goethe burch ihn zu gewinnen ober, wenn bas nicht gelingen follte, ihn von Goethe abaugieben. Alles war vorbereitet, helm und Fahne ber Jungfrau bereits behaglich über die Strafe in das haus der Darftellerin. Bräfin Egloffstein, getragen worden, und Schiller, der natürlich bei diesem Feste anwesend sein und lebendigen Leibes der Krönung seiner eignen Bufte zusehen follte, begann es bei ber ganzen Farce ängfilich zu Mute zu werben; er bachte schon baran, sich im letzten Augenblicke krank zu melben, da nahm die Angelegenheit ein unvorhergesehenes Ende. Meher als Konservator verweigerte die Herausgabe der auf der Bibliothek besindlichen Schillerbüste, weil man noch nie eine Gipsbüste von einem Feste unbeschädigt zurückerhalten habe. Als die Zimmerleute mit Latten, Brettern und Böden angezogen kamen, um im Stadthaussaale das dramatische Gerüst aufzuschlagen, gab der Bürgermeister den Schlüssel nicht heraus, sondern erklärte, der Raum sei erst ganz neu eingerichtet und dekoriert, man dürse ihn daher solchem tumultuarischen Beginnen nicht einräumen, da niemand für den erwachsenden Schaden sich verbürgen könne.

Kozebue hatte eine gründliche Riederlage erlitten, der Plan, auf Goethe irgend eine Wirtung zu üben, war gescheitert, Charslotte v. Schiller dichtete einen Schwant: "Der verunglückte fünste März", und die Damen Egloffstein, Göchhausen und Wolfsteel traten aus dem Mittwochstränzchen aus. Goethe, der sich in dieser Zeit gerade in Jena aushielt, galt, so unschuldig er auch an dem Mißlingen der Angelegenheit war, noch lange für den Urheber. Er schließt die Erzählung in den "Tages- und Jahreshesten" mit den Worten: "Alles, was ich mir mit Schillern und andern verdündeten thätigen Freunden vorgesett, ging unaushaltsam seinen Sang; denn wir waren im Leben schon gewohnt, den Verlust hinter uns zu lassen wir waren im Leben schon gewohnt, den Verlust hinter uns zu lassen und den Sewinn im Auge zu behalten". Am 10. März konnte Schiller dem Freunde nach Jena berichten, der 5. März sei ihm glücklicher vorübergegangen als dem Cäsar der 15., er höre von dieser großen Angelegenheit gar nichts mehr, übrigens werde heute Abend "üble Laune" von Kohedue auf dem Theater vorgestellt.

Seit sechs Wochen, also seit Witte Februar (1802), war das Interesse, welches der Dichter damals am "Warbeck" gehabt, in den Hintergrund gedrängt; die Ideen zu "Tell" und der "Braut von Messina" beschäftigten ihn, daneden las er eine Geschichte der Pähste und freute sich sehr über die Bekanntschaft, die er darin mit dem heiligen Bernhard machte, denn "es möchte schwer sein, in der Geschichte einen zweiten so weltklugen geistlichen Schuft auszutreiben, der zugleich in einem so tresslichen Clemente sich besände, um eine würdige Kolle zu spielen". Goethe gratulierte zu dem Funde und teilte mit, daß Bretter und Balken die Saale hinunterschwämmen zum Bau eines neuen Musentempels in Lauchstädt. "Lassen Sie doch auch dieses unser Unternehmen auf sich wirken, und thun

Sie für Ihre ältern Sachen, was Sie können", rief er Schiller ermunternd zu. Wenn dieser auch momentan sich dazu außer stande erklärte und die Möglichkeit, weitere Stücke einzulernen, in Zweifel zog, da der "Karlos" gerade für die Weimarer Aufführung vorbereitet wurde, so hoffte er, die Gesellschaft komme, sobald Goethes "Iphigenia" ordentlich gehe, mit einem reichern Repertoire als je

nach Lauchstädt.

Auf die "Iphigenia" ließ Goethe, fei es aus Arger über Robebue, fei es aus Rachficht gegen die Schlegel ober aus beiben Brunden zugleich, ein bramatisches Ungeheuer folgen, den "Alarkos" von Fr. Schlegel, das abgeschmackteste Machwert, das je auf diesem Gebiete geleistet wurde. Schiller hatte bedenkliche Sorgen wegen der Aufführung jenes Studes, welches weder die Gunft noch den Respett werbe erlangen konnen. Er wollte zufrieden fein, wenn nicht eine totale Niederlage, wie er fast fürchte, erfolgen werde. Soethe antwortete darauf: "Über den "Alarkos" bin ich völlig Ihrer Meinung; allein mich buntt, wir muffen alles wagen, weil am Gelingen ober Nichtgelingen nach außen gar nichts liegt. Was wir dabei gewinnen, scheint mir hauptsächlich bas zu sein, daß wir biefe außerft obligaten Silbenmaße sprechen laffen und sprechen hören." Schiller leitete, da Goethe in Jena war, die Einstudierung, und am 29. Mai ging "Alartos" in Szene. Da er an tragischer Kraft bie Konturreng mit den Fragen eines Kasperletheaters aufnehmen tann, so fehlte ber Erfolg nicht; ber Verlauf ber Tragodie war ein fo trauriger, daß darüber gelacht wurde. Goethe foll von feiner Loge aus zornig in das Parterre hinabgebonnert haben: "Man lache nicht!"

Soethes dramatische Diktatur stand auf der Höhe, es war wohl das Argste, was geschehen konnte, daß die Aritik des "Jon" verboten und die Aufsührung des "Alarkos" bekretiert wurde; Goethe wagte beides. Er wagte beides, weil ihm, dem universellen Genie, ein paar einseitige, schwächliche Talente imponiert hatten. Er kompromittierte sich damit, es war seine Arankheit, sich der Schlegels anzunehmen (Schillers Brief an Körner vom 5. Juli 1802). Schiller selbst aber war bereits damit beschäftigt, ein "seltsames Amalgam des Antiken und Neuest-Wodernen" — so hatte er den

"Alartos" genannt — herauszuarbeiten.

## 10. Mänsliches.

Dropbem die romantischen Motive so mühselig in die "Jungfrau" hineinspetuliert wurden, daß fie recht vieldeutia und also recht unbestimmt für alle Zeit darin stehen. verlor Schiller die realen Forderungen des Erdenlebens nicht aus bem Auge. Dem foliben Buge, fich mit ben burgerlichen Berhältniffen zu arrangieren, fich zu etablieren, wie er es nannte. welcher ihn schon in seiner Jugend ausgezeichnet hatte, konnte end= lich Gentige geleistet werden. Dant feinen bichterischen Kähigkeiten umb dank dem Entgegenkommen feiner Verleger war er endlich im ftande, fich ein Saus zu taufen und basjenige Stud Grund und Boben, beffen ber Menich gur Sicherung feiner leiblichen Erifteng bedarf, als Eigentum zu erwerben. Das nicht febr große, aber bequem und freundlich an der Efplanade (jest Schillerftrage) gelegene haus des mit Schiller befreundeten Englanders Mellish wurde feil. Er nütte die Belegenheit, wenn fie auch hinfichtlich des Preises (4200 Thaler) taum für besonders günftig gelten konnte, weil die dortige Lage einesteils ruhiger war als die feiner bisherigen Wohnung, andernteils hier Baume bor feinem Fenfter raufchten, alfo Naturlaute genoffen werden konnten, die er seit langem als seiner poetischen Stimmung förberlich kannte. Nachdem er am 19. März ben Bertrag abgeschloffen, zog er am 29. April 1802 in sein eignes Beim ein. Seine Erwartung, nun in Rube zu kommen, verwirklichte fich vorerft nicht, ben Larm, ber ihn bisher auf ber verkehrsreichen Strafe belästigte, hatte er nun im Hause, ba langwierige, aber unumgänglich nötige Reparaturen Tag für Tag neues Gepolter und Beunruhigungen aller Art herbeiführten. Der farmefinseidene Borhang, der in dem Arbeitszimmer — es lag in der Manfarde, mit einem Fenfter nach der Giebelseite, mit den beiden andern nach der Efplanade — ebenfalls zur Beförderung der poetischen Stimmung aufgehängt wurde, erfüllte monatelang seinen Zweck nicht; "es ruhte ein wahrer Unstern auf dieser Zeit", wie der Dichter sich gegen Körner beklagte. Schon Wochen vor dem Umzuge hatte ihn ein Katarrh befallen, und bald nach dem Einzug erkrankten Frau und Kinder am Huften.

An demfelben 29. April (1802), als bas eigne Saus bezogen wurde, ichied Schillers Mutter aus bem Leben. Im Jahre vorher hatte ihr Herz stolzer geschlagen, da ihr der Sohn von seinen Ehren bei Aufführung der "Jungfrau" in Leipzig geschrieben, und fie hatte ihm geantwortet: keinem großen Prinzen konnte viel mehr gemacht werden, freilich hätten die Sachsen mehr Ehrerbietung als die Schwaben vor Talenten und großen Mannern. Sechs Wochen spater (am 19. Dezember) teilte fie mit, bag fie fich gur Rur eines Unterleibsleidens nach Stuttgart begebe. Der Sohn wollte fie beftimmen, in Ludwigsburg unter v. Hovens ärztlicher Pflege Beilung zu fuchen; fie ging jedoch barauf nicht ein, und als fich ihr Buftand berichlimmerte, holte die Tochter Luife fie (im Februar 1802) von Stuttgart ab und brachte fie, in Betten wohl eingehüllt, auch glücklich nach Aleverfulzbach, wo fie der forgfamften Bflege ihrer Tochter und ihres Schwiegersohnes Frankh genoß. Am 2. April schrieb fie in voller Erkenntnis ihres gefährlichen Zustandes an ihre Tochter nach Meiningen: "Ich schreibe Dir, Liebe, nur, um Dich mehr zu beruhigen; aber teine Befferung. 3ch bin ja in einem Alter, wo ohnehin die Jahre nimmer lang dauern konnen, und wie viele Rinder haben ihre Eltern viel balber verloren. Gott hat mich ja damals in einer so beschwerlichen Krankheit auch wieder noch so lang und gefund erhalten und mir die Gnade geschenkt, Euch, liebe Kinder, im Ausland zu sehen, und mich vergnügt bei Guch fein laffen. D, wir verfündigen uns, wenn wir zuviel von dem guten Bott verlangen! Inzwischen ift es ebel von Guch, liebe Rinder, bag Ihr fo viel Teil nehmt; nehmt's besonders an den großen Schmerzen, die ich leide! Allein Gott thut es ja, und der wird auch kommen, wenn die Not am größten und die Arate nichts mehr wiffen. . . . Wenn mich nur die schmerzstillenden Mittel nicht verlaffen, wie es etliche Tage scheint. Run, Gott wird alsdann kommen, auch babe viel Gutes empfangen, und muß ich jest auch das Bose leiden."

Das war ber letzte Brief, ben Schillers Mutter an ihre Kinber schrieb. Etwa zwei Wochen später neigten sich die Kräfte zusehends dem Ende zu, wenige Tage vor dem Hinscheiden ließ sie sich des Sohnes Porträt an's Bett bringen, drückte es an's Herz

Schillers Hans in Weimar.



und dankte Gott für das Geschenk, das er ihr in ihrem Fritz gemacht. Sie mußte unsäglich leiden, ehe ihre letzte Stunde schlug, ihr Tod selbst aber war sanst. Auf dem Kirchhof von Kleversulzbach wurde sie begraden, so nahe am Garten ihres Schwiegersohnes Frankh, daß Luise von der Wohnung aus den Higel sehen konnte. Viele Jahre später (1839 oder 1840) setzte ihr der Dichter Sduard Mörike, damals Pfarrer in Kleversulzbach, ein schmuckloses steinernes Kreuz auss Grad mit der Inschrift: "Hier ruht Schillers Mutter".

Die Trauernachricht brachte Cotta zuerst nach Weimar, als er am 8. Mai dort nach der Leipziger Messe durchreifte, er machte Lotten in Schillers Abwesenheit die Mitteilung. Schiller hatte schon lange alle Hoffnung aufgegeben und war auf das Lette borbereitet, gleichwohl zögerte Lotte, als Franklis bestätigender Brief eintraf, ihm diefen zu geben; erft andern Tages that fie es, und fo trug er am 11. Dlai in feinen Ralender ein: "Briefe von Bfarrer Frankh und Reinwaldin mit Rachricht vom Tod meiner Mutter", und am 12. schrieb er an den in Jena weilenden Freund Goethe: "Die ersten Zeiten meiner hiefigen Ortsberanderung find mir burch manches verbittert worden, besonders aber durch die Nachricht von dem schweren Krankenlager und Tod meiner Mutter in Schwaben; aus einem Briefe, ben ich bor einigen Tagen erhielt, erfuhr ich, daß an demfelben Tag, wo ich mein neues haus bezog, die Mutter ftarb. Man tann fich nicht erwehren, von einer folchen Berflech= tung ber Schickfale schmerzlich angegriffen zu werben." Ebelmütig. wie er die Jahre ihrer Witwenschaft durch reichliche Unterstützungen zu erleichtern bemüht war, bewieß er fich auch in der Erb= schaftsangelegenheit feinen Schwestern gegenüber. Er schrieb Chriftophinen: "D liebe Schwefter, fo find uns nun beide liebende Eltern entschlafen, und biefes alteste Band, bas uns ans Leben feffelte, ift zerriffen. Es macht mich fehr traurig, und ich fühle mich in der That verödet, ob ich gleich mich von geliebten und liebenden Wesen umgeben sehe und Euch, Ihr guten Schwestern, noch habe, au benen ich in Kummer und Freude fliehen tann. O lag uns, da wir drei nun allein noch bon dem baterlichen Saufe übrig find, besto näher aneinander schließen. Bergig nie, daß Du einen liebenden Bruder haft; ich erinnere mich lebhaft an die Tage unfrer Jugend, wo wir uns noch alles waren. Das Leben hat unfre Schicksale getrennt, aber die Anhänglichkeit, das Bertrauen muß unveränderlich bleiben." Möge den Bericht über das traurige Ereignis ein Brief von Lotte beschließen, ein schönes Denkmal ihres tiefen Gemütes, den fie an Schillers Schwester Luise richtete. Er ift bom 5. Juni 1802 und lautet: "Dein Brief, liebe Luife, mit ben (von ber verewigten Mutter zur Berteilung bestimmten) überschickten Sachen ift richtig in meine Bande gekommen, und alles ift mir ein teures Andenten ber guten, feligen Mama! - 3ch habe mit Rührung das schwarze Kleid beiseite gelegt. Darin sah ich fie, wie fie den Karl aus der Taufe hob; es foll immer fo liegen, folange ich lebe, denn es bewahrt mir den Eindruck lebendig von den Zeiten, die nun ewig für uns babin find. Der gute Bater und die liebe Mutter saben so ehrwürdig an jenem Tag aus, wie sie ihrem erften Entel ihren Segen gaben, daß mir ihr Bild ftets im Bergen bleiben wird. — Den Kindern habe ich gezeigt, was die liebe Mutter für fie bestimmt hat, so feierlich, wie es ihre jungen Gemüter au faffen vermögen, und es hat gefruchtet; benn Rarl, der fonst so lebhaft ift, hat mit einer Art von Ehrfurcht das lekte Andenken ber Grofmutter angesehen und mit Wehmut, da ich ihm sagte, fie habe doch zulet ihm biefes zugedacht. Go wird das Andenken ber Berftorbenen meinen Rindern immer heilig fein. 3ch hatte gewollt. daß fie fich an den fleinen lieben Kindern hatte ergöken können im Leben; fie würden ihr Freude gemacht haben. — Karl ist fehr hübsch und gut und brav, leicht und fröhlich; ich hoffe aber, ba er weich ift, so wird, wenn die erste Jungenwildheit vorüber ift, er boch heralich und teilnehmend werden; er ist fehr liebenswürdig, und alle, die ihn feben, haben Zuneigung zu ihm. — Ernst ist auch ein Rind, wie es wenige gibt; er ift tlug und gut und febr vieler Unhänglichkeit fähig; er hat nicht das Einnehmende für jedermann wie Rarl, benn er ist scheu; aber uns, die er tennt, liebt er gartlich und besonders auch seine alte Christine (das schwäbische Dienstmädchen im Schillerschen Hause). Die kleine Karoline ift so gut und sanft und freundlich; fie liebt alles nur zu fehr, boch es verliert fich nach und nach diefe zu große Unbanglichkeit; fie wurde fonft nicht gludlich werben. - Schiller ift ziemlich wohl und fieht um vieles gefünder aus als bor ein paar Jahren."

Mit ebendieser Zärklichkeit, welche aus den Zeilen der Mutter spricht, hing der Bater an seinen Kindern, und sie waren ihm in der trauxigen Zeit eine zuweilen leider auch bängliche Zerstreuung, benn besonders der kleine Ernst wurde von einem bösen Keuchhusten geplagt. Als Ansang August Lotte nach Rudolstadt reiste, um sich zu erholen, berichtete er ihr: "Die Kinder machen mir viel

Freude. Das Karolinchen ift allerliebst und äußerst erfinderisch in Tournüren, wenn fie gern etwas haben mochte und nicht forbern barf. Sie ergählt viel von ber Mama, die in Rudeltat fei und Sachen mitbringen werbe. Bei Tische ftogt fie jeben Tag ihr Glas an und läßt Mama leben. Ernft hat seine große Rot mit ben Gewittern und sucht durch Fragen aus mir herauszulocken, ob er für seine Haut was dabei zu fürchten habe. Er beschäftigt fich Abrigens, jo gut er kann, und hat mir einen Brief an die Mama bittiert, bem Du es ansehen wirft, daß er gewissenhaft aus seinem Munde nachgeschrieben ift." Zugleich wurde auch Mitteilung gemacht, daß etwas Weniges an der "Braut von Meffina" gearbeitet werde und sich die Stimmung nach und nach einstelle. Die Reparaturarbeiten am Saufe tamen zu Ende1, und mit der Einkehr größerer Rube und ber burch eine Rur leidlich wiederhergestellten Gefundheit hob fich die geiftige Berfaffung fo weit, daß neben der Fortarbeit am Drama bas im Februar begonnene Gedicht "Raffandra" im Laufe des August vollendet werden konnte.

Ein Brief von dem ehemaligen Roadjutor v. Dalberg (d. d. Afchaffenburg 28. August 1802) war für Schiller sehr erfreulich. weil er die Versicherungen der alten Freundschaft erneuerte und bem Wunsche Ausbrud gab, "bem ersten beutschen Dichter Deutschlande Dant bereinft entrichten ju tonnen". Durch ben am 25. Juli 1802 erfolgten Tod des Kurfürsten Fr. Karl Joseph von Mains war Dalberg endlich zur Kurfürstenwürde gelangt, aber ohne Kurfürstentum, da Mainz an Frankreich, Erfurt an Breußen gefallen war. Er wurde im nächsten Jahre burch den Reichsbeputationsbaubtschluß zum Rurfürften-Reichstanzler erhoben und als Würft-Brimas mit der höchsten geistlichen Würde ausgestattet und auf die Reste des Erzstiftes Mainz, Aschaffenburg, Wetlar und Regensburg beschränkt. Außerdem wurde fein Ginkommen (in einer Schiller-Biographie die Hauptsache) auf 1 Million Gulben festgefest; was die genannten Bistumer von diefem Betrage nicht aufbringen konnten, wurde auf andre Bistumer angewiesen. "Der wird mich also auch nicht gang steden laffen", äußerte Schiller gegen feine Schwägerin Karoline, und er ließ ihn auch nicht stecken. Karl v. Dalberg erwies fich als eine edle Natur.

Im September tamen humboldts von ihrer langen Reife

<sup>1</sup> Seinen Garten nebst bem hause in Jena verlaufte Schiller im Juni 1802 an ben bortigen Professor Thibaut.

zurück und wieder einmal nach Weimar zu kurzem Aufenthalte; am 22. reisten sie ab, und nicht ohne traurige Empfindung sah

Schiller fie scheiben.

Seit Mitte des Jahres war ein für des Dichters Namen bedeutender Att in Vorbereitung, denn diefer Name follte durch das für so viele höchst wichtige Wörtchen "von" bereichert werden. Wie es bamit zugegangen, erzählt Schiller felbst im Briefe vom 29. Nobember 1802 an Rörner: "Der Bergog hatte mir schon feit langer her etwas zugedacht, was mir angenehm sein könnte. Nun traf es fich zufällig, bak Berber, ber in Bapern ein Gut gekauft, was er nach dem Landesgebrauch als Burgerlicher nicht besitzen konnte, vom Kurfürsten von der Pfalz, der sich das Nobilitationsrecht anmaßt, den Abel geschentt befam. herber wollte feinen pfalzgräflichen Abel hier geltend machen, wurde aber damit abgewiesen und obendrein ausgelacht, weil ihm jedermann biese Kräntung gonnte; benn er hatte fich immer als ber grobfte Demokrat herausgelaffen und wollte fich nun in ben Abel einbrängen. biefer Gelegenheit hat der Bergog gegen jemand erklärt, er wolle mir einen Abel verschaffen, der unwidersprechlich sei. Dazu kommt noch, daß fich Rogebue, den der Hof auch nicht leiden konnte, zu= bringlicherweise an ben Hof eindrang, welches man ihm, ba er und seine Frau Ansprüche hatten, nicht verwehren konnte, obgleich man schwer genug baran ging. Dies mag ben Bergog noch mehr bestärtt haben, mich abeln zu laffen. Dag mein Schwager ben ersten Bosten am Hof bekleidet, mag auch mitgewirkt haben; benn es hat etwas Sonderbares, daß von zwei Schwestern die eine einen vorzüglichen Rang am hofe, die andre gar keinen Zutritt zu bemselben hatte, obgleich meine Frau und ich fonft viele Berhältniffe mit bem Sofe hatten."

Den Etilettezopf trug also das weimarische Höschen mit einer Gravität, die zu dem sonst dort herrschenden freisinnigen Geiste nicht ganz stimmte; aber Karl August wußte den Mangel auszugleichen. Ansang Juni that er beim kaiserlichen Hos in Wien die nötigen Schritte und erhielt nach verschiedenem Hin= und Herfigreiben schritte und erhielt nach verschiedenem Hin= und Herfigreiben schricht, die Sache solle besorgt werden. Gleichzeitig bemerkte der Agent "in tiesster Chrsurcht, daß die Taze sür den ersten Grad des Reichsadelstandes und ein abliges Wappen mit einem gekrönten Helme 401 Gulden 30 Kreuzer betrage, woneben der Kanzlist, welcher das Diplom expediere, gewöhnlich wegen

ber Auszierung ein Douceur von 6 ober 27 Gulden zu erhalten pflege". So ganz aus freier Hand, bloß für die Taxe, jemand den Abel anzuhängen, schämte sich der Wiener Hof nun doch, und damit wenigstens etwas in das Diplom hineingeschrieben werden könne, verfaßte der Geheimrat Boigt, Schillers Freund, ein kurzes Register von des Poeten hervorragenden Eigenschaften, welches mit dem Hinweis schloß, daß "seine vortrefslichen Sedichte dem Geiste der beutschen Sprache und des deutschen Patriotismus einen neuen Schwung gegeben, so daß er um das deutsche Baterland und dessen Ruhm sich allerdings Berdienste erworben habe".

Schiller, welchem der Freund das Konzept zur Durchsicht übergab, begleitete die Aldsendung mit folgenden humoristischen Zeilen: "Aufs schönste danke ich Ihnen für das brillante diplomatische Testimonium, das Sie mir erteilen. Es ist freilich keine kleine Aufgabe, aus meinem Lebenslauf etwas herauszubringen, was sich zu einem Verdienst um Kaiser und Keich qualisizierte, und Sie haben es vortresslich gemacht, sich zuletzt an dem Aste der deut-

schen Sprache festzuhalten."

Dieses Gesuch wurde mit einem Schub ähnlicher dem Kaiser am 15. August vorgelegt und von dem vortragenden Kat durch den Hinweis unterstügt, daß Friedrich Schiller mit Anstand lebe und durch seine Sitten sich die allgemeine Achtung erworben habe, worauf unterm 7. September die Allerhöchste Entschließung ersolgte, lautend: "Dagegen verleihe ich den Reichsadelstand dem Friedrich Schiller". Am 16. November schrieb Karl August, herzelich wie immer, dem Dichter: "Daßsenige, was beikommender Harnisch in sich enthält, möge Ihnen und den Ihrigen zum Rutzen und zur Zufriedenheit gereichen. Den freudigsten Anteil nehme ich an Ihrer Wappnung, wenn dieses Ereignis Ihnen einen angenehmen Augenblick verschafft."

Kun muß man sich aber auch die Herrlichkeiten besehen, welche für die 401 Gulben 30 Kreuzer und 27 Gulben Expeditionsgebühren, die der Herzog sich's hatte kosten lassen, von "Uns, Franz dem andern, von Gottes Gnaden erwähltem römischen Kaiser", geliesert wurden. Das langatmige Schriftstäd ganz wiedergeben zu wollen, wäre eine Bersündigung gegen die Langanut des Lesers. Also: "Wir — besagter Franz der andre — daher gnädigst geruhen möchten, den Fr. Schiller samt seinen ehelichen Rachsommen in des heiligen römischen Keichs Abelstand mildest (vermutlich, um ihn nicht zu beschädigen) zu erheben, welche Allerhöchste Gnade er lebenslang

mit tiefschuldigstem Danke verehren werbe, welches berselbe auch wohl thun kann, mag und foll. — So haben wir demnach . . . mit wohlbedachtem Mute, autem Rate und rechtem Wiffen ihm die taiferliche Gnade gethan und ihn ... in des heiligen römischen Reichs Abelftand gnädigft erhoben, eingefest und gewürdiget. - Thun das, meinen, segen und wollen, daß er und seine Nachkommen ... Borteil, Freiheit, Recht und Gerechtigkeit haben . . . mit allen rechtgebornen lebens= und turniersgenoffenen abligen Berfonen zu turnieren murdig, empfänglich fein follen und mogen. (Nun folgt die Beschreibung des verliehenen Wabbens.) Berleihen mithin, gonnen und erlauben ihm und feinen Nachkommen, daß fie vorbeschriebenes abliges Wappen . . . zu Schimpf und Ernft, in Streiten, Stürmen, Schlachten, Ränipfen und Turnieren, Geftechen, Gefechten, Ritterfpielen, Feldzügen, Banieren, Bezeltaufschlagen, Infiegeln, Betschaften . . . nach ihren Ehren, Würden, Notdurft und Wohlgefallen gebrauchen tonnen und mögen, von Recht und Gewohnheit unberhindert allermänniglich zc."

Man tann fich schwer zu dem Glauben versteben. daß Franz ber andre ein folches Ungeheuer von Bombaft, welches einem Dichter im 19. Jahrhunderte erlaubt, flott darauf los zu turnieren und bei "Geftechen" fein Wappen öffentlich zu tragen, mit "wohlbedachtem Mute" unterschrieben habe. Inwieweit Schiller ber Aufforderung nachkam, diese allerhöchste Gnade mit tiefschulbigstem Danke zu verehren, "welches derfelbe auch wohl thun könne, moge und folle", läßt fich aus mehreren Briefftellen erfeben. Er redete gegen Körner von der "tahlen Chre", die ihm von Wien erwiesen worden, und bemerkte erläuternd (im Briefe bom 29. Rovember): "Für meine Frau hat die Sache einigen Vorteil, weil fie als eine Adlige von Geburt, dadurch in ihre Rechte, die sie vor unfrer Beirat hatte, restituiert wird, benn sonst wurde ihr mein Abel nichts geholfen haben. Für meine Kinder kann die Sache mit der Zutunft vorteilhaft werden; für mich freilich ift nicht viel da= burch gewonnen. In einer Heinen Stadt indeffen wie Weimar ist es immer ein Borteil, daß man von nichts ausgeschloffen ift; benn das fühlt fich hier doch zuweilen unangenehm, während man in einer größern Stadt davon gar nichts gewahr wird." Lotte schrieb über biese Angelegenheit: "Daß Schiller ein prächtiges Abelsdiplom erhalten hat, wiffen Sie wohl schon? Sie kennen uns und wissen, was wir davon halten; der Kinder wegen ist man schuldig. es nicht fallen zu laffen, weil es einmal geschehen ift, ob wir gleich

ziemlich gleichmütig die Folgen davon einsehen. Wie die Gesell= schaft just hier einmal ist, wo man uns einmal tennt, tann es teine wesentliche Beränderung hervorbringen. Aber wenn der junge Sof beginnt, konnte es uns vielleicht nütlicher werden, zu der Gefellschaft des Hofes gerechnet zu werden. Ich laffe es ganz ruhig an mich berantommen und thue nur die Schritte, die ich thun muß, um dem Bergog meine Dankbarkeit zu bezeigen, der fich freundschaftlich und artig gezeigt und auch veranlagt hat, baß bas Diplom für Schiller fo ehrenvoll wie möglich ausgefallen und abgefaßt ift. Es tann jeber baraus feben, daß Schiller ganz unschuldig daran ift, und dies ift, was mich beruhigt. Denn eine Ehre au fuchen, hielte ich unter Schillers Charafter. - - Wie ich über diese Dinge bachte, habe ich gezeigt, und man wird mir, hoffe ich. nicht zutrauen, daß ich so etwas gesucht hatte; boch ist mir jeder Beweis einer öffentlichen Achtung, der Schiller widerfährt, erfreulich, weil ich gern febe, daß man sein Berdienst anerkennt."

Für die Weimarer Gesellschaft und ihre Kasselränzchen war die Abelung Schillers, des Mannes, den die französische Kepublik zum Chrendürger ernannt hatte, ein großes Creignis, und als Beweis für Karl Augusts herzliches Wesen ist sie wertvoll; dem deutsichen Bolke dagegen hat das bischen von, wosür der kaiserliche Hos dem Herzog 400 Gulden abzuschröpfen nicht unter seiner Würde hielt, nicht imponieren können, es hatte dieser sogenannten kaiserslichen Gnade nie acht, es kennt und nennt nur Friedrich Schilser. Er gehört zu jenen Helden des Geistes, die so hoch emporragen über alle irdische Größe, daß der von oben herab gemachte Versuch, sie vor den übrigen Sterblichen noch durch ein Abelsdiplom aus-

auzeichnen, schlechterdings ohne Gewicht ift.

Cotta schrieb an Schiller (9. Dezember 1802): "Es ist eine seltene Erscheinung, daß das Diplom durch den geadelt wird, dem

es erteilt wurde!"

## 11. "Die Braut von Messina."

urch die Beschäftigung mit den griechischen Dramen war in Schiller das Vorurteil geweckt, das Schicksal und spegiell das durch Oratel vorausgesagte sei ein trefflicher Fattor in der Tragödie, und von dieser Meinung ein= mal erfakt, fahndete er nach dem Modus, wodurch es für das moderne Drama gewonnen werden konne. Er mußte durch eine fehr naheliegende Ideenverbindung dazu kommen, es dort aufzusuchen, wo es sich ber antiken Welt auch dargeboten batte, auf bem Gebiete der Religion. Die romantische Tragodie "Die Jungfrau von Orleans" entstand. Nicht mustischer Sang, sondern fünstlerische Absicht mischte die religiösen Motive in dieses Trauerspiel. Allein die Brobe auf die dramatische Wirksamteit des Oratels war damit noch nicht erschöpfend gemacht, fie follte wiederholt werden und das Berfuchsobjett die "Braut von Meffina" fein. im Februar 1802 näherte er fich dem schon im Mai 1801 gegen Körner erwähnten Thema von neuem, im August fand er sich langfam in die Arbeit hinein und war nun, abgesehen von den mitunter wochenlangen Baufen, zu welchen ihn die Kränklichkeit zwang, stetig baran thätig bis zum 1. Februar 1803, an welchem Tage er das Drama vollendete.

Wundervollere Töne hat Schiller in keinem Stlicke angeschlagen als in den Chören dieses Trauerspiels, vieles darin gehört mit zum Schönsten, das er überhaupt geschaffen; künstlicher hat er sich niemals eine Fabel zusammengebaut, und doch ist die "Braut", die er seinen eignen Worten nach "getrost auf die "Jungsrau von Orléans" solgen lassen konnte", das unglücklichste seiner Dramen geworden. Der Seitenpsad, den er eingeschlagen, hatte ihn auf diese Höhe geführt, von welcher kein Weg mehr hinableitet zu den Seschlechtern der Menschen, zu realen Verhältnissen, welche durch

einen Abgrund getrennt ist von der vernünftigen Weltordnung. Die Fortsetzung dieses Pfades führt ins Blaue hinein, ins Widerssinnige, mehrere Dichterchen thaten den Sprung, und ihre Kunst

brach in bem bodenlofen Nirgendsheim ben Bals.

Im September 1797 (es war schon lange her und damals der .. Wallenstein" im Gange, das Verhältnis au Schlegel florierte) hatte fich der Dichter damit beschäftigt, einen Stoff aufzufinden, der von ber Art des .. Oedipus rox" ware und bem Dichter die nämlichen Borteile verschaffte. "Diese Borteile", fuhr er im Brief an Goethe fort, "find unermeklich, wenn ich auch nur den einzigen erwähne. daß man die zusammengesetzteste Handlung, welche ber tragischen Form gang wiberftrebt, babei zu Grunde legen tann, indem biefe Handlung ja schon geschehen ift und mithin gang jenseit ber Tragödie fällt. Dazu tommt, daß das Geschehene, als unabanderlich, seiner Natur nach viel fürchterlicher ist und die Furcht, daß etwas geschehen sein möchte, das Gemut gang anders affiziert als die Furcht, daß etwas geschehen möchte. Der "Obipus' ift gleich= fam nur eine tragische Analysis. Alles ift schon ba, und es wird nur herausgewickelt. Das tann in ber einfachsten Sandlung und in einem fehr fleinen Zeitmoment geschehen, wenn die Begebenheiten auch noch fo kompliziert und von Umftanden abhangia waren. Wie begünftigt das nicht den Boeten." Diefe Auffaffung ber griechischen Tragodie wurde verhängnisvoll für Schiller. Bieles würde fich gang anders geftaltet haben, wenn ber Dichter von bem Orakel, das ihn fo fehr blendete, abgesehen und fich ein= fach an den Bang des Stildes gehalten hatte, wie er wirklich ift. Auf Theben liegt eine Seuche, weil es einen Fredler beherbergt; ber Herrscher hat die Pflicht, fein Bolt von biefer Ralamitat zu befreien, er läßt fich die Erfüllung diefer Pflicht angelegen fein, er betreibt die Entdeckung des Frevlers mit aller Energie und schafft nach und nach fämtliche Beweise herbei, die ihn überzeugen, daß er felbft ber gefuchte Frevler ift. So hat Sophotles die Handlung bes Studes gedacht und ausgearbeitet, und eine folche Handlung würde der moderne Dichter ebenso gut für den tragischen Awed benuten konnen, wie dies Schiller bann auch in dem leider nicht ausgeführten Drama "Die Rinder des hauses" geplant hatte. Dak ein Orakelipruch an den Thaten des "Obibus" schuld trägt. ift eigentlich nur Rebenfache. So faßte Schiller es aber nicht auf, er fagte vielmehr: "Das Oratel hat einen Anteil an der Tragodie, ber schlechterbings burch nichts andres zu ersegen ift, und wollte

man das Wesentliche der Fabel selbst, bei veränderten Personen und Zeiten, beibehalten, so würde lächerlich werden, was jetzt furchtbar ist. Ich fürchte, der "Ödipus" ist seine eigne Gattung, und es gibt keine zweite Spezies davon; am allerwenigsten würde man aus weniger sabelhaften Zeiten ein Gegenstück dazu aufsinden können." Hier war richtig und unrichtig Gedachtes gemischt, und um sich selbst zu beweisen, daß "Ödipus" nicht seine eigne Gattung sei, stellte Schiller den Stoff der "Braut" auf, grub — das Orakel wieder auß, und Goethe war damit einverstanden.

Niemals ift Schiller ftärker aus der Rolle gefallen als mit diesem Stücke. Er hatte früher dem Brundsak gehuldigt, daß die Runft der Sittlichkeit unter die Arme greifen muffe; dann hatte er bie Unabhängigkeit bes kunftlerischen Schaffens von dem Sitten= gesetz (in der "Maria Stuart") anerkannt, und in der "Braut von Meffina" vertrat er — freilich, ohne es zu beabsichtigen — und zwax noch schärfer als in der "Jungfrau" eine der unsittlichsten Jrrlehren, die überhaupt eriftieren, die Abhängigkeit des Individuums von feinem voraus beftimmten Schickfal, ben Fatalismus; er zeigte ben Sohn ber finftern Gewalt, bes Fatums über den menfchlichen Beift. ber fich bemüht, das pradeftinierte Unglud abzuwenden. Er griff aus äfthetischen Gründen zu einem Motiv, welches er aus Gründen der Vernunft verwerfen mußte. Mag die Kunft darftellen, was die Schandthaten, wozu der Aberglaube verleitet, für Folgen haben — Fälle zu erdichten, welche beweifen, daß die Geschicke ber Menschen nach einem albernen Plan regiert werden, dazu hat die moderne Runft tein Recht, und wollte fie fich diefes Recht herausnehmen. wollte fie den Sophotles nachahmen, so hatte fie ihr Vorbild minbestens erreichen, wo nicht übertreffen muffen; fie blieb aber weit hinter demfelben zurück.

Beide Weissagungen, im "Sbipus" wie in der "Braut", haben das gemein, daß das Orakel nicht bloß das Unglück voraussfagt, sondern auch veranlaßt, indem es die Ursache der Schandthaten wird; der Befehl zur Ermordung des Sohnes im erstern und der zur Ermordung der Tochter in der "Braut" ergehen erst nach Bekanntwerden des Orakels. Aber welche Verschiedenheit in den Gründen für diese Befehle!

Laios verdammt seinen neugebornen Knaben zum Tode, weil bieser ihn einst erschlagen werde; der Fürst von Messina ordnet den Mord seiner Tochter an, weil ihm prophezeit worden, "töten würde sie ihm die beiden Söhne und sein ganzer Stamm durch sie

vergehn". Des alten Tragiters feines Kunftgefühl verlangte, daß ein Frevel begangen werbe, eine wirklich schwere Schuld entstehe, und wie geschickt ftellte es die Phantafie an, um die Beranlaffung ben gräftlichen Folgen entsprechend zu gestalten und den väterlichen Befehl zur Ermordung bes Knaben zu einer unfittlichen That zu ftembeln! Laios erteilt ihn aus traffem Egoismus, er fucht auf biefe Weife seine eigne Saut zu fichern, hier steht ein Leben gegen das andre. — Der Kürft von Meffina hingegen opfert die Tochter, nicht um das eigne Leben, sondern das feiner beiden Sohne zu retten; alfo fteben bier zwei Leben gegen eins. Rimmt man hinzu, daß die handlung in einer rohen Zeit spielt, muß da nicht ber wenn auch barbarische Entschluß als ein Att der Weisheit erscheinen, und geht nicht auch in unfrer Zeit Ahnliches vor, opfert ber Befehl des Feldherrn nicht hunderte in der Schlacht, um Taufende zu retten! Alfo nicht einmal befonders hervorftechende Barbarei kann dem Entschlusse des Fürsten vorgeworfen werden, und boch foll eben diefer Entschluß fich für eine gewaltige Schuld anfehen laffen, foll er ben baraus erfolgenden ungeheuern Ereigniffen das afthetische Bleichgewicht halten.

Ferner: bei Sophotles läßt bes Laios Gattin Jotafte ben Knaben aussehen, weil das Orakel, der Knabe werde am Bater aum Mörder werben, fie schreckte. Die Liebe aum Satten ift ein natürliches Gefühl: daß es in der Kollifion mit der Mutterliebe ben Sieg davontragen könne, hat nichts Unbegreifliches, wohl aber wird die Tragit in der Geftalt der Jokafte badurch erhöht. Die Sattin kann aus dieser Rollifion nicht ohne Schuld hervorgehen, fie muß entweder ein Berbrechen gegen bas Rind oder gegen ben Satten begehen, ber Egoismus ihres Gatten reißt fie in diesen Abarund hinein. Aber ein durchaus menschliches Gefühl, das Mitleid armer hirten mit dem wehrlofen Geschöpfe, rettet biesem bas Leben, und so wächst es zu eignem Unbeil und zum Unbeil ber beiben Eltern heran. - Nabella, Meffinas Fürftin, rettet ihrer Tochter das Leben nicht allein aus Mutterliebe, fondern weil fie einen Traum gehabt, den ein Monch ihr so ausgelegt, daß sie ihn für das Geschick des Rindes günftig deuten tann. In der alten Tragodie wird das Muttergefühl durch den Aberglauben irre geleitet, das tann man gelten laffen, in ber "Braut" bagegen burch

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bei Sopholles wie bei Euripides verstieß Laïos außerdem gegen ein göttliches Gebot, "zum Trog der Götter" wurde Ödipus gezeugt.

540 Oratel.

ben Aberglauben unterftütt, und indem es diefer Stütze zu bedürfen scheint, buft es seinen ganzen Wert ein, es wird durch seine

Schwäche unintereffant.

Die Entstehung der Orakel fällt immer in die Gooche ber rohesten Bölkerzeit, fie haben daher für das durch fortgeschrittene Rultur entwickelte Denken etwas Abgeschmacktes. Die Obipus-Fabel, an welcher Generationen und Jahrhunderte gemodelt, wurde offenbar — und bafür bieten die Mothen aller Bölfer Anglogien - zu bem Zwecke erfunden und ausgebaut, um einer so wertvollen Einnahmequelle, wie die Orakel für die Briefterschaft waren, dauernd ergiebige Zufluffe zu sichern. Die Zeit des Sophotles war von diesem Aberglauben noch beherrscht, der Dichter alfo berechtigt, einen folchen Stoff, den feine Zeitgenoffen begunftigten, und ebendeswegen, weil fie ihn begunftigten, für feine Runft zu mahlen; — aber wiebiel bezenter behandelt er den Orakelspruch, indem er ihn weit zurückverlegt und seinen Inhalt als längst vollzogen barftellt, ihm jeden Einfluß auf den Bang der Sandlung nimmt, während Schiller bie graufigen Greigniffe, welche bie Träume vorausverfünden und veranlaffen, vor den Augen bes Zuschauers vor fich gehen läßt. Sophokles war es nicht um ben Beweis zu thun, daß die Götter und ihre Oratel recht behalten, seine Sotafte konnte nicht ausrufen: "Alles dies erleid' ich schulblos!" und fie follte es auch nicht können. So mußte ber Mann leiden, beffen Bater ben Willen der Botter mikachtet, bas wollte Sophokles im "König Ödipus" zeigen. Alfo wieviel feiner und wieviel fester hat der alte Tragiter den Anoten geschürzt, als es Schiller glückte! Dies in großen Umriffen einige ber Unterschiede, welche die neue Tragodie gegen die alte hat.

Schiller behauptete und glaubte die "Braut von Meffina" sei ganz seine eigne Erfindung. Über dem "König Ödipus" waren die vielen Ahnen vergessen, deren dieses jüngste Kind seiner Wluse sich erfreute, und von welchen allen er ihm ein umfängliches Erbschaftsstüd zugeeignet hatte. Was er daran als seine eigne Ersindung beanspruchen konnte, das war die unglücksleige Orakelwirtschaft und das Verhältnis der Beatrice zu den Brüdern. Es wäre gewiß ein interessantes Thema, den Brudermord auf seiner Wanderschaft als dramatisches Motiv zu versolgen; hier ist jedoch nur gestattet, diesenigen Dramen zu erwähnen, die Schiller nachweislich gekannt hat; diese sinde sie, "Phönizierinnen" des Euripides, aus welchen er die übersetzung einzelner Szenen 1789 in

ber "Thalia" veröffentlichte; Leisewit, "Julius von Tarent" und Klingers "Zwillinge". Das Gerippe zum Plan lieserte Leisewit, Drama, der Ort wurde etwas weiter nach Süden verlegt. An Stelle des Fürsten Konstantin, des Vaters der beiden Söhne, welcher Witwer ist, wurde die Witwe Jsabella gesetz; die Blanka, in welche Julius und Guido verliedt sind, wurde Beatrice getaust; das Kloster ist beiden Stücken als Ausenthaltsort der Braut gemeinsam. Zu der Unterredung der Jsabella mit ihren Söhnen gab Jokastes Ausssöhnungsversuch zwischen ihren Kindern Eteocles und Polynices das Modell, und Klingers "Zwillinge" lieserten den Zug Apfelschimmel in die Ösonomie, der als Pserde von arabischer Zucht dem

neuen Stude eingefügt wurde.

Wird die "Braut" bezüglich der innern Wahrheit mit diesen Studen verglichen, fo stellt fich heraus, daß es in allen, felbst in Klingers "Zwillingen", viel naturgemäßer zugeht als in Schillers Drama. Eteocles und Polynices geraten in Zwift um die Herrschaft Thebens, es ift das verständlichste Motiv eines Brudermordes. Klinger, ber bie Sache am niedrigsten aufgefaßt hat, reduzierte das Fürstentum auf einen Pachthof und fügte als neuen Zantapfel eine Camilla hinzu; Leifewit machte Blanka zum einzigen Grunde des Streites zwischen beiben Brildern. Bei Klinger ist ber nachgeborne Bruder ein Lümmel, deffen Tobsucht ihn zum Jrrenhaus und zur Zwangsjade qualifiziert; Leisewig ftattete ihn mit einem etwas anftändigern Chrgeiz, mit Hochmut aus, welcher ihn bem Bruder die Braut nicht gönnen läßt. Die Handlung biefer brei Dramen entwickelt fich übrigens aus menschlichen Leibenschaften und sucht beren Wahrscheinlichkeit zu bewahren. Damit begnügte fich Schiller nicht. er gab ben Brüdern die feindselige Gefinnung gegeneinander schon bei der Geburt mit, und bei diefer einen Runftelei blieb es nicht, es schlossen fich ihr mehrere an, so die Szene, in welcher Manuel und Cafar, jeder mahrend momentaner Abwesenheit des andern, dasjenige bon ber Mutter über die angeblich geraubte Blanka erfahren, was die vollkommene Berwickelung der Angelegenheit herbeiführen muß, fo schließlich die Szene des Brudermordes, in welcher Manuel nicht zu Wort tommen darf und wie eine Solzpuppe über den Saufen gerannt werden muß, um dem Drama den tragischen Charafter zu bewahren. Bu ben Künfteleien gehört ferner bas von Schiller erfundene Moment, daß Beatrice die Schwester der Brüder ift, was eigentlich eine erbaulichere Löfung bes Konflittes hätte herbeiführen muffen; aber "die Orakel follten recht behalten".

Alle biese Mängel wiegt jedoch die Poesie auf, welch Dichter in den Chören niederzulegen gelang; den ganzen La Erdenlebens berührt in heroischer Aufsassung diese von his Wohllaut der Sprache getragene Reihe von Dichtungen. den Gebrauch des Chores in der Tragödie" erklärte sich Sselbst im Vorworte zur "Braut von Messina"; einen beden Stoß erleiden freilich die dortigen Aussührungen durch den I welchen der Chor Manuels an der eignen Daseinsberechtigubiesem Drama) in den Versen äußert:

"Sage, was werben wir jetzt beginnen, Da die Fürsten ruhen vom Streit, Auszufüllen die Leere der Stunden Und die lange, unendliche Zeit?"

Die Herren fangen alsdann eine Unterhaltung an, die fi bloße Ausfüllung erweist und, so großartig sie ist, wenigst ihrem ersten Teile, doch unter diesem Eingange zu leiden hat, es nicht der antike Chor der Tragödie war, den Schiller, behauptet, in den Chören der "Braut von Messina" auf die brachte, ist ihm schon öster und von sehr gelehrten Leuten, gewiesen worden. Da unste Zeit 2000 Jahre jünger ist als griechischen Chors und wir keinerlei Berpflichtung haben, wieder einzusühren, so würde es nichts verschlagen, wenn S die genaue Kopie jener alten Einrichtung nicht geglückt wäre seine Einrichtung selbst sich nur als zweckmäßig erwiesen Uber auch dieses war nicht der Fall, vielmehr mußte er sie umwersen.

Rachdem das Trauerspiel am 1. Februar 1803 vol worden, las er es am 4. desselben Monats in seinem Hause vor. Er hatte zu dieser Borlesung "eine sehr gemisch sellschaft von Fürsten, Schauspielern, Damen und Schulmet eingeladen und erzielte einen "großen und übereinstimm Esselt", so daß er nun etwas mehr Hossnung saßte, es sam Chor auf die Bühne bringen zu können. Ursprünglich wo Hossnung sehr gering, weil die Handlung zwar theatralisch wo Hossnung sehr gering, weil die Handlung zwar theatralisch vo Hossnung such die Ausstührung durchaus zu lhrisch für den gemeinen und zu antik für das Talent gewöhnlicher Schauspieler sei. Fürst, der es zuerst zu hören bekam, war der Herzog von ningen; Schiller schuldete ihm "als seinem Dienstherrn ein tention" und konnte sie ihm durch diese Borlesung an seinen burtstage erweisen. Körner, welchem er überließ, die "Braut

Schillers Brief an Genaft, bi

erfte Auffahrung der "Braut von Meffina" betreffend.

Dresdener Bühne anzubieten, schrieb er: "Es ist nichts nötig, als daß ich den Chor, ohne an den Worten das geringste zu verändern, in fünf oder sechs Individuen auslöse, womit ich mich jetzt eben beschäftige. Bon dem Chor brauchst Du (dem Dresdener Schauspieldirektor) gar nichts zu sagen, denn sie sollen mir das Stück spielen, ohne nur zu wissen, daß sie den Chor der alten Tragödie auf die Bühne gebracht haben." Goethe wurde (am 8. Februar) mitgeteilt, der Chor habe sich bereits in einen Cajetan, Berengar, Mansred, Bohemund, Roger und Hippolyt, die zwei Boten in einen Lancelot und Olivier verwandelt, so daß das Stück setzt von Personen wimmle. Mit andern Worten, die Masse war in Individuen aufgelöst, der Chor also thatsächlich nicht mehr vorhanden.

Gleich nach der Vorlefung gab Schiller das Stück dem Herzog und las es am 11. Februar (1803) bei der Herzogin vor, verfäumte auch nicht, an demfelben Tage dem Fürsten-Primas v. Dalberg eine Abschrift zuzustellen, der im Januar sich in liebenswürdigster Weise mit einem Geldgeschenk von hohem Betrage dem Dichter

empfohlen hatte.

Die Broben auf dem Weimarer Theater begannen alsbald, und am 19. Marz wurde die "Braut von Meffina" zum erstenmal gegeben. Der Eindruck war bedeutend und ungewöhn= lich ftart, auch imponierte er bem jüngern Teile des Bublifums. d. h. ben von Jena herübergekommenen Studenten gewaltig; nach ber Aufführung brachten fie bem Dichter in und bor bem Schauspielhaus ein Vivat, was bisher in Weimar noch nicht vorgekommen war und das Miffallen des herzogs fo fehr erregte, daß auch Goethe "von der verwünschten Atklamation ein paar bose Tage hatte". Schiller berichtete über feine eigne Empfindung bei ber Darftellung: "Was mich felbst betrifft, so tann ich wohl fagen. daß ich zum erftenmal den Eindruck einer wahren Tragodie befam. Der Chor hielt das Ganze trefflich zusammen, und ein hoher, furchtbarer Ernft waltete durch die ganze Handlung. Goethe ift es auch jo ergangen; er meint, der theatralische Boden ware durch diese Erscheinung zu etwas Söherem eingeweiht worden. Über den Chor und das vorwaltend Eprische in dem Stücke find die Stimmen natürlich fehr geteilt, ba noch ein großer Teil des ganzen deutschen Bublifums feine profaifchen Begriffe von dem Natürlichen in einem Dichterwerke nicht ablegen fann."

Unterdessen hatte Schiller "zu seiner Erholung und um ber theatralischen Robität willen" die beiden Picardschen Lustspiele

zu übersetzen begonnen (ein Rheumatismus, den er sich im Schloß zugezogen, störte ihn anscheinend nicht wefentlich in dieser Arbeit) und vollendete am 3. Mai den "Neffen als Onkel", am 5. den "Parasiten". Zwischendurch dichtete erden "Grasen von Habsburg" (am 25. April), mit dem er sich selbst besonders zufrieden erklärte, und das "Punschlied, im Norden zu fingen" (zum 26. April).

Am 23. April (1803) erschien die "Jungfrau von Orléans" zum erstenmal auf dem Weimarer Theater. Die Proben sanden unter des Dichters Leitung statt, dafür "ging das Stück aber auch scharmant, und alles wurde davon elektrissiert". Goethes "Natürliche Tochter", deren Entstehung und Niederschrift er sogar vor dem Freunde verheimlichte, hatte diesen Theatermonat eingeleitet.

Ein ernftes Gesellschaftslied im Geschmad bes "Liebes an die Freude", doch, wie Schiller hoffte, etwas beffer geraten, wurde am 22. Mai fertig gestellt, "Die Helben vor Troja", später "Das Siegesfest" betitelt: Körner sprach bemselben eine glückliche Ibee und vielen poetischen Wert zu, erklärte aber den "Grafen von Sabsburg" für feinen Liebling, worauf der Dichter bemertte, das "Siegesfeft" tonne die Familie Korner nicht fo intereffieren, weil fie weniger im homer zu leben gewohnt fei. Bur Oftermeffe (1803) hatte er ben zweiten Band feiner Gedichte bei Crufius erscheinen laffen und barin, wenn auch in verkurzter Form, "die wilden Produkte eines jugendlichen Dilettantismus, die unfichern Berfuche einer anfangenden Kunft und eines mit fich felbst noch nicht einigen Geschmades", turz alle die Sachen abdrucken laffen, "welchen die lette Sand fehlte", weil fie gur Zeit von deren Abfaffung auch dem Dichter gefehlt batte. Er that mit vollem Bewuktsein felbit, was er Burger als ein Berbrechen fo hart unterftrichen. Die Borrede au biesem zweiten Bande der Gedichte, in welcher Schiller eine Freiheit für fich in Anspruch nimmt, die er dem Sanger der "Lenore" nicht hatte gestatten wollen, erganzt aus diesem Grunde die Rezenfion der Bürgerschen Gedichte in einer fehr unangenehmen Beise.

Nachdem der Dichter schon zu Ende April einen Ausflug nach Ersurt gemacht, um auf Einladung dort stationierter preußischer Ofsiziere einen ihm zu Ehren gegebenen Feste anzuwohnen, ging er am 2. Juli sür 14 Tage nach dem Bade Lauchstädt. Es that ihm ansänglich gut, ein neues Publikum und ein fremdes Menschengewühl zu sehen, weil er zwar nichts Bessers, aber doch etwas andres als in Weimar sand. Viele sächssische, auch einige preußische Ofsiziere und ein reicher Damenstor, der recht hübsche Sesichter

aufwies, hatten fich dort versammelt, "alle Abende wurde nach Tisch getanzt und ben ganzen Tag gedudelt". Das im vorigen Jahre wie ein Bilg emporgeschoffene neue Schauspielhaus, welches noch vorhanden ift (f. die Abbildung), gefiel dem Dichter nicht sonderlich, er hatte die Akustik zu tadeln, auch war das Dach zu bunn geraten; tropbem bildeten die Borftellungen, welche die wei= marischen Schauspieler wie immer im Sommer dort gaben, einen mächtigen Anziehungspunkt für die ganze Nachbarschaft des kleinen Badeortes, besonders aber für die Hallenser Studenten. Wenn Schillersche Stude gegeben wurden, fo ließen die Professoren fogar ihre Nachmittagsvorlefungen ausfallen, und die Studenten wallfahrteten zu Wagen, zu Pferbe und zu Fuße nach Lauchstädt; fie bil= beten die weit überwiegende Masse der Zuschauer und brachten auch die meifte Empfänglichkeit für das Boetische mit.

hier wurde in Schillers Beisein am 3. Juli (1803) bei gebrangt vollem Saufe die "Braut von Meffina" aufgeführt. Es war eine bridende Gewitterluft an dem Tage, und als "die Komödie" begonnen, brach das gewaltige Wetter los, mächtige Donnerschläge und der auf dem dunnen Theaterdach mit heftigem Schall trommelnde Regen übertonten die Stimmen der Spielenden, fo daß man eine Stunde lang den Bang der Handlung nur aus der Bantomime erraten mußte. Bei besonders heftigen Detonationen flüch= teten viele Frauenzimmer aus dem Theater, wodurch die Störung vermehrt wurde. Den Schauspielern stand die Angst auf dem Gefichte, und Schiller befürchtete, man werde den Borhang fallen laffen müffen. Dennoch wurde das Stud zu Ende gespielt. "Luftig und fürchterlich zugleich", berichtete ber Dichter an feine Gattin, "war der Effett, wenn bei den gewaltsamen Berwünschungen des himmels, welche die Jabella im letten Att ausspricht, ber Donner einfiel, und gerade bei den Worten des Chores:

> ,Wenn die Wolken getürmt den Himmel schwärzen, Benn dumpf tosend ber Donner hallt, Da, ba fühlen fich alle Herzen In des furchtbaren Schickfals Gewalt'.

fiel ber Donner mit fürchterlichem Rnallen ein, fo bag Graff (er sprach den Cajetan) ex tempore eine Geste dabei machte, die das aanze Bublitum angriff." Als der Borhang gefallen, herrschte eine fast beängstigende Stille in dem vollen Saufe, man hörte teinen Atem und fah nur todblaffe Gefichter. Rach der Borftellung tam Schiller zu den Schauspielern auf die Buhne und begrüßte fie aufs 35

freundlichste, zu Graff sagte er: "Diesmal kam Ihnen der Donner recht zu Paß; schwerlich wird die Stelle jemals wieder mit dem Ausdrucke gesprochen werden!"

Rach der Vorstellung, noch in später Racht, wurde Schiller ein Ständchen gebracht, wobei die Hallenser und Leipziger Stubenten eine Hauptrolle spielten, und am andern Worgen bei sehr früher Zeit musizierte ihn die Begeisterung seiner Verehrer wieder aus dem Bette heraus, so daß er nicht einmal ausschlasen konnte.

Sute Stimmung und Bertrauen zu feiner Gefundheit bei ihm bewirft zu haben, war, was er den Lauchstädter Tagen nachrühmen konnte. Die Zeit wurde totgeschlagen, er half bei folch edler Beschäftigung mit, anfänglich aushaltend, wenn auch ben gänzlichen Müßiggang als etwas Ungewohntes empfindend und ben Berluft der schönen Zeit bedauernd. In der zweiten Woche sehnte er sich schon wieder nach Saufe: eine Reise nach Salle zu Niemeber gab Abwechselung, dann eine Extrafahrt, worliber er felbst an Lotte schrieb: "Hier verfällt man auf allerlei Unterhaltungen. Bor einigen Tagen machten zwei Trupp preußischer und fächfischer Offiziere, welche in zahlreicher Menge hier find, ein Manover gegeneinander auf dem Wege nach Merfeburg, alles zu Bferde. Ich ritt auch mit, auch kamen viele Kutschen bon Ruschauern: es gab malerische Gruppen und Bewegungen, und weil heftig geschoffen und geritten wurde, so hatte es ein ordentlich triegerisch Ansehen. Mittags fanden fich die Rampfer und Zuschauer bei der Tafel zusammen, wo es dann fehr über ben Champagner herging, der hier mit fündlicher Verschwendung getrunken wird."

Die Ansicht eines von dem weimarischen verschiedenen Bublitums hatte ihm "viel neue Blicke über das theatralische Wesen gegeben, und war er ziemlich gewiß, daß er kinftig viel bestimmter und zwecknäßiger sür das Theater schreiben werde, ohne der Poesse das geringste zu vergeben". Die größte Ausbeute indessen, die er mitbrachte, als er am 14. Juli nach der Residenz zurücksehrte, war die Freude, wieder zu Hauf au sein. Die für ihn höchst angenehme Nachricht, daß sowohl in Hamburg als Berlin die "Braut" mit großem Ersolge ausgeführt worden, hatte er schon in Lauchstädt ersahren. Mit dem Dant, den er Issand für die "meistermäßige Anordnung des Chores", die höchst würdevolle und bedeutsame Darstellung abstattete, verband er das Anerdieten, "den "Ödipus" des Sopholies, ganz so wie er sei, nur mit freierer Behandlung der



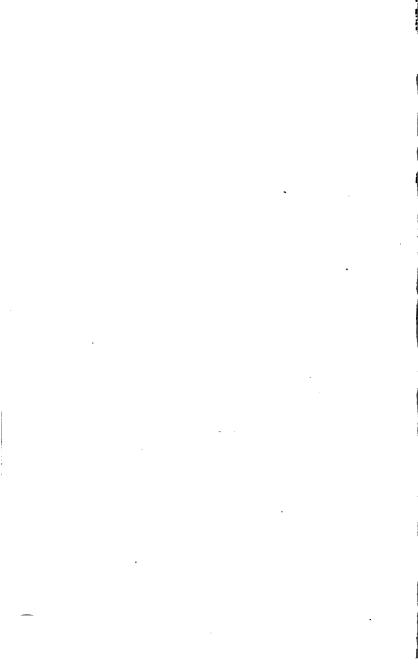

Chorgefänge, auf die Bühne zu bringen", falls ihm — Iffland ber Erfolg ber "Braut von Meffina" Luft und Neigung zu der alten Tragodie und zu einem neuen Berfuch mit dem Chor erregen fonne. Aber Iffland, ber bei ber "Braut" zwar nichts zugefest hatte, mochte doch einen neuen Versuch mit dem Chor nicht machen und redete dem Dichter den "Obipus" mit der Bemerkung aus, daß er nur für die Auserwählten fei. Auch Körner hatte die Auserwähl= ten betont, humboldt hatte von Rom aus, wo er jest als preußischer Befandter lebte, einen langen Brief über die "Braut" geschrieben, voll Lobes über das Stud, aber auch mit motiviertem reichlichen Tabel des Chores. Schiller mußte herausfühlen, daß man nicht so gang gufrieden war; auch der Bergog hatte ihn turge Reit, nachbem er das Stlick gelesen, einiges merten laffen, andres freilich nicht, was er dem Freunde Goethe gegenüber unverhohlen aussprach. Die Kritik Karl Augusts ist scharf, aber in vielen Buntten fo richtig, daß fie neben dem Momente, des Herzogs Kunftverständ= nis zu beweisen, auch einen großen eigenen Wert befitt. lautete: "Schiller hat mir sein Stud Arbeit gegeben. 3ch habe es mit großer Aufmerksamkeit — aber nicht mit wohlbehaglichem Befühl gelefen; indeffen verschließe ich meinen Mund wohlbedächtig barüber. Über die Sache felbst ift ihm nichts zu fagen, er reitet auf einem Stedenpferde, von dem ihm nur die Erfahrung wird absihen helfen, aber Gins follte man ihm doch einzureden fuchen, bas ift die Revision der Berfe, in denen er seine Werke geschrieben hat; benn hier und da kommen mitten im Pathos komische Knittelverse vor, dann unausstehliche harten, unbeutsche Worte und endlich folche Wortversetzungen, die poetische Formelchens bilden, beren Riederschreibung auf Pulverhörner gar nicht unbaffend gewesen ware. Etwas fehr Auffallendes wird bem Bublito nicht entgehen: die eigentlichen Hauptpersonen des Stlickes sind Stocktatholiten, der Chor aber Beiben; lettere sprechen von allen Göt= tern bes Altertums, erstere von der Mutter Gottes, den Beiligen zc. Da nun der Chor eigentlich ein Korps unter den Waffen darftellt. fo tann man die Versonen desselben für nichts als für bewaffnete Boeten ansprechen: eine neue Maste für die Buhne; benn die meistens gang unnüte bilderreiche Schwülftigkeit, in der biefes Korps den Zuschauer von einer Szene zur andern führt und noch bagu fehr langfam, tann unmöglich für Rriegetnechte paffen, ba bie Bringen, zu denen jene Leute gehören, fich viel natürlicher außbruden. Um die läftigen Konfibengen zu verbannen, ift, buntt mir,

ein viel lästigeres Verbannungsmittel eingetreten. Indessen hüte ich mich wohl, etwas der Aussührung dieses Stückes entgegenzusehen. Die Praktik wird das beste Gegenmittel für die Folgen werben. Das Zugleichreden der Korpphäen oder der Wachtmeister des Korps habe ich schon gesucht Schillern auszureden, weil man sich platterdings nichts Unharmonisches erlauben muß. Mündlich ein mehreres. K. A."

Bewaffnete Boeten — laffen fich die Cajetan, Bohemund zc. treffender bezeichnen? Sie find wirklich schlechte Repräsentanten der "blinden, beschränkten, dumpf leidenschaftlichen Maffe", weil fie viel zu gut dazu find. Daß man in Weimar überhaupt — trog ber erwähnten Ovation — aus den Schillerschen Werken kein befonderes West machte, ist bemerkenswert; man tabelte recht ungeniert, recht altflug, mit aukerordentlich fachberftundiger Miene. So erschien bem altiungferlichen Geschmacke von Anebels Schwester die Braut von Meffina" "etwas trocen", wenn das Stück auch schöne Stellen habe. Es tam ihr — als fie es bei ber Herzogin von Schiller lefen hörte — wie eine sehr tragische Geschichte mit Bemerkungen über bas Schickfal vor. Rur das Tragische gelinge Schiller, die leichtern und hellern Farben seien fade. Auf die Borstellung freute fie fich feineswegs; man febe wohl, daß er für fich ichreibe und wenig an das Publikum denke, daber seinen langen Studen doch immer die Grazie fehle. Henriette v. Anebel .. fing jedoch auch beinahe an, fich für das Tadeln zu fürchten, weil man es jest in groben und widrigen Tönen fo oft hören muffe".

Auch Freund Goethe hatte schon im Jahr vorher darauf hingebeutet, es möge Schiller möglich sein, seine Produktionen theatralisch wirksamer zu gestalten, worauf dieser antwortete: "Ich gebe Ihnen vollkommen recht, daß ich mich bei meinen Stücken auf das Dramatischwirkende mehr konzentrieren sollte. Dieses ist überhaupt schon, ohne alle Rücksicht auf Theater und Publikum, eine poetisch Forderung; aber auch nur inssernes eine solche ist, kann ich mich darum bemühen. Soll mir jemals ein gutes Theaterstück gelingen, so kann es nur auf poetischem Wege sein, denn eine Wirkung ad extra, wie sie zuweilen auch einem gemeinen Talent und einer bloßen Geschicklichkeit gelingt, kann ich mir nie zum Ziele machen,

noch, wenn ich es auch wollte, erreichen."

Schiller haftete auf seinem Standpunkte, und seine Standhaftigkeit zwang ihn, alle Ersahrungen selbst und die Fehler gewissermaßen auf eigne Kosten zu machen. Dafür war er ein Genie, er strebte mit der Rühnheit des Genies hinaus in die reiche, aber pfablose Welt, die fich jenseit der Grenzen des gewohnten Landes ausbreitet. Fehltritte, Umwege, wie möglich find fie dort und wie verzeihlich! Er teilte das Schickfal der Entdecker und Eroberer, die alle so manchen Schritt zurückthun, so manche Mühe verschwenden mußten. Das Talent, das fich hübsch in bekannten Gegenden halt, hat es bequemer; Warnungstafeln hüten es vor Gefahren, und Wegweiser zeigen ihm die gebahnte Strafe.

Daß der Dichter fich von seinem neuesten Drama befriedigt fühlte und die Ursache etwa laut werdender abfälliger Beurteilung in dem Unberftande des Beurteilers, nicht in dem Werke felbft fuchte, war ein Vorteil; benn es hätte ihn unglücklich machen können, wenn er feine Arbeit für eine verlorne erachten follte. Offenbar hatte er die "Braut von Messina" schreiben müssen, um end= lich die Reminiszenzen los zu werden, die Eindrücke des Leisewitzschen und Klingerschen Dramas, welche in den "Räubern" au verarbeiten nicht völlig gelungen war, und die daher seine Bhan= tafie noch immer belafteten. Er hatte fie ferner schreiben muffen, um ben Bann zu brechen, in welchem er fich befand, feit er mit dem antiten Drama fich beschäftigt.

Durch die "Jungfrau von Orleans" und die "Braut von Meffina" hatte er fich mit den Momenten auseinander gesetzt, auf benen ihm die Größe ber alten Tragodien zu beruhen schien: mit bem direkten Gingreifen der Gottheit in die Menschengeschicke und mit dem Chor. Er hatte das, was aus zeitlichen und örtlichen Bedingungen hervorgegangen und von ihnen abhängig, also vergänglich war, durch Versuche eigner Arbeit auf seinen Wert geprüft und fo ben Geift für die Aufnahme und Benugung beffen frei gemacht, was den für alle Zeiten gültigen Rern der dramatischen Runftwerke des alten Griechenland bildet: die großartige, auf alles Beiftreichsein verzichtende Einfachheit in der Darftellung der Befinnungen und Gefühle. Also vorbereitet, schickte er fich an, ein

neues Meisterwert zu schaffen, den "Tell".

## 12. "Wilhelm Tell."

uf seltsamere Weise als zu dem des "Tell" ist Schiller niemals zu einem Stoff gekommen. Gin Gerlicht, von wer weiß wem verbreitet, daß er mit der Ausarbeitung dieses Süjets beschäftigt sei, war schon im Jahre 1801 durch Deutschland gegangen und tam dem Dichter in ber Form von Unfragen zu Gehör. Er hatte nie baran gebacht, diefe Geschichte aufzusuchen; erft durch die wiederholten Hinweise von auswärts wurde er barauf aufmertfam, und im Dlarz 1802, also ehe er mit der "Braut von Meffina" ernstlich begann, ersuchte er Cotta um Zusendung des "Chronicon Helveticum" von Tichudi. Er hatte es zwar bereits aus ber Bibliothet entliehen und ftudiert, fühlte fich aber so sehr bavon angezogen, daß er es als Cigentum

au befiken wünschte.

Bevor er die am 9. August 1803 bei Cotta weiter bestell= ten Werke: Füeglins "Erdbeschreibung", Zichottes schweizerische Schriften, Ebels Wert über bie Gebirgsvölfer empfangen, ging er laut Eintrag in seinem Kalender am 25. August abends an die Ausarbeitung bes "Tell"; gleich in den nächsten Tagen sah er fich in feinem Vorhaben, wenn auch angenehm, unterbrochen. Der König von Schweden tam zu Besuch an den weimarischen Hof und ließ fich Schiller vorstellen; er sagte ihm viel Berbindliches über feinen "Dreifigjährigen Krieg" und die Achtung, mit welcher er darin von den Schweben gesprochen, und machte ihm einen ichonen Brillantring jum Geschenke. "Es ift der erfte Bogel biefer Art, der mir in's Haus geflogen kommt; mögen ihm nur bald andre nachfolgen." Rörner antwortete auf diefe Mitteilung, die Artigfeit des Königs fei doppelt hoch anzurechnen, da diefer anderwarts nicht fehr höflich bei feiner Durchreife gewesen sei. "Ru einem andern Brillantringe" -- fuhr er fort - "tonntest Du

leicht kommen, wenn Du dem Kaiser Alexander eine Galanteric machtest. Aber die rufsische Geschichte hat zwar genug gräßliche und traurige Begebenheiten, doch ich wüßte daraus keinen tragischen Stoff vorzuschlagen, besonders keinen solchen, der der Nation zur Ehre gereichte." Diese kurz hingeworsene Bemerkung gab

später eine fruchtbare Anregung.

Am 2. Oktober begab fich Schiller für einige Tage nach Jena; er bewohnte dort die von Goethe benutten Zimmer im Schloffe1 und entaing so der Berlegenheit, bei einem Freunde zu logieren und badurch feine Freiheit zu verlieren und feine Zwecke zu verfehlen. Sleichzeitig ging Lotte auf einige Wochen nach Rudolftadt zum Bejuch ihrer Mutter. Der Gatte konnte fie bald mit der frohen Mit= teilung überraschen, daß Dalberg wieder einen ansehnlichen Geldbetrag als Zeichen seiner Hochachtung eingesandt habe. Am 13. Ottober fchrieb er ihr: "Geftern ift ber "Barafit' jum erftenmal gegeben worden, und man hat fich fehr barüber gefreut. Beder wielte mit recht vieler Laune, und alles wurde luftig, wenn er nur auftrat. Zimmermann fpielte aber schlecht, und es war ein Glück, daß der Bosewicht im fünften Atte entlarvt und bestraft wurde. In bem Augenblick, daß bies geschah, entstand ein allgemeiner Jubel und lautes Klatschen über die poetische Gerechtigkeit. Der Bergog war besonders erfreut über das Stud, denn er genoß eine doppelte Satisfattion: die frangofische Komodie triumphieren zu sehen und bie lintische Art seiner beutschen Schausvieler tadeln zu können."

Schiller hatte sich wieder dem "Tell" zugewendet. Sehr bald waren die schon öster gehörten und bei jedem Stlicke wiederkehrenden Klagen über den "berwünschten Stoff", der sich so schwer überwinden lasse, laut geworden. Wenn aber die Götter günstig seien,
das auszusühren, was er, der Dichter, im Kopse habe, so solle es
ein mächtiges Ding werden und die Bühnen von Deutschland erschüttern. Die Arbeit schritt nur langsam vorwärts: die historische
und geographische Seite ersorderte eingehende Studien, weil "das
Lokale soviel an dem Stosse bedute"; im November aber fühlte
sich Schiller ganz im Stücke drin, schon die im Oktober stattgesundene Aufsührung des Shakespeareschen "Cäsar" auf der Weimarer
Bühne hatte ihn in die thätigste Stimmung versetzt. In seiner
Ein- und Abgeschlosseneit — Goethe war in Zena — ersuhr er

<sup>1</sup> Die Abbilbung zeigt ben Eingang zum Schloffe, ber auch zu bem vielen Schönen gehört, bas die Stadt Jena besitzt.

jest nur an dem immer kurzern Tagesbogen, daß fich die Zeit bewege, und erzielte durch den Mangel an aller Zerstreuung und burch ein vorsäkliches Beharren so viel, daß seine Arbeit nicht ftill= ftand, obgleich fein forperliches Befinden unter bem Drucke diefer Nahreszeit litt.

Der Dezember brachte eine neue Störung der Arbeit. Frau v. Staël, unter allen lebendigen Wefen bas beweglichste, ftreit= fertiafte und redfeligfte, tam nach Weimar und belebte burch ihren Beift und ihre Beredsamkeit die Gesellschaft. Sie lenkte den Dichter gang von der Boefie ab, und er wunderte fich, daß er jest fiberhaupt nur noch an's Dichten denken könne. Wie fie Schillers Bekanntschaft gemacht, hat fie felbst erzählt. Beide waren zur regierenben Herzogin geladen und fanden fich in deren Zimmer, bebor die Berzogin erschien. "Ich trete ein und finde dort einen großen Mann, mager, blaß, in einer Uniform. 3ch halte ihn für den Kommandanten der herzoglichen Seeresmacht und empfinde böchlich Respett vor bem Beneral. Er fteht in bufterm Schweigen am Ramin. 3ch ibaziere unterbessen im Zimmer auf und ab, und dann kommt die Herzogin und stellt mir den Mann als herrn Schiller bor. Für einige Augenblicke bin ich ganz bestürzt." In ihrem Buche "De l'Allemagne" ipendete fie dem Dichter hohes Lob; er, der aus Mangel an Bewandtheit im Frangofisch-Sprechen fich mubjam mit ihr auseinandersette, imponierte ihr doch gewaltig burch seine Ideen. Sie war überrascht von der Charaftereinfalt eines genialen Menschen, der fich in einen Streit einließ, wo die Worte seinen Gedanken fehlten, ber fo bescheiben und forglos in Bezug auf bas war, wodurch er perfönlich Eindruck machen konnte, und so stolk und erregt in der Berteidigung deffen, was ihm für Wahrheit galt. Dagegen schrieb Schiller an Goethe: "Bei Frau v. Staël ift alles aus Ginem Stud und tein frember, falicher und pathologischer Bug in ihr. Dies macht, daß man fich trop des immensen 21bstandes der Naturen und Denkweisen vollkommen wohl bei ihr befindet, daß man alles von ihr hören und ihr alles fagen mag. Die frangofische Geiftesbildung ftellt fie rein und in einem bochft intereffanten Lichte bar. In allem, was wir Philosophie nennen. folglich in allen letten und höchsten Instanzen, ist man mit ihr im Streit und bleibt es trot alles Redens. Aber ihr Naturell und Gefühl ist besser als ihre Metaphysik, und ihr schöner Berktand erhebt fie zu einem genialischen Bermogen. Sie will alles erffaren. einsehen, ausmeffen, fie ftatuiert nichts Dunkles, Unzugängliches,

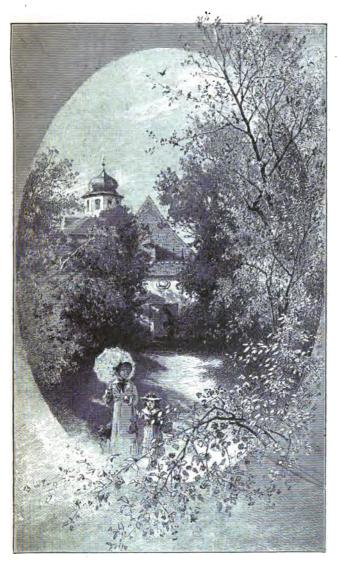

Eingang zum Schloff in Tena.

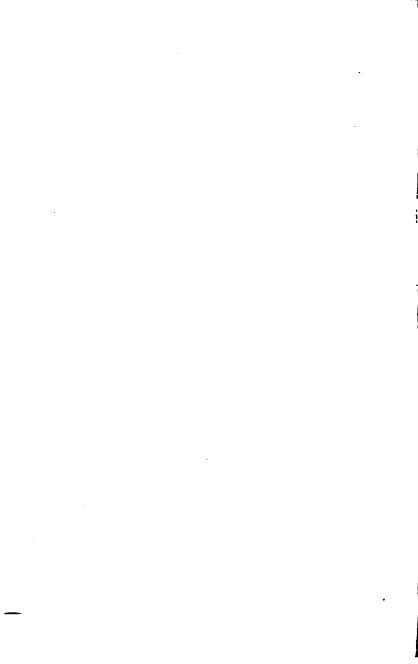

und wohin fie nicht mit ihrer Fackel leuchten kann, ba ist nichts für fie vorhanden. Für das, was wir Boefie nennen, ift fein Sinn in ihr: fie kann fich von folden Werken nur das Leidenschaftliche. Rednerische und Allgemeine zueignen, aber fie wird nichts Falsches schätzen, nur das Rechte nicht immer erkennen." Die wohlwollende Stimmung sowohl Schillers als auch Goethes gegen die geiftreiche Französin wurde jedoch im Laufe ihres mehrmonatlichen, allzulange ausgebehnten Aufenthaltes in Weimar etwas getrübt, als Goethe gelegentlich von ihr erfuhr, daß ihr Befuch den Zweck habe, die großen Geifter der Nation auszuhorchen, um das Gehörte schrift= stellerisch zu verwerten. Er machte ferner abnliche Erfahrung mit ihr wie die, worliber Schiller schon geklagt, daß bei ihrer ungewöhnlichen Zungenfertigkeit man fich ganz in ein Gehörorgan verwandeln muffe, um ihr folgen zu konnen; Goethe wurde fie läftig. indem fie in den Unterredungen auch bei den bedeutenoften Borkommenheiten nicht einen Augenblick stilles Rachdenken erlaubte. Als fie ging, war Schiller, der die französische Dame, "weil fie ihm in der beften Zeit feines Arbeitens auf dem Salfe faß, taufendmal verwünschte, nicht anders zu Mute, als habe er eine große Rrantheit ausgeftanden".

Inzwischen hatte der Tod zum erstenmal in die kleine Schar derer eingegriffen, welche dem weimarischen Musenhof jenen Glanz verliehen, der nicht erbleichen wird, solange noch in dem Geschlechte der Menschen Empfindung für geistige Größe übrig ist. Am 18. Dezember 1803 starb Herber; Schiller hatte längst keinen Berkehr mehr mit ihm. Ohne jede bedauernde Rebendemerkung meldete er Körner diesen Todessall, aber er fügte hinzu: "Wir stellen wirklich recht traurige Betrachtungen an und können uns der Todesgedanken kaum erwehren". Er fühlte, daß ein Großer hingeschieden, daß die Reihe an die Großen kam. Auch Klopstock und Gleim hatten in diesem Jahre vollendet. Ihre Arbeit war gethan die Schillers noch nicht; sie drängte, denn Issand brängte, weil er den "Tell" vor Ostern in Berlin aufführen wollte.

Um 13. Januar 1804 erhielt Goethe ben ersten Att, ben er für "ein ganzes Stück und zwar ein vortreffliches erklärte, wozu er von Herzen Glück wünsche". Trotz bem in dieser Jahreszeit üblichen Unwohlsein, das Schiller in den nächsten Tagen wieder befiel, gelang die Fertigstellung des Stückes am 18. Februar, am 20. Februar wurde der Schluß an Issland, welcher das übrige schon aktweise erhalten hatte, eingesandt. Um 17. März erschien

bas herrliche Drama zum erstenmal in Weimar auf bem Theater. überall war bas Haus voll, Schiller glaubte zu erkennen, daß der "Tell" auf dem Theater von größerm Essette sei als seine andern Stücke; die Borstellung hatte ihm viel Freude gemacht, nicht so dem Fräulein v. Anebel und dessen Gesinnungsgenossen, welchen die Dialoge viel zu lang vorkamen, wie überhaupt der ganze "Tell". Es waren die ersten spitzen Zungen, die über das Drama

herfielen, aber nicht die letten.

Wahr ist es ja, daß Schiller auch die Figuren dieses seines letten Dramas ebenfo gut wie in allen Stücken, vom "Don Rarlos" ab, ftilifiert hat; allein dies ift fein Kunftprinzip und zwar ein folches, bem auch andre große Künstler gehuldigt; man braucht nur an Raffael und Michelangelo zu benten. Er war tein Genrebilbermacher, er schuf als Siftorienmaler, er zog feine Umriffe in schwungvollen, unverkummerten Linien aus, er machte von bem Rechte Gebrauch, das dem Bildhauer gestattete, die Figur bes Laokoon unverhillt zu zeigen. Es widerte ihn an, die Plattheit bes gewöhnlichen Lebens zu verherrlichen, indem er ihr getreues Abbild im Runftwerke reproduzierte; er veranderte die Geftalten nur infofern, als er ihr Bilb in einem verebelnben Spiegel auffing. In der "Jungfrau" und befonders in der "Braut" hatte er diefes Buten zu viel gethan, die Bauern im erften Stud, die Rrieger im andern waren mastierte Dichter; ber Ibealismus, wenn man ihn bafür verantwortlich machen will, hatte das Märchen fo hoch in die Wolten hineingerückt, daß die rein menschlichen Motive darin ihre Wahrscheinlichkeit fast gang einbußten. Hier mußte also ein großer Schritt zuruckgethan werben, aber noch in andrer Sinficht war ein großer zurudzuthun. In den zwei vorhergegangenen Stücken (,,,,Sungfrau" und ,,Braut") waren Gott, Götter, Schickfal mit allzu hervorragenden Rollen bedacht und die menschliche Berfonlichkeit ins Richts hinabgedrlickt; ber Menfch reichte mit feinem Willen eben noch fo weit, um einen dummen Streich machen au können, welcher die überirdische Gewalt und ihre Unfehlbarkeit in ein grelles Licht fette. Das Fatum fpielte mit dem Menschen wie die Rate mit der Maus. Gine Verherrlichung des "Hilf dir felbit" mußte diefer erichlaffenden Irrlehre, welche unfer beftes Teil, die felbständige Thätigkeit, wertlos macht, gegenübertreten; für einen Charatter wie den Schillerschen, der fich Schritt für Schritt die Eriftenaberechtigung au erkampfen geawungen worden. war dies eine Notwendigkeit.

Dem Künftler, welcher die politische Freiheit als das höchste But des Menschen betrachtete, konnte kein Stoff immbathischer sein als der "Tell" und was mit deffen Handeln so eng verknüpft war, ber Rampf der Schweizer um ihre Rechte. Ein autes Geschick hob ihm diese Materie eigens auf, noch mehr, es brachte fie ihm schon vollkommen aubereitet und für die künstlerische Behandlung aurechtgelegt entgegen. Biele Jahrhunderte hindurch hatte die begeisterte Volksphantasie daran vorgearbeitet, und die Ergebnisse ihres Schaffens konnte der Dichter für seinen Aweck verwerten. Er hielt hier in handen, worum er den Sophofles beneidet: biefem binterliek feine Borwelt in der Ödibusfage kein wertvolleres Erbstlick, als fie es Schiller im Tell gab; allerdings waren beide Erbstücke durch die Art fehr unterschieden, so unterschieden, wie es eine im Laufe zweier Jahrtaufende fortgeschrittene Weltanschauung bedingt. Merkwürdig ift, daß in der Zeit seiner hochsten Blute bei bem heitern Bolt ber Griechen, welches fich bas gange leben gum Fefte zu geftalten ftets bemüht mar, ein fo troftlofes Bfaffenmarchen wie die Odipusjage noch Geltung genug haben konnte, um bem tragischen Dichter einen brauchbaren Borwurf zu bieten. Da= gegen bas ernfte Gebirgsvolt ber Schweiz, bas unter ftetem Rampfe mit ben Clementen mühfelig die Bedürfniffe feines Lebens erwirbt wieviel größer denkt es von der Atenschenkraft, indem es, fie als ein Beichent Gottes zu brauchen, für fein gutes Recht halt, indem es bie Sage vom Tell erfindet zum Beweiß, daß Gott ber auf die Bewahrung des Rechts, auf die Erringung der Freiheit gewandten Thatfraft den Sieg verleiht. Ob Tell eine historische ober erbichtete Berfönlichkeit fei, ist gleichgültig; wenn letteres der Fall, fo wird wenigstens damit erwiesen, wie das Boltsbewußtsein wollte. daß gehandelt werde.

Um wieviel höher steht der Charafter eines Volkes, das dem Schickal vertraut, es werde dem helsen, der sein Recht verteidigt und um seine Freiheit den Kampf mit dem Unterdrücker aufnimmt, — um wieviel höher als der eines andern, das dem Glauben anhängt, der Wille des Schickals — od dieser ein vernünstiger oder von einer Laune eingegeben — sei unabänderlich, und der Mensch, möge er thun, was er wolle, könne nur die Vorausdestimmung des Fatums erfüllen. Ödipus und Tell sind die Repräsentanten dieser schrossensätze, der Vorausdestimmung und der Selbstestimmung, und als Schiller etwas dem erstern Uhnliches herauszugrübeln versuchte, da gelang ihm die "Braut von Messina", die Stamm-

mutter ber Schickfalstragöbien. Rach dem "Tell" wirde er jenes Drama nicht mehr haben schaffen können, denn die Klarheit über alle Bedingungen eines dramatischen Kunstwerks, welche errungen werden mußte, um seine letzte große Dichtung zu ermöglichen, hätte einen solchen Mißgriff nicht zugelassen. Diese Klarheit enthielt auch das Moment, daß Schiller sich bewußt wurde, nicht nur als Mensch, sondern auch als Dichter seiner Zeit anzugehören. Geahnt, ja bestimmt ausgesprochen hatte er dies schon lange, bevor er an den "Tell" dachte; aber dieses Bewußtsein war ihm getrübt worden, als er sich auf die antiken Dramen hingelenkt sah und ihm das, was in ihnen der Epoche ihrer Entstehung und der griechischen Kultur angehörte, als deren eigentliches Wesen erschien, obgleich es nur das historisch, nicht aber das ästetelisch Wertvolle daran war.

Die ganze Rraft bes modernen Dichters zu bethätigen, ber fich zum vollen Berftandnis der mahren Große in den antifen Runftwerten durchgerungen, bot fich die Tellfage dar. Die Energie in dem Haupthelden wie in dem gangen Schweizer Bolte, aus welchem er hervorging und hervorragte, die rasche Aufeinanderfolge ber einzelnen Handlungen lagen für die bramatische Darstellung außerordentlich gunftig; aber Schattenseiten fehlten auch diefem Stoffe nicht, einesteils bot die Bewegung großer Volksmaffen Schwierigkeiten, andernteils hatte die dramatische Darstellung sich mit Bauern, hirten und Jagern aus bem Anfange bes 14. Jahrhunderts abzufinden. Die Leute mogen wohl fachgemäß haben reden konnen, ein freier, fester Wille, sich nicht von oben herab peinigen zu laffen und ihre alten Berechtfame zu mahren, war in ihnen vorhanden; aber beschränkt mußte ihr geistiger Sorizont trot allebem fein, und darin lag eine gefährliche Klippe für die bichterische Darstellung. Die Unbeholfenheit bes Ausbruck ift mit ber Unbildung fo febr verbunden, daß man dem Bauernkittel die gewandte Sprache ober diefer den Bauernkittel nicht glauben würde. Mit einer patriarchalisch einfachen Redeweise, die im Stall beim Melkfübel oder hinter dem Pfluge gebräuchlich ist, konnte ein Dichter wie Schiller fünf Atte hindurch nichts anfangen, er mußte fie erhöhen: daß dabei einige poetische Übertreibungen mit unterliefen, läßt fich nicht beftreiten, dagegen ift die Sprache burchweg in einer angemeffenen würdigen Ginfachheit und möglichft prunklos gehalten, und diesmal kann ber Borwurf, die Bauern feien nur mastierte Poeten, nicht erhoben werben. Großen Unteil an bem alücklichen Erfolg hatte die gewiffenhaft durchgeführte Anlehnung an die für das Stück benutzten Quellen, manches wurde fast wörtlich daraus entnommen und dadurch jene trefsliche Lokalfärbung erzielt, welche immer die allgemeine Bewunderung erregte.

A. W. Schlegel sagt: "Das lette von Schillers Werken, "Wilshelm Tell", ist meines Erachtens auch das vortrefslichste. Hier ist er ganz zur Poesie der Geschichte zurückgekehrt; die Behandlung ist treu, herzlich und bei Schillers Unbekanntschaft mit der schweizerischen Natur und Landessitte von bewundernswürdiger örtlicher

Wahrheit."

Wag man nun Schlegels Anficht, ber "Tell" sei Schillers Meisterwert, teilen ober nicht, es liegt etwas Aussöhnendes in der Annahme, daß der Dichter mit diesem Werke, welches er turz vor bem Ende seiner irdischen Laufbahn schuf, auch zugleich derjenigen Epoche, die vor einem Bierteljahrhundert mit den "Räubern" begonnen hatte, einen Abschluß gegeben. Wir grollen dem Schickfal weniger, wenn wir bedenken, daß es Schiller Zeit gelaffen, jener Ausgeburt der Schülerphantafie, wodurch eine Räuberbande als Ordnungsftifterin anscheinend berherrlicht wurde, in reifern Jahren und mit reiferm Bewußtsein ein Wert gegenüberzustellen, welches ben Rampf eines Boltes um feine freie Erifteng feierte. Auch im "Tell" werden Blutthaten begangen, aber diese Handlungen fittlich berechtigter Rotwehr zur Wiederherstellung ehemaliger geordneter Buftande find von anderm Gewichte als die knabenhaften Launen, welche erft ein Chaos schaffen wollen, um aus diesem eine neue Ordnung zu erzeugen. Die Angriffe ber Moralisten auf ben jugendlichen Frrtum waren von jest an burch Hinweis auf ben "Tell" mit Erfolg abzuschlagen. Er ist in Wahrheit das Gegenftuct zu den "Räubern", welches Schiller fich jo oft vorgenommen au fchreiben.

Die Schweizer, die sich einst über den Wit Spiegelbergs so sehr erbost und deshald Schiller so große Unannehmlichteiten verursacht hatten, durften jetzt auch zufrieden sein; vor etwa 22 Jahren hatten sie den Dichter zu einer Sühne für das geschmähte Graubünden nicht zwingen können, jetzt gab er ihnen durch die Verherrlichung ihres Freiheitskampses aus freien Stücken eine glänzende Genugthuung. Aber was er durch den "Tell" an der Schweiz gutgemacht, verbrach er wieder an Österreich, wenigstens kam es Issland so vor, und dieser holte die königliche Erlaubnis ein, bevor er zur Ausschung überging; sie fand erst im Juli 1804 statt, "zum Entzücken der Zuschauer", wie Issland dem Dichter

schrieb. Am 15. Juli war ber "Tell" in Mannheim zum erften=

mal vorgestellt worden.

Die eble Einfachheit, die ruhige, gehaltene Kraft, welche der Dichter seinem Belden mitgegeben, verhalfen diesem zu einem Triumph= auge über die deutschen Bühnen; die prächtigen Sate aber von Baterland und "unberäußerlichen Menschenrechten" wurden Unlaß, daß man Schiller mit dem Titel eines Dichters der Freiheit ausstattete. Wohl hatte er in seinem letten Werke die aus der leidenschaftlich= ften Situation des Bölkerlebens geschöpften Gedanken niedergelegt. Weil er seinem jeweiligen Stoffe alles zu entnehmen wußte, und weil er fast alle heroischen Affette und einen großen Teil der lyri= schen in den Bereich seines Schaffens gezogen hatte, großartiges Streben und großgrtiges Dulben, darum hinterließ er beinahe für jede Lage des Lebens einen aufmunternden oder tröstenden Kern= ipruch. Indem er den Kreis des gesamten Erdenlebens vom bochften Jubel der Freude bis zum tiefsten Schmerze und felbst dem Aufschrei der Verzweiflung einer poetischen Gestaltung unterwarf. indem er in jedem Augenblicke das allgemein Menschliche, also das ewig Bultige, zu erfaffen suchte, hat er für alle Zeiten vorgeforgt. Das war die Folge, aber nicht ber Zweck seiner poetischen Art. Als er vergangenen Leiden und vergangenen Freuden die unvergängliche Form des höchsten dichterischen Ausdruckes gegeben, hatte er alle zukunftigen in dieser Form mitgefaßt, und so wurde er zum Brobbeten. Nicht die tommenden Kriege hat er vorausgesagt, die um die Freiheit geführt würden, wohl aber die Gefühle der Unterbrudten, die um der au erringenden Freiheit willen in den Kampf gehen; denn diese Gefühle werden nach Jahrhunderten dieselben sein, die sie vor Nahrhunderten im gegebenen gleichen Falle waren.

7 is C

Jagerliediten aus bem "Wilhelm Tell".

## 13. Die letzten Chaten und Triumphe.

eine Stadt in Deutschland hatte Schillers Dichtungen von Ansang an freundlicher gegenübergestanden als Berlim; seine "Räuber" waren gleich beim ersten Anlauf in wenigen Wonaten zwanzigmal gegeben, sein "Fiesko" (mit tragischem Schluß) vierzehnmal in drei Wochen, "Kadale und Liebe" im ersten Monat sechs» oder siebenmal, "Wallenstein" erhielt den besondern Beisall des preußischen Königspaares, die "Jungfrau von Orléans" ward mit begeistertem Jubel aufgenommen; kurz, in Berlin schätzte man den Dichter ganz anders als in Mannheim. Der Gedanke, die preußische Hauptstadt zu besuchen, war schon im Jahre 1801 bei ihm aufgetaucht, aber wieder von der Tagesordnung abgesetzt und die Reise nach Dresden dafür einsgeschoben worden.

Im April 1804 erschien der Theatersekretar Bauli, von Iffland zu diesem Zwecke ausbrucklich geschickt, in Weimar, um mit ihm über die Aufführung des "Tell" ju verhandeln. Ginige Stellen waren dem Berliner Schauspieldirektor in betreff der Borftellungsart nicht deutlich, andre verursachten ihm politische Bebenklichkeiten; Pauli brachte zugleich den Auftrag mit, "Beredungen Awischen dem Dichter und der Berliner Theaterdirektion für mehrere Buntte auf die Zutunft zu treffen". hier öffnete fich ein verlockender Ausblid, Schiller war mit Weimar teineswegs fo gang gufrieben, ber Beift kleinstädtischer Nergelei erregte ihm fortdauernd Digbehagen. "Ich verliere hier zuweilen die Geduld" - fchrieb er an feinen Schwager Wolzogen nach Betersburg —, "es gefällt mir hier mit jedem Tage schlechter, und ich bin nicht willens, in Weimar zu fterben. Rur in der Wahl des Orts, wo ich mich hinbegeben will, kann ich mit · mir noch nicht einig werden. ... Es ift meine Bestimmung, für eine größere Welt zu ichreiben, meine bramatischen Arbeiten follen auf

fie wirten, und ich febe mich hier in fo engen, fleinen Berhaltniffen, daß es ein Wunder ift, wie ich nur einigermaßen etwas leiften tann, bas für die größere Welt ift." Er fühlte alfo bas Bedürfnis, fich in einer großen Stadt zu bewegen, und so wurde das Projett ber Berliner Reise wieder hervorgesucht und alsbald ausgeführt. Am 26. April trat er in Begleitung feiner Gattin und feiner beiben Anaben die Fahrt an; fie ging über Weißenfels, Leibzig, Wittenberg; am 30. April erfolgte abends die Ankunft in Botsdam, am nächsten Tage mittags war man in Berlin, freudigst empfangen von Affland, von dem Leibarat Sufeland und Goethes Freund Zelter. Die Familie stieg im Hotel de Russie ab. Nachdem Schiller am 3. Mai einem Konzerte beigewohnt, bewirtete ihn Iffland nächsten Tages in feinem allerliebsten Saufe im Tiergarten und abends mit einer Aufführung der "Braut von Meffina". Als er in die Loge trat. empfing ibn bas volle Saus mit einem Jubel, der nicht enden wollte; alle ohne Ausnahme, Männer und Frauen, jung und alt, ftanden von ihren Sigen auf und bewillkommten ben gefeierten, tiefgerührten Dichter, der nach dem Schluffe des Schauspiels durch eine lebendige, ihn abermals mit lauten Freudenbezeigungen begriffende Baffe mandeln mußte, eine Wieberholung der Szene in Leipzig! Am 5. Mai gab fich Prinz Ludwig Ferdinand die Ehre, ben Dichter in Afflands Begleitung bei fich zu Tisch zu feben. So fehr die allerseits erwiesene Aufmerksamteit dem Gemüte wohlthun mußte, für den Körper erwuchsen daraus mancherlei Unauträglichkeiten; Schiller wurde wieder frant, tropdem raffte er fich auf, ber glangenden Borftellung der "Jungfrau von Orleans" anauwohnen. Die Berliner Infgenierung, an welcher alles fo "brachtvoll und prächtig" war, und "zu der Iffland alle seine Kräfte aufgeboten", machte bem Dichter ben Ginbrud, bag bier manche äußerliche Mittel großen Anteil an bem Erfolg bes Stlices hatten: er war jedoch diplomatisch genug, seiner Empfindung jest keinen Ausbruck zu geben, um feinen Absichten und Aussichten nicht felbst hindernd in den Weg zu treten. Am 13. Mai wurde er zur Ronigin Quife befohlen, die ihn in liebenswürdigfter Weife empfina und - wie Frau v. Wolzogen erzählt - "ihn ahnen ließ, baß fie es aern sehen würde, wenn er fich an Berlin feffeln ließe"; die beiden Bringen Friedrich Wilhelm und Wilhelm faben Schiller und vertehrten mehrfach mit beffen Sohnen Rarl und Ernft.

Balb nach der Audienz bei der Königin, und nachdem ihm zu Ehren noch "Wallensteins Tod" gegeben worden, hatte der Dichter

eine Unterredung mit dem schon genannten Theatersekretar Bauli, worin er außerte, daß er gern minbestens einige Jahre in Berlin bleiben möchte. Er verbreitete fich ausführlicher über das, was die Ausführung des Planes ermöglichen laffe; er könne ja als "Acadé= micien" mit einem Gehalte angestellt werben, um für bas Berliner Theater zu arbeiten. Oder aber, er wurde dem Kronprinzen als Lehrer für das Studium der Geschichte zu dienen im ftande fein. Was, wenn die Sache in Bewegung fame, den Bergog von Weimar anlange, fo könnte es diesem nicht auffallen; ba er (Schiller) die Berbindung nicht brechen, sondern vorgeben würde, um für die Kinder ein Kavital au fammeln, bedürfe er einen mehrjährigen Aufent= halt in Berlin, der ihm dann ohne Bedenken wurde zugestanden werden. — In betreff des Unterhalts, fo mache er in folchem Falle bie Forberung nach bem biefig billigen Beburfnis. Er febe a. B. voraus, daß für einen hiefigen Aufenthalt Cquidage ibm bei feinem Befinden unvermeidlich fei. Als herr Pauli äußerte, wie es ihm höchst wahrscheinlich bunte, daß man die Chre seines Besiges bier wünschen müffe, fagte er gegen den Schluß des Gespräches: "Wenn mir nur in Botsbam ein Unlag ober eine Gattung Eröffnung gegeben würde". Iffland berichtete barüber fofort an ben Beheimen Rabinettsrat Beyme nach Potsbam, zu welchem fich Schiller am 17. begab. Beyme empfing ihn mit Wohlwollen, unterrichtete ihn von der Geneigtheit König Friedrich Wilhelms III., ihm eine Stellung in Berlin anzubieten, und forberte ihn auf, die Bebingungen zu nennen, unter benen er in Berlin eriftieren ju konnen glaubte. Go durfte er mit Hoffnungen andern Tags die Ruckreise nach Weimar antreten, wo er am 21. Mai wieder eintraf.

Berlin hatte ihm sehr gesallen. Die dort herrschende große persönliche Freiheit, die Ungezwungenheit im bürgerlichen Leben, die mancherlei Genüsse, welche Musit und Theater doten, "obgleich beide bei weitem nicht das leisteten, was sie kostenen", sand er sehr zu loben; auch, daß er in Berlin eher sür die Zukunst seiner Sinder sorgen könne, bestärkte ihn in der günstigen Aufsassung der dortigen Lage. Er glaubte hier auf eine Besoldung hossen zu können, die ihm gestattete, den Ertrag seiner Schriftstellerei zu kapitalissern und dadurch seiner Familie ein Vermögen zu hinterlassen, welches Ziel so schnell wie möglich zu erreichen, ihm um so mehr an Herzen lag, als er fürchtete, sein 50. Jahr nicht zu überleben. Seine Sattin dagegen sühlte sich von dem Gedanken, in der preußischen Hauptstadt wohnen zu müssen, sehr beunruhigt und äußerte darüber

in einem Briefe an Stein: "3ch wollte und durfte nicht Rein fagen, benn ich wollte Schillern feine ganze Freiheit laffen und nichts für mich selbst wünschen, da es die Existenz meiner Familie betraf; aber ich ware recht unglücklich in Berlin gewesen. Die Natur bort hatte mich zur Verzweiflung gebracht. Sie wiffen, daß es um uns herum auch nicht gerade schön ift; aber ich weinte fast, als ich die erste Bergspike wieder erblickte. Diese Krifis hat fehr auf meine Gefundheit eingewirft, ich hatte Fieber aus Angft, ich wollte gefaßt scheinen und Schiller burch meine Wünsche nicht beschränken." Als Schiller wieder in Weimar eingetroffen war, als er die ihm von den Besten entgegengebrachte Freundschaft wieder in ihrer ganzen Wärme fühlte, als er fich wieder Goethe gegenüber fab. traten die Borguge eines Berliner Aufenthaltes in den Sintergrund; es fchrectte ihn, alte, liebgewordene Berhaltniffe zu zerreiken. und neue anzuknlibfen, embfand er als eine Beschwerde, wogegen feine "Bequemlichkeit" fich ftraubte. Er schilderte vertrauensvoll dem Herzog das gegenwärtige Verhältnis, warum es ihm schwer werde, auf die Berliner Aussichten zu verzichten, und noch schwerer, Weimar aufzugeben. Karl August antwortete umgebend: "Für die mir gestern überschriebenen Gesinnungen danke ich Ihnen. wertefter Freund, bestens. Bon Ihrem Herzen erwartete ich mir, als ich bie Nachricht erhielt, daß man Sie nach Berlin zu laden wünschte, daß Sie so handeln und so die Lage der Sache beurteilen würden, als wie Sie es gethan haben. Mit Dankbarteit erwidere ich Ihnen auf Ihr gestriges Schreiben, daß ich mir von Ihnen erbitte. Sie möchten mir diejenigen Mittel sagen, durch welche ich Ihnen den mir fo erfreulichen Borfat, bei uns zu bleiben, belohnen konne, und wodurch ich Ihre Eristenz als Hausvater in eine Lage zu bringen vermöchte, die für die Dauer Ihnen nicht bereuen ließe, das fleinere Berhältnis dem größern vorgezogen zu haben."

Der Herzog verdoppelte ihm sosort den Gehalt auf 800 Thaler und versprach, bei ehester Gelegenheit das Tausend voll zu machen. Hocherfreut darüber, daß Schiller sich damit zufrieden erklärte, sandte er ihm die Zeilen (8. Juni 1804): "Empfangen Sie, wertester Freund, meinen wärmsten Dank. Ich freue mich unendlich, Sie für immer den Unsrigen nennen zu können. Es würde mir recht angenehm sein, wenn meine Idee realisiert würde, daß die Berliner beitragen müßten, Ihren Zustand zu verbessern, ohne dem unsrigen dadurch zu schaen." Nachdem hier die Angelegensheit geordnet, schrieb Schiller an Behme: "Daß ein längerer Aufenthalt in Berlin mich fähig machen würde, in meiner Kunst vorzuschreiten und in das Sanze der dortigen Theateranstalt zweckmäßiger einzugreisen, zweiste ich keinen Augenblick; aber eine gänzliche Bersetzung von Weimar nach Berlin mit einer zahlreichen Familie würde ich nur unter Bedingungen ausstühren können, welche die Bescheibenheit mir nicht zu machen erlaubt". Doch auch schon der Aufenthalt von mehreren Monaten des Jahres in Berlin würde vollkommen hinreichend sein, jenen Zweck zu erfüllen, und zur übernahme einer solchen Berpslichtung erklärte sich Schiller gegen eine jährliche Kemuneration von 2000 Thaler bereit. Antwort auf diesen Borschlag erwartete er höchst wahrscheinlich vergebens, wenigstens hat sich bis jetzt nichts davon vorgefunden.

Kaum war "Tell" zu Ende gebracht (18. Februar 1804) und bessen Leseprobe abgehalten, als der Dichter, der sich immer unbehaglich fühlte, wenn ihn nicht eine größere Arbeit in Anspruch nahm, mit einem neuen Stoff sich zu beschäftigen begann. Am 10. März trug. er in sein Notizbuch ein: "Mich zum "Demetrius" entsichlossen". Was ihn auf den Stoff geleitet, was ihn veranlaßt, nachbem er die Geschichte Spaniens, Deutschlands, Englands, Frankereichs und der Schweiz der dramatischen Dichtkunst tributär gemacht, auch diesenige Auslands heranzuziehen, läßt sich vermuten.

Schon längere Zeit war Schillers Schwager Wolzogen als Begleiter des weimarischen Erbprinzen in Petersburg, um beffen Berlobung mit ber Tochter bes (im Jahre 1801 ermorbeten) Raifers Baul, ber damals fiebzehnjährigen Maria, anzubahnen. Seiner Diplomatie glüdte die Lösung der schwierigen Aufgabe gur Zufriebenheit aller Beteiligten. Wolzogen hatte mahrend feines Beters= burger Aufenthaltes auch Schiller in das Andenken der verwitweten Raiferin Maria Feodorowna, für welche, als die Richte des Herzogs Rarl Eugen, er übrigens fein Fremder war, zuruchgerufen. Die Festlichkeiten, unter beren Tumult einst Schiller im Jahre 1782 seine Flucht aus Stuttgart bewerkstelligte, waren zu Ehren der bamals feit fechs Jahren mit dem Groffürsten Paul vermählten und noch glücklichen jungen Frau veranstaltet worden. Das entsetzliche Geschick, welches sie inzwischen betraf, hatte ihr Gefühl für das Schöne jedoch nicht ertötet, fie wünschte sehr, die "Braut von Mesfina" lefen zu können, und Schiller, bem Wolzogen dieses mitgeteilt, schickte einstweilen die neue Ausgabe des "Don Karlos", weil der Buchbinder mit der "Braut" noch nicht fertig geworden. Die Aufmerksamkeit des Dichters wurde febr gnädig aufgenommen, und ber im vorigen Kapitel flüchtig berührte Hinweis Körners legte ihm, wenn er nicht schon selbst darauf gekommen war, den Gedanten nahe, sich nach einem Stosse umzuthun, welcher von besondern Interesse sir das russische Kaiserhaus sein könne, das ja eben im Begriffe stand, eine seiner Töchter als zukünstige Herzogin nach Weimar zu entsenden. Der Schluß, daß dieses Moment bestimmend auf die Wahl, welche den "Demetriuß" tras, gewirkt habe, ergibt sich ungezwungen und sindet eine weitere Stüße in solgendem kleinen Juge, den Frau v. Wolzogen erzählt: "Ich hätte eine sehr passende Gelegenheit", sagte Schiller eines Abends, "in der Person des jungen Komanow, der eine edle Kolle im "Demetriuß" spielt, der Kaisersamilie viel Schönes zu sagen". Um solgenden Tage sagte er: "Rein, ich thue es nicht; die Dichtung muß ganz rein bleiben".

Die Berliner Reise hatte den Fortschritt in der dramatischen Arbeit unterbrochen, im Juni ober Anfang Juli wurde ber "Alpenjäger" gebichtet, am 12. Juni fogar ein ganz neuer bramatischer Stoff, "Die Prinzeffin von Celle", laut Kalendernotiz in Angriff genommen. Gin bevorftebender Familienzuwachs nötigte zu einer Reife, weil Lotte fich die Bilfe des Jenenfer Doktors Start fichern wollte. Um 19. Juni fuhren die Batten nach Jena — zu Schillers Unheil. Seit zwanzig Jahren, feit jenem Mannheimer Fieber, war fein Lebensfaden angeriffen, fein Jahr diefer zwanzig hatte fich läffig gezeigt, das Gespinst mehr und mehr auszufafern, teins hatte ihn mit mehr ober minder heftigen Krantheitsanfällen verschont. Die Fälle, daß bei einer fo morfchen Rorperverfaffung ber gewöhnliche Geist noch eine normale Thätigkeit zu entfalten fich im ftande fühlt, find nicht fehr häufig; um fo erstaunlicher erscheint. daß die straffe Urt des Schillerschen Denkens, die großen Rumutungen, welche der Dichter seinem Körper stellte, indem er ihn gang ben idealen Aweden unterordnete und gegen diese vernachläffigte, ihn nicht schon längst vollkommen aufgerieben hatten. Sturme brauchte es freilich nicht mehr, um die letten Refte ber Lebenstraft vollends zu vernichten, und es war nur ein geringfügiger Anlag, ber jest die gangliche Auflösung vorbereitete. In ben ersten Tagen seines Jenenser Aufenthaltes machte ber Dichter eine Spazierfahrt durch das schöne Dornburger Thal, in einer leichten Rleidung, wie fie für die Zeit um Johannis paßt; der Juniabend stellte sich jedoch mit einer empfindlichen Kühle ein, und die Folge dieser unglücklichen Konstellation war eine Erfältung, bie fich sofort zu einer fürchterlichen Rolik entwickelte. Der eiliast

herbeigeholte Geheimrat Stark zweifelte baran, daß der Kranke bie nächste halbe Stunde überleben werde; aber noch einmal fiegte bie fraftige Ratur, Schiller litt einige Tage die heftigften Schmerzen, und dann schien das Übel gehoben. Während er trant lag, erfolgte leicht und glücklich die Entbindung feiner Gattin von einem gefunben Töchterchen (am 25. Juli 1804), Schwägerin Karoline brachte es bem Bater ans Bett, und er empfing trot feines leidenvollen Zuftanbes fein viertes Kind mit lebhaftester Freude. Am 7. August wurde es auf die Namen Emilie Benriette Quife getauft. Balb nachber tehrten die Eltern mit dem Kleinen, das recht wohl gedieh, nach Weimar zurud. Schillers Kräfte blieben noch immer fehr geschwächt. ber Ropf war ihm angegriffen, er fühlte fich übler als nach ber schwer= ften Krankheit, die er je auszuhalten gehabt, und die wenigen kurgen Briefe an feine Freunde wurden ihm schwer. Im Oftober erft fing er langfam an, fich zu erholen und wieder Glauben an feine Genefung zu bekommen, fogar Neigung zur Thatigkeit stellte fich ein; aber körperliche Schonung war durchaus geboten, denn die kleinste Unvorsichtigkeit führte zu neuen Erkältungen und drohte den noch im= mer vorhandenen Suften zu verstärten. Goethe, der den Freund ichon in Jena auf einige Tage besucht hatte, war hilfreich und ermunternd um ihn besorgt, er fuhr bei gunftigem Wetter mit ihm aus und ichicte Letture. Dem zwischen zwei Stoffen, bem "Demetrius" und ber "Gräfin von Celle", noch immer Schwankenden half er durch ein etwas gewaltsames Mittel aus der Verlegenheit, indem er ihn veran= lafte, die "Bulbigung ber Rünfte" ju dichten. Dieje herrlichfte aller Gelegenheitspoesien schuf, während die Gesunden ihren Geist bazu aufzuftacheln umfonst versuchten, innerhalb vier Tagen ein tor= perlich gebrochener Mann, zu deffen Füßen schon die Grube klaffte.

Im August hatte die Vermählung des Erbprinzen von Weismar mit der Großfürstin Marie in St. Petersburg stattgesunden. Das hohe Paar, dessen Erscheinen das Land mit Spannung und großen Hossungen entgegensah, besand sich auf der Reise und tras am 9. Kovember in der Residenz an der Im ein. Mit Fest-lichkeiten aller Art wurde es empsangen. "Das Festlichste aber an der ganzen Sache" — schried Schiller an Körner — "war die aufrichtige allgemeine Freude über unste neue Prinzessin, an der wir in der That eine unschädsdare Acquisition gemacht haben. Sie ist äußerst liebenswürdig und weiß dabei mit dem verbindlichsten Wesen eine Dignität zu paaren, welche alle Vertraulichseit entsfernt. Die Repräsentation als Fürstin versteht sie meisterlich, und

es war wirklich zu bewundern, wie fie gleich in der ersten Stunde nach ihrer Ankunft, wo ihr die fürftlichen Diener bei hofe vorgestellt wurden, fich gegen jeden zu benehmen wußte. . . . Gie scheint einen sehr festen Charafter zu haben, und da fie das Sute und Rechte will, fo konnen wir hoffen, daß fie es durchfegen wird. Schlechte Menschen, leere Schwäher und Schwadronierer möchten schwerlich bei ihr auftommen. . . Auf dem Theater wollten wir uns anfangs eben nicht in Untoften feten, fie zu bekomplimentieren. Aber etliche Tage bor ihrem Angug murbe Goethen angft, daß er allein fich auf nichts verfehen habe, und die ganze Welt erwartete etwas von uns. In dieser Not feste man mir zu, noch etwas Dramatisches zu erfinden; und da Goethe seine Erfindungstraft umsonst anstrengte, so mußte ich endlich mit der meinigen noch aushelfen. Ich arbeitete also in vier Tagen (vom 4. bis 8. November) ein kleines Vorspiel aus, welches frischweg eingelernt und am 12. November gegeben wurde. Es reuffierte über alle meine Soffnung, und ich hätte vielleicht monatelang mich anstrengen konnen, ohne es bem Publikum gang fo ju Dank ju machen, als es mir durch diefe flüchtige Arbeit gelungen ift. . . Wolzogen hat mir bon ber regierenden Raiferin einen fehr koftbaren Ring mitgebracht; ich hatte von dieser Seite her gar nichts erwartet, fie hat aber viel Geschmack an dem "Karlos" gefunden." Der Dichter gab der Prinzessin, die aus so gewaltiger Um-

Der Dichter gab der Prinzessin, die aus so gewaltiger Umgebung plöglich in die Enge eines Schlosses (so nannte Frau v. Stael Weimar) versetzt wurde, Worte fürs Leben mit, und nach Jahren, als ihn längst die Erde deckte, gedachte sie noch der stär-

tenden Kraft in ben schönen Zeilen:

"Ein erhab'ner Sinn Legt das Große in das Leben Und er sucht es nicht darin".

Am Tage vor der Aufjührung — es war große Kour bei Hof — sprach die Großfürstin längere Zeit mit dem Dichter, der für sie "keine ganz undekannte Person mehr war", denn schon von Petersburg aus hatten sie und ihre Mutter ihm durch Wolzogen ausdrücken lassen, welchen Anteil sie an seiner Krankheit genommen. Sanz begeistert davon, schried er an Wolzogen: "Ich konnte sie sehen, sie sprechen hören, und alles, was sie spricht, ist Geist und Seele. Und welch ein Glück, daß sie Deutsch versteht! Denn so erst kann man sich ihr ganz zeigen, wie man ist, und mit ihr möchte man so recht von Herzen wahr sein." Der Dichter entzog sich entgegen dem,

was er seiner Sesundheit schuldete, den Festlichkeiten nicht, er war am 16. Dezember auf der Redoute, am 18. am Hos. Sein Leiden verschlimmerte sich, der Husten wollte nicht weichen, und er sühlte selbst, wie entsetzlich hinfällig seine Sesundheit sei; trotz bestem Willen vermochte er nicht, an seinem neuen Werk zu arbeiten, und rasste sich nur dazu auf, den "Tell" für die Aufführung am 1. Dezember zu bearbeiten, d. h. nebst andern "schwierigen und bedenklichen Stellen" auch den ganzen Parricida zu streichen, weil man vor der Tochter des ermordeten Zaren des Kaisermords nicht erwähnen wollte. An eine glückliche, freie Thätigkeit war bei dem unausschien; es wurde daher der schon früher gesaste Plan, die Sammlung der bisher vollendeten Dramen in füns Bänden herauszugeben, wieder vorgenommen und mit Cotta in Tübingen der Verlag vereinbart.

Um nicht ganz müßig zu sein und doch durch einige Arbeit sich über die harte Periode hinüberzuhelsen, griff der Kränkelnde nach Racines "Phädra" und übersetzte sie in 26 Tagen (vom 17. Dezember 1804 bis 14. Januar 1805), so daß die Aufsührung am 30. Januar ersolgen konnte. Er erntete damit den wärmsten Dank seitens des Herzogs, welcher ganz entzückt über dieses berdienstliche Werk war, weil es, ein Meisterstück von übersetzung, "dem deutschen Sinne das Vorbild der vortresslichsten französischen Dichtung begreislich mache". Das war die letzte dramatische That, welche noch zu Ende gesührt werden konnte, des Herzogs aufrichtige Freude der letzte dem Dichter in diesem Leben beschiedene Lichtstrahl.

Während er an der "Phädra" arbeitete, erhielt er die Nachricht von Hubers Tod. In wirrdiger Weise gedachte er des
einstigen Freundes, als er Körner die Nitteilung machte: "Hubers
Tod wird Euch sowie auch mich sehr betroffen haben, und ich
mag jett (am 20. Januar) noch nicht gern daran benten. Wer
hätte das erwartet, daß er uns zuerst verlassen müßte! Denn ob
wir gleich außer Verbindung mit ihm waren, so ledte er doch nur
für uns und war an zu schöne Zeiten unsers Lebens gebunden,
um uns je gleichgültig zu sein. Ich din gewiß, daß Ihr jett auch
sein großes Unrecht<sup>2</sup> gegen Euch gelinder beurteilt; er hat es gewiß

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Er ftarb am 24. Dezember 1804 in Ulm nach breiwöchentlichem Krankenlager an einer Bruftkrankheit im Alter von 40 Jahren. Seit 1798 war er Hauptrebakteur der "Allgemeinen Zeitung".

<sup>2</sup> Huber hatte sich während seines Mainzer Aufenthaltes in Forsters Gattin Therese, geb. Benne, verliebt und, nachbem er jahrelang mit Körners

tief empfunden und hart gebüßt." Die hinfichtlich Körners Geflihls geäußerte Bermutung traf zu. "Aller Groll gegen huber" — antwortete dieser — "verschwand auch bei mir bei der Rachricht von feinem Tobe. Er hatte so manche Ansprüche auf eine schönere Existenz, und nach bem, was er uns ehemals gewesen war, hat es mir immer Gewalt gekoftet, hart und unfreundlich gegen ihn zu fein. Sein Tod ist wahrscheinlich eine Folge der ungeheuern Anftrengung, mit der er seine Schriftstellerei treiben mußte, da er. weniastens ehemals, nicht mit Leichtigkeit arbeitete." Cotta betrauerte in dem Dahingeschiedenen einen warmen Freund, den er, wenn er "die Geschichte von Dresden nicht wüßte, einen der ebelften Männer nennen würde". Was Dora Stod empfand, als ihr bie Todesnachricht zu Gehör tam, läßt fich ahnen, wenn auch tein Brief babon rebet. Der einst ihr Leben vergiftet, ber ihr langft verloren war, beffen fie fich nur mit Bitterkeit hatte erinnern können, ja den fie halb vergessen hatte, er trat ihr noch einmal por die Seele, noch einmal zogen die schönen und die gramvollen Stunden an ihrem Gedächtnis borüber; aber die verföhnende Macht bes Todes löste das Schöne und das Bittere in milde Wehmut auf.

Trüb und traurig ging bas Jahr 1804 zu Ende, Schiller war fortbauernd von feinem heftigen Ratarrh geplagt, über bem er "alle Geduld hatte verlieren mogen"; Lotte litt mehrere Tage lang an Krämpfen und empfand Zweifel und Sorge über den Zuftand des Gatten. Seine Kräfte hatten fichtlich abgenommen, seine Gefichtsfarbe war verändert und fiel ins Graue; auch Karoline tampfte ihre bangen Uhnungen nur mühfam nieder. Goethe fühlte fich unpag und fürchtete fogar, bedeutend frank zu werden. "Er geht nicht förmlich aus" — teilte Lotte ihrem Freunde Stein mit -, "weil er fich bor aller Erfältung huten muß. Die Sofluft thut den schönen Geistern nicht wohl. Schiller wirb auch immer frant, wenn er an hof geht." Roch versuchte Lotte, zu eignem Trofte die Lage leicht zu nehmen; aber was fie und der Krante felbst für Katarrh ansahen ober ansehen wollten, war der Anfang der Auflösung. Rur noch Monate irdischer Eristenz lagen vor Schiller, feine Atemalige waren gezählt, und jeder verringerte bie Reste seiner Kraft; sein Schickfal war entschieden: die Lebensgeister follten unterliegen.

Schwägerin Dora Stock verlobt gewesen, dieses Berhältnis (im Jahre 1792) abgebrochen zu großem Grame seiner ehemaligen Braut.

## 14. Das Ende.

18 Goethe dem Freunde zum 1. Januar 1805 im Geleit eines "Packs Schauspiele" einige glückwünschende Zeilen Pfenden wollte, floß ihm das Wort in die Feder: "zum letten neuen Jahre". Er fchrieb bas Briefchen um und hatte beinahe wieder dieselbe unheimliche Wendung gebraucht. "Der Mensch benkt nicht allein, es wird auch in ihm gebacht." Das Unbewußte führte hier gleichsam bie Sand, um bem Bewußtfein den Weg zu zeigen. Auch Goethe ahnte bamals nicht, wem bas Omen gegolten, ob ihm ober Schiller; er erkrantte felbst, und Schiller tröftete ihn damit, daß es ihnen allen schlecht gehe und es in feinem Saufe wie in einem Lagarett ausfähe; derjenige fei noch am besten dran, der, durch die Rot gezwungen, sich mit dem Krantsein nach und nach habe vertragen lernen. Dieser glückliche Un= gludliche war Schiller felbst, und seine leidige Fähigkeit ausnutend, besuchte er die Gesellschaften am hofe, folgte nacheinander ben Einladungen ber Groffürstin, ber Herzogin und ber Herzogin= Mutter jum Thee, leitete die Lefeproben ber "Phabra", ging ins Theater und wurde unter Einwirfung all dieser anstrengenden Genüffe endlich im Nebruar fo frank, daß er zwei Wochen lang liegen mußte und immer jeden dritten Tag einen oft fehr hefti= gen Nieberparoxysmus auszuhalten hatte. Der Sohn des Dichters Bog, Beinrich Bog, Lehrer in Weimar, in Schillers Familie freundlich aufgenommen und ihr mit treuer Hingebung anhängend, wachte während vier Nächten bei dem Kranken und hatte Belegen= beit, seine Seelenstärke zu bewundern. Schiller war weder launisch ober unwillig, noch war sein Mut gebeugt. Er spaßte über feinen Zuftand und freute fich, daß er noch fo mannlich auf feinen Füßen fteben konne. Ginmal tam Bog abends zu ihm; er fand ihn schlafend, sekte sich zu ihm und las, bis er aufwachte, was nach etwa einer Stunde geschah. Staunend blidte Schiller umher, fing herzlich zu lachen an und sagte: "Ich wollte Ihnen eben guten Worgen sagen, und merte, daß es Abend ist". Und nun erzählte er, daß er von 4 Uhr morgens an "wie ein Eisbär" geschlasen habe. Ein andermal, als Boß bei ihm wachte, siel es dem Kranken auf, daß der Freund ohne Pseise dasige. "Sie müssen rauchen", sagte er treuherzig, "mir schadet das gar nichts." Und Voß hatte wirk-

lich Mithe, es abzulehnen.

Wie fich der Kranke hier gegen Bog zeigte, erwies er fich gegen feine gange Umgebung, mild in feinem Empfinden und in seinen Urteilen, liebenswürdig, von einem wahren Gottesfrieden beseelt. Seiner Schwägerin Karoline Vorliebe für Herbers "Ideen jur Geschichte ber Menschheit" hatte er früher nicht geteilt. Er las bas Werk jest und bemerkte gelegentlich: "Ich weiß nicht, wie es mir ift, dieses Buch spricht mich jest auf eine ganz neue Weise an und wird mir fehr lieb". Ein Gespräch über den Tod, das er mit Karoline führte, welche die Metaphyfik noch immer kultivierte. schloß er mit der Bemerkung: "Der Tod kann kein übel fein, da er etwas Allgemeines ift". Den Unterricht feiner Sohne und ihre Fortschritte beobachtete er genau und machte unter Berücklichtigung ihrer Charattereigentumlichkeiten Plane für ihre zufünftige Griftenz. Auch auf die Stärkung seiner Gesundheit hatte er acht und nahm fich vor, diesen Frühling wieder recht fleißig zu reiten, weil er fich babon Beilfames versprach. Gine Reise in die Schweiz wurde gleichfalls von ihm ins Auge gefaßt, die Natur mit ben Schilderungen zu vergleichen, welche er im "Tell" von ihr gegeben. Lotte und Raroline beteiligten fich mit lebhaftem Intereffe am Ausspinnen dieser und ähnlicher Zukunftsplane, was Schiller öfters zu der Bemertung veranlagte, fie follten alle Projette, die fie für ihn machten, fich nicht über zwei Jahre hinaus erstreden laffen. Bauerbach hätte er ebenfalls wiedersehen mögen; aber wozu dieses Aufflammen einer erlöschenden Lebenstraft in allen Ginzelheiten wiedergeben. es ift nur das fich taufendfältig wiederholende traurige Schausviel. daß der Mensch, dem zu scheiden bestimmt ist, durch ernstliche Borfage unbewußt fein Geschick zu meiftern und fich eine langere Lebensdauer zu erzwingen fucht. hoffnungsreiche Stimmungen wechselten ab mit denen der Mutlofigkeit, die der Kranke, weil er fich bis auf die Wurzeln erschüttert fühlte, Mühe hatte zu bekämpfen und als das schlimmste Ubel in seinen Umständen betrachtete.

Noch einmal überwand er "die verwünschte Schnupfepidemie,

bie ihn recht tilchtig gehackt hatte"; er kam schneller zu Kräften, als er gehofft, und war früher im stande, wieder auszugehen, als Goethe. Bevor er diesem aber seinen Besuch machte, ließ er sich durch Boß bei ihm melden, denn Goethe war sehr geschwächt; eine außerordentlich angreisende und von beängstigenden Krämpsen begleitete Krankheit hatte ihn so zurückgebracht, daß der Arzt selbst an seiner gänzlichen Wiederherstellung zweiselte. Als Schiller bei dem Freunde eintrat, sielen beide einander um den Hals und küßten sich herzlich. Keiner erwähnte der eignen Krankheit noch der des andern in dem nun solgenden lebhasten Gespräche.

Schiller fing wieder "frisch zu arbeiten" an, war häufig am Hose, besuchte das Theater und ging spazieren. Auf der letzten Promenade, die er in Begleitung seiner Schwägerin Karoline im Parke machte, äußerte er: "Wenn ich nur noch so viel für die Kinber zurücklegen kann, daß sie vor Abhängigkeit geschützt sind, denn der Gedanke an eine solche ist mir unerträglich". Dasselbe sprach er in Briesen dieser Tage an Körner und Humboldt aus, dabei betonend, salls er nur dis zum sünfzigsten Jahre leidliche Gesundheit behalte und so fort arbeiten könne, werde er seine Abssichten erreichen.

Er gab sich mit Eiser bem "Demetrius" hin, und die zwei Akte dieses großartigen Stückes sind wohl ganz in den kurzen Wochen entskanden, in welchen er auf wenigstens teilweise Wiedergenesung hosste, wenn er auch fürchtete, daß von den harten Stößen, die er zu erdulden gehabt, doch etwas zurückleiben möge. Er hatte "sich mit ganzem Ernst an seine Arbeit geklammert und dachte nun nicht mehr so leicht zerstreut zu werden".

Er bachte! Aber in der Brust empfand er eine leise böse Mahnung. Sein Zustand sei ganz seltsam, sagte er, als er mit Karolinen ins Theater suhr; in der linken Seite, wo er seit vielen Jahren immer Schmerzen gehabt, fühle er nun gar nichts mehr.

Soethe hatte sich wieder so ziemlich erholt, am 25. April war er bei Schiller und sprach davon, im Sommer nach Dresden zu reisen, um unter Anschauung der dortigen Kunstschäße sich ganz zu kräftigen. Am 28. April solgte Schiller einer Ginladung an den Hof, er schien gesund und nahm sich in seiner Gala-Unisorm recht stattlich aus. Folgenden Tages, am 29., war er eben im Begriff, ins Theater zu sahren, als Goethe bei ihm eintrat. Dieser wollte, sich selbst unpäslich sühlend, den Freund nicht zu der Vorstellung begleiten, ihn aber auch von deren Besuch nicht zurüchalten. Beide gingen zusammen die Treppe hinab, vor der Hausthür nahmen sie

Abschied voneinander — einen Abschied auf ewig, fie haben sich nicht

wiedergesehen.

Nach Beendigung des Schauspiels begab fich Bok, wie er es au thun gewohnt war, in bes Dichters Loge, um ihn nach Saufe au begleiten; er fand ihn von heftigem Fieber geschüttelt, der daheim eiligst gebraute Bunsch, welcher sich schon öfters als Heilmittel erwiesen, blieb diesmal ohne Wirkung. Als Bog am andern Morgen bei Schiller eintrat, traf er ihn halb wachend, halb schlafend auf bem Sofa ausgestreckt. "Da liege ich wieder", fagte er mit hohler Stimme, von den Liebtofungen der Rinder nahm er taum Rotia. Nachher erholte er fich etwas, so daß weder er noch feine Umgebung ben Auftand für bedenklicher als in frühern ähnlichen Fällen hielt. Man nahm ein Katarrhfieber an und hoffte auf Befferung. Der Krante empfing auf feinem Rimmer Freunde, und ihre Unterhaltung schien ihm nicht unlieb. Aber Cottas auf ber Durchreife nach ber Leipziger Meffe in Weimar gemachten Besuch war er sehr erfreut; weil das Sprechen jedoch seinen huftenreiz vermehrte, wurde die Abmachung der Geschäfte auf des Freundes Rückfunft verschoben. Geheimrat Start befand fich im Gefolge der Groffürstin in Leibzig. Dottor Hufchta mußte baber diesinal gerufen werden. Lotte fomobil als Karoline befürchteten. Suschta, der Schiller bisher in folchem Falle noch nicht behandelt hatte, werde feine Leibesverfassung nicht genau genug tennen, um das übel mit Erfolg betämpfen zu können. Schiller felbst suchte biese Zweifel zu beruhigen und erklärte, aus ben Rezepten zu erfeben, daß er genau nach Starks Methode behandelt werde. Bis jum 6. Mai war fein Ropf gang frei, und er beklagte nur die Unterbrechung, welche die in so gutem Auge gewefene Arbeit am "Demetrius" durch das Unwohlfein erleiden müffe: er war übrigens fortwährend mit dem Überdenken dieses Werkes beschäftigt. Gine nabe Gefahr vermutete er allem Anschein nach nicht, befaste fich vielmehr nebenbei damit, auf Mittel zu finnen. um seinen körperlichen Zustand kunftighin zu verbeffern. Sobald bie Umftande es guließen, wollte er mit Lotten, um beren Gefundheit er auch Sorge hatte, nach dem Bade Brückenau geben. Doch fehnte er sich zuweilen auch nach seinem Schwager Wolzogen, welchen seine Bflicht als Oberhofmeister der Grofflirstin in Leibzig festhielt; vielleicht hegte er den Wunsch, sich mit ihm über manches zu besprechen, was schlimmften Falles zu geschehen habe. Bog' Anerbieten, wieder bei ihm zu wachen, lehnte er dankend ab, da ihm die Silfe feines treuen Dieners Rudolf gentlae.

Am 6. Mai abends fing er an, abgebrochen zu sprechen, war jedoch noch bei Befinnung; er ließ fich Marchen vorlefen, aber bald wieder damit aufhören, weil ihn das goren anftrengte. Um folgenden Abend, als Karoline zu ihm tam, wollte er wie gewöhnlich ein Gespräch anknübfen über Stoffe zu Tragodien, über die Art, wie man die höhern Kräfte im Menschen anregen muffe. Um ihn ruhig zu halten, antwortete Karoline nicht mit der ihr sonst eignen Lebhaftigkeit. Er empfand bies und fagte unwillig: "Run, wenn mich niemand mehr versteht und ich mich felbst nicht mehr verstehe, will ich lieber schweigen". Balb darauf schlummerte er ein, sprach aber viel im Schlaf. "Ift bas eure Golle, ift bas euer himmel?" rief er bor dem Erwachen; bann fah er fanft lächelnd in die Sobe wie nach einer tröftenden Erscheinung. Er af etwas Suppe, und als Karoline Abschied nahm, außerte er: "Ich denke diese Racht gut zu schlafen, wenn es Bottes Wille ift"

Die Nacht bis zum 8. Mai beschäftigte wieber ber "Demetrius" feine lebhaften Traume, er recitierte Stellen baraus, wie fein Diener Rubolf borte. Um Morgen ließ er fich fein jungftes Töchterchen Emilie ans Bett bringen, füßte es mit jartlicher Seftigkeit, und Thränen kamen ihm in die Augen. Das war Todes= ahnung. Dann phantafierte er wieder, verweigerte Rahrung ju fich zu nehmen. Abends tam Karoline, trat zu ihm hin und fragte, wie es ihm gehe; er brudte ihr die Hand und fagte: "Immer beffer, immer heiterer". Nachher verlangte er, man folle den Borhang öffnen, er wolle die Sonne feben. Man erfüllte feinen Wunsch, und zum lettenmal trank fein Auge die Strahlen der untergehenden für ihn ging fie nicht wieder auf. Als Lotte an feinem Bette ftand, brildte er ihre hand und fagte: "Liebe, Bute". Dann berfiel er wieder feinen Fieberphantafien. In einem wachen Augenblide diefer Racht hörte ihn ber Diener Rudolf rufen: "Du, von oben herab. bewahre mich vor langem Leiden".

Ám 9. Mai wurden die Phantafien verworrener, er fprach nur unzusammenhängende Worte, die Schwäche nahm mehr und mehr au: der Arat ließ ihn ein Glas Champagner trinken, um den Lebens= traften die lette mögliche Anregung zu geben. Das war das lette, was er genoß. Bruftbetlemmungen qualten ihn; wenn er fich des= halb aufgerichtet und dann wieder auf sein Riffen zurückfiel, sah er fich um, aber ben Bliden fehlte ber innere Sinn. Rur einmal, als Lotte ihm den Ropf beffer legte, lächelte er fie an und füßte fie. Das war der Abschied. Rachmittags schien er einzuschlafen; Lotte

574 **Cod.** 

ging mit Karolinen ins Nebenzimmer, fie faßte wieder einige Hoffnung, der Schlaf konnte ja einen Umschlag zum Guten bringen.
Bald aber rief sie Kudolf zurück, ein Krampf verzog Schillers Züge. Es war gegen 3 Uhr nachmittags. Seine Glieder singen an, kalt zu werden, der Atem stockte, Karoline und der Arzt stanben am Ende des Bettes und legten gewärmte Kissen auf die erstarrenden Füße, Lotte suchte in ihren Händen die seinigen zu erwärmen. Da suhr es über sein Gesicht — sein Haupt sant zurück heilige Ruhe lag über seinen Zügen, die Ruhe des Todes. Es war zwischen 5 und 6 Uhr abends, Donnerstag, den 9. Mai 1805, als der Geist Schillers zurücktehrte in daß Keich der Unenblichkeit, daß ihn einst gesandt als einen Zeugen für die hohen Ziele und Absichten der Schöpfung.

Man ließ alsbald die Todesnachricht in Goethes Saus gelangen. Meher war gerade bei Goethe, er wurde herausgerufen und erhielt die Mitteilung; fie erschütterte ihn fo sehr, daß er nicht wagte, in folder Aufregung wieder vor den franken Freund hinautreten; er entfernte fich, ohne Abschied au nehmen. Goethe blieb allein: aus dem allgemeinen Berftörtsein seiner Umgebung, aus beren Bestreben, ihm auszuweichen, konnte er ahnen, was vorgegangen. Endlich fagte er: "Ich merte es, Schiller muß fehr frank fein". Still und in sich gefehrt verbrachte er den Abend. Nachts hörte man ihn weinen. Um andern Morgen fagte er zu seiner Freundin: "Nicht wahr, Schiller war gestern sehr frant?" Diefe brach in Schluchzen aus. "Er ist tot?" fragte Goethe, alle Festigkeit zusammennehmend. — "Sie haben es selbst ausgesprochen", antwortete fie. "Er ift tot!" wiederholte Boethe und bebecte fich die Augen mit den Banden. Er enthielt fich, die Leiche bes Freundes zu feben: der Gemütsaufregung, welche ihm folches Unschauen verursachen mußte, fühlte er sich nicht gewachsen, und wozu fich von dem "fehr mittelmäßigen Porträtmaler Tod" die Erinnerung verderben zu laffen an jenen Großen, der ihm einen neuen geiftigen Frühling gegeben! Sein Empfinden berftebend und ehrend, mieden Freunde und Hausgenoffen während der näch= ften Tage möglichst das Gespräch über den jähen Berluft. Während er des Beimgegangenen als eines Lebenden zu gedenken und jo, unterftut von der Umgebung, fich mit dem unerbittlichen Schickfal abzufinden suchte, gegen das ber Mensch so wenig ift. rang die Gattin Schillers mit ihrem entfetlichen Schmerz wie eine Helbin. Sie wurde niedergeschmettert, aber fie unterlag nicht. Niemals erscheint fie größer als in diesen fürchterlichen Tagen; niemals bewies fie mehr, daß fie wert gewesen, Schillers Battin au fein, daß auch fie einen Funten jener Göttertraft in fich trug, bie den Unfterblichen befähigte, die Seele unabhängig bon allen Rörpergebreften und Qualen zu erhalten. Es ift schmerzlich, ben Satten, ben Bater ber Rinder zu verlieren; folden Berluft tragen au muffen, ift ein jammervolles Los und die Arme, die es trifft, alles Mitleids wert; aber in bem Gatten zugleich einen Menschen zu verlieren, wie ihn das Jahrtaufend nur einmal gebiert, diesen Berluft empfinden zu können und nicht daran zu Grunde zu geben, ift das Zeichen einer über alles Mitleid erhabenen Seelenstärke. Und diefe besaf Lotte. In den beiden Tagen bes 10. und 11. Mai, da Schillers fterbliches Teil noch in jenen Räumen verblieb, die dem Lebenben leider nur fo turze Jahre Obbach gegönnt, erlag Lotte ber Wucht bes Schickfalsschlages, fie mußte andern die bittern Beforgungen überlaffen; aber bann raffte fie fich empor, bas Weib, bas die Natur so schön und so zerbrechlich gebildet, es wurde stark im Glauben an feine Pflicht, als die Mutter von Schillers Rinbern diefe feiner würdig zu erziehen, es wurde erhaben im Glauben an die andre Pflicht, daß die Witwe Schillers um ihn ein Erdenleben lang trauern milife. Er war der erfte Menfch, den fie fterben fah, und als fie ihn fterben gefehen, hatte der Tod alle Schrecken für fie verloren. Aber an ihm war der Tod auch vorübergegangen als ein milber Genius, der ben Machtspruch der Notwendigkeit voll Chrfurcht bor bem Betroffenen mit fanfter Berührung erfüllt. Über ben Entschlafenen lag eine Hoheit ausgebreitet, wie sie nur bem höchften Lebensmomente eigen gebacht werben fann.

Jagemann zeichnete das Bild; der Bildhauer Klauer nahm von dem Antlit des Berewigten eine Sipsabsormung. Eine Sektion der Leiche, welche im Beisein des Doktor Herder vorgenommen wurde, ergad eine vollkommene Destruktion des linken Lungenstügels und damit die Erklärung, warum die Schmerzen an dieser Stelle nach jahrelanger Dauer noch dei Ledzeiten Schillers ein Ende genommen. Auch die übrigen innern Organe erwiesen sich so durchaus zerstört, daß eine längere Lebensdauer dadurch unmöglich geworden und eine Berzögerung des Endes noch die schrecklichsten Qualen hätte herbeiführen müssen.

Das Begräbnis ward, den damaligen Gebräuchen entsprechend, auf die erste Stunde des 12. Mai sestgesetzt. Handwerkerzünste hatten die Verpslichtung oder das Recht, die Verstorbenen der letzten Ruhestätte zuzusühren; auch Schillers Beerdigung sollte in dieser Weise vollzogen werden. Ein junger Beamter, Karl Schwabe, geborner Weimaraner und großer Verehrer des Dichters, kam am Nachmittag des 11. Mai von einer Geschäftsreise zurück, ersuhr, daß Schiller gestorben, daß sein Begrähnis der allgemeinen sangund klanglosen Gewohnheit gemäß vor sich gehen sollte, und entrüstet ob einer solchen Teilnahmlosigkeit, benachrichtigte er sosort eine Anzahl Herren, die auch ihre Vereitwilligkeit erklärten, sich an Stelle der bezahlten Träger der Überführung der Leiche nach dem

Friedhofe zu unterziehen.

Still und ernft begab fich nach Mitternacht ber fleine Zug von Schwabes Wohnung, wo man fich versammelt hatte, nach Schillers Haus auf der Efplanade. Es war eine helle Mainacht, die Nachti= gallen schlugen, einzelne Wolken zogen am himmel bin und verbüllten zuweilen den Mond. Da lag das Totenhaus, ftill in der ftillen Stadt. Die herren traten ein. Oben auf ber Treppe ftand ber Sarg, ber treue Diener Rubolf neben bem Sarge auf einem Schemel zusammengefunten in ftillem Weinen, eine Rerze beleuchtete fümmerlich das ergreifende Bild, das bleiche Geficht des großen Toten. Durch die Thur des nachftgelegenen Zimmers schallte bumpf bas Schluchzen und Weinen. Der Sarg wurde geschloffen und die Treppe hinabgetragen, die Herren brachten ihn auf die Bahre und traten mit ihr auf den Schultern hinaus in die schweigende Nacht. Die Strafen waren veröbet; wen ein Leiden in dieser schaurigen Stunde wachhielt, dem fagte fernher hallender düfterer Glodentlang, daß ein Mensch zu Grabe gebracht werde, mehr nicht. ber Zug durch die Eiplanade, über den Martt, durch die Jakobsgaffe nach dem alten Kirchhof an der St. Jakobstirche. Vor der Thur des sogenannten Kassengewölbes, einer großen, feuchten Totengruft - es existiert seit 1856 nicht mehr -, sesten die Trager die Bahre mit dem Sarge nieder. Hell durchbrach in diesem Augenblick ber Mond die verhüllenden Wolken und übergoß mit freund= lichem Lichte den Sarg bes Dichters, dann verbarg er fich wieder. unbeimlich rauschte der Wind in den Baumkronen.

Der Totengräber öffnete die knarrende Thur des Gewölbes, er und seine drei Gehilsen nahmen den Sarg auf, trugen ihn hinein, eine Fallthur wurde aufgehoben und des Dichters Leiche



Schiller auf dem Cotenbett.

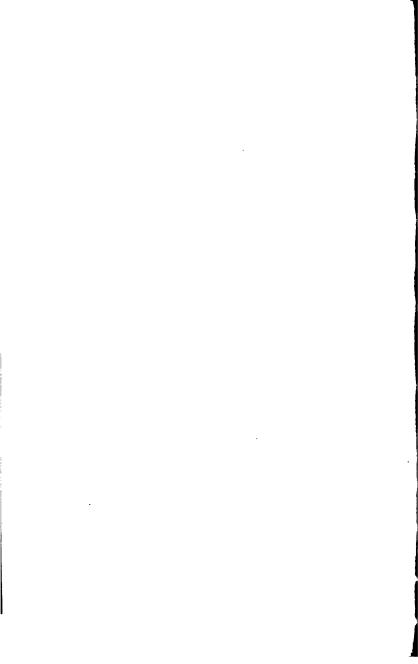

hinabgelaffen in die finstere Grust, hinabgesenkt in die Gesellschaft derer, die ihm in diese Wohnung des Todes vorangegangen waren. Die Fallthür ward wieder niedergelassen und das äußere Thor des Gradgewöldes geschlossen. Kein Trauergesang unterbrach das Schweigen der düstern Stunde. Still wollte sich das Geleit entsernen, da wurde eine hohe männliche Gestalt, in einen Mantel tief verhüllt, an der Wand des Kirchhoss sichtbar, und in lautem Schluchzen rang ein tieser Schwerz sich los. Es war Schillers Schwager v. Wolzogen, der, von Kaumburg herbeigeeilt, noch zeitig genug anlangte, um Zeuge der Beerdigung zu sein.

Unangemeldet, und ohne Aufsehen zu machen, kam Schiller einst vor vielen Jahren nach Weimar, und ohne Aufsehen zu machen, ging er wieder von dannen. Ahnliches sprach Goethe aus und gestand damit ein, daß die nächsten Freunde des großen Toten ihre Pflicht, seinen letzten Weg auf dieser Erde mit angemessenen Ehren

zu umgeben, als eine allzuschwere empfunden.

Am Rachmittag bes 12. Mai wurde in der Jakobskirche die Totenfeier begangen, die Gedächtnisrede des Geistlichen vermochte die zahlreichen Zuhörer nicht zu rühren. Da, während fich der Herr Generalsuperintendent abmühte, zu des großen Künstlers Angedenfen einiges beizubringen, lachte und kicherte der kleine Engel Emilie, den man mit in die Kirche genommen, laut auf, und den Anwesenden traten die Thränen in die Augen.

"Bölfer verrauschen,
Ramen verklingen,
Finstre Bergessenheit
Breitet die dunkelnachtenden Schwingen
Über ganze Geschlechter aus.
Aber der Fürsten
Einsame häupter
Glänzen erhelt,
Und Aurora berührt sie
Mit den ewigen Strablen
Als die ragenden Givsel der Welt."

Mit diesen Zeilen der "Braut von Wessina" dars die Schilberung von Schillers Leben geschlossen werden, denn auch er ist einer von den wenigen Fürsten, deren einsame Häupter emporragen als die Gipfel des Menschengeschlechtes.

## 15. Ausklänge.

aß einer der größten seiner Söhne heimgegangen, ganz Deutschland wußte es, gang Deutschland trauerte barum; was ihm verloren gegangen, konnte es nur ahnen, benn aus wie vielen und wie mächtigen Entwürfen ber Dichter berausgeriffen worden, war nur fehr Wenigen bekannt. Auf bem Schreibtisch fand man den Monolog der "Marfa", wahrscheinlich das lette, was Schiller zu Babier gebracht: hiermit brach ber "Demetrius" ab. Unausgeführt waren die "Malteser", war der "Warbed" geblieben und noch eine lange Reihe andrer schon überdachter und im Umriffe festgehaltener Blane. Goethe faßte ben Gedanten, ben "Demetrius" zu vollenden. Bom ersten Vorsate an bis in die lette Zeit hatte der hingeschiedene Freund ben Blan mit ihm durchgesprochen, und so war ihm der Bang bes Studes volltommen lebendig bor Augen. Dem Tobe gum Trot wollte er die in den Unterhaltungen mit Schiller gewonnenen und bis ins einzelne bewahrten Szenen zur Ausführung bringen. Des Dichters Berluft fchien ihm erfett, indem er fein Dafein fortsette. Allein die poetische Individualität Schillers war eine zu mächtige, die Aufgaben, die fie fich gestellt, hatte nur fie allein lofen konnen. Dies erfuhr Goethe jest in erhöhtem Dage; er gab bas Vorhaben auf, er mußte es aus innern Gründen aufgeben, und nun war ihm der Freund erst wirklich entrissen, der Umgang mit ihm ganglich verfagt. Er fühlte feiner fünftlerischen Ginbildungs traft verboten, fich mit bem Dentmal zu beschäftigen, bas er bem Dichter und Freunde aufzurichten gebacht; fie folgte der Leiche in die Gruft, und eine tiefe Berftimmung bemächtigte fich feiner, aus ber er fich erft im Juli aufraffte, als er fich nach Lauchstädt begab. Um 10. August fand hier die bisher unterbliebene Todenfeier statt, indem das Lied von der Glocke bramatisch belebt, auf der



Das Kaffengewölbe.

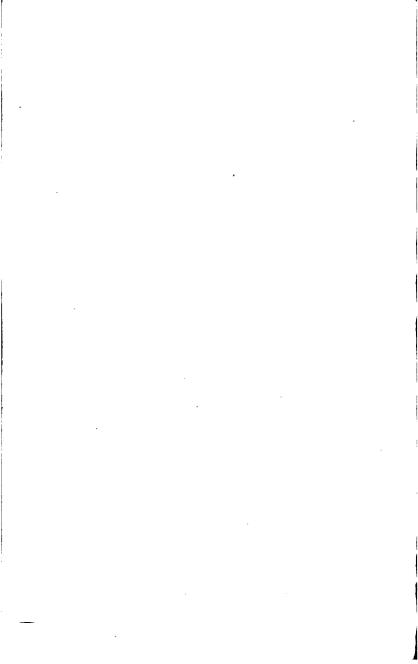

Bühne dargestellt und zum Schluffe der herrliche Epilog gesprochen

wurde, den Goethe dazu gedichtet. 1

Als ein glühender Anhänger des Berewigten, der Rat Zacharias Becker in Gotha, öffentlich darauf hinwies, Schiller sei nicht nur allzufrüh für die Dichtkunst und sein Bolt, er sei leider auch viel zu früh für seine Angehörigen und bebor er ihre Zukunst habe sichern können, aus dieser Welt geschieden, besann sich das Land auf seine Pflicht, und durch den Ertrag eigens zu diesem Zwecke beranstalteter Theatervorstellungen kam bald eine für die damaligen Zeiten hohe Summe zusammen, um deren sichere An-

lage des Dichters Schwager Wolzogen fich bemilbte.

Durch die felbstlofe Sandlungsweife Cottas und die generofe Beihilfe bes Fürsten= Primas v. Dalberg sah fich die Witwe ber materiellen Sorgen enthoben und in der Lage, der Erziehung ihrer Rinder ihr ganges Augenmert zu widmen. Die Kriegsflürme bes Jahres 1806 brauften heran, jum Glück gingen fie über des Dichters Gruft; es blieb ihm erspart, die frechen Proklamationen und Bulletins Napoleons, die Schmach, die damals über Deutsch= land tam, die Schreckenszeit, von der nach der Schlacht bei Jena auch Weimar betroffen wurde, mitzuerleben. Die Tage, welche dem 14. Oktober folgten, verbrachte Lotte mit den Kindern in der Wohnung der Oberhofmeisterin Frau v. Wedel und genoß hier fo viel Troft und Sicherheit, als in ber Stadt geboten werden konnte, während die den retirierenden preußischen Truppen geltenden französischen Kanonenkugeln hier und dort (auch ins Theater) einschlugen, die Mammen ber bom Teinde angezündeten Bäufer embor= Büngelten und die siegreiche große Armee Keller und Läden erbrach und Hausthuren zertrummerte, um Blunderung und Mighandlungen zu verüben. Frau v. Stein wurde bei diefer Gelegenheit schwer beraubt; Goethe war gleich in der ersten Nacht der Invasion in seinem Zimmer von zwei Marodeurs überfallen worden und verdankte nur ber Geiftesgegenwart feiner kleinen Freundin, Chriftiane Bulpius, welche eiligst Silfe berbeiholte, daß er größern Infulten entging. Um folgenden Sonntag, ben 19. Ottober, ließ er fich mit seiner Lebensretterin, mit der, wie er früher einmal gesagt, er verheiratet war, aber ohne Zeremonie, in der Satriftei der Schloftirche trauen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die jetige Ceftalt gewann der Cpilog erst nach verschiedenen Umänderungen einzelner Berse und durch die im Jahre 1815 ersolgte Hinzufügung der beiden letten Stropben.

So arm, wie in diesem furchtbaren Jahre mancher beutsche Hausstand durch den Krieg wurde, war die Familie v. Kalb längft infolge von des Bräfidenten v. Ralb gewagten Spetulationen und Prozessen. Sein Bruder, Charlottens Gatte, mude der Lasten und Sorgen, welche das zerrüttete Bermögen auf ihn wälste, erschoß sich 1806 in München. Charlotte, deren Augenübel sich steigerte, hatte schon einige Zeit ihren Wohnsik in Berlin und suchte fich durch einen kleinen Handel mit Spigen, ruffischem Thee und bergleichen ju ernahren. Es fonnte der vielgebruften Frau in diesen Blättern nicht immer mit Lob gedacht, manchesmal mußte auf ihre Schwächen hingewiesen werben; was fie aber jemals verbrochen, das glich ihre Haltung in den Tagen der Trübfal und Not aus. Durch ihr hinschwindendes Augenlicht mehr und mehr von der irdischen Welt losgelöst, durch ihre materiellen Berlufte um fo schärfer an die gemeinsten Forberungen bes Dafeins gemahnt, war fie genötigt, ben Kampf mit dem Leben in einer Epoche aufzunehmen, wo fonst der Genuk des Erworbenen eine wohlberdiente Ruhe verschönert, und die halberblindete Frau trug ihr Unglud mit Beiterkeit und einem Mut, wozu fie nicht in letter Linie ein unerschütterliches religiöfes Gefühl befähigte.

Schwer getroffen von der durch Napoleon's Siege herbeigeführten Riederlage Deutschlands, verschied Karl Augusts Mutter, die geistvolle Herzogin Amalie, am 10. April 1807 im 68. Lebensjahre.

Im Gegensatz zu ber 1807 gestorbenen Laroche, welche ben Nachkommen des Abels nichts Wichtigeres einzuschärfen wußte, als das Augenmerk darauf, daß fie keines durch die Geburt erlangten Brivilegs verluftig gingen, verfolgte Schillers Witwe einzig bas Riel. Geift und Gemüt ihrer Kinder beranzubilden, damit diefe burch ihren innern Wert einft eine Stellung in der Welt zu erringen und zu behaubten vermöchten. Tüchtige Sauslehrer unterftütten ihre Bemühung, und kein Mittel wurde vernachläffigt, um auch die forverliche Entwickelung der jungen Wefen zu fordern und ihre Gefundheit zu fraftigen. Der Gedante, daß einft in der Dilitärakademie der Grund zu dem lebenslänglichen Siechtum des Satten gelegt worden, verfolgte die Mutter ungufhörlich, und Derartigem bei ihren Kindern vorzubeugen, war ein Gegenstand ihrer beständigen Fürsorge. Besonders lebhaft erregt wurde ihr die Borftellung, daß die Absperrung in der Militäratademie jo bofe Reime ausgestreut, als ihr Schwager Wolzogen ebenfalls ernstlich zu frankeln anfing (im Jahr 1807). Das libel, anfänglich in mannigfaltigen Formen zu Tage tretend, verdichtete fich zulett in einer bosartigen Gicht, die fich im Gefichte festjette und den Kranken entfetlich marterte. Er fuchte Beilung in Wiesbaden und fand ftatt beren die Erlösung durch den Tod am 17. Dezember 1809. Raroline hatte ihn nach bem Babeort begleitet und getröstete fich bes Berluftes durch eine neugewonnene Befanntichaft, worüber fie einen Monat vorber an ihre Schwester geschrieben: "Ohne meinen Ami ware ich in der völligsten Einsamkeit, aber er wird mir täglich mehr. Ich bin auch eine wundervolle Erscheinung in dieser Ginobe für ihn und ein Band jum afthetischen und Runftleben, wohin feine ganze Ratur geht." Die "wundervolle Erscheinung", die trop ihrer 48 Jahre sich am Krankenbette ihres Mannes kopfüber in eine Leidenschaft gestürzt, hatte gerade noch so viel Sinn für ihre Umgebung, um den Rummer ihres Sohnes Adolf über den Tod bes Baters zu bemerken und diesen Sohn, an welchem fie einst fo ummütterlich gehandelt, als fie feine frühfte Jugend aus ihrer Nähe verbannte und fremder Pflege überließ, verhätschelte fie nun ebenso unberantwortlicherweise. Bei folder Erziehungsmethode entwickelte sich das Früchtchen, wie es konnte und mochte. Tante Schiller hatte schon vor Jahren bemerkt, daß Adolf bei lebhaftem Temperament und großer Beweglichkeit mehr Aufficht und Fürsorge beburfe als ihre vier Rinder zusammen, und ber Religionslehrer machte während der Borbereitung zur Konfirmation die Erfahrung, Abolf fei "nichts als ein finnlicher Mensch". Bon Schillers ältestem Sohne, Rarl, bemerkte er bagegen, er sei bon feiner, gei= ftiger Art. Reben der Fähigkeit, rein aufzufaffen, das Gedachte fest zu verbinden und es mit einer prägnanten Rurze auszudrücken, neige fich fein Sinn zu dem Ernftlichen und Großen. Auch Wichte hatte schon ben Ausspruch gethan, bes Baters Wefen fei in bie Sohne verteilt, und Lotte bestätigte die Richtigkeit dieser Bemer= kung als fie fagte: "Karl hat ganz das tiefe, reiche Gemüt, Ernft ben Geift und das Bergliche der Phantafie. Die Töchter haben fich auch wieder in die Gemutsgaben geteilt; doch find fie nicht fo bewegbar und durch ihr Geschlecht und ihre Erziehung nur in ihrem Gemütereichtum zu leben beftimmt."

Im Sommer 1810 kam für Lotte die schwere Stunde, da sie ihren Karl zu seiner weitern Ausbildung auf die Universität entslassen mußte. Cotta nahm ihn auf der Kücktehr von Leipzig mit nach Tübingen, wo er sich dem Studium der Forsts und Kameralswissenschaft widmen sollte. Bald darauf verlegte Cotta seinen

Wohnsig nach Stuttgart, der junge Studiosus wurde nach Heidelberg verpflanzt und zugleich unter die Obhut des ehrwürdigen Voß gegeben. Die Mutter, welche die wenigen Monate der Trennung von ihrem geliebten Kinde nur schwer ertragen, reiste zu seinem Besuch in Begleitung ihres andern Sohns Ernst nach Heidelberg, alsdann von da nach Stuttgart. Hier verweilte sie einige Tage, sie sah Dannecker und sein herrliches Werk: Schillers Kolossale büsse in karrarischem Marmor.

Als Danneder feiner Zeit die Todesnachricht empfangen, ergriff ihn ein gewaltiger Schmerz um den verlornen Freund. "Den andern Morgen" - fo fchrieb er an Wolzogen - "beim Erwachen war der göttliche Mann vor meinen Augen, da kam mir's in den Sinn, ich will Schiller lebig machen, aber er kann nicht anders lebig fein, als toloffal. Schiller muß toloffal in ber Bilb= hauerei leben, ich will eine Apotheofe." Im Juli (1805) war die Büstebereits im ersten Entwurfe fertig, und alsbald entwickelte fich in dem genialen Rünftler die Idee zu würdiger Geftaltung des gur Aufstellung des Bildes beftimmten Raumes. Er plante einen Tempel, in welchen das Licht streng von oben herabsalle: un= mittelbar unter bem einfallenden Lichte follte fich auf einem Sociel die Bufte erheben, am Rufe des Biebestals ein aum Mug fich bereitender Adler in ben Fangen eine Facel "als Symbol bes großen Geiftes und hohen Schwunges". Zwei tragische Masten waren als Ausschmüdung ber hintern Kanten gedacht. "Auf ben beiben Rebenseiten oder vielmehr in einem Halbzirkel wird ber Kataloa von allen feinen Werken eingehauen; fo ruht er in ber Bobe, feine Werke unter fich, und man tann fagen: Auf fich felber fteht er ba. gang allein. Sowie man in den Tempel tritt, ift bor der Thure ein Basrelief von drei Musen in Lebensgröße, rechts und links tommt man erft in's Allerheilige, damit von der Strafe aus tein Licht hineinfallen kann und das Licht von oben herab allein Wirtung thut. ... Die Roloffalbufte imponiert schon in ihrer Cbauche. und jeder, der fie fieht, freut fich darüber, ihre Bewegung des Ropfes ist lebhaft, burchdringend, und es ließ fich, wenn sie nach bem antiten Sinn angesehen würde, darüber kritisieren; allein baran liegt mir nichts. Schiller muß Bewegung haben und nicht wie ein kalter Philosoph gerade aussehen. Er hat etwas Adlermäßiges,

<sup>1</sup> Gine getreue Abbilbung berjelben in Rupferstich ift bem Titel biefer Biographie vorgeheftet.

bessen Bewegungen immer stark sind." Lotte wurde begeistert, als sie das Meisterwerk erblickte, "der Anblick von Schillers kolossaler Büste ist einzig!" schrieb sie. "Er erscheint darin so menschlich, so ähnlich und dabei so erhaben über die Welt und das Schicksal, daß es einem ist, als spräche sein Geist uns noch sichtbar Trost und Mut zu." Wie der Meister es gewollt, so war die Büste geworden; zur Ausssührung des dazu prosektierten Tempels kam es nicht, und heute steht dieses Denkmal, das "der Schwab dem Schwaben machen mußte", das sich der Freund als eine Verherrelichung des Freundes gedacht, in einem engen Kabinette des Stuttgarter Kunstmuseums, zusammengedrängt mit einer Anzahl Gipsbüsten und Schwaben Kaumstwei, schlecht beleuchtet und kaum beachtet in dem abgelegenen Kaume. Ein besserzt der Drt, der eine die Würde des Kunstwerkes und des dargestellten Dichters zugleich berückstigende Ausstlesung ermöglichte, hat sich noch nicht dass sessen

über die nächsten Jahre kann die Erzählung ohne Aufenthalt Um 20. Januar 1813 verblich abermals einer hinweggeben. aus der poetischen Tafelrunde des weimarischen Kreises; es war Wieland. Immer beitern Geistes, liebenswürdig und grazibs, hatte er seine ganze Umgebung so an sein Dasein gewöhnt, daß man sich nicht anders benken konnte als, er werde immer so fort leben. Die Natur ließ sich jedoch von ihren Rechten nichts nehmen und entrudte den guten Alten, nachdem fie ihm 79 Jahre Beit gelaffen, die Welt und fich an ihr zu erheitern, in das Jenseits. Lotte betrauerte ihn aufrichtig. So ernst hatte bas Jahr begonnen, aber Schwereres brachte es noch, da ihm die eiserne Pflicht auferlegt war, für die Demütigungen von 1806 Bergeltung zu üben. Um 3. Februar erließ der Preugenkönig Friedrich Wilhelm III. ben Aufruf an fein Bolt. Die Begeisterung ergriff alle Stände. alles eilte zu den Waffen, auch Körners 1791 geborner Sohn Karl Theodor, der urfprünglich zum Bergmann bestimmt, im jungen Alter von 21 Jahren schon als Theaterdichter in Wien angestellt worden. Er trat, und zwar mit Bewilligung seines Baters, in das Lükowsche Freikorps und fiel am 26. August 1813 bei Gadebusch. Durch sein im Belbentod vergoffenes Blut wurde amar sein Dichterlorbeer vor dem Verdorren bewahrt, aber schwer laftetete das jah hereingebrochene Geschick auf den Eltern und der um brei Nahre altern Schwester Emma. Der Bater wurde ploklich jum alten Manne, fein Zuftand erregte Beforgnis bei ben Freunden, und es war ein grokes Glück für ihn, daß die preukische Regierung, auf seine Tüchtigkeit ausmerksam geworden, ihn bald (im April 1815) in den Staatsrat berief und die ihm dadurch auferlegte Beschäftigung sein ganzes Denken in Anspruch nahm. Emma Körner solgte dem Bruder 1815 und sand neben ihm unter der Eiche bei Wöhdelin ihre Ruhestätte. Als die Völkerschlacht bei Leipzig geschlagen, wurde auch Weimar von Truppendurchzügen und Gesechten getroffen. Über das Dach des Schillerhauses psissen Not unter das Bild ihres Gatten wie an einen Altar; vor Gewaltthätigkeiten blieb sie bewahrt. Söhne aller Nationen, die der Kriegszug dort vorübersührte, besuchten das Hationen, die der Kriegszug dort vorübersührte, besuchten das Hationen, die der Kriegszug dort vorübersührte, besuchten das Haus, russische Ossillerdenen Lichters und weinten mit der Gattin, wenn diese, den Bitten nachgebend, von den letzten Tagen Schillers erzählte.

Abolf v. Wolzogen war Soldat geworden; auch Karl v. Schiller ließ sich nicht länger zurüchalten und zog im Januar 1814 als Junker bei den sächsischen Ulanen mit in den Befreiungskrieg; Ernst, der in diesem Winter die Rechte zu studieren nach Jena gegangen war, wollte ebenfalls dem Baterlande seine Faust widmen, da die Faust aber noch schwach war, gab er vernünstigem Zureden nach und blieb bei seinen Studien. Lottens Wutterzärtlichkeit hatte freilich einen harten Kampf zu bestehen, als sie den ältesten Sohn rauhen und gefährlichen Geschicken entgegengehen lassen mußte, aber sie brachte das Opfer mit Fassung, sowohl um der hohen Sache willen, als weil sie dem Drange des jungen Mannes

nicht hinderlich fein wollte.

Während Karl sich auf dem Heimwege aus Frankreich befand, starb am 14. Juni 1814 in Kopenhagen der einstige Gönner Schillers, der Herzog Friedrich Christian von Schleswig-Holstein, "Sein Herz war ihm gebrochen, er konnte es nicht überleben, Dänemark so verkannt zu wissen und Norwegen so aufgeopsert zu sehen". Mit diesen Worten teilte die Gräfin Schimmelmann Schillers Sattin die Trauernachricht mit. Um 10. Februar 1817 solgte ihm der andre Gönner des Dichters, der Fürst Primas Karl v. Dalberg, ins Jenseits. Der 6. Februar 1815 hatte endlich für Christophine, Schillers älteste Schwester, insosen die Erlösungsstunde gebracht, als an diesem Tage ihr alter grämlicher Gatte Keinwald verschied. Gleichwohl widmete sie ihm ein dankbares Andenken, da er ungeachtet seines dei Ledzeiten so oft bethätigten Egoismus die Zukunst Christophinens vor harten Entbehrungen gesichert.

Rarl v. Schiller hatte der Campagne von 1815 wieder in einem preußischen Ulanenregiment beigewohnt und nach Beendigung des Rrieges Luft bezeigt, als Soldat weiterzudienen; den Bitten fei= ner Mutter nachgebend, griff er jedoch auf die Forstkarriere zu= rud und fand, ba im Weimarischen teine Stellung für ihn aufgethan werben konnte, 1817 im württembergischen Dienste Untertunft. Ernst wurde im Frühjahr 1819 burch Bermittelung Wilhelm v. Humboldts als Landgerichtsaffeffor in Köln angestellt und ver= heiratete sich 1823 mit der Witwe des Instruktionsrichters v. Maftiaux. Bald nachher, am 11. Dezember 1823, ftarb die chère mère im hohen Alter von 80 Jahren, tief betrauert von ihren Töchtern. obaleich fie auf ihr Ableben vorbereitet waren, da fich bedenkliche Beichen geiftiger Abnahme schon langer eingeftellt. Ihr Entel Karl, inzwischen zum Förster avanciert, trat im Jahre 1825 mit Quise Friederike, ber Tochter bes Oberamtsarztes Locher, in die Che. Dasfelbe Jahr brachte wieder einen herben Trauerfall für die Namilie.

Der von feiner Mutter vergötterte Abolf v. Wolzogen hatte ben Reldang von 1815 als fächfischer Rüraffieroffizier mitgemacht. ging bann in preußische Dienste und stand von 1817 an bei bem Gardehufarenregiment in Berlin. Sier gab er fich allen Bergnüaungen und Ausschweifungen der Jugend hin, quittierte auf ärzt= lichen Rat 1821 ben Dienst, wurde baprischer Rammerherr und follte fich in die diplomatische Laufbahn einarbeiten. Sein Leichtfinn verhinderte die Ausführung dieses Blanes: ungeregelte Lebens= weife führte ein Nervenfieber herbei, beffen Folgen er nicht wieder überwand. Die nächsten zwei Sahre verbrachte er in tiefer Melanch= olie und Reue über die Berirrungen feiner Jugend auf dem Gute Bösleben bei Arnstadt. Rachdem im Sommer 1825 fein Gefundheitszuftand sich zu beffern angefangen, schien auch einige Lebensfreude wieder in ihm wach zu werden. Am 9. September außerte er ben Wunsch, auf die Rebhühnerjagd zu gehen, seine Mutter brachte ihm felbst die Flinte in ben Garten und furz nachher frachte ein Bei dem Bemühen, eine Bede zu überklettern, war der Schuk. unglückliche junge Mann wahrscheinlich mit dem hahn des Gewehres hängen geblieben und hatte fich fo eine töbliche Wunde beigebracht. Am 10. September — feinem 30. Geburtstage — war er eine Leiche. Gin härterer Schlag hätte die Mutter nicht treffen fonnen, alle ihre Hoffnungen wurden dadurch vernichtet, aber indem fie die Trauer um den Berblichenen zu einem Rultus erhob, dem

fie fortan ihr Leben widmete, fand fie endlich die Ruhe, welche ihr zeitlebens gefehlt. Ihre bisherige Zerfahrenheit, die fie von Ort zu Ort getrieben und nirgends Fuß hatte fassen lassen, verschwand, und der Schmerz gab ihrem Charakter Würde und Stetigkeit; sie

nahm von nun an ihren ftanbigen Wohnfig in Jena.

Schillers Witwe erhielt diese Trauernachricht fern von der Beimat. Schon bevor fich die Augen der chere mere für ewig geschlossen, hatten die ihrigen langsam zu erlöschen begonnen, ihre Briefe zeigten eine immer undeutlicher werdende Schrift, und die letten (aus dem Jahre 1824), welche fie an den bewährten Freund Cotta richtete, und die neben privaten Angelegenheiten die Bublikation eines für die Litteratur fehr wichtig gewordenen Werkes, bes Goethe=Schillerschen Briefwechsels, betrafen, waren faft un= leferlich, die Zeilen gerieten ineinander hinein, und die einzelnen Buchftaben blieben faum mehr erkennbar. Dem übel Einhalt au thun und von einem Aufenthalt im Walde folchen Erfolg erhoffend, begab fich Lotte in Begleitung ihrer schon herangeblühten Töchter Karoline und Emilie zu ihrem Sohne Karl nach Schwaben und später, als teine Befferung eintrat, nach Roln zu Ernft. Da ber Buftand ihrer Augen fich noch mehr verschlimmerte, entschloß fie fich, eine Operation burch ben Dottor Walther in Bonn bornehmen zu laffen, im Mai oder Juni 1826 fuhr fie in Begleitung Emiliens dabin: Raroline, welche eine Stelle als Erzieherin bei der in Schlefien wohnenden Bergogin Gugen von Württemberg anzutreten im Begriffe ftand, war nach Stuttgart gereift und hielt fich bei Danneders Familie zum Befuch auf.

Nachdem der Arzt die Erblindete etwa vier Wochen beobachtet, nahm er die Operation vor; sie verlief unter seinen geschickten Händen glücklich, Charlotte konnte zum erstenmal seit langer Zeit wieder deutlich sehen. Dies war am Dienstag. Der angelegte Verband wurde am Sonnabend erneuert, die Genesung schien gut sortzuschreiten; gegen 2 Uhr mittags machte sich plöglich eine Veränderung in der Stimme bemerkdar, Schwindel trat ein, dann eine große Schwäche. Fieberphantasien wechselten mit kurzen, hellen Augenblicken; Ernst v. Schiller wurde sofort durch einen Boten von der unglücklichen Wendung der Krankheit benachrichtigt und kam gegen 2 Uhr nachts an; die Mutter erkannte ihres Sohnes Stimme noch, richtete einige Fragen an ihn, dann aber schwand die Besinnung und ein sanstes Einschlafen leitete Schillers Gattin hinüber in jene Welt, wo alle Klage verhallt. Am 9. Juli

1826 starb Charlotte v. Schiller, auf dem Kirchhose zu Bonn fand sie ihre Ruhestätte.

Unterdeffen wurde in Weimar ein Aft ber Vietät vollzogen, ber leider nicht überall Würdigung und freundliche Deutung Das Kaffengewölbe, ber Bestattungsort Schillers, sollte "aufgeräumt", d. h. die Gebeine der daselbst Beerdigten follten ausgehoben und auf dem Friedhofe in gemeinsamem Grabe ber Erde übergeben werden. Da mar es wieder ber inzwischen Bürgermeifter von Weimar gewordene C. L. Schwabe, welcher es abwandte, daß des Dichters irbifche Reste abermals das Opfer eines trivialen Brauches wurden. Unter unfäglichen Mühen gelang es ihm, ben Schabel Schillers aus der grauenhaften Zerftörung, welche die Feuchtigteit der finftern Gruft an den Leichen und Sargen angerichtet, herauszufinden und die Echtheit desfelben festzustellen. Um 17. September 1826 wurde eine von Danneder in karrarischem Marmor gearbeitete Schillerbufte (nicht die fruber erwähnte Roloffalbufte) auf ber Weimarischen Bibliothet aufgeftellt (Karl August hatte sie von der Familie des Dichters für 200 Dukaten erworben) und in ihren Sodel ber Schadel Schillers eingeschloffen. Der dazu veranstalteten Reier wohnte Goethe nicht felbst, dagegen fein Sohn August und Schillers Sohn Ernst bei. Um diese Zeit ent= ftand Goethes fcones Gedicht "Bei ber Betrachtung von Schillers Schadel", in welchem die Schahung und Verehrung des Freundes und groken Beistes und die Trauer um ihn fich in die Worte ergok:

"Geheim Gefäß, Drakelfprüche fpenbend, Bie bin ich wert, Dich in ber Hand zu halten?"

Soethe beruhigte sich nicht bei der Auffindung des einen, wenn auch Hauptteils der Reliquie, sondern beauftragte den Prosektor der anatomischen Anstalt in Jena, aus dem Ghaos von Gebeinen, welches im Kassengewölbe noch aufgehäuft lag, die Schillerschen überreste herauszusuchen; da der Schädel entdeckt war, mußte sich Gelenksläche an Gelenksläche sügen und somit das Ganze zusammenstellen lassen. Die Bemühungen wurden vom Glücke des günstigt, am 30. September war das Wesentlichste gefunden und in einem Interimsarge auf der Bibliothek niedergelegt. Die Ausssührung des Plans, hinter dem neuen Friedhose auf einer Anhöhe ein Monument zu errichten, welches Schillers und dereinst auch Goethes Sarg aufnehmen solle, verzögerte sich, und als Stimmen laut wurden, welche die Ungehörigkeit des jetzigen Ausbewahrungssortes rügten, ordnete Karl August die einstweilige Beisekung der

Gebeine in der Fürstengruft an, Schillers Familie freistellend, später anders darüber zu versügen. Rachdem ein geeigneter Sarg angesertigt worden, fand am 16. Dezember 1827 morgens in der Frühe die Überführung statt. Sechs Weimarer Handwerksmeister trugen ihn von der Bibliothek nach der neuen Ruhestatt; als der Kondukt in der Allee des Gottesackers anlangte, durchbrach plöslich der Mond die Wolkendeke und warf mit voller Klarheit sein berubigendes Licht auf die wehmütige Szene.

Im Juni des folgenden Jahres (1828) verlobte sich Schillers jüngste Tochter, Emilie, mit dem am 28. November 1803 in Rubolstadt gebornen Freiherrn Adalbert v. Gleichen-Rußwurm, deffen Pate Schiller war; die Berheiratung sand bald nachher statt. Dieser Che entsproß am 25. Oktober 1836 der noch lebende Freiherr Heinrich Ludwig v. Gleichen-Rußwurm. In demselben Jahre verheiratete sich Karoline v. Schiller mit dem Berarat Junot.

Bon hier an bietet fich dem Betrachtenden nur noch der Ausblick auf Grabftätten. Was von den Gestalten, die fich einft um Schiller und unter benen er sich bewegt, noch am Leben war, trug mit mehr ober minderer Ruftigkeit ober Ergebung die Laften bes Greisenalters. Der hochherzige Karl August wurde zuerst abberufen, er ftarb am 14. Juni 1828, und bie kaum geschloffene Fürstengruft mußte ihre Riegel von neuem öffnen. Im folgenden Nahre wurde Wilhelm v. Humboldt die Gattin entriffen, die einst jo genialen und herzlichen Anteil an Schiller genommen. Am 9. Februar 1831 ftarb zu Ropenhagen der Braf Schimmelmann, am 13. Mai Körner als Geheimer Oberregierungsrat in Berlin. Goethes irbische Laufbahn endete am 22. März 1832, Dora Stod, die Schwägerin Rörners, ftarb am 26. Mai besfelben Jahres und am 29. Dezember der Berleger Schillers und der treue Freund und Berater seiner Familie, Cotta. Am 25. Mai 1833 verschied in Wien bes Dichters treuester und obserwilligster Jugendfreund, Andreas Streicher: 1794 mar er nach der öfterreichischen Raiferftadt geaangen und dort bald ein berühmter Rlavierlehrer geworden. Er arundete die noch heute im Flor ftebende Bianofortefabrit und ließ bas ehrenvolle Andenken gurud, daß er feine innere Tüchtigkeit nach allen Seiten hin aufs reichste bethätigt und bem Wiener Mufikleben große und fruchtbare Impulje gegeben habe. — Wilhelm v. Humboldt wurde am 8. April 1835 in Schlof Tegel bei Berlin nach einem arbeits= und ehrenreichen Leben mit der von ihm fo tief betrauerten Gattin vereinigt. Die Gebreften bes Alters hatten ihn

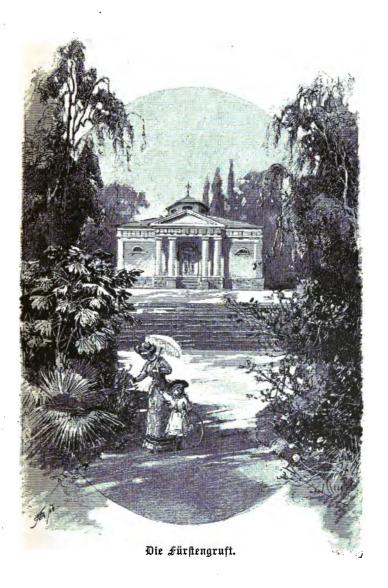

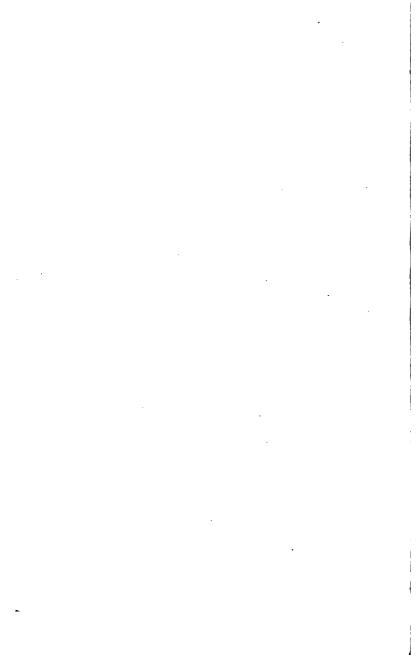

während der letten Jahre schwer gedruckt, aber seine Beiterkeit und feinsinnige Liebenswürdigkeit nicht verlöschen können. In ihm ftarb ein großer Staatsmann, ein großer Gelehrter, ein würdiger

Freund des großen Dichters.

Schillers zweite Schwefter, Luife, folgte am 14. September 1836 ihrem schon 1834 hingeschiedenen Gatten, dem Pfarrer Frankh. Auch fie hatte trot langwierigen Krankenlagers fich die Heiterkeit des Gemütes bewahrt. Um 6. Februar 1838 erlag Schillers Freund, der Doktor v. Boven in Rördlingen, den Folgen ber Altersschwäche, er erblindete einen Tag vor seinem Tode. Nach bem gewöhnlichen Laufe ber Dinge viel zu früh verftarb Schillers Sohn Ernft, damals Appellationsgerichtsrat in Köln, am 19. Mai 1841 auf dem Bute feines Schwagers Pfingften zu Bilich am Rhein; neben seiner Mutter auf dem Bonner Kirchhof wurde er beerdigt. Danneder, ben ichon feit einigen Jahren eine Beiftesschwäche befallen, entschlief am 8. Dezember 1841.

Die Reihen derer, welche Schiller einst nahe gestanden, waren fehr gelichtet, noch lebte Frau v. Ralb, feit vielen, vielen Jahren ganglich erblindet. Die Bringeffin Wilhelm, beren Sofdame die Tochter Edda v. Kalb war, hatte ihr eine Wohnung im königl. Schloß zu Berlin eingeräumt und ihre hilflose Lage vor Rot geschütt. In ihrem hohen Alter diftierte Charlotte ihre Erinnerungen, kam aber nicht damit zu Ende. Zweiundachtzig Jahre alt, ftarb fie am 12. Mai 1843, nachdem fie ihr hartes Los viele Rahrzehnte lang ohne Murren, mit gottergebener Heiterkeit getragen. Der 20. August 1843 vereinte die Gattin Körners mit all den Lieben, die ihr vorangegangen, und am 11. Januar 1847 ging Karoline v. Wolzogen in Jena zur ewigen Rube ein. Welche schwere Summe von Sorgen, Rummer und Gram hatte die drei zuletzt genannten Frauen getroffen, wie viel hatten sie zu leiden, wie viel zu betrauern gehabt! Wahrlich, hier nahte der Tod als ein Freund, als ein milder, verföhnender. Noch war eine übrig, eine zu weinen um alle, Schillers älteste Schwester, Christophine, und das Auge der fast Reunzigjährigen hatte noch Thränen, benn ihr Herz hatte noch Liebe, ihr Beift war noch frisch, die Kunft war ihr eine Trofterin bis jum letten Tage ihres Lebens und half ihr tragen, was das Schickfal Schweres auferlegt. Um Morgen des 31. August 1847 schlief sie fanft hinüber, nachdem am Abend vorher ein leichtes taum Beforgnis erregendes Unwohlfein fie befallen, die lette Mitlebende und Beugin einer großen und herrlichen Beit.

Drei von Schillers Kindern überlebten sie, Karoline starb am 19. Dezember 1850, Karl am 21. Juni 1857 und Emilie am 25. November 1873, Karl v. Schillers Sohn Friedrich (1826 geboren) am 8. Mai 1877; von den Nachkommen des Dichters leben gegenwärtig noch der Freiherr Heinrich Ludwig v. Gleichen-Rußwurm und dessen (1865 geborner) Sohn Karl Alexander, welchem sein Pate, der Großherzog Karl Alexander, den Namen Schiller v. Gleichen-Rußwurm beigelegt hat.

\*

Wir geben burch den Bart von Weimar; es ift heiliger Boben. ben wir betreten, denn bier wandelten einst die Groken der Welt. nicht die, welche mit Aufobserung von Tausenden von Menschenleben die Beränderung der Landesgrenzen erzwangen, nein — jene andern Groken, die durch unblutige Siege, ju welchen fie dem geifti= gen Lichte über die Finfternis verhelfen, dem Menschengeschlechte ewige Befittumer erringen. Was fie geschenkt, bleibt unangetaftet. mag fich die Landkarte verändern, wie fie kann. Es ift heiliger Boben hier: auf den Bäumen des Varkes haben die Blicke Goethes und Schillers geruht; hier find die Laubgunge, durch welche so manch= mal die Dichter in fruchtbarem Gespräch geschritten; jedes Säuschen hier hat seine Geschichte; der kleine Fluß, der in vielfach geschlängel= tem Laufe ben Bark durchzieht, die Ilm, hat ihren Sanger gefun= den, der Genius des Ortes ist die Boefie felbit, und die Boefie ift es. die allein den Hain schützt, keine Planke trennt ihn neidisch von der umgebenden Welt, fein Thor, feine Warnungstafel bietet Salt. Wir tehren über die Sternbrude gurud in die Stadt; am Schloffe. wo Rarl August hauste, an der Bibliothek vorbei, lenken wir den Schritt nach dem ehemaligen Frauenplan, wir betrachten das breite, massive Goethehaus von außen, da der Eintritt versagt ist, und wandern nach der einstigen Esplanade, jest Schillerstraße. Sier steht das Saus, wo der Dichter den "Tell" schuf. Wir treten ein, man führt uns in die Manfarde, wir befinden uns in Schillers Arbeitszimmer, in dem Zimmer, worin er ftarb. Dort fteht der Schreibtisch, der ihn zwei Karolin gekostet, und das Bett, worin er fich zu jenem Schlaf niedergelegt, aus dem tein Aufstehen mehr ift. Boll der lebendigsten Eindrücke gehen wir hinaus, auf dem freien Raum vor der Thüre stand der Sarg, und dieselbe Treppe, die wir jest hinunterschreiten, wurde der Leichnam hinabaetragen. Ein turzer Weg führt uns nach dem Theater, es ist nicht mehr derjelbe

Bau, ben Schiller fah, und in welchem fein "Wallenftein" zuerftaufgeführt wurde; eine verherende Feuersbrunft legte im Rahr 1825 das alte Gebäude in Afche. Je weniger die unscheinbare Faffade unfern Blid reizen kann, defto mehr werden wir gefeffelt von bem mächtigen Doppelftandbild, einem Meisterwerke Rietschels, das in Erz gegoffen auf hohem Steinfockel fich por dem Tempel Thalias erhebt. Ein Denkmal, welches an Wahrheit des Ausbrucks, an Ehr= lichkeit der Darstellung nicht viele seinesgleichen findet. ben niemals jemand auf dem Reidpfad betroffen, den Lorbeerfranz bem Freunde hinreichend, während er ihm die andre Sand in freundschaftlicher Berglichkeit auf die Schulter legt — ein glücklicher Künftler, dem verftattet war, in so edlem Bilde ein wirkliches Verhaltnis wiederzugeben, der nichts hinzugudichten, dem Erze zuliebe nichts zu übertreiben brauchte, der auch da wahr bleiben konnte, als er den jungern Dichter mit dem Ausdrucke einer über bie Grenzen bes Daseins hinausschauenden Begeisterung nach dem Kranze greifen ließ. Wohl hat Schiller in dem Lobe, das Goethe feinen Werken spendete, die Ewigkeit seines Ruhmes voraus em= pfunden, und was ihn in folchem Augenblicke bewegte, bas zeigt hier fein den Sternen zugewandtes Untlit.

Aber noch eine beilige Stätte ift zu befuchen, eine Stätte, welche das Gezweig der Trauerweide schützt, daß der lebener= weckende Strahl der Sonne die Asche nicht störe, leise zu verglühen und Teil für Teil fich wieder dem Sangen augugefellen, das fie einft entlaffen als Trager und Wertzeug eines hohen Gedankens. Wir steigen hinunter in die kalte Wohnung der Toten, in die Fürsten-Unmittelbar am Huße der Treppe finden wir uns vor Goethes Sarg, daneben fteht der Schillers, beide weitab von den Rubestätten ber weimarischen Fürsten; Karl Augusts reichornamentierter metallener Sarkophag hat tiefer hinein in der Gruft feine Stelle gefunden. Man nehme baran teinen Unftog, benn nur als eine vorläufige war ja diese Stätte den Dichterreliquien beftimmt, bis ein Dentmal oberhalb ber Gruftkapelle fie gemeinfam aufnähme. Wir verweilen am Sarge Schillers — da verirrt fich ferner Glodentlang in den ernsten, lautlosen Frieden des Gewölbes und mit großen Zügen leuchtet es auf in der Finfternis: "Vivos "Die Lebenden ruf' ich!". Das find die Worte, die das Biel aller dichterischen Thaten Schillers bezeichneten. Mit jeder folgenden rief er von neuem und lauter die Lebenden auf, daß fie fich losrangen aus den Feffeln des Gemeinen, daß fie emporftrebten zu

592 Shiuß.

jener Stuse, wo ber Mensch sich selbst und damit der Menschseit etwas wird. Nicht vergebens erschallte sein Rus, nicht umsonst wird er an die ergehen, welche einst Leben haben sollen, und die Besten, denen in der Zukunst das Licht der Sonne zu schauen bestimmt, denen bestimmt ist, die Fahne wahrer Menschlichkeit hoch zu halten und dadurch ein Hort ihres Volkes zu sein, welchen gewaltigeren Schirmherrn und Führer ihrer heiligen Sache könnten sie jemals finden als Friedrich Schiller!



Inhalts= und Instrationen=Berzeichnis.

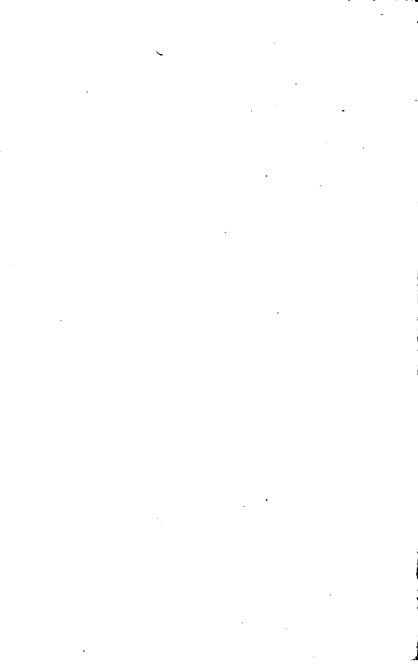

## Inhaltsverzeichnis.

|    | Athes South.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ~         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Seite     |
| 1. | Abstammung und Geburt .<br>Borsahren. Ariegssahrten Johann Kaspar Schillers, heiz<br>ratet Elisabetha Dorothea Kodweis, läßt sich in Marbach<br>nieder. Geburt des Töchterchens Christophine. Geburt Joz<br>hann Christoph Friedrich Schillers.                                                                         |           |
| 2. | Kinderjahre<br>Des Baters neue Kriegsfahrten, er kommt nach Kannstatt, Lud-<br>wigsburg, als Werbeoffizier nach Lorch. Geburt des Töch-<br>terchens Luise. Fris' erste Schuljahre in Lorch und Ludwigs-<br>burg. Herzog Karl Eugens von Württemberg Theatersucht und<br>Berschwendung. Frist' Landegamen, Konsirmation. |           |
| 3. | Hau bes Schlosses, Solitübe". Erbvergleich. Gründung ber militärischen Pflanzschule; zur Füllung berfelben werden die Schüler geprest. Fris Schiller muß als Eleve in die Militärakademie auf ber Solitübe eintreten, um Jurisprubenz zu studieren.                                                                     |           |
|    | Schiller in der Karlsschule<br>Bucht und Unterricht. Des Herzogs pädagogische Experimente.<br>Berlegung der Atademie nach Stuttgart. Schiller mird Mediziner. Die ersten Gedichte. Besuch Kaiser Josephs in der<br>Arademie. Schillers Lekture. Geburt der Schwester Kanette.<br>Wie Schiller dichtete.                 |           |
| 5. | Die drei letten Jahre auf der Akabemie                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |
| 6. | Die Lehrjahre und die erste Zeit der Freiheit<br>Medikus ohne Portepee mit 18 Gulben Monatsgehalt. Woh-<br>nung bei der Hauptmann Bischer auf dem Kleinen Graben in<br>Stuttgart. Burschikoses Treiben. Schillers Auf.                                                                                                  | <b>78</b> |

Seite

| 7.  | "Die Räuber" .<br>Quelle, Kritit bes Stüdes, Erscheinen ber ersten Ausgabe<br>1781. Dalbergs Brief.                                                                                                                                                                                                                                                                  | 88  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 8.  | Dalberg und bie "Räuber".<br>Das Befen Dalbergs. Bühnenbearbeitung der "Räuber". Erfte<br>Aufführung der "Räuber" in Mannheim am 13. Januar 1782;<br>Schiller wohnt berselben bei.                                                                                                                                                                                   | 97  |
| 9.  | Die "Anthologie".<br>"Der Benuswagen." Schillers Besuch bei Schubart auf dem<br>Hohenasperg. Konstitt mit Stäudlin. Erscheinen der "Antho-<br>logie" 1782. Die Laura-Oden, die übrigen Gedichte der "An-<br>thologie".                                                                                                                                               | 107 |
| 10. | Das "Mirtembergische Repertorium"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 117 |
| 11. | Die Ereignisse bes Jahres 1782 bis zur Flucht Schillers. Dbe auf Riegers Tob. Der Herzog besiehlt Schiller, ihm alle seine poetischen Produkte vorzulegen. Heimliche Reise nach Mannheim. Der Graubündener handel. Druckverbot. Arrest.                                                                                                                              | 123 |
| 12. | Die Flucht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 133 |
| 13. | Mannheim, Frankfurt, Oggersheim. Dalberg von Mannheim abwesend. Bergebliche Briefe an den Herzog Karl Sugen. Vorlesung des "Fiede" und deren Mißerfolg. Reise nach Frankfurt und Rückreise nach Mannheim, beziehentlich Oggersheim. "Luise Millerin"("Rabale und Liebe"). Umardeitung des "Fiede" für die Bühne. Dalberg lehnt das Stück ab. Abreise nach Bauerbach. | 140 |
| 14. | Bauerbach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 151 |
| 15. | Nach Mannheim zurüd.<br>Dalberg engagiert Schiller als Theaterbichter. Fieberkrankheit.<br>"Fiesko", in Mannheim aufgeführt, macht kein Glüd. Ende<br>bes Liebesromans mit Charlotte v. Wolzogen.                                                                                                                                                                    | 166 |
| 16. | Neue Verbindungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 176 |
| 17. | Aussichten.<br>Schiller wird Mitglied ber Rurpfälzischen beutschen Gesellschaft.<br>Besuch in Frankfurt a. M. Sophie Albrecht. Berlegenheiten.                                                                                                                                                                                                                       | 186 |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Seite |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|     | Briefe aus Leipzig. Bortrag: "Die Schaubühne als eine morralische Anstalt betrachtet". Reinwald auf der Solitübe.                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| 18. | "Don Karlos" und Frau v. Kalb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 202   |
| 19. | Die "Rheinische Thalia"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 212   |
| 20. | Schiller und Dalberg. Schröbers Urteil über Schillers Werke. Ifflands "Berbrechen aus Chrsucht". Geringfügigkeit des Dalbergischen Sinflusses auf Schiller. Das damalige Mannheimer Theater keine Musterbühne. Dalbergs Tod.                                                                                                                                  | 237   |
|     | Zweites Zuch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| 1.  | Leipzig. Ankunft in Leipzig. Körner in Dresden. Bekanntschaften. Anfrage bei Schwan um die Hand seiner Tochter Margarete. Ablehnender Bescheid des Baters. Übersiedelung nach Gohlis. Der dortige Bekanntenkreis. Begegnung mit Moris. Erste persönliche Zusammenkunft mit Körner in Kahnsdoof. Körners Hochzeit. "Lied an die Freude." Abreise nach Dresden. | 249   |
| 2.  | Dresden Unfunft in Dresden. Wohnung auf Körners Weinberg.<br>Arbeit am "Don Karlos" und Auffätze für die "Thalia". Beschäftigung mit Philosophie. Besuch Schwans in Dresden. Trauung der Schwester Christophine mit Reinwald. "Geisterscher." "Menschenfeind." Genriette v. Arnim. Tharandt. "Geschichte der merkwürdigsten Rebellionen und Verschwörungen."  | 261   |
| 3.  | Beimar. Ankunft in Beimar. Beziehungen zu Frau v. Kalb, Wieland. Mlle. Schmidt. Gotter. Herber. Reise nach Jena. Prosessor Reinhold. Schillers Zweisel an seiner eignen Besähigung für das Drama. Reise nach Weiningen und Bauerbach. Besuch bei der Familie v. Lengeseld in Audolstadt. "Abfall der Niederlande." Der Dichter schreibt ums Brot.             | 281   |
| 4.  | Bolkstebt und Rudolstadt. Einstüffe der weimarischen Gesellschaft. Charlotte v. Lengesfelds Aufenthalt in Weimar. Gedicht in Lottens Stammbuch. Die Götter Griechenlands." Reise nach Rudolstadt. Wohs                                                                                                                                                        | 296   |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Seite |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|     | nung in Bolfstebt und Berkehr mit der Familie Lengefeld. "Die berühmte Frau." Tod der Frau v. Bolzogen. Studium des Homer. Erste persönliche Begegnung mit Goethe. Besprechung von Goethes "Egmont". Übersetung der "Iphigenia" des Euripides und von Spenen aus dessen "Khönizierinnen". Zuwersicht auf die Göttlichkeit der dichterischen Wissenn zurückgewonnen. "Die Künstler." Rückkehr nach Weimar.                                                              |       |
| 5.  | Charlotte v. Kalb und Karoline v. Beulwit Biographisches über Charlotte. Ankunft ihres Gatten in Weismar. Charakteristik ber beiben Frauen. Berhältnis Schillers zu Lotte v. Lengefelb und Karoline v. Beulwit.                                                                                                                                                                                                                                                        | 315   |
| 6.  | Die Professur<br>Goethes Sinwirkung auf die Berufung Schillers als Professor<br>nach Jena. Außarbeitung des Gedichts "Die Künftler". Schiller<br>als Professor der Philosophie in Jena, fündigt ein publicum,<br>"Einleitung in die Universalgeschichte", an, erste Borlesung,<br>Ehrenbezeigung seitens der Studenten.                                                                                                                                                | 329   |
| 7.  | Charlotte v. Lengefeld                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 341   |
| 8.  | Der Brautstanb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 350   |
| 9.  | Ausgleiche und Anknüpfungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 366   |
| 10. | Das Jahr 1791 Reise zum Koadjutor v. Dalberg. Die Ibee bes "Wallenstein". Heftige Krankheit. Studium Kants. Wiederholter Krankbeitzenstaufall. Ein Gerücht von Schillers Woleden kommt nach Kopenhagen. Totenseier, von Baggesen veranstaltet. Reise nach Karlsbad. Rüdsehr nach Jena. Baggesens Brief und Reinholds Antwort. Die "Neue Thalia". Übersetzung aus dem Birgil. Friedrich Christian von Schleswig Dolstein und Eraf Schimmelmann bewilligen eine Penston. | 378   |
| 11. | Schiller als Mensch. Seine Tischgesellschaft. Ernste Unterhaltung. Scherze. Neuer<br>Krankheitsanfall. Asthetische Aufsätze in der "Thalia". Besuch<br>von Schillers Mutter und Schwester Nanette. Französisches<br>Bürgerrecht.                                                                                                                                                                                                                                       | 393   |
| 12. | Besuch der Heimat. Die äfthetischen Briefe "Kallias." Äfthetische Aussätze und die Briefe an den Prinzen von Schleswig-Holstein. Reise nach Schwaben. Heilbrunt. Bapa Schiller besucht hier seine Kinder. Begegnung mit Marzarete Schwar Schlifthe Ludwigskurg. Schillers gerten                                                                                                                                                                                       | 402   |

Seite

Sohn, Karl, geboren. Danneder. Herzog Karl Eugens Tob und Begräbnis. Überfiebelung nach Stuttgart. Aufhebung ber Karlsschule. Anknüpfen mit Cotta. Heimkehr.

|    | Priffes Buch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1. | Schiller und Goethe. Fichte und Wilhelm v. Humboldt in Jena. Plan zur Herausgabe ber "Horen". Anknüpfen mit Goethe, perfönlicher und brieflicher Verkehr mit ihm.                                                                                                                                                                 | 421 |
| 2. | Die "Horen" und ber "Musenalmanach"                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 431 |
| 3. | Der Tob Nanettens und bes Baters                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 441 |
| 4. | Der "Aenienalmanach" und die Anfänge bes "Walstenstein".<br>Entstehung der "Aenien", Schillers und Goethes gemeinsames Werf. "Musenalmanach für 1797." Die "Aenien", ihre Wirstung. Arbeit am "Wallenstein".                                                                                                                      | 453 |
| 5. | Die Ballaben. Fortgesetzte Beschäftigung mit "Wal-<br>lenstein".<br>Erwerbung eines Gartens in Jena. Ergebnis der Beschäftigung mit Philosophie. Sopholles. "Boetit" des Aristoteles. Die Gebrüder Schlegel. Balladen. Die in Prosa niedergeschriebenen Szenen des "Wallenstein" werden in Jamben umgearbeitet. Ende der "Horen". | 468 |
| 6. | Die Bollendung des "Wallenstein"                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 478 |
| 7. | "Maria Stuart"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 489 |

7. "Maria Stuart"
Ernennung zum Professor ordinarius. Bau eines Gartenhauses. Beginn ber Arbeit an der "Maria Stuart". "Musenalmanach für 1800." "Lied von der Glode." Sammlung der Gedichte. Gehaltszulage. Geburt des Töchterchens Karoline. Lottens Krantheit. Übersiebelung nach Weimar. Bearbeitung des "Macbeth". Krantheit. Aufenthalt in Ettersburg. Bollendung und Aufführung der "Maria Stuart".

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Selle   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 8.  | "Die Jungfrau von Orléans"                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 504     |
|     | ber Jagemann zuliebe in Weimar nicht zur Aufführung. Charakteristik bes Stückes.                                                                                                                                                                                                                            |         |
| 9.  | Reise nach Dresben. "Turanbot".<br>Bühnenbearbeitung des "Nathan". Reise nach Dresben. Aufführung der "Jungfrau von Orléans" in Leipzig. Bearbeitung der "Turandot". Mittwochsgesellschaft. Kopebues Känke und Rieberlage.                                                                                  | 515     |
|     | Häusliches                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 527     |
|     | "Die Braut von Messina"                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 536     |
| 12. | "Bilhelm Tell".<br>Frau v. Staël in Weimar. Herberd Tod. Arbeit am "Tell",<br>Bollendung und Aufführung desselben. "Öbipud" und "Tell".<br>Der Stil im "Tell". Die "Räuber" und der "Tell".                                                                                                                 | 550     |
| 13. | Die letzten Thaten und Triumphe. Reise nach Berlin. Aufnahme daselbst. Audienz bei der Kö- nigin Lusse. Beabsichtigte Niederlassung in Berlin. Karl August verdoppelt Schillers Gehalt. "Demetrius." Krankeit.<br>Geburt des Töchterchens Smilie. "Huldigung der Künste." Übersetzung von Racines "Phädra". | 559     |
| 14. | Das Ende                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 569     |
| 15, | Austlänge                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 578     |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
|     | Perzeichnis der Illustrationen.                                                                                                                                                                                                                                                                             | Seite   |
| Sd  | hillers Koloffalbüfte von Dannecter, Titelbilb<br>geftochen von Krauffe). Original im Kunftmufeum 3uStuttgart.                                                                                                                                                                                              |         |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | c       |
| ≈ त | sicht von Marbach                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6<br>12 |
|     | real constant                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20      |
| De  | rzog Karl Eugen von Württemberg                                                                                                                                                                                                                                                                             | 30      |
| Ş   | Original (gemalt von Guibal) auf der Solitüde.                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
| An  | sicht bes Schlosses Solitübe                                                                                                                                                                                                                                                                                | 32      |
| An  | sicht der Militärakademie in Stuttgart                                                                                                                                                                                                                                                                      | 56      |

| Bergeichurs ber Innhenteneur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | OOT   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Seite |
| Franzista von Sohenheim. Driginal im toniglichen Schloß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| zu Stuttgart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 64    |
| Anfict bes Gafthaufes "Bum Dofen" in Stuttgart .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 86    |
| Anficht bes hohenasperg bei Lubwigsburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 110   |
| Frau Benriette von Bolgogen, geb. Marfchalt v. Oftheim.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 110   |
| Rach der Lithographie in "Schillers Beziehungen".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 136   |
| or with the standard of the st | 100   |
| Ansicht bes ehemaligen Gafthaufes "Zum Biebhof" in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 140.  |
| Dagersheim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 148   |
| Ansicht von Bauerbach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 150   |
| Das Bolzogeniche Gut in Bauerbach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 152   |
| Charlotte von Wolzogen. Rach ber Lithographie in "Schil-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| lerd Beziehungen"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 156   |
| Margarete Schwan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 182   |
| Charlotte von Ralb. Das Driginal (Olgemälbe von Tisch-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| bein, um 1787 gemalt) im Befit bes Großherzogs von Sachfen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| Weimar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 202   |
| Ratharina Baumann. Rach einem Stich im "Mannheimer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| Theatertalender 1795"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 216   |
| Berzog Karl August von Sachsen-Beimar. Original (Ba-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| stellgemälbe im Schloß zu Tiefurt) im Besit bes Großherzogs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 000   |
| von Sachsen-Weimar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 220   |
| Anbreas Streicher. Rach einer Bufte im Befit feiner Familie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 234   |
| Wolfgang Heribert von Dalberg. Rach der Lithographie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 040   |
| in "Geliebte Schatten"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 240   |
| Chriftian Gottfried Rorner. Rach bem Ölgemalbe von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| Graff im Körnermuseum zu Dresben. Jebe Bervielfältigung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| dieses Bilbes auf mechanischem Wege ist verboten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 250   |
| Ansicht bes Schillerhauses in Gohlis bei Leipzig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 256   |
| Ansicht bes Bavillons auf Körners Beinberg zu Losch=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| wis bei Dresben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 262   |
| Ansicht bes Rörnerhauses in Dresben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 264   |
| Schillers Bilb. Rach bem Olgemalbe von Graff (gemalt 1786)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| im Rornermuseum ju Dresben. Sebe Bervielfältigung biefes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| Bildes auf mechanischem Wege ist verboten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 268   |
| Ansicht von Rubolstadt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 304   |
| Raroline von Beulwit (spätere v. Wolzogen), geborne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 001   |
| von Lengefelb. Nach einem Miniaturbild im Schillerarchiv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 324   |
| zu Greifenstein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| Ansicht von Jena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 336   |
| Rarl Christoph von Lengefelb. Rach dem Olgemälbe im                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0.40  |
| Schillerarchiv zu Greifenstein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 342   |
| Quise Juliane von Lengefeld, geborne von Burmb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| Rach einem Miniaturbild im Schillerarchiv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 344   |
| Ansicht ber Umgebung von Lottens Geburtshaus in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| Rudolstadt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 346   |
| Ansicht von Lauchstädt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 350   |
| Ansicht ber Kirche in Wenigenjena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 364   |
| Karl Theodor von Dalberg, Koabjutor, nachmals Fürst-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| Primas und Großherzog von Frankfurt. Nach bem Miniatur=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| Schiller, Biographie. 38**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| enginee, constrapte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |

|                                                                | Sette           |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|
| bild, welches Schiller von Dalberg zum Geschent erhalten (Dri- |                 |
| ainal im Schillerarchiv)                                       | 378             |
| Bring Friedrich Chriftian von Schleswig : Solftein :           |                 |
| Augustenburg. Nach bem Olbild von Graff (gem. 1791) im         |                 |
| Schlok zu Krimfenau                                            | 388             |
| Braf von Schimmelmann. Rach bem Ölbild von Paulfen             |                 |
| im Befit bes Grafen Solftein von Solfteinburg in Ropenhagen    | 390             |
| Johann Raspar Schiller, ber Bater bes Dichters. Rach bem       |                 |
| Ölbild (gemalt von Ludovika Simanowit 1793) im Befit ber       |                 |
| ~                                                              | 402             |
| Flisabeth Porothea Schiller, die Mutter des Dichters.          | 102             |
| Nach dem Ölbild (gemalt von Ludovika Simanowiy 1793) im        |                 |
| Besit der Freifrau von Schiller in Stuttgart                   | 408             |
| Bild des Dichters. Rach dem Ölbild (gemalt von Ludovika        | <del>1</del> 00 |
| Simanowik 1793) im Besit ber Freifrau von Schiller in Stutt-   |                 |
| gart. Photographie von Franz Hanfftaengl in München, Fak-      |                 |
| fimile einer Unterschrift aus dem Jahre 1794                   | 414             |
| Tharlotte Schiller, geborne von Lengefeld. Rach dem            | 414             |
| Ölbild (gemalt von Ludovika Simanowik 1793) im Besik der       |                 |
| Freifrau von Schiller in Stuttgart. Photographie von Franz     |                 |
| Hanfstaengl in München                                         | 416             |
| Goethe. Rach dem Ölbild (gemalt von Jagemann 1806) in der      | 410             |
| großherzoglichen Bibliothet zu Weimar                          | 424             |
| Wilhelm von Humboldt. Rach dem Gipsrelief (modelliert          | 124             |
| von Klauer 1796) im Schillerarchiv zu Greifenstein             | 468             |
| Ansicht von Weimar                                             | 496             |
| Ansict von Schloß Ettersburg bei Weimar                        | 500             |
| Ansicht von Schillers Haus in Weimar                           | 528             |
| Schillers Brief an den Schauspieler Genast vom 20. März        | 020             |
| 1803. Original in der großherzoglichen Bibliothet zu Beimar    | 542             |
| Ansicht des Theaters in Lauchstädt                             | 546             |
| Ansicht bes Eingangs zum Schloß in Jena                        | 552             |
| Jägerlied aus "Wilhelm Tell". Original im großherzog-          | ٠٠ــ            |
| lichen Hausarchiv zu Weimar                                    | 558             |
| Schiller auf dem Totenbett. Nach der Kreidezeichnung von       | •••             |
| Sagemann 1805, Driginal in ber großberzoglichen Bibliothet     |                 |
| Au Weimar                                                      | 576             |
| Ansicht des Rassengewölbes in Weimar, Schillers erfter         | 0.0             |
| Begräbnisstätte                                                | 578             |
| Ansicht der Fürstengruft in Beimar, ber jegigen Rube-          | 0.0             |
| stätte des Dichters                                            | 588             |
| Immer on windows                                               | 500             |

## Berichtigungen.

S. 169, Zeile 15 v. unten muß es heißen: 1784 ftatt 1884.

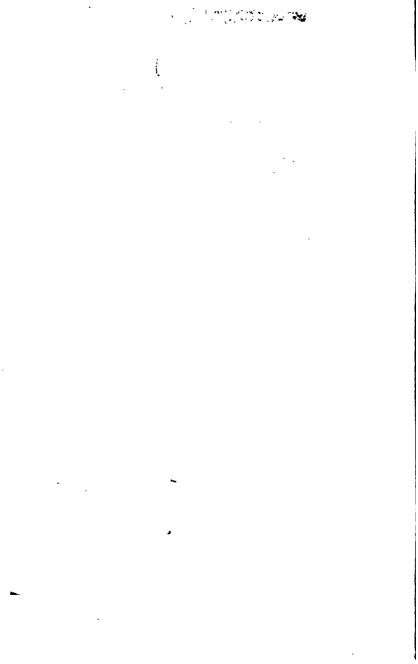